

# Die Erdbebenwarte

Albin Belar



EARTH SCIENCES LIBRARY

## LIBRARY

OF THE

University of California.

Class



# Die Erdbebenwarte.

## Monatsschrift.

0 0 0

Herausgegeben von ALBIN BELAR.

0 0 0

= I. Jahrgang. =

Beilagen: 6 Tafeln, Neueste Erdbeben-Nachrichten Nr. 1 — 3



# Laibach 1901/02.

Druck von Ig. v. Kleinmayr & Fed. Bamberg

Im Verlage des Herausgebers.

CSSI CSSI CSSI CSSI CIT CARTH SCIENCES LIBRARY

## Inhaltsverzeichnis

für den

## ersten Jahrgang der Monatsschrift «Die Erdbebenwarte».

(Die Zahlen bezeichnen die Seiten.)

#### Abhandlungen.

- R. Hoernes, Erdbeben-Gedenktage 2.
- A. Belar, Die erste Versammlung der Erdbebenforscher 6.
- A. Belar, Über Verwendung von Erdbebenmessern bei Eisenbahnbrücken 13.
- Dr. S. Günther, Die ersten Anfänge seismisch-kartographischer Darstellung 25.
- F. Omori, Tokio, Über Eigenschwingungen der Erdbebenmesser 37.
- Dr. N. Yamasaki, Tokio, Erdbebenforschung in Japan 42, 61.
- R. H., Eduard Sueß 45,
- P. v. Radics, Ein krainischer Erdbebenforscher von 1691 48.
- A. Belar, Die seismischen Ereignisse des Jahres 1900, nach Beobachtungen an der Laibacher Erdbebenwarte 52.
- R. Hoernes, Erdbeben-Inschriften 67.
- A. Belar, Einiges über die Aufzeichnungen der Erdbebenmesser 77, 93, 105, 135.
- A. Belar, Ein Vorkämpfer für die exacte Erdbebenforschung in Österreich vor fünfzig Jahren 81.
- Dr. L. Palazzo, Das Erdbeben von Palombara-Sabina 98.
- A. Belar, Zur Gründung der kaiserlichen Hauptstation für Erdbebenforschung in Straßburg i. E. 111.
- Karl F. Kolderup, Erdbebenereignisse in Norwegen im Jahre 1899 114.
- A. Belar, Sturmwinde im Monate J\u00e4nner 1902 und die Instrumente der Laibacher Erdbebenwarte 121.

- F. M. Bernard, Erdbebenstudien des Grafen de Montesses de Ballore 129.
- A. Belar, Die Erdbebenforschung in Österreich-Ungarn 139.

#### Erdbebenwarten

mit Milnes Apparat 7. mit Vicentinis Apparat 15.

143.

#### Historische Erdbebennachrichten.

- P. v. Radics, Historische Erdbebennotizen aus Krain und den Nachbarländern 17,
- P. v. Radics, Zur Geschichte des großen Erdbebens in Krain im Jahre 1511 86.
- P. v. Radics, Historische Beben in Schlesien

#### Monatsberichte der Erdbebenwarte in Laibach

für Jänner 9, Februar 18, März 30, April 53, Mai 71, Juni 88, Juli 101, August 119, September 146.

#### Literatur.

Die jüngste japanische Erdbebenliteratur 10. Erdbeben auf den Philippinen 22.

Das sächsische Schüttergebiet des sudetischen Erdbebens vom 10. Jänner 1901. Von H. Credner 36.

Italienische Erdbebenliteratur 57.

Die tägliche periodische Schwankung des Erdbodens nach den Aufzeichnungen eines dreifachen Horizontalpendels zu Triest, Von E. Mazelle 58.

British Association for the Advancement of Science, V. Report on Seismological investigation 58.

Kurze Berichte über die erste internationale seismologische Conferenz in Straßburg i F 59

Mittheilungen der Erdbeben-Commission der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien. Neue Folge Nr. II. Wien 1901 73.

Schwingungsart und Weg der Erdbebenwellen. Von W. Schlüter. Göttingen 74. Seismologische Monatsberichte 75, 150. Italienische Literatur 75.

British Association for the Advancement of Science on Seismological Investigation 75.

Jahrbuch der meteorologischen, erdmagnetischen und seismischen Beobachtungen des k. u. k. hydrographischen Amtes in Pola 89.

Bericht über die Erdbebenbeobachtungen in Lemberg, Von Dr. W. Laska.

Mittheilungen der Erdbeben-Commission der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien. Neue Folge Nr. I 103.

Die Erdbeben in Belgien. Von A. Lancaster. Brüssel 1901 123.

Ein Wort über den Sitz der vulcanischen Kräfte in der Gegenwart. Von Alphons Stübel. Leipzig 1902 125.

Erdbebenereignisse in Norwegen im Jahre 1900. Von Karl F. Kolderup 126.

Zur Frage von der Natur der Erdbebenwellen 147.

#### Notizen.

Eine Ehrung für den Altmeister Professor E. Sueß 11, 24.

Die erste Erdbebenzeitung in Europa 12. Oberbergrath F. Seeland † 12.

Ein neuer Erdbebenmesser 12.

Die erste internationale Versammlung der Erdbebenforscher 23.

Informationsreisen nach den verschiedenen europäischen Erdbebenwarten 24.

Erdbebenforschung in Österreich.

Die Erdbebenwarte in Laibach 24, 127. Prof. Omori 24, 36.

Neue Erdbebenwarten 36, 128.

Eisenbahn-Brückenmessungen mittelst Seismometern in Japan 36, 153, bei Laibach 126

Eine neue praktische Verwendung der Erdbebenmesser 59, 60.

Prof. E. Sueß' sichzigster Geburtstag 75. Erdbeben-Flut und Ebbe im Gardasee 76.

Von der Hamburger Erdbebenwarte 76. Das tiefste Bohrloch in Krain 104.

Eine Erdbebenwarte in Fiume 104.

Auffallende Lichtphänomene in Laibach 104. M. B. Lersch † 150.

Wirkungen des großen Erdbebens in Ostindien am 12. Juni 1897 161.

Erdbebenmesser im Dienste des Bergbaubetriebes 153.

Schrecken der Erdbeben 153.

Erdbeben in Brasilien 154.

Meteorologische Erscheinungen und Erdbeben 155.

#### Alte und neue Erdbebengeschichten.

Von dem Nutzen der Erdbeben 156. Die vielen Erdbeben im schönen Japan 158.

#### Neueste Erdbebennachrichten.

Beilage der Monatsschrift: «Die Erdbebenwarte».

Nr. 1 November bis 18. December 1901, Monatsbericht. — Agramer Erdbeben.

Nr. 2 December 1901 und Jänner 1902, Monatsbericht. — Das Erdbeben in Mexico.

Nr. 3 Februar 1902, Monatsbericht. — Das Erdbeben von Schemachá.

# Die Erdbebenwarte.

Monatsschrift, herausgegeben von Albin Belar.

Jahrgang I.

Laibach, 10. April 1901.

Nr. 1.

Das fortwährend sich mehrende Beobachtungsmateriale über Erdbeben-Ereignisse, welches schon seit Jahren der Laibacher Erdbebenwarte vom Inund Auslande zukommt, sowie die eigenen Beobachtungen an der Warte in Laibach, welche daselbst mit verschiedenen modernen Erdbebenmessern unausgesetzt gepflogen werden, ließen seit langer Zeit die Gründung einer periodischen Zeitschrift höchst wünschenswert erscheinen, schon um die einlaufenden Berichte sofort verwerten zu können.

Dieser Zeitschrift giengen seit dem Jahre 1900 von der Erdbebenwarte in Laibach regelmäßig herausgegebene Monatsberichte unter der Bezeichnung Mittheilungen der Erdbebenwarte in Laibach» voraus, welche fast nur an verwandte wissenschaftliche Institute versendet wurden. Die gegenwärtige Monatsschrift \*Die Erdbebenwarte\* ist nur als eine zweckentsprechende Erweiterung der genannten, in knapper Form gehaltenen Mittheilungen aufzufassen, die insbesondere alle Beobachtungen, die am Laibacher Herde (gegenwärtig vielleicht dem interessantesten in Europa) gemacht werden, behandeln wird; es sollen jedoch auch Bebenereignisse, die sich in nahen und fernen Gebieten abspielen, entsprechend gewürdigt werden.

• Die Erdbebenwarte» wird auch historische Erdbebenberichte sammeln und veröffentlichen, damit es möglich wird, mit der Zeit an der Hand der älteren und gegenwärtigen Erdbebennachrichten einen Einblick in die Seismicität einzelner Bebengebiete zu gewinnen.

Ein ganz besonderes Augenmerk wird der Entwickelung der modernen, exacten Erdbebenforschung mit Hilfe der Instrumente gewidmet werden. Es sollen daher alle Neuerungen und Verbesserungen auf diesem Gebiete, wie insbesondere auch die praktische Verwendung der Erdbebenmesser in den verschiedenen Industriezweigen, zur Besprechung gelangen.

Der Herausgeber ladet alle in- und ausländischen Fachgenossen zur freundlichen Mitarbeit ein. Ganz besonders wertvoll wäre uns die Mitwirkung der verschiedenen historischen Vereine und Institute sowie einzelner Historiker, Quellenforscher und Chronisten, um die alte, in allen möglichen Werken und Abhandlungen zerstreute Erdbebenliteratur entsprechend pflegen zu können. An die erstgenannten tritt der Herausgeber mit der Bitte um freundliche Beiträge oder Literaturangaben heran.

Die Erdbebenwartes wird stets bestrebt sein, durch leichtfassliche Abhandlungen über die moderne Erdbebenforschung das Interesse für diese junge Wissenschaft in die weitesten Kreise zu tragen und zur Mitarbeit anzuregen, denn keine Wissenschaft ist mehr auf die Mitarbeit der Gesammtheit angewiesen, als eben die Erdbebenforschung, für welche sozusagen jeder Einzelne berufen ist, Bausteine zusammenzutragen.

Der Herausgeber.

## Erdbeben-Gedenktage.

Von R. Hoernes.

Durch ein volles Jahrhundert. — sagt Eduard Suess in seiner Schilderung der Erdbeben Niederösterreichs, bis zum Jahre 1868, hat man in Neustadt durch eine kirchliche Feier in der Bevölkerung die Erinnerung an die schreckliche Erschütterung erhalten, welche den Boden unter dieser Stadt am 27. Februar 1768 traf und welche die heftigste ist, welche seit dem Jahre 1590 in Niederösterreich erlebt wurde. Sprechende Zeugen dieses Naturereignisses bleiben bis zum heutigen Tage die verschobenen Pfeiler und die Risse der Kirche im Neukloster sowie die parallelen Sprünge in der Decke des Klosterganges, welche einen Schluss auf die Richtung der Stöße gestatten.

Es ist nicht meine Absicht, auf die Erörterung dieser hestigen Erschütterung weiter einzugehen, zumal da ich auf die genaue Darstellung verweisen kann, welche E. Suess im dritten Abschnitte seiner 1873 in den Denkschriften der kais, Akademie der Wissenschaften veröffentlichten Monographie der Erdbeben Niederösterreichs gibt, und welche sich, abgesehen von den durch Suess benützten handschriftlichen Ouellen in Wiener-Neustadt, hauptsächlich auf «Joseph Nagl's, k. k. Hofmathematici Ausführliche Nachricht von dem am 27. Hornung dieses laufenden Jahres 1768 in und um Wien erlittenen Erdbeben auf A. Befehl überall an Ort und Stelle eingezogen» stützt. Ich möchte bloß auf den 27. Februar als das für Österreich naheliegendste und bekannteste Beispiel eines Erdbeben-Gedenktages hinweisen, an welchem Tage durch längere Zeit - ein volles Jahrhundert lang - eine kirchliche Feier aus Anlass eines heftigen Erdbebens stattfand. E. Suess nennt in seiner Monographie noch einen anderen Ort, nämlich Zengg, «wo seit uralter Zeit jährlich eine Messe zur Abwendung der Erdbebengefahr gelesen wird, ohne dass der Zeitpunkt der Veranlassung bekannt wäre, und beruft sich diesbezüglich auf Zindler, Zeitschrift für Meteorologie 1869, IV. S. 233.

Zu Gmünd in Kärnten wurde aus Anlass des zerstörenden Bebens vom 4. December 1690, wie H. Hoefer in seiner Abhandlung «Die Erdbeben Kärntens und deren Stoßlinien.» Denkschriften der kais. Akademie der Wissenschaften, Wien 1880, berichtet, auf dem Marktplatze eine Gedenksäule errichtet, und alljährlich zieht von Gmünd am 4. December eine Procession nach Kreuschlach. Nach den von Hoefer angeführten Aufzeichnungen im Gmündner Gemeindearchive hat das Erdbeben in Gmünd am Platze einen Sprung aufgeworfen, viele Rauchfank umgefallen, bei den obersten Haus am Plaz ist die ganze Mauer gegen die neugebaute Burk hingefallen, viele Mauern haben Sprüng bekohmen, bei die Kirchen in Nöring und Kreischlach ist das Gewölbe in Nöring ganz, in Kreischlach theilweiss eingestürzt». (Gemeinderaths-Protokoll vom 27. April 1691.) Ienes Beben vom 4. December 1690 richtete übrigens an vielen Orten Kärntens arge Verwüstungen an. In Villach stürzten die meisten Häuser ein oder bekamen Sprünge, so dass danach die Gassen wegen der vielen Stützen und Schuttmassen kaum wegsam waren; auch der Stadtpfarrthurm, welcher nach dem Beben von 1348 im Jahre 1360 in Quaderbau ausgeführt wurde, warf seine obere Hälfte auf die nachbarlichen Häuser, so dass einige dreißig Menschen erschlagen wurden. Das Schloss Schneeg bei Treffen stürzte ein, und das neue Kloster Wernberg zwischen Klagenfurt und Villach wurde derart zerstört, dass sich die Geistlichen gezwungen sahen, das alte Kloster zu Ossiach, welches wenig oder gar nicht gelitten zu haben scheint, abermals zu bewohnen.

Während Wiener-Neustadt am 27. Februar, Gmünd am 4. December eine kirchliche Gedächtnisfeier eines heftigen Erdbebens hatten, finden in Fiume alljährlich aus gleichem Anlasse zwei Processionen statt, und zwar am 26. Mai und am 12. December. Das Erdbeben, welches zu diesen Processionen Veranlassung gab, ereignete sich jedoch weder am 26. Mai noch am 12. December. Der erste Tag ist dem Andenken des Schutzpatrones der Stadt, dem heil. Philippus Neri, geweiht, während das Beben am 28. November 1750 begann, sich in den folgenden Tagen in Zwischenräumen wiederholte und am 17. December um 5 Uhr abends in einem besonders heftigen Stoße seinen Höhepunkt erreichte. Die Nachbeben dauerten bis in das Jahr 1754. Wir besitzen über dieses Erdbeben, das merkwürdigerweise in vielen Erdbebenverzeichnissen fehlt (so z. B. in der sonst so fleißig gearbeiteten Chronik der Erdbeben und Vulcanausbrüche von K. E. A. von Hoff, welche zahlreiche Nachrichten aus den an Erdbeben reichen Jahren 1749 bis 1755 enthält), eingehende Nachrichten in einem medicinischen Werke: «De usu mercurii . . . observationes medico practicae . . . Studio et opera Xaverii Gratiani M. D. Neapolitani, Viennae 1755.» Es findet sich in diesem Werke S. 103 u. f. ein Capitel: Observatio XI. De hydrope succedaneo, qua occasione praemittitur historia terrae motus Fiuminensis anno 1750. (Elfte Beobachtung. Über die secundäre Wassersucht, bei welcher Gelegenheit vorausgeschickt wird die Geschichte des Erdbebens von Fiume im Jahre 1750.) A. Müllner hat in seiner Abhandlung . Das Fiumaner Erdbeben von 1750., Argo, Zeitschrift für krainische Landeskunde, Jahrgang IV, Nr. 8, Laibach, August 1895, eine deutsche Übersetzung der dort

gegebenen Schilderung veröffentlicht, auf welche ich hier verweise. Das Beben selbst war in vielen Stücken dem Laibacher Beben von 1895 höchst ähnlich. Der Hauptstoß vom 17. December dauerte so lange als man Zeit braucht, um den englischen Gruß langsam zu beten, also etwa eine halbe Minute. Die Gebäude wurden wohl beschädigt, doch kam keines zum Einsturz. Die in Zwischenräumen lange andauernden Erschütterungen und unterirdischen Geräusche veranlassten die Bewohner, sich in Hütten und Holzbaracken einzuquartieren; erst Ende November 1752 zwangen die herbstlichen Regengüsse die Flüchtigen, wieder die Wohnungen in der Stadt aufzusuchen. In den folgenden Monaten waren die Stöße schwächer und seltener, am 24. April 1753 um 3 Uhr nachmittags erfolgte aber wieder ein starker Stoß, nur wenig schwächer als der vom 17. December 1750, welcher die Fiumaner neuerdings in die Flucht trieb.

In Gratianis Bericht über das Beben vom Jahre 1750 heißt es: «Wir alle beteten sowohl privat als öffentlich zu Gott, dass er uns von der Geißel des Erdbebens erlöse. Der Magistrat gelobte zu Ehren des heil. Philipp Neri Gott ein Altar, und ist das Gelübde bereits erfüllt, denn der sehr schöne Altar steht bereits, aus geflecktem Marmor gearbeitet, in der Collegiatkirche. Man sieht hier die Bilder des heil. Philipp Neri und Emygdius Jesum und Mariam anflehend, dass sie die Stadt vor Erdbeben beschützen; 1 außerdem wurde eine feierliche Procession festgesetzt, welche zweimal im Jahre, nämlich am 26. Mai, als am Feste des heil. Philipp Neri, und am 17. December, dem Tage des großen Erdbebens, abgehalten werden solle.» Aus einer brieflichen Mittheilung des Herrn Professors Albin Belar, der einige Zeit an der k. u. k. Marine-Akademie in Fiume thätig war, ersah ich, dass beide Processionen auch heute noch stattfinden, durch Professor Belar erhielt ich auch eine von dem Herrn Stadtpfarrer in Fiume, T. Bedini, 1895 anonym veröffentlichte Broschüre, betitelt: Ricordo del terzo centennario di S. Filippo Neri in Fiume, 26. Maggio 1895. Dieselbe enthält kurze Angaben über das Leben des Heiligen und eine Anzahl von Lob- und Preisgedichten zur Ehre desselben. Auf Pag. 11 bis 13 finden wir jedoch in Beantwortung der Frage «Ma comme mai fu eletto a Patrono di Fiume S. Filippo Neri?» auch einen kurzen Abriss der Geschichte des Bebens vom Jahre 1750, in welchem es ausdrücklich heißt: «Ma il 12 dicembre alle 5 di sera si ripetè una terribile scossa que duró un Ave Maria, ferner Angaben über die Stiftung des Altares im Dome zu Ehren des Philippus Neri und über die Anordnung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> St. Emygdius (S. Emidio) und Philippus Neri werden in Italien als Schutzheilige gegen Erdbeben verehrt. Emygdius, aus Trier gebürtig, war vom Papste Marcellus zum Bischofe geweiht und nach Ascoli gesendet worden, wo er unter Dioceletian starb. Eine Antiphone seines Officiums meldet: Quos in Christo genuit filios, fideliter a ruinis terrae motus servavit.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Weil derselbe bei einem Beben zu Benevent den Papst Benedict XIII., damals daselbst Erzbischof, vom Untergange rettete: «siccome quegli che un di aveva prodigiosamente salvato dalle ruine di terribile terremoto a Benevento il Sommo Pontifice Benedetto XIII., quando ivi era arcivescovo.»

der beiden Processionen, die jährlich am 26. Mai und am 12. December abgehalten werden. Eines der Gedichte, •II terremoto del 1895 a Fiume nella notte di Pasqua• (loc. cit. pag. 17 und 18), erinnert anläßlich der lebhaften Wirkung, mit welcher das große Laibacher Beben vom 14. April 1895 sich auch in Fiume fühlbar machte, daran, dass die Fiumaner seinerzeit (1750) bei einem großen Erdbeben zu dem heiligen Filippo Neri Zuflucht nahmen und seither die Processionen stattfinden, es schließt:

«Quando dunque alla sua festa Si suol far la procession, Prega il Santo, e digli questa Prece allor con divozion: Dal Fiumano a Te divoto, Del! tien lungi il terremoto.»

Bemerkenswert ist, dass die zweite Procession, welche an dem eigentlichen Erdbeben-Gedenktage stattfinden sollte, nicht am 17., sondern am 12. December abgehalten wird und Stadtpfarrer Bedini ausdrücklich behauptet, der Hauptstoß habe am letzteren Tage stattgefunden.

Mišo Kišpatić führt in einer Abhandlung: •Potresi u Hrvatskoj, Rad jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. 1891, CVII. pag. 126,• den 17. December 1750 als Tag des Hauptstoßes an: 17. prosinca u 5 sati u veče poče se na Rieci zemlja gibati posve nepravilno tako dugo, dok bi po prilici izmolio •Zdravu Mariju• usw., auf den folgenden Seiten gibt er eine kroatische Übersetzung der auf die Fiumaner Beben 1750 bis 1754 bezüglichen Stellen aus Xav. Gratiani De usu mercurii, in welcher zeitgenössischen Quelle, wie wir oben sahen, der 17. December als Erdbebentag angegeben wird. Es ist zu vermuthen, dass die kirchliche Gedächtnisfeier aus irgendeinem Grunde auf den 12. December verlegt wurde; doch wäre es wünschenswert, dass diese Verlegung unweifelhaft sichergestellt würde. Es wäre das um so erwünschter, als auch die von Müllner (Argo a. o.) wiedergegebene Inschrift im Thorthurme von Fiume wohl das Jahr, aber nicht den Tag des Bebens nennt, an welchem der Thurm beschädigt wurde. Sie lautet:

TVRRIM · HANC

ANNO · MDCCL, · TERRAE · MOTIBVS · QVASSATAM SEDVLA · DEINDE · MAGISTRATVS · CVRA · ANNO · MDCCLIII REFECTAM

 $\begin{aligned} \text{NOVIS} \cdot \text{ANNO} \cdot \text{MDCCCI} \cdot \text{MOLITIONIBVS} \\ \text{ELEGANTIVS} \cdot \text{RESTAVRAVIT} \\ \text{S} \cdot \text{P} \cdot \text{O} \cdot \text{F} \end{aligned}$ 

ILL<u>MO</u> · D · IOSEPHO · A · KLOBVSICZKY PRAESIDE · GVBERNALI ET

VRBIS · CAPITANEO

EMANVELE · GERGOTICH · ET · ANT = GAVSS

IVDICIB · RECTORIB.

Zweck der vorstehenden Erörterung einiger kirchlicher Erdbeben-Gedenktage war es vor allem, darauf aufinerksam zu machen, dass an manchen Orten durch religiöse Feierlichkeiten das Gedächtnis an heftige Erderschütterungen festgehalten wird. Es ist nicht nur leicht möglich, sondern sogar wahrscheinlich, dass Ähnliches auch an anderen Orten noch der Fall ist oder doch war. Jedenfalls wäre es für den retrospectiven Theil der Erdbebenforschung von großem Werte, wenn diese Fälle beachtet und mit allen Nebenumständen genau festgestellt würden.

Auch die genaue Aufzeichnung aller Erdbeben-Inschriften hätte großes Interesse. Manche derselben sind allerdings bereits veröffentlicht worden, aber nicht immer genau und in vollent Wortlaute. Dieser ist aber in manchen Fällen für die Zeit, in welcher die Inschrift errichtet wurde, und damit auch für die genaue Datierung des Ereignisses selbst, von welchem die Inschrift Nachricht gibt, ausschlaggebend, wie in einer weiteren Mittheilung über Erdbeben-Inschriften gezeigt werden soll.

## Die erste Versammlung der Erdbebenforscher.

Mit Freuden muss der Aufruf des Herrn Professors Gerland in Straßburg begrüßt werden, welcher im August v. J. an alle Erdbebenforscher der Welt ergangen ist, um die so dringend nothwendige «Internationale seismologische Gesellschaft, eine Körperschaft zu gründen, welcher die Aufgabe zufallen soll, Mittel und Wege zu berathen, wie die Erforschung der Seismicität der Erde am erfolgreichsten in Angriff genommen werden könnte. Die Idee einer internationalen Organisation des Erdbeben-Beobachtungsdienstes auf der ganzen Erde ist vor sieben Jahren von E. v. Rebeur und G. Gerland ausgegangen, bereits im Jahre 1894 ist ein Aufruf von E. v. Rebeur von Straßburg aus in die ganze Welt versendet worden; leider wurde dieser junge strebsame Forscher durch den Tod hinweggerafft, und Professor G. Gerland allein hatte die Idee weiterverfolgt und beim VI, und VII, internationalen Geographen-Kongresse entsprechende Anträge gestellt, die allgemeine Zustimmung gefunden haben. Die Vorschläge Prof. Gerlands gehen nun bereits der Verwirklichung entgegen Der Einladung zur ersten Conferenz der permanenten seismologischen Commission des VII. internationalen Geographen-Congresses nach Straßburg wird in der Woche nach Ostern ein großer Theil der Erdbebenforscher aus allen Ländern Folge leisten, um an den wichtigen Berathungen theilnehmen zu können.

Die Einladung, die von der Direction der kaiserlichen Hauptstation für Erdbebenforschung zu Straßburg gezeichnet ist, hat folgenden Wortlaut:

Straßburg, den 16. Februar 1901. In der Schlussitzung des VII. internationalen Geographen-Congresses zu Berlin am 4. October 1899 ist zufolge eines von Herrn Professor Dr. Gerland in Straßburg gestellten Antrages die Geschäftsführung des Congresses mit der Bildung einer permanenten Commission für internationale Erdbebenforschung beauftragt worden. Dieselbe hat die Liste der von ersterem vorgeschlagenen Mitglieder nachdem diese sich zum

Eintritt in die Commission bereit erklärt haben, genehmigt und zugleich die Direction der kaiserlichen Hauptstation für Erdbebenforschung zu Straßburg ermächtigt, eine Conferenz der Commission nach Straßburg zu berufen.

Die unterzeichnete Direction beehrt sich in Erledigung dieser Ermächtigung, die auf beiliegender Liste namhaft gemachten Herren Mitglieder der Commission einzuladen, sich am 11. bis 13. April in Straßburg zu versammeln.

Mitglieder der permanenten Commission: Prof. Boergen, Wilhelmshafen; Geh. Rath Credner, Leipzig; Prof. Gerland, Straßburg; Prof. Günther, München; Geh. Rath Helmert, Potsdam; Prof. Mack, Hohenheim; Geh. Rath Neumayer, Hamburg; Geh. Rath Freiherr von Richthofen, Berlin; Prof. Schmidt, Stuttgart; Dr. Schütt, Hamburg; Prof. Straubel, Jena; Prof. Supan, Gotha; Prof. Valentiner, Heidelberg; Geh. Rath Wagner, Göttingen; Prof. Wiechert, Göttingen; Prof. E. Lagrange, Ixelles bei Brüssel; Dr. Thoroddsen, Kopenhagen; Prof. Georg Darwin, Cambridge; Horace Darwin, Cambridge; Prof. Davison, Birmingham; Prof. Kilian, Grenoble; Prof. Lapparent, Paris; Director Eginitis, Athen; Prof. Omori, Tokio; Prof. Tanakadate, Tokio; Dr. Yamasaki, Tokio; Direktor Moos, Bombay; Director Cav. Guzzanti, Mineo, Sicilien; Director Palazzo, Rom; Director Ricco, Catania; Prof. Vicentini, Padua; Director v. d. Stok, De Bilt, Utrecht; Director Figee, Batavia; Prof. Reusch, Christiania; Dr. Kolderup, Bergen; G. Hogben, Wellington, Neu-Seeland; Bergrath Ed. v. Mojsisovics, Wien; Oberst R. v. Sterneck, Wien; Prof. Hoernes, Graz; Prof. Alb. Belar, Laibach; Prof. Ed. Mazelle, Triest; Prof. Láska, Lemberg; Dr. Schafarzik, Budapest; St. Hepites, Bukarest; Fr. A. Chaves, Ponta Delgada, Azoren; Prof. v. Hlasek, Tiflis; Prof. J. Kortazzi, Nicolajev; Prof. G. Lewitzky, Dorpat (Jurjew); Prof. D. Leyst, Moskau; Prof. Muschketoff, St. Petersburg; General Pomerantzeff, St. Petersburg; Prof. E. Svedmark, Stockholm; Prof. F. A. Forel, Morges; Prof. Riggenbach, Basel; Director Wosnessensky, Irkutsk; Director Dr. L. A. Bauer, Washington.

#### Orte und Stationen,

an welchen J. Milnes Erdbebenmesser, ein photographisch registrierendes Horizontalpendel mit einer Componente, aufgestellt sind.

Das nachfolgende Verzeichnis wurde uns vom Mechaniker R. W. Munro in London, dem Fabrikanten dieses Instrumentes, zur Verfügung gestellt.

Ägypten: Kairo. Afrika: Capstadt.

Australien: Melbourne, Neu-Südwales, Sydney. Canada: Toronto, Britisch-Columbia, Victoria.

Ceylon: Colombo.
Cyprus: Nicosia.
Deutschland: Straßburg.

England: Shide auf Insel Wight, Kew, Bidston.

Honolulu: Hawai.

Indien: Calcutta, Bombay, Madras, Jugga Row Observatorium.

Japan: Tokio. Java: Batavia.

Mauritius: königl. Alfred-Observatorium.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Milnes Seismograph and unfelt earth tremor recorder 1899.

Mexico: Mexico.

Neuseeland: Wellington (zwei Instrumente).

Schottland: Edinburgh, Paisley, Coats Observatorium.

Spanien: Coimbra, San Fernando.

Südamerika: Cordova, Peru, Argentina, Arequipa.

Syrien: Beirut, protestantisches Collegium.

Trinidad.

Vereinigte Staaten von Nordamerika: Philadelphia, Swarthmore

Collegium; Baltimore, John Hopkins Universität.

Im Baue begriffen für

Russland: Tiflis, Taschkend, Irkutsk.

Wie aus der obigen Zusammenstellung leicht zu ersehen ist, hat Milne bereits ein entsprechendes Netz von Stationen, die er alle mit seinem Instrumente ausgerüstet hat, über die ganze Erde ausgebreitet. Welche wichtige Aufgaben diesen Stationen zufallen werden, führt John Milne in einer jüngst erschienenen Beschreibung seines Horizontalpendels 1 folgenderweise aus: «Als man die Wahrnehmung gemacht hatte, dass die Bewegungen, welche von einem großen Erdbeben irgendeines Gebietes unseres Erdballes stammen, mit Hilfe von entsprechenden Instrumenten auch in einem anderen Gebiete der Erde nachgewiesen werden können, war es das Bestreben der britischen Erdbebencommission (Seismological Committee of te British Association), in verschiedenen Welttheilen Mitarbeiter zu gewinnen, um die Beobachtungen über solche Störungen auszudehnen und systematisch zu behandeln. Der oberste Zweck ist zunächst die Geschwindigkeit, mit welcher sich die Bewegung auf der Erdoberfläche rund um die Erde, möglicherweise auch quer durch die Erde fortpflanzt, zu bestimmen. Um dies zu erreichen, genügt vorerst ein Registrierapparat mit einer einzigen Componente, mit welchem es möglich ist, den Zeitpunkt des Eintreffens der verschiedenen Bebenphasen festzustellen. Ferner kann man noch zahlreiche andere Resultate mit Hilfe der beabsichtigten Beobachtungsstationen erreichen. Submarine Bebenherde, solche, die beispielsweise von Zeit zu Zeit auf die Telegraphenkabel störend eingewirkt haben, können möglicherweise bestimmt werden, und so dürfte neues Licht auf die Bewegungen des Meeresbodens fallen, Ebenso wird man sich Klarheit verschaffen können über gewisse Arten von Störungen, die zeitweise an Magnetometern und anderen sehr empfindlichen Instrumenten wahrgenommen worden sind. Auch örtliche Bodenschwankungen, von welchen einige täglich auftreten, können unter gewissen Bedingungen mit diesem Instrumente festgehalten werden.»

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> On the installation and working of Milnes Horizontal Pendulum, by John Milne F. R. S. January 1901. General Remarks.

#### Monatsbericht für Jänner 1901

der Erdbebenwarte an der k. k. Staats-Oberrealschule in Laibach.

#### a) Beobachtungen an der Erdbebenwarte in Laibach.

Am 7. Jänner von 2<sup>h</sup> bis gegen 4<sup>h</sup> ein Fernbeben. Herddistanz 10.000 km. Am 10. Jänner schwache seismische Aufzeichnung am Kleinwellenmesser. OW-Componente Beginn 3<sup>h</sup> 34<sup>m</sup> 46<sup>s</sup>, Maximum 3<sup>h</sup> 35<sup>m</sup> 18<sup>s</sup>, Hauptausschlag 1 mm, Ende gegen 3<sup>h</sup> 37<sup>m</sup>. A usläufer des böhmischschlesischen Bebens. Vom 13. auf den 14. Jänner um 23<sup>h</sup> 53<sup>m</sup> 2<sup>s</sup> Beginn eines fernen Bebens. Maximum 23<sup>h</sup> 53<sup>m</sup> 48<sup>s</sup> 3 mm. Darauf folgten fünf deutlich voneinander unterscheidbare Einzelbewegungen. Ende gegen 0<sup>h</sup> 8<sup>m</sup>, Herddistanz über 2000 km. Am 18. Jänner um 6<sup>h</sup> 19<sup>m</sup> bis 6<sup>h</sup> 58<sup>m</sup> langsame Oscillationen, auf ein sehr fernes Beben hinweisend.

#### b) Auswärtige Berichte.

#### I. In- und ausländische Erdbebenwarten.

Am 7. Jänner k. und k. hydrographisches Amt in Pola gegen 2<sup>h</sup> deutliche Sinuslinien. Am 7. Jänner Casamicciola auf Ischia von 2<sup>h</sup> bis 3<sup>h</sup> 15<sup>m</sup> langsame Wellen von einem Fernbeben. Am 13. und 14. Jänner Pola 23<sup>h</sup> 52<sup>m</sup> 9<sup>h</sup> Beginn eines Fernbebens. Am 13. und 14. Jänner Casamicciola 23<sup>h</sup> 52<sup>m</sup> 28<sup>h</sup> Beginn. Herddistanz 1400 km. Um 23<sup>h</sup> 57<sup>m</sup> langsame Wellen und Ende 0<sup>h</sup> 15<sup>m</sup>. Am 18. Jänner Pola 6<sup>h</sup> 19<sup>m</sup> bis 6<sup>h</sup> 37<sup>m</sup> deutliche Sinuslinien. Am 18. Jänner Casamicciola 6<sup>h</sup> 20<sup>m</sup> bis 6<sup>h</sup> 45<sup>m</sup> ein fernes Beben.

## Bebennachrichten aus dem Bolletino Meteorico und der Tagespresse.

Am 3. Jänner gegen 3½, h in Forli, Forlimpopoli und Bertinoro leichte Erschütterungen. Gegen 9h und 20h in Spoleto schwache Erschütterung, die letztere wurde auch in Rom und Rocca di Papa von den Instrumenten verzeichnet. Am 7. Jänner gegen 2h in Polla (Salerno) eine Erschütterung IV. Grades.¹ Am 9. Jänner gegen 21h 15m in Spoleto Erschütterung IV. Grades, welche sich gegen 22h wiederholte. Am 10. Jänner gegen 9h in Ponzone (Alessandria) eine Erschütterung IV. Grades mit Wiederholungen am selben Tage. Am 11. Jänner gegen 9½, h in Vico Garganico, Viesti und Ischitella (Foggia) Erschütterung III. Grades. Am 20. Jänner gegen 7h 30m in Mirandola und Cavezzo (Modena) und Moglia (Mantua) eine starke Erschütterung IV. Grades, der leichte Bewegungen vorangiengen und nachfolgten. (Registriert in Padua und Modena.) Am 23. Jänner gegen 1h 20m in Novi (Ligurien) und Tortona Erdstoß IV. Grades, der auch in Voltaggio und Cessine verspürt wurde. Padua registrierte diesen Erdstoß. Am 28. Jänner nach 10h in Pienza (Siena) Erschütterung IV. Grades. Am 28. Jänner vor-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Abstufung der Bebenstärke in Graden ist folgende: I. Grad: äußerst schwach; II. Grad: sehr schwach; III. Grad: schwach; IV. Grad: mittelstärk; V. Grad: stark; VI. Grad: sehr stark.

mittags verspürte man in Blasewitz bei Dresden während eines orkanartigen Sturmes wiederholte Erdstöße, am 31. Jänner gegen Mitternacht in Meran eine schwache Erschütterung.

Im Monate Jänner 1901 wurden instrumentell an unserer Warte am 7., 13. und 18. Fernbeben beobachtet, die meisten derselben dürften außereuropäischen Ursprunges sein; nur ein einziges Beben, welches von Instrumenten auf weite Distanzen registriert worden ist, ereignete sich in diesem Monate in Europa. Es ist dies das Beben vom 10. Jänner, das seinen Ausgangspunkt im Sudetengebirge hatte und über einen großen Teil von Schlesien und Nordböhmen dem Menschen fühlbar war.

Die Ausläufer dieser Erschütterung wurden an dem geophysikalischen Institute in Göttingen (Herddistanz über 400 km) und in Laibach (Herddistanz bei 530 km) an den Instrumenten gemessen. Aus Göttingen wird darüber unter dem 11. Jänner der Münchner Allg. Zeitung Nachfolgendes berichtet: •Die Schwingungen der Erde infolge des schlesisch-böhmischen Erdbebens vom Morgen des 10, d. M. wurden im hiesigen geophysikalischen Institute von den automatisch registrierenden Instrumenten aufgezeichnet. Allerdings waren die Bewegungen des Erdbodens hier nur sehr klein, denn sie erreichten noch nicht 1/200 mm. Dass sie trotzdem sichtbar wurden, ist nur der außerordentlich hohen Empfindlichkeit der Apparate zu verdanken. Die Hauptschwingungen folgten aufeinander in Intervallen von nicht ganz einer Secunde, also in einem Tempo, das auch einigen Beobachtern in Schlesien auffiel. Interessant ist, dass, während dort die Bewegungen nur einige Secunden hindurch gefühlt wurden, sie hier in Göttingen mehrere Minuten lang merklich waren, so dass über hundert Schwingungen in den Diagrammen gezählt werden können. Laibach ist die entfernteste Station, wo diese feinen Bodenbewegungen noch registriert wurden, dann sind dieselben vollends erloschen; denn in Triest z. B. konnte auch am photographisch registrierenden, äußerst empfindlichen Instrumente um die bezeichnete Zeit keine Störung mehr constatiert werden.

#### Literatur.

Die jüngste japanische Erdbebenliteratur. Von dem kaiserlichen Erdbebencomité in Tokio sind soeben zwei umfangreiche Publicationen herausgegeben worden. Die Nummer 5 dieser Abhandlungen enthält die Resultate von Erdbebenbeobachungen mit dem Horizontalpendel in dem Zeitraume vom Juli 1898 bis December 1899, welche an der Erdbebenwarte in Tokio von Prof. F. Omori gemacht wurden. In den 18 Monaten wurden nicht weniger als 246 Erdbeben instrumentell gemessen; zu dieser Zahl wurden jedoch die schwachen örtlichen Erschütterungen, deren Bebenbilder für eine genaue Messung zu klein waren, nicht hinzugerechnet. Diese 246 seismischen Aufzeichnungen theilt Omori nach der Distanz des Ursprungsortes in neun Gruppen ein. Die erste umfasst die Beben sehr fernen Ursprunges, 95 auch Zahl, die übrigen sind nach den verschiedenen Distanzen der Provinzen in Japan in weitere sechs Gruppen eingeteilt. Die Gruppe VIII enthält die örtlichen Erschütterungen von Tokio und seiner nächsten Umgebung und die Gruppe IX eine Reihe von Erdbeben von verschiedenen Ursprungsortes, Alle diese 246 Beben wurden genau bestimmt und die Analysen

der Bebenzeichnungen im Bande Nr. 6 niedergelegt. Prof. Omoris Arbeiten sind für die Seismologie von grundlegender Beachtung. Ganz besondere Bedeutung verdient sein neues mechanisch registrierendes Horizontalpendel, welches erst seit einem halben Jahre in Tokio in Thätigkeit steht und ausführlich im Bande Nr. 5 der genannten Publicationen beschrieben ist. Dieses neueste japanische Instrument entspricht noch am meisten den Anschauungen der Seismologen, dass eine möglichst stationäre Masse Hauptbedingung eines jeden Erdbebenmessers ist.

Omori hat dies nahezu erreicht, indem er dem Pendel eine ungeheuer langsame Schwingungsperiode gegeben, die ursprünglich 120 Secunden für die ganze Periode betragen hat, später wurde die Schwingungsperiode auf die Hälfte, also auf 60 Secunden reducier warum diese Abänderung gemacht wurde, sagt Omori nicht. Von allen bisher im Gebrauche stehenden Horizontalpendeln dürfte dieses jüngste japanische Instrument dem Begriffe einer stationären Masse noch zunächst kommen, da das Pendel bei dieser langsamen Schwingungsperiode, man könnte sagen, nahezu im neutralen Gleichgewichte schwebt; es ist kaum zu befürchten, dass die verschiedenen Erdwellen dasselbe in Eigenschwingungen versetzen könnten, wodarch die wirkliche Bodenbewegung vom Instrumente selbst unentzifferbar gemacht werden würde.

Sehr eingehend beschäftigt sich Omori mit der genauen Analyse der Diagramme von Fernbeben. Nicht ganz neu, doch theilweise abweichend von den bisherigen, ist seine Eintheilung des ganzen seismischen Bildes in mehrere, typisch voneinander unterscheidbare Gruppen:

 Vorphase (Preliminary tremor), 2. Haupttheil (Principal portion), 3. Endtheil (End portion).

Die Vorphase trennt er wieder in zwei deutlich voneinander unterscheidbare Theile. Sehr schwache Ausschläge 1. Vorphase und die stärkeren darauf folgenden Bewegungen die 2. Vorphase. Den Haupttheil trennt er wieder in drei Gruppen von Bewegungen:

1. Initialphase, 2. langsame Periodenphase, 3. raschere Periodenphase. Diese Eintheilung entspricht in der That den Bebenaufzeichnungen, die von mechanisch registrierenden Instrumenten, insbesondere den Horizontalpendeln, wiedergegeben werden, vollkommen.

Wie empfindlich die japanischen Instrumente sind, zeigt der Umstand, dass eine Neigung des Steinpostaments, auf welchem das Horizontalpendel steht, die dem äußerst kleinen Winkel on 0°051 Secunden entspricht, am Apparate selbst einen Ausschlag von 5 mm verursacht. Ganz besonders bemerkenswert sind Omoris Studien über die Natur der sogenannten Pulsationen, sowie seine Berechnungen über die Distanz des Erdbebenherdes bei Fernbeben nach der Dauer der Vorphase, auf die wir noch zurückkommen werden.

\*\*B.\*\*

#### Notizen.

Eine Ehrung für den Altmeister Prof. E. Suess. «Am 31. August dieses Jahres erreicht Eduard Suess, Professor der Geologie an der Universität in Wien und Präsident der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, sein siebzigstes Lebensjahr.

«Schon rüsten die wissenschaftlichen Kreise Österreichs, um diese Feier würdig zu begehen; gilt es doch, einen Mann zu ehren, der bewundernswerte Leistungen auf allen Gebieten seiner Wissenschaft vollbracht, der mit unvergleichlicher Arbeitskraft an der Schaffung großer Culturwerke hervorragend Antheil genommen und mit seinem genialen «Antlitz der Erde» die österreichische Forschung in allen civilisierten Ländern zu hohen Ehren gebracht hat.

«In vielgestaltiger und selbstlorer Arbeit hat Edward Suess die höchsten Höhen wissenschaftlichen Ruhmes erstiegen und blieb trotzdem der schlichte, mit unermüdlichem Eifer und liebevoller Sorgfalt seinem Lehrberufe ergebene Professor. Deshalb wird er auch von der letzten Generation seiner Schüler nicht weniger verehrt und bewundert, als von all den früheren, und wohl keiner wird sich in der großen Zahl seiner einstigen und jetzigen Hörer finden, der nicht in Dankbarkeit und Verehrung des Altmeisters gedenken würde.»

Dieser Aufruf, der von seinen ehemaligen und gegenwärtigen Schülern gezeichnet ist, wird sicherlich überall, wo Suess als Lehrer bekannt, mit Begeisterung aufgenommen werden. Wenn nun auch die Ehrung nur in einer bescheidenen Form durch seine Schäler zum Ausdrucke gebracht werden soll, so zweiseln wir doch nicht daran, dass sie die einzig richtige ist, die dem liebevollen Lehrer an seinem Ehrentage sicherlich die größte Freude bereiten wird.

Was der Name Suess für die Erdbebenforschung bedeutet, braucht nicht erst hervorgehoben zu werden, und es wäre gewiss ein allgemeiner Wunsch, wenn von berufener Seite die Anregung gegeben würde, Suess als Schöpfer der modernen Erdbebentheorien an diesem Tage durch eine angemessene Kundgebung zu feiern. Wir sind überzeugt, dass sich alle Erdbebenforscher der Welt einer solchen Ovation, welche dem genialsten Erdbebenforscher Suess gilt, mit Freuden anschließen würden.

Die erste «Erdbebenzeitung» in Europa, so könnte man das zwanglos erscheinende Flugblatt nennen, welches bald nach der bekannten Laibacher Erdbebenkatastrophe im Jahre 1895 vom Hilfscomité in Laibach herausgegeben worden ist. Wir werden noch Gelegenheit finden, auf einzelne wissenswerte Erdbebenartikel der sogenannten «Erdbeben Correspondenz», dies war der Titel der nach Bedarf erscheinenden Zeitung, zurückzukommen.

Oberbergrath F. Seeland †. Am 3. März l. J. starb in Klagenfurt Oberbergrath Ferdinand Seeland, welcher auf dem Gebiete der Erdbebenforschung sehr eifrig thätig war. Seit einigen Jahren bekleidete Seeland für Kärnten das Amt eines Referenten der Erdbebencommission der kaiserl. Akademie der Wissenschaften, welches Amt nunmehr an Prof. Dr. Franz Vapotisch übertragen wurde.

Ein neuer Erdbebenmesser. Soeben ist eine Beschreibung des neuen Straßburger mechanisch registrierendem Horisontalschwerpendels erschienen, welches in der Werkslätte für Präcisionsmechanisk der J. und A. Bostch hergestellt wurde. Die genannten Präcisionsmechanisten in Straßburg sind ohnehin durch präcise Herstellung der Ehlert selben Horizontalpendel weit und breit bekannt, so dass man auch von dem neuesten Erdbebenmesser das Beste erwarten darf.

Der Preis des Instrumentes und der Nebenapparate stellt sich folgenderweise:

| Ein Paar Straßburger Horiz   | ontalschwerpendel | mit | zwei | Regis | strierapparaten | und |          |
|------------------------------|-------------------|-----|------|-------|-----------------|-----|----------|
| Berußungslampe               |                   |     |      |       |                 |     | 525 Mark |
| Eine gut gehende Pendeluhr   | ür Zeitcontact    |     |      |       |                 |     | 60 »     |
| 1000 Blatt Papier für die Re | ristrierung       |     |      |       |                 |     | 25 2     |

Manuscripte sind an A. Belar, Laibach, Erdbebenwarte, zu richten.

\*\*Ibie Erdbebenwarte kann durch die Buchhandlung Kleinnayr C Bamberg in Laibach bezogen werden.

Pranumerationspreis ishritich 6 Krones.

# ALAA MAX SAMASSA ALAAA Glocken- und Bronzegießerei, Pumpen- und Armaturen-Fabrik

# 

empfiehlt sich zur Herstellung von mechanisch registrierenden Erdbebenmessern (Seismographen), Vertical- und Horizontalpendein, wie solche für die Erdbebenwarte in Laibach und für ein Kohlenbergwerk in Teplitz (Böhmen) hergestellt wurden. Demographen Den Eisenbahnverwaltungen und Bergwerksdirectionen seien insbesondere meine kleinen transportablen und überall leicht aufzustellenden Wellenmesser empfohlen welche sowohl feinere als auch gröbere Bewegungen in allen Componenten graphisch wiedergeben. Für das Studium der Schwingungen von Eisenbahnbrücken sowie für die Bewegungen des Bodens in Bergwerken dürften die genannten Instrumente vorzügliche Dienste leisten. Auch alle nothwendigen Nebenapparate, größere und kleinere Berüßungsmaschinen, für Leuchtgas oder für Petroleum eingerichtet, werden von uns angefertigt, Demographen uns gelieferten Instrumente werden an der Erdbebenwarte in Laibach überprüft. Kostenvoranschläge und Prospecte werden auf Wunsch versendet. Demographen

Im Selbstverlage des Herausgebers. - Druck von Ig. v, Kleinmayr čt Fed, Bamberg in Laibach

# Die Erdbebenwarte.

Monatsschrift, herausgegeben von Albin Belar.

Jahrgang I.

Laibach, 17. Mai 1901.

Nr. 2.

# Über Verwendung von Erdbebenmessern bei Eisenbahnbrücken.

Von A. Belar.

Es unterliegt sicherlich keinem Zweifel, dass es für den Brückenbautechniker von ganz hervorragender Bedeutung wäre, alle Bewegungsmomente, welche der Brückenkörper und einzelne Theile desselben bei ruhender und rollender Belastung durch Eisenbahnzüge erfahren, genau kennen zu lernen. Bei größeren Brückenobjecten wird es auch von Interesse sein, die Art und die Stärke der Schwingungen, die durch einen Sturmwind und nicht zuletzt durch Temperaturunterschiede verursacht werden, sowie langsame Bodenoscillationen, die durch Fernbeben hervorgerufen werden, deren Einflüsse bisher bei Brücken einer exacten Messung noch nicht unterzogen wurden, messen zu können. Alle diese verschiedenen Bewegungsarten der Brückentheile können in allen Einzelheiten mit Hilfe graphisch registrierender Instrumente festgehalten werden, indem dieselben alle empfangenen Bewegungen getreulich wiedergeben, allerdings müssten an die Ausrüstung der zu verwendenden Instrumente verschiedene Bedingungen geknüpft werden.

Die erste Hauptbedingung für alle Instrumente wäre die Schaffung einer möglichst stationären Gewichtsmasse, gleichgiltig ob das Princip des Vertical- oder Horizontalpendels dabei in Anwendung kommt; auch bei Anwendung federnder Gewichtsmassen müsste das Hauptgewicht auf eine möglichst astatische Masse gelegt werden. Wie leicht einzusehen ist, werden bei solchen Messungen verschiedene Typen von Instrumenten in Verwendung kommen müssen, um die Bewegung in drei Componenten, d. i. in den zwei horizontalen und der verticalen, messen zu können. Weiters werden den Instrumenten Registriervorrichtungen beigegeben werden müssen, bei welchen die Geschwindigkeit der Fortbewegung des Registrierpapieres ohneweiters an Ort und Stelle wird beliebig abgeändert werden können. Diese Änderung der Geschwindigkeit der Fortbewegung des Registrierstreifens wird deshalb nothwendig, weil verschiedene Typen von Bewegungen auftreten werden. In einem Falle wird man Schwingungen von langer Periode festhalten wollen, wobei eine Fortbewegung von 1 cm pro Minute in den meisten

Fällen ausreichen wird, im anderen Falle wird man wieder Bewegungen von äußerst kurzer Periode verfolgen wollen; dann muss es möglich sein, die Geschwindigkeit des Registrierstreifens erhöhen zu können, etwa bis auf 1 cm pro Secunde.

Die Instrumente¹ werden so hergerichtet werden müssen, dass sie bequem übertragen und überall leicht aufzustellen sein werden; auch ein kleiner Berußungsapparat, für Petroleum eingerichtet, wird dem Instrument auf Excursionen mitgegeben, so dass man an Ort und Stelle das nothwendige Registrierpapier wird herstellen können. Die Diagramme, welche bei diesen Messungen von den verschiedenen Punkten der Brücke gleichzeitig erhalten werden, sollen dann genau analysiert und die Ausschläge, mit Berücksichtigung der Fundamentalconstanten des Instrumentes, auf die wirkliche Bewegung des Brückenkörpers berechnet werden.

Die Originale der Diagramme bilden eine Art Grundbuch der betreffenden Brücke und werden bei der jeweiligen Eisenbahndirection hinterlegt, während genaue Copien an die Aufsichtsbehörden eingesandt werden. Anfanglich wird es sich empfehlen, solche Messungen alljährlich bei allen Brücken vornehmen zu lassen, nach weiteren Erfahrungen, die man sich bei Vergleichung der einzelnen Diagramme verschafft haben wird, dürfte sich dann ohneweiters eine Norm herausbilden, wie oft solche Messungen nothwendig sein werden.

Aus den graphischen Aufzeichnungen werden etwaige Mängel in der Construction oder Fehler im Materiale leicht erkannt werden können; ganz besonders interessante Aufschlüsse dürfen wir aber in Bezug auf etwaige molekulare Veränderungen der verwendeten Eisentheile erwarten, denn jede Änderung der Elasticitätsverhältnisse des Brückenkörpers wird in den Diagrammen deutlich zutage treten. Der Brückenbauer darf eine Reihe neuer Details erwarten, die ihm wertvolle Winke geben werden, welche Construction sich am besten bewährt. Ganz außerordentliche Behelfe werden diese Diagramm-Sammlungen den staatlichen Aufsichtsbehörden, den Generalinspectionen der Eisenbahnen und den Eisenbahnministerien in Bezug auf die periodisch vorzunehmenden Brückenrevisionen in die Hand geben. Die automatisch aufgezeichneten Brückenbewegungen werden unbedingt das verlässlichste Materiale zur Beurtheilung der jeweiligen Veränderungen der Brückenconstruction selbst und der Brückenträger bieten.

Nur auf diese Weise wird es den Brückenaussichtsorganen mit der Zeit möglich sein, nach Vergleichung der verschiedenen Diagramme Musterbilder aufzustellen, die als Normale bei Beurtheilung einer neuen oder schon längere Zeit in Benützung stehenden Brücke gelten werden. Von den erhaltenen Diagrammen wird es also abhängen, ob einer neuen Brücke der Benützungsconsens wird ertheilt werden können, oder aber ob bei einer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mit Unterstützung der Direction der k. k. priv. Südbahngesellschaft ist bereits ein solches Instrument in Laibach nahezu fertiggestellt worden,

älteren Brücke nicht schon die Leistungsfähigkeit derselben an der zulassigen Grenze angelangt ist. Es ist zu erwarten, dass die Bilder, welche, man könnte sagen die schwingende Brücke selbst aufgezeichnet hat, für die Aufsichtsbehörde einen weit höheren Wert haben werden, wie die Ziffern, die bisher auf eine ziemlich unverlässliche, oft nur schwierig durchzuführende Weise ermittelt wurden.

Schon vor Jahren hatte ich in verschiedenen Publicationen sowie Vorträgen auf die praktische Verwendung der Erdbebenmesser im Dienste der Technik hingewiesen. Bei der jüngsten Erdbebenforscher-Conferenz in Straßburg legte ich Bilder, welche gelegentlich der instrumentellen Messungen an den Südbahnbrücken am Laibacher Moorgrunde¹ von mir aufgenommen wurden, vor. Auch Prof. Omori in Tokio (Japan) befasste sich in letzterer Zeit mit Eisenbahnbrückenmessungen. Omori hat eine Reihe von Diagrammen bei der Conferenz ausgestellt, die allgemeines Interesse hervorgerufen haben. Es wäre nun auch sehr wünschenswert, wenn man in berufenen Kreisen in Europa den angeregten Messungen das entsprechende Interesse entgegenbringen würde, denn es ist sicher zu erwarten, dass sich auch noch sonst beim Eisenbahnbaue in dieser Richtung hin ein reiches Arbeitsgebiet eröffnen wird.

#### Orte und Anstalten.

an welchen die mechanisch registrierenden Erdbebenmesser von G. Vicentini aufgestellt sind.

#### Italien.

Padua, königl. Universität, physikalisches Institut. Langer Kleinwellenmesser (Mikroseismograph) mit zwei Horizontalcomponenten und einem Pantographen. Pendellänge 11 m, Pendelmasse 400 kg; Kleinwellenmesser mit drei Componenten. Pendellänge 1:5 m, Pendelmasse 100 kg.

Verona, königl. techn. Institut. Kleinwellenmesser mit zwei Componenten. Genua, königl. hydrographisches Institut. Kleinwellenmesser mit drei Componenten, auf einem Steinsockel aufgestellt.

Siena, königl. Universität, physikalisches Institut. Kleinwellenmesser. (Der erste Apparat, den Vicentini construiert hat.)

Florenz, Observatorium «Ximeniano». Kleinwellenmesser, construiert nach Vicentini in Florenz selbst. — Observatorium di Quarto. Einen langen und einen kurzen Kleinwellenmesser eigener Construction nach Vicentini; letzterer besorgte nur einzelne Theile der Instrumente.

Rocca di Papa, königl. Erdbebenwarte. Kleinwellenmesser mit zwei Componenten.

¹ Die instrumentellen Messungen an den Laibacher Moorbrücken werden demnächst wieder in Angriff genommen werden; die Ergebnisse dieser Messungen sollen dann in «Der Erdbebenwarte» besprochen werden.

- Carloforte (Sardinien), internationale Sternwarte. Kleinwellenmesser mit zwei Componenten.
- Catanzaro, königl. Lyceum. Kleinwellenmesser mit zwei Componenten. (Der zweite von Vicentini construierte Apparat.)
- Catania, königl. Sternwarte. Kleinwellenmesser mit drei Componenten. (Gelangt in diesem Jahre zur Aufstellung.)

#### Österreich.

- Laibach, Erdbebenwarte. Kleinwellenmesser mit drei Componenten auf einer Hauptmauer montiert, mit 100 facher Vergrößerung; Wellenmesser mit zwei Componenten, ohne Hebelübersetzung, mit 10 facher Vergrößerung (für stärkere, örtliche Erschütterungen).
- Triest, k. k. astronomisch-meteorologisches Observatorium. Kleinwellenmesser mit drei Componenten, aufgestellt auf einem Steinsockel.
- Pola, k. und k. hydrographisches Amt. Ebenso wie Triest in einem eigens hiezu errichteten Gebäude.

#### Deutsches Reich.

- Straßburg, kais. Hauptstation für Erdbebenforschung. Kleinwellenmesser mit drei Componenten.
- Potsdam, kais geodätisches Institut. Langer Kleinwellenmesser, Pendellänge 15 m. aufgestellt im Thurme des geodätischen Gebäudes.

#### Philippinen.

Manila, Observatorium. Ein langer und ein kurzer Kleinwellenmesser. (Gelangen in diesem Jahre zur Aufstellung.)

Die Vicentinischen Apparate haben unter den Verticalpendeln, nicht mit Unrecht, bisher die größte Verbreitung gefunden. Der Vorzug dieser Apparate liegt in der scharfen und präcisen mechanischen Registrierung, so dass die Diagramme in der Regel sehr deutlich ausfallen und leicht zu analysieren sind. Die Vicentinischen Apparate eignen sich ganz besonders zur Messung von örtlichen Erschütterungen, bei welchen die verticale Componente die besten Dienste leistet; bei Fernbeben kommen anderseits die Horizontalcomponenten zur Geltung, indem sie die Bewegungen von kurzer Periode (die erste Vorphase) ganz besonders deutlich aufzeichnen. In dieser Richtung hin wäre der Vicentinische Apparat auch allen Horizontalpendeln weitaus überlegen, denn die letzteren haben sich bisher zur Wiedergabe kurzperiodiger Bewegungen nicht besonders bewährt.

Die meisten der obenangeführten Orte haben die genannten Instrumente aus Padua bezogen, wo sie am physikalischen Universitäts-Institute unter der Oberaufsicht des Professors Vicentini selbst hergestellt worden sind.

#### Historische Erdbebennotizen aus Krain und den Nachbarländern.

Mitgetheilt von P. v. Radies.

Von der Redaction dieser Zeitschrift freundlichst zur Theilnahme aufgefordert, komme ich dieser Einladung umso lieber nach, als ich von der festen Überzeugung durchdrungen bin, dass eine systematische Heranzichung von chronikalen Aufzeichnungen iber historische Beben, soweit man deren aus alten Schriften und Büchern habhaft werden kann, der Forschung nach Wesen, Ausbreitung, Periodicität usw. der Erdbeben nur von wesentlichster Förderung sein kann. Ich übernehme es daher gerne, alle diejenigen Notizen, die mir über in Krain in früheren Jahrhunderten stattgehabte Beben bei meinen archivalischen und bibliographischen Arbeiten begegnen, unter obbezeichneter Rubrik an dieser Stelle zusammenzufassen.

1599, Laibach, St. Thomas nach Weihnachten (29. December).

Der Laibacher Fürstbischof Thomas Chrön notierte auf der Innenseite des Einbandes eines Kalenders vom Jahre 1000 wie folgt: «1599 St. Thomastag (nach dem Tage der Geburt des Herrn) Schnee; gegen Morgen, zwischen 3 und 4 Uhr, ein Erdbeben». (Domcapitel-Archiv in Laibach.)

1622, 5. Mai, Oberburg, Untersteiermark.

Derselbe Kirchenstürst machte in dem Kalender von 1622 die Eintragung: «[Mai 1. bis 12. in Oberburg, 13. in Stein, vom 14. bis Ende in Laibach Ausenthalt] ] † M. 5. Mai Horribilis valde suit Terrae motus circa Meridiem et quasi horam XII. quando ex templo venimus Pontificali peracto officio. Duravit quasi ad 1 Paternoster, 1 Ave et 1 Credo. Itum suit ad Templum compulsandis campanis Sacrae Lauretanae Litaniae decantatae ut Mater Misericordiae Deipara Virgo suis Sanctissimis precibus avertat mala.» — Das furchtbare Erdbeben in der fürstbischössichen Sommerresidenz Oberburg im Sannthale der Untersteiermark sand — wie der Laibacher Fürstbischos Chrön in vorstehender Eintragung notiert — am 5. Mai gegen Mittag und beinahe um die zwölste Stunde statt, eben als er aus der dortigen Kirche nach vollendetem Pontificalamte herauskam. Das Beben währte nach seiner Wahrnehmung so lange, als man ein Vaterunser, Ave Maria und Credo beten kann. Man gieng sosott wieder in das Gotteshaus zurück und erstehte von der Mutter Gottes unter Glockengellaute und Absingung der Lauretanischen Litanei die Abwehr des Übels. (Kalender Chröns im Mussel-Archiv in Laibach):

1670, 1. Fanner, Freudenthal bei Oberlaibach,

In der Geschichte des ehemaligen Karthäuserklosters Freudenthal bei Oberlaibach lesen wir: «1670, 1. Jänner, geschah nach Mitternacht hierorts ein gewaltiges Erdbeben, und es erscholl dabei ein Knall, welcher einem Karthaunenschusse gleichkam, dergestalt in der Luft, dass man sicher glauben durfte, es müsse der nächstgelegene Felsen durch den verschlagenen Wind innerst zerborsten sein». (Pater Marian: Austria Sacra — Kloster Freudenthal — III [VI] pag. 98.)

1690, 19., 20., 21. Februar, Laibach.

«Das Jahr 1690 machte sich durch viele wiederholte Erdbeben (in und außer Europa) auch andere Unglücksfälle so merkwürdig und erstaunend, dass wenige nach der Sündflut demselben zu vergleichen. Zu Laubach im Herzogthum Crain entstunden den 19, 20. und 21. Februar A.-Kal. zum ersten Mal einige Erdbeben, welche jedoch von keinen sonderlichen Folgen waren. [Am 24. November desselben Jahres war auch in Wien ein schwächeres Erdbeben zu spüren,

Anm, d. Verf.

¹ Die in der Ehre des Herzogthums Krain von Johann Weikhard Freih. v. Valvasor verzeichneten «Erdbeben» werden in einem eigenen Artikel zusammengefasst werden.

das den Stephansthurm etwas beschädigte, in Steiermark dagegen wurden dadurch ganze Orte ruiniert. In Kärnthen tohte es dergestalt, dass es nicht allein zu Klagenfurt die Schornsteine herabgeworfen und die Häuser ziemlich zernichtet, sondern auch zu Villach die schöne Pfarrkirche und deren Thürme, wie auch das Minoriten- und Capuzinerkloster, ja fast alle Häuser zu Boden gestürzt, wodurch bis 20 Personen getödtet und über 30 beschädigt worden. In dem Schlosse Scheinegg, etwa drei Meilen von Villach, dem Freiherrn von Grotta gehörig, war die Erschütterung so gewaltig und stark, dass nicht nur in einem Augenblicke dasselbe zu einem Steinhaufen gemacht und 11 Personen, darunter die alte Freifrau von Grotta nebst ihrem Enkelein, einem jungen Fräulein, mit ihrer Amme, ingleichen 11 Pferde erschlagen, besonders die zwei Freiherrn von Grotta und deren Schwester, die sich unter einem gewölbten Fensterschwibbogen verkrochen, sehr verwundet wurden]. (Chronika oder Sammlung alter und neuer 1008, 3, October, Laibach.

Tertia inter octavam et nonam horam vespertinam levis quaepiam Terrae concussio — dieses schwache Erdbeben, das in Laibach am 3. October 1098 zwischen 8 und 9 Uhr aben ds stattfand, verzeichnet der berühnte Laibacher Arzt Dr. Med. und Philos. Marx Gerbez, der Landschaft in Krain Physicus und praktischer Arzt, der kais. Leopoldinischen Akademie Naturae Curiosorum Mitglied, in seinem vielseitig sehr wertvollen Buche: Chronologiae Medicae Annus I.—V im Annus II., pag. 0, § XIV, indem er auch noch beifügt dass der ganze Monat Februar regnerisch und dass vom 8. bis 22. desselben, Monats fast Sommerluft geherrscht.

1699, Möttling in Unterkrain (ohne Angabe des Tages).

Derselbe Autor bespricht in dem 'Annus tertius' seiner Chronologiae medicae (III. pag. 55 ff.) die Frage über einen etwaigen Einfluss der Erdbeben auf die Pestkrankheit und berichtet in dieser Erdrerung auch von einem großen Erdbeben im Möttlinger Boden (in Unterkrein), das da unten im Monate Februar 1099 — der Tag ist nicht angegeben — zum allgemeinen Schrecken so gewaltig gehaust hat, dass es Thürme, Kirchengebäude, Schlösser und andere sehr feste Gebäude zertrümmert, Bewohner verwundet und auch getödtet, das Rathhaus in der Stadt Möttling selbst, welches ganz aus Stein erbaut gewesen, mit anschnlichen Spalten auseinandergerissen hat. Bei diesem Erdbeben wurde außerdem in Berlog (\*Werlok\*), eine kleine Stunde Weges von Möttling entfernt, die Erde mit ungeheuren Schlünden ausgehöhlt. (Praesertim Terrae motus ille qui in Februario fuit Metlingae et in circumjacentibus locis cum incredibili exhorrescentia observatus, utpote cujus violentiå turres, templa, arces, et alia fortissima aedificia decussa, incolae laesi aut planè occisi, forum Metlingense, quod per totum petrosum, in notabiles rimas divulsum, et terra praesertim in Werlok unicå horulå itineris Methlingå distante loco in ingentes voragines excavata — Gerbez l. c. III., pag. 57).

#### Monatsbericht für Februar 1901

der Erdbebenwarte an der k. k. Staatsoberrealschule in Laibach.

(Gegründet von der Krainischen Sparcasse 1897.)

#### a) Beobachtungen an der Erdbebenwarte in Laibach.

Am 16. Februar um 21 h 6 m 22 verzeichneten alle Instrumente der Warte eine örtliche Erschütterung von sehr nahem Herde. Von den bisherigen örtlichen Beben (seit September 1897) war dies die viertstärkste Erschütterung. Auch auswärtige Warten registrierten dieselbe. (Siehe unten!)

Analyse des Bebenbildes vom Wellenmesser, Verticalpendel, Vergrößerung 1:10.

OW-Componente:

SN · Componente:

Am 20. Februar um 4<sup>h</sup> 20<sup>m</sup> 5<sup>s</sup> am Kleinwellenmesser eine schwache, eine Minute andauernde Bewegung, von einem nahen Bebenherde kommend. (Siehe Beben aus Unterkrain!)

#### b) Beobachtungen an in- und ausländischen Erdbebenwarten.

Am 5. Februar um 13<sup>h</sup> 45<sup>m</sup> 24<sup>s</sup> schwache seismische Störungen. Dauer 30<sup>s</sup>, Casamicciola, Ischia.

- 9. von 3 h 58 m 48 h bis 4 h 0 m Beginn einer Bewegung, von S. Angelo dei Lombardi kommend. Maximum um 3 h 59 m 19 h, Casamicciola.
- 16. um 21<sup>h</sup> 6<sup>m</sup> 50·2 \* Beginn einer seismischen Bewegung. Maximum 21<sup>h</sup> 7<sup>m</sup> 9 \* (Beben in Krain), beobachtet am k. und k. hydrographischen Amte in Pola. Triest Beginn 21<sup>h</sup> 6<sup>m</sup> 45 \*.
- · 18. 

  4 h 10 m 47 s sehr schwache Aufzeichnungen in Pola.

An dem photographisch registrierenden dreifachen Horizontalpendel von v. Rebeur-Ehlert wurden an der kaiserlichen Hauptstation für Erdbebenforschung zu Straßburg i. E.¹ im Monate Februar l. J. 15 seismische Bewegungen beobachtet, in Lemberg mit dem gleichen Instrumente 16 und in Kremsmünster 7; davon durften 9 Lemberger Beobachtungen und 6 Beobachtungen von Kremsmünster mit Straßburg übereinstimmen, d. h. sich auf die gleichen seismischen Unruhen beziehen. Die Maximalausschläge sind durchwegs sehr gering, und zwar notiert Straßburg 11 seismische Bewegungen mit Maximalausschlägen unter 5 Millimeter; an einem Diagramm wurden Ausschläge bis 11 mm und an einem anderen mit 13 mm beobachtet; Lemberg notierte ein Maximum mit 6 mm.

#### Bebennachrichten.

Erschütterungen wurden beobachtet:

- am 3. Februar gegen 1h 15m in Sarzana (Genua), IV. Grades.
  - 3. 5<sup>h</sup> 12 <sup>m</sup> in Achalkalaki (Tiflis), V. Grades.
  - 4. > 9h 55 m in Treffen (Krain), IV. Grades.
  - 6. 9<sup>h</sup> 15<sup>m</sup> in Sanseverino (Macerata), IV. bis V. Grades.
  - 7. 16h in Caldarola (Macerata), IV. Grades.

¹ Siehe «Monatsbericht der kaiserl, Hauptstation für Erdbebenforschung» zu Straßburg i. E., Februar 1901.

| am | 9. Februar | gegen | 4 <sup>h</sup> in S. Angelo dei Lombardi (Avellino) III. Grades, |
|----|------------|-------|------------------------------------------------------------------|
|    |            |       | welche auch in Caggiano und Casamicciola registriert             |
|    |            |       | wurde.                                                           |

|             | Caldarola, |
|-------------|------------|
| IV. Grades. |            |

- > 11. > 3 h 30 m und 5 h 15 m in Pienza (Siena), IV. Grades.
- 21 h in Spital (Oberösterreich).
- > 13. > 7h und 9h 15m in Pienza (Siena), III. und IV. Grades.
- > 14. > am Genfer See.
- 15.
- 15. um 3<sup>h</sup> 17<sup>m</sup> 30<sup>s</sup> in Achalkalaki.
- 16. gegen 16h in der Umgebung von Raab (Ungarn), IV. Grades.
- 16. 
   21<sup>h</sup> 7<sup>m</sup> vom Savebecken ausgestrahlte starke Erschütterung V. bis VI. Grades, die in Krain und den angrenzenden Ländern verspürt wurde. (Auch von den Instrumenten der Warte in Laibach, Triest, Pola und Padua wurde dieselbe registriert.)
- > 17. > 6h 38m am Genfer See.
- > 17. > 20 h in Caldarola, III, Grades.
- 19. 13 h 30 m in Ascoli Piceno, IV. Grades.
- 20. 
   4<sup>h</sup> 22<sup>m</sup> in Großlack, Littai (Krain), IV Grades.
   (Registriert auch an der Warte in Laibach.)
- 21. 6h 30 m in Oberburg (Steiermark) unterirdisches Getöse.
- 24. 30 m in Isernia, III. Grades

Im Monate Februar wurde an der Warte von den Instrumenten kein Fernbeben verzeichnet. Die beiden seismischen Aufzeichnungen vom 16. und 20. Februar waren von örtlichem Charakter. Die größte Verbreitung hatte das Beben vom 16. Februar, dessen Epicentrum nach eingelaufenen Mittheilungen auf dem Savefelde, nordöstlich von Laibach, gelegen sein dürfte: auch deuten die ersten Zitterbewegungen an den Instrumenten nach dieser Richtung hin. Von der Warte wurde wie üblich nachfolgender Bericht, der hier nur auszugsweise mit Hinweglassung der Zeitangaben,1 die bereits oben bei der Analyse angeführt erscheinen, in der «Laibacher Zeitung» veröffentlicht: «Am 16. d. M. verzeichneten alle Instrumente der hiesigen Warte eine stärkere seismische Bewegung. Das deutlichste Bild gab der Wellenmesser, welcher für die örtlichen Erschütterungen am empfindlichsten ist. Die Aufzeichnungen begannen mit kurzen Vorschlägen (Vorphase), die auf eine aus dem Nachbargebiete kommende seismische Bewegung hinweisen. Die Vorphase dauerte sechs bis acht Secunden. Richtung vorherrschend NW.-SO. Resultierende Hauptbewegung 62 mm, berechnet nach dem Kleinwellenmesser.

¹ Nach später eingeholtem Zeitvergleiche mit der Sternwarte in Triest auf telegraphischem Wege sind die Zeitangaben des ersten Berichtes in der «Laibacher Zeitung» entsprechend richtiggestellt worden.

Das Beben vom 16. Februar war in einem großen Theile von Krain dem Menschen fühlbar; besonders stark ist es in Oberkrain längs des Savethales aufgetreten. Die Berichte aus den verschiedenen Orten, die uns zur Verfügung stehen, sind leider zu unvollständig, um ein Gesammtbild der Verbreitung geben zu können. Bemerkenswert ist nur der Bericht von Franz (Steiermark), den wir einem localen Blatte entnehmen, wo die Beobachtung gemacht wurde, dass in den oberen Stockwerken vier bis fünf Schwankungen fühlbar waren, deren Gesammtdauer etwa sieben Secunden betragen hat. Diese Beobachtung entspricht vollkommen den instrumentellen Aufzeichnungen unserer Warte, wo an der NO.-Componente fünf deutlich voneinander unterscheidbare Bewegungsphasen aufgetreten, während an der OW.-Componente nur drei Bewegungsphasen unterscheidbar sind. In den meisten Orten nahe am Epicentrum ist nur ein Stoß, selten zwei, beobachtet worden. Aus Orten, die weiter entfernt vom Herde gelegen sind, wird auch die einleitende Zitterbewegung und der wellenförmige Charakter der Bodenbewegung angezeigt.1

Die Erschütterung vom 16. Februar ist auch gegen Kärnten ausgestrahlt. In Kirschentheuer in Kärnten ist nach einem der Warte zugekommenem Berichte die Bodenbewegung gegen 21 h 8 m 30 sziemlich deutlich verspürt worden. Im genannten Orte blieb auch eine Pendeluhr, deren Pendel in der Richtung O.-W. schwingt, stehen. Aus dem der Warte vom Herrn Univ.-Prof. Hoernes, Referent der Erdbebencommission der kaiserl. Akademie der Wissenschaften, freundlichst zur Verfügung gestellten Berichte ist zu entnehmen, dass sich diese Erschütterung auch über

<sup>1</sup> Eine Erklärung für diese verschiedenen Wahrnehmungen ist leicht gegeben, und ist die Verschiedenheit der Empfindung auch in der Natur der Erdbewegung und Verbreitung derselben vollkommen begründet. Befindet sich der Beobachter nahe am Epicentrum, so wird er zumeist einen Stoß von unten herauf empfinden, oder die Bewegung des Bodens ist eine rüttelnde. Instrumentell messen wir auch an der verticalen Componente in der That die stärksten Ausschläge, zudem ist die Aufeinanderfolge der Schwingungen in allen Componenten längs des Herdes eine ungeheuer rasche, so dass wir außerstande sind, die einzelnen Bewegungsphasen auseinander zu halten. Wir können unmöglich sagen, ob z. B. innerhalb einer Secunde der Boden 30 oder 40 einzelne Schwingungen vollführt hat, und Schwingungen von solcher Periode kommen bei ortlichen Erschütterungen vor. Je weiter wir uns vom Herde entfernen, desto langsamer wird die Periode der Schwingungen, und die einzelnen Bewegungsphasen werden nun für den Menschen auf eine bestimmte Entfernung hin bei aufmerksamer Verfolgung leicht unterscheidbar. So kann man schließlich sagen, dass für die menschlichen Sinne, ganz abgesehen von der Gemüthsverfassung, bei örtlichen Erschütterungen ein großer Theil der Bodenbewegungen gar nicht wahrgenommen wird, anderseits aber die Bodenbewegung in allen ihren Theilen deutlicher und richtiger wird verfolgt werden können in Orten, die von der primären Schütterzone etwas entfernter gelegen sind; doch auch in dieser Richtung hin ist für die menschlichen Sinne eine Grenze gezogen, sobald nämlich die Bodenschwankungen eine Schwingungsdauer von mehreren Secunden annehmen, da hört dann die Controle durch die menschlichen Sinne wieder auf, denn für so langsame Bodenschwankungen sind wir ganz unempfindlich; im ersteren wie im letzteren Falle sind wir auf Instrumente angewiesen, welche die Bewegung des Bodens auf mechanischem Wege getreulich wiedergeben.

einen großen Theil von Untersteiermark verbreitet hat, und zwar ist die Erdbewegung an 23 verschiedenen Orten, die wir hier folgen lassen, wahrgenommen worden:

Cilli¹ 21ʰ 10m; Drachenburg, Franz, Frasslau, Heilenstein, Leutsch, Liboje, Maria - Rast, Oberburg, Parkenstein, Pletrovic, Ponigl 21ʰ 10m, Praßberg, Pristava, Riez, Rohitsch, Schönstein, St. Georgen, St. Xaveri, Steinbrück 21ʰ 7m, Tuffer (nur von wenigen Personen bemerkt), Weitenstein, Windischgraz. Negative Meldungen sind eingelaufen von: Arnfels-Eibiswald, Gonobitz, Lichtenwald, Marburg, Reichenburg, Windisch-Feistritz.

Soweit man gegenwärtig aus den unvollständigen Berichten entnehmen kann, dürfte die Ausdehnung der Schütterzone vom 16. Februar 1901 etwas größer gewesen sein als am 17. April 1898, an welchem Tage vom Laibacher Felde eine sehr starke Erschütterung ausgegangen ist, die damals eine Zone, in der größten Ausdehnung (SW.-NO.) von 150 km und in der kleinsten Ausdehnung (S.-N.) von 70 km Länge umfasst hat. Bemerkenswert ist der Umstand, dass die Instrumente in Laibach bei der letzten Erschütterung einen viel geringeren Ausschlag verzeichneten als am 17. April 1898. In Zahlen ausgedrückt verhalten sich die Maximalausschläge wie etwa 3:8. Da nun an den Instrumenten die Vergrößerung nicht geändert wurde, so dürfte die Verschiedenheit der Stärke nur dem Umstande zuzuschreiben sein, dass der Herd am 17. April 1898 der Stadt Laibach näher gelegen war als am 16 Februar 1901. Diese Annahme findet auch ihre volle Bestätigung durch die instrumentellen Aufzeichnungen; während die einleitende Vorphase beim genannten Aprilbeben kaum noch constatierbar war, ist sie dem gegenüber am 16. Februar d. J. in der Dauer von 6 bis 8 Secunden leicht zu verfolgen.

Das Beben vom 20. Februar d. J. ist von Unterkrain ausgestrahlt und hat sich an den Instrumenten in Laibach nur sehr schwach eingezeichnet.

#### Literatur.

Erdbeben auf den Philippinen. Über die seismischen Ereignisse des Jahres 1897 auf den Philippinen berichtet P. Jose Coronas S. I. in einer ausführlichen Monographie: «La actividad slismica en el Arhipillago durante el año 1897.»

In den zwölf Monaten hat es auf den Philippinen 100 Erdbebentage mit 108 Erdbeben gegeben, von welchen sechs sehr stark, 14 stark, 19 mäßig und 69 schwach waren. Die größte Bebenhäußkeit war in den Monaten October und November zu verzeichnen, während die schwächste seismische Thätigkeit auf die Monate Juni und Juli fällt, in welcher Zeit auch die Eruptionsthätigkeit des Vulcans Mayón ihren Anfang genommen hat (23, Juni 1897).

Von den Instrumenten, welche auf dem Observatorium von Manila in dieser Zeit im Erdbebenbeobachtungsdienste gestanden sind, führt P. Coronas nachfolgende an: Italienische Erdbebenmesser von Cecchi, Bertelli und Rossi und ein japanisches von Gray-Milne, außerdem wurden auch seismische Störungen an den Magnetographen des Observatoriums beobachtet.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die settgedruckten Orte bedeuten Eisenbahnstationen mit genauer Zeitangabe.

Als bemerkenswerte Folgeerscheinungen der großen Erdbebenkatastrophen des Jahres 1807 wären insbesondere die damals erfolgten Niveauveränderungen des Meerbodens hervorzuheben, was die Entstehung zweier neuen Inseln zur Folge hatte. Die eine dieser Inseln hatte nachfolgende Dimensionen: Länge 750, Breite 450 und Höhe 45 Fuß; die zweite neue Insel war etwas kleiner.

Auf beiden Inseln hatte man kraterförmige Schlünde, aus welchen Flammen emporflackerten, beobachtet, gleichzeitig hat man einen starken Geruch nach Erdöl wahrgenommen.

Einzelne Beben des Jahres 1897 waren so stark, dass die Baulichkeiten in einem Winkel von etwa 250 oscillierten. Von diesen stärksten Erschütterungen wurden vier an den meisten europäischen Erdbebenwarten registriert. Coronas versucht an der Hand des reichen Beobachtungsmaterials, welches im . Bollettino della società sismologica italiana» über diese Beben enthalten ist, die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Erdbeben zu berechnen und gelangt hiebei zu sehr stark voneinander abweichenden Werten, was auf die ungleiche Empfindlichkeit der Instrumente, die an den verglichenen Stationen aufgestellt sind, zurückgeführt werden muss.

Die sehr sorgfältig bearbeitete, in spanischer Sprache verfasste Monographie, welcher fünf Bebenbilder (Diagramme) und neun Karten beigegeben sind, ist vom Observatorium von Manila herausgegeben worden, den Druck besorgte die typo-lithographische Anstalt des Observatoriums.

Notizen.

Die erste internationale Versammlung der Erdbebenforscher. Die erste internationale seismologische Conferenz hatte programmäßig unter zahlreicher Betheiligung von Fachgelehrten vom 10, bis 13, April I. J. in Straßburg i. E. getagt. Durch Delegierte waren das deutsche Reich (Preußen, Baiern, Württemberg, Baden, Sachsen-Weimar), Österreich-Ungarn, die Schweiz, Dänemark, Italien und Japan vertreten, außerdem sind eine Reihe von Zustimmungen und Vorschlägen schriftlich aus England, Schweden, Italien und Frankreich der seismologischen Conferenz zugekommen. Als Vertreter des internationalen Geographencongresses, von welchem die erste Angegung zur Gründung einer internationalen seismologischen Gesellschaft ausgegangen ist, erschien Geh. Rath H. Wagner (Göttingen) und das Reichsamt des Innern hatte den Geh. Rath Th. Le wald entsandt, welcher in organisatorischer Richtung der Conferenz mit seinen wertvollen Rathschlägen beistand. Ein großer Theil der Berathungen bewegte sich auf rein organisatorischem Gebiete, in welcher Weise nämlich der Erdbebenbeobachtungsdienst nach der ganzen Erde hin ausgedehnt werden soll. Einstimmig wurde von der Conferenz die Gründung einer Internationalen seismologischen Association (nach dem Muster der Internationalen geodätischen Association), für welche auch ein Statutenentwurf vorgelegt und von der Conferenz genehmigt wurde, beschlossen. Als Centralstelle wurde die Kaiserliche Hauptstation für Erdbebenforschung in Straßburg i. E. gewählt. Im übrigen wird die deutsche keichsregierung ersucht, diese Beschlüsse der Conferenz auf diplomatischem Wege durchzuführen, was der Vertreter der Reichsregierung auch in Aussicht gestellt hatte. Weitere Vorschläge, die von den versammelten Delegierten auch angenommen wurden, bezogen sich auf die Art der Berichterstattung an die Centralstelle, Gleichzeitig hatte die Conferenz für die Erdbebenbeobachtungen die allgemeine Annahme der Greenwicher Zeit empfohlen. An diese Verhandlungen schlossen sich an jedem Tage eine Reihe sehr interessanter die moderne Erdbebenforschung umfassende Vorträge. Vorträge hielten: Rudolph (Straßburg), Günther (München), Weigand (Straßburg), Lewitzky (Dorpat), Schafarzik (Budapest), Riggenbach (Basel), Laska (Lemberg), Omori (Tokio), Schmidt (Stuttgart), Oddone (Pavia), Wiechert (Göttingen), Lagrange (Brüssel), v. Kövesligethy (Budapest), Belar (Laibach). An diese einzelnen Vorträge, die sich einerseits mit der Organisation der Erdbebenbeobachtungen in den verschiedenen Ländern befassten, anderseits die Erdbebenmesser in der Theorie und Praxis behandelten, schlossen sich jedesmal lebhafte Besprechungen an, die allgemein und für jeden einzelnen sehr lehrreich waren. Wir werden Prof. Gerland (Straßburg), dem Schöpfer der ldee, sowie seinen beiden Mitarbeitern, Prof. Rudolph und Prof. Weigand, für die aufopferungsvolle Arbeit, dass die erste Versammlung der Erdbebenforscher in einem so ansehnlichen Umfange und gleichzeitig unter den Auspicien der deutschen Reichsregierung zustande
gekommen ist, nie genug danken können. Prof. Gerland kann auf sein Werk mit Stolz
zurückblicken, denn die erste Versammlung der Seismologen bedeutet einen Markstein in der
Geschichte der Entwicklung und des Aufschwunges der modernen Erdbebenforschung in Europa.

Eine Ehrung für den Altmeister Prof. E. Sueß. Über Anregung von österreichicher Seite aus wurde von der internationalen seismologischen Conferenz in Straßburg der einstimmige Beschluss gefasst, an den berühmten Erdbebenforscher Prof. E. Sueß in Wien eine Ehrungsadresse zu richten, die bei der Conferenz verlesen und von allen Theilnehmern gefertigt wurde. Die Straßburger Centralstelle wurde beauftragt, am 70. Ehrentage des Prof. E. Sueß die Adresse nach Wien zu leiten.

Informationsreisen nach den verschiedenen europäischen Erdbebenwarten unternahmen in letzterer Zeit im Auftrage der Akademien der Wissenschaften Prof. E. Exner (Wien) und Prof. Wiechert (Göttingen).

Erdbebenforschung in Österreich. Die Erdbebencommission der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften hat wieder zwei neue akademische Horizontalpendel-Stationen gegründet, eine in Wien und eine zweite im Bergwerke von Pfibram, wo in einer Tiefe von mehr als 1000 Metern ein Instrument aufgestellt wurde. Die Beobachtungen, die in dieser Tiefe gemacht werden, dürften neue Gesichtspunkte über die Natur der Erdwellen eröffnen. Ebenso empfehlenswert wäre die Aufstellung eines Instrumentes auf irgend einem hohen Bergobservatorium, um Studien machen zu können, wie sich die Bergmassive beim Durchgange seismischer Wellen die aus der Ferne kommen, verhalten. Auch in dieser Richtung hin mangeln uns experimentelle Erfahrungen.

Die Erdbebenwarte in Laibach. Dank der Munificenz der Krainischen Sparcasse schreiten die Herstellungsarbeiten in den Kellerräumlichkeiten sowie auf der Kuppel des Realschalgebäudes rüstig vorwärts, so dass schon in den nächsten Tagen mit der Aufstellung neuer, zum größtentheil in Laibach angefertigter sehr empfindlicher Erdbebenmesser wird begonnen werden können. Auf der Kuppel des Realschalgebäudes, wo eine Plattform fur Windmesser geschaffen wurde, gelangt vorläufig ein Dines-Druckrohr-Anemometer zur Aufstellung. Das Instrument wurde auf Kosten der Krainischen Sparcasse in London angefertigt. In Österreich wird Laibach die zweite Station sein, wo dieser für jeden auch den leichtesten Windstoß empfindliche Apparat in Thätigkeit stehen wird. Bisher wurden in unserer Monarchie nur an der meteorologischen Station des k. u. k. hydrographischen Amtes in Pola erfolgreiche Beobachtungen mit diesem Instrumente gemacht.

Prof. Omori, der berühmte japanische Erdbebenforscher, der im April 1. J. zur seismologischen Conferenz nach Straβburg gekommen ist, weilt gegenwärtig noch dort, um mit seinem aus Japan mitgebrachten Instrumente an der Straßburger Hauptstation für Erdbebenforschung vergleichende Studien vorzunehmen. Diese vergleichenden Beobachtungen dürften von großem Interesse sein, da die Straßburger Hauptstation instrumentell am vollkommensten von allen Erdbebenstationen der Welt eingerichtet ist, da nahezu alle mechanisch und photo graphisch registierenden Erdbebenmesser dortselbst in Beobachtung stehen, die in einem Gebäude, welches eigens zu diesem Zweck in mustergiltiger Weise erbaut worden ist, untergebracht sind.

Manuscripte sind an A. Belar, Laibach, Eidhebenwarte, zu richten.

\*Die Erdbebenwartes kann durch die Ruchhandlung Kleinmayr & Bamberg in Laibach bezogen werden.

Pranumerationspreis jabrlich 6 Kronen.

lm Selbstverlage des Herausgebers. - Druck von Ig-v. Kleinmayr et Fed, Bamberg in Laibach,

# Die Erdbebenwarte.

Monatsschrift, herausgegeben von Albin Belar.

Jahrgang I.

Laibach, 20. Juni 1901.

Nr. 3.

# Die ersten Anfänge seismisch-kartographischer Darstellung.

Von Dr. S. Günther.

Gewöhnlich wird der Engländer Mallet als der erste bezeichnet, der, um die Ausbreitung und die einzelnen Phasen des großen neapolitanischen Erdbebens vom Jahre 1857 besser übersehen zu können, von der Einzeichnung der localen Angaben in die Karte umfassend Gebrauch gemacht habe. In der That hat das Werk, 1 welches diesen Gedanken zur consequenten Durchführung brachte, hiedurch der Erdbebenkunde ein festes Fundament verliehen, und dass Mallet selbst von einem Vorläufer nichts wusste, kann als ausgemacht gelten. Es trifft dies jedoch nicht vollständig zu. Hätte man die Anregungen, die schon vorher gelegentlich gegeben worden waren, weiter verfolgt, so würde sich schon früher die geographisch-geometrische Seite der Seismologie in exacter Weise haben ausbilden lassen.

Baratta<sup>2</sup> hat zuerst darauf aufmerksam gemacht, dass sich ein Versuch dieser Art, natürlich noch sehr unvollkommen, aber doch gewiss in sehr hohem Grade beachtenswert, bereits im XVI. Jahrhundert nachweisen lässt. Da die Abhandlung des italienischen Gelehrten bei uns nicht nach Verdienst bekannt geworden zu sein scheint, so mag es sich empfehlen, an dieser Stelle ihre wichtigsten Ergebnisse wiederzugeben. Die erste seismische Karte, von der man weiß, hat 1564 der piemontesische Kartograph Jacopo Gastaldi gezeichnet, um die Wirkungen eines am 20. Juli genannten Jahres zu Nizza empfundenen Erdstoßes zu versinnlichen. Aber auch aus etwas späterer Zeit liegen einschlägige Bestrebungen vor. Es war Baratta gelungen, ein Manuscript aufzufinden, welches von einem gewissen Lucchini herrührt und genaue Nachrichten über die furchtbare Katastrophe enthält, durch welche 1627 Apulien verheert wurde. Der Autor beschränkte sich aber nicht darauf, die Zerstörung in seinem eigenen

<sup>1</sup> Mallet, The great Neapolitan Earthquake of 1857, London 1862.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Baratta, Il terremoto Garganico del 1627, Bollettino della Società Geografica Italiana, (3) VII., S. 399 ff.

Wohnorte San Severo zu schildern, sondern er schilderte auch den Grad der Verwüstung in anderen Orten so eingehend, dass sich daraufhin auf der Karte die Erschütterungszonen mit ziemlicher Schärfe fixieren ließen, umsomehr, da auch zwei zeitgenössische Druckschriften von Foglia<sup>3</sup> und De Poardi wertvolles Material für diesen Zweck an die Hand gaben. Baratta unterscheidet vier Zonen; in der innersten fand ein fast totaler Zusammenbruch der Häuser statt, wobei auch viele Menschen ihr Leben einbußten; in der zweiten Zone, von innen aus gerechnet, stürzten bloß noch einzelne Häuser ein; die dritte Zone war durch ziemlich ausgiebige, jedoch nicht tiefer greifende Sachbeschädigungen charakterisiert; im Bereiche der vierten endlich zitterte zwar der Boden, aber weitere Consequenzen machten sich nicht bemerklich. Die Begrenzungslinien der einzelnen Areale halten im allgemeinen die elliptische Form ein. Was aus Lucchinis Daten zu entnehmen war, deckte sich so ziemlich mit einem graphischen Schema De Poardis, der mit Hilfe von vier conventionellen Zeichen den Grad der jeden einzelnen Ort treffenden Erschütterung angedeutet hatte. Nach Baratta ist endlich ein Fortschritt über diese ersten primitiven Bemühungen aus der zweiten Hälfte des XVIII. Jahrhunderts zu verzeichnen, indem ein gewisser Sarconi für das große calabrische Beben 5 des Jahres 1783 eine seismische Intensitätskarte construierte. Leider sind erwähntermaßen diese Versuche, den Verlauf eines Erdbebens besser überblicken zu können, isoliert geblieben, und es musste später ganz von neuem angefangen werden. Aber einer ehrenden Erwähnung sind jene unter allen Umständen würdig, weil doch ein methodisches Hinausgehen einerseits über bloßes Thatsachen-Sammeln und anderseits über ein wildes Spiel mit Hypothesen unverkennbar ist.

Immerhin tritt von den verschiedenen Elementen, welche ein Beben charakterisieren, nur ein einziges, die Stärke, in diesen älteren Berichten genügend hervor, um genauer controliert werden zu können. Über die Richtung, längs deren die Stöße wirkten, erfährt man einstweilen noch nichts Zuverlässiges. Erst gegen Ende des XVIII. Jahrhunderts war die Erkenntnis der Nothwendigkeit, gerade diesen Punkt klarzustellen, allseitig anerkannt worden, wie die Schriften und Abhandlungen von Vivenzio (s.o.),

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Foglia, Historico discorso del gran terremoto successo nel regno die Napoli, nella provincia di Capitanata, di Puglia nel corrente anno 1627 à di 30 luglio ad ore 16, Neapel 1627.

<sup>4</sup> De Poardi, Nuova relazione del grande e spaventoso terremoto successo nel regno di Napoli, nella provincia di Puglia, in venerdi alli 30 di luglio 1627, Rom 1627.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Vivenzio, Istoria e teoria de tremuoti ed in particorale di quelli della Calabria e di Messina di 1783, Neapel 1783.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Auf eine ältere, offenbar sehr seltene Veröffentlichung, welche u. a. auch der Stoßrichtung Gewicht beigelegt zu haben scheint, unterrichtet uns eine Stelle in einem wenig bekannten Buche (Geschichte der Astronomie von den ältesten bis auf gegenwärtige Zeiten [anonym], 1. Band, Chemnitz 1792, S. 457). Wir halten es für zweckmäßig, die seismologischt mercht merkwürdige, vielleicht aber noch nitgendivo citierte Stelle wörtlich wiederzugeben: «Zu

Hamilton<sup>7</sup> und Dolomieu<sup>8</sup> beweisen können.<sup>9</sup> Man war eben damals unter dem Eindrucke einiger besonders großartiger Naturerscheinungen dieser Art und auch im Zusammenhange mit dem rapiden Außehwunge aller physikalischen Wissenschaften gerade in jener Epoche überhaupt zu einer rationelleren und gründlicheren Auffassung des seismischen Phänomens vorgeschritten.

Dies zeigt sich auch in einem kleinen, muthmaßlich nur flüchtig hingeworsenen Ausatze eines Mannes, der, später unter den Gelehrten seiner Zeit einen hervorragenden Platz einnehmend, leider auf diese Angelegenheit späterhin nicht mehr zurückgekommen ist. Dass Leopold v. Buch auch hier reformatorisch vorzugehen das Zeug gehabt hätte, ersehen wir aus den wenigen Seiten, welche er den Erdbeben gewidmet hat. 19 Er war damals von seiner Bergbehörde mit geognostischen Ausnahmen in den schlesischen Gebirgen beaustragt, und diese seine Thätigkeit setzte ihn in den Stand, sich, als im December 1799 die Provinz ziemlich stark erschüttert ward, aus verschiedenen Orten Mittheilungen über die dortigen Erlebnisse zu verschaffen. Die Punkte, von denen positive Berichte vorlagen, markierte er auf der Karte und sah sich so besähigt, den Flächenraum abzugrenzen, innerhalb dessen ein merkliches Beben beobachtet worden war. Glatz, Hischberg, Schweidnitz, Trautenau und Pleß bestimmten die Lage

Ragusa, Venedig und anderen benachbarten Orten bemerkte man im Jahre 1667, den 6. April, ein starkes Erdheben, welches strichweise gedachte Gegenden durchzog; Franciscus Trovagin (aus Venedig gebürtig) glaubte aus den Erscheinungen, so sich hiebei ereigneten, dass man Anzeichen eines täglichen Wirbelns der Erde habe wahrnehmen können. Denn die Erde schwankte nach einer wechselseitigen Bewegung von Ost nach West und so wiederum von West nach Ost; dergleichen bemerkte man auch in den Canalen und Wasserleitungen auf eben diese Art, so, dass das Wasser von Ost nach West wider seinen gewöhnlichen Lauf hinfloss; große und kleine Glocken, und überhaupt alles, was nur senkrecht an Seilen oder Fäden herabhieng, z. B. die Kirchenlampen usw., schwankten von Ost nach West, nicht minder die Penduln, als ob sie mit der Hand auf gleiche Art gestoßen und bewegt würden. Trovagin hatte bereits dergleichen Bewegungen bei einem Erdbeben im Jahre 1661, den 22, April, wahrgenommen; mehrere Personen, besonders alte Greise, welche genau hierauf geachtet hatten, bezeugten auch, dergleichen Schwingung nach eben diesen Himmelsgegenden bemerkt zu haben. Dieses zusammengenommen bewog daher Trovagin, ein weitläufiges Buch im Jahre 1673, in Quart, über gedachtes Erdbeben unter dem Titel: Disquisito physica de gyri terrae diurni indicio etc. öffentlich bekanntzumachen, welches im Jahre 1673, in Quart, ohne Angabe des Ortes wieder neu aufgelegt wurde.» Vielleicht verhelfen diese Angaben dazu, dass über die Person Trovagins und über sein so gut wie verschollenes Erdbebenwerk Nachforschungen angestellt werden.

- <sup>7</sup> W. Hamilton, Account of the Earthquake which happened in Italy from Februar to May 1783, London 1783. Deutsch ist diese Schrift zweimal bearbeitet worden (Hannover und Wittenberg 1784).
  - 8 Dolomieu, Sur le tremblement de terre de la Calabre, Rom 1784.
- Dass man damals bereits ausgeprägte Stoßlinien festzulegen suchte, wird des nüheren von R. Hoernes bezeugt (Erdbebenkunde, Leipzig 1893, S. 350 ff.).
- <sup>10</sup> L. v. Buch, Nachrichten über das Erdbeben in Schlesien 1799, Der Gesellschaft Naturforschender Freunde zu Berlin Neuere Schriften, III. (1801), S. 271 ff.; Gesammelte Werke, herausgegeben von J. Ewald, J. Roth und H. Eck, 1. Band, Berlin 1867, S. 124 ff.

des Schüttergebietes, ersichtlich einer stark excentrischen Ellipse mit angenähert west-östlich gerichteter Hauptachse. Mit ausdrücklicher Ablehnung der Annahme, dass der pleistoseiste Bezirk nothwendig auch immer der direct über dem Centrum gelegene sein müsste, sucht v. Buch die Lage des Epicentrums, wie wir heute sagen würden, durch Schnitt zweier Linien zu ermitteln. 11 So erhält er die Waldenburger Kohlenbergwerke als den wahrscheinlichen Sitz der Bewegungsursache, und wir haben keinen Grund, daran zu zweifeln, dass es sich wirklich so verhielt. Schon die geringe Erstreckung des Schütterbereiches spricht hiefür; «offenbar beweist dies eine Localitätsursache in der Gegend selbst, und alle Ideen von Zusammenhang mit großen Erscheinungen in fernen Ländern müssen dann sehr unwahrscheinlich vorkommen». 12 Man sieht, dass in diesem Falle die graphische Registrierung zugleich auch die Einsicht in die Natur des Vorkommnisses vermittelte, welches wohl eher den Einsturz- als den Dislocationsbeben zugezählt werden dürfte.

Von diesen immerhin erwähnenswerten Vorläufern anscheinend völlig unbeeinflusst, schritt in den zwanziger Jahren der Mathematiker Egen <sup>13</sup> dazu, eine wirkliche Erdbebenkarte herzustellen. Es ist auffallend, dass eine solche Leistung ganz der Vergessenheit anheimfallen konnte, und es erscheint geboten, Egens Studie <sup>14</sup> an diesem Orte einer etwas eindringenderen Analyse zu unterwerfen. Das Februarbeben des Jahres 1828 war in einer ganzen Reihe von Städten der Rheinprovinz, Westfalens, de Niederlande, Belgiens und Nordfrankreichs gefühlt worden, und durch eifriges Umfragen waren Anhaltspunkte in hinlänglicher Zahl gewonnen worden, um die Gegend, welche die stärksten Stöße erlitten hatte, zu umgrenzen. Die Städte Brüssel, Löwen, St. Trond, Glabbeek, Mastricht,

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Die Anweisung lässt an Deutlichkeit sehr zu wünschen übrig, indem es heißt: «Zieht man die Linien vom äußersten westlichen Punkte bis zum äußersten östlichen, so werden sich beide Linien in den Steinkohlengruben des Waldenburger Revieres durchschneiden». Es ist da die Ziehung der meridionalen Achse Trautenau-Schweidnitz mit Stillschweigen übergangen worden. Auf die Berücksichtigung des entlegenen Pleß hat v. Buch zweifellos deshalb verzichtet, weil er das von dort geneldete schwache Erzittern nur als ein Relaisbeben (Hoernes, S. 415 ff.) betrachtete. Hebt er doch ausdrücklich hervor, es pflanzten sich die seismischen Oscillationen wie Megreswellen» im festen Gesteine fort.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> An und für sich war v. Buch, der ganz zutreffend jedem Erdbeben dessen individuelle abgewonnen wissen wollte, durchaus nicht abgeneigt, Einwirkungen von weit entfernter Ursprungstelle anzuerkennen. Diesmal seien brennende Kohlenstitze die Veranlassung gewesen; ein andermal müsse an «den ausgetretenen Arm eines Gasstromes von dem großen Meere im südlichen Europa, dessen Quellen nie versiegen», gedacht werden.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> P. N. C. Egen (1793-1849) hat sich durch zahlreiche mathematische und naturwissenschaftliche Publicationen, unter denen das didaktisch höchst geschickt abgefasste «Handbuch der allgemeinen Arithmetik», 3. Aufl., Berlin 1846-1849, hervorragt, einen geachteten Namen erworben.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Egen, Über das Erdbeben in den Rhein- und Niederlanden vom 23. Februar 1828, (Poggendorffs) Annalen der Physik und Chemie, 13. (So.) Band, S. 153 ff.

Lüttich, Huy, Namur und das südlich von Brüssel gelegene Dorf Waterloo bestimmen auch in diesem Falle eine etwas irreguläre Ovalcurve, von der man voraussetzen darf, dass sie als Epicentralbezirk — von einem punktförmigen Epicentrum kann ja kaum je gesprochen werden — anzusehen sei. Egen nimmt als Kriterium, nach welchem die Zugehörigkeit eines Ortes zu diesem centralen Flächenraume beurtheilt wird, neben der Stärke der Erschütterung auch das Vorhandensein von Rissen und Spalten in den Mauern der Gebäude an; auch das dumpfe Rollen in den wallonischen Kohlenminen scheint ihm dafür zu sprechen, dass sich in deren Nähe die auslösende Ursache befand. Um nun distante Punkte hinsichtlich ihrer räumichen Beziehung zum Epicentrum vergleichen zu können. legt Egen eine empirische Scala zugrunde, so wie dies in späterer Zeit auch von Forel und Belar geschehen ist. Das pleistoseiste Areal erhält die Zahl 6 zugeordnet; bezüglich der übrigen Zahlwerte gilt nachstehende Tabelle:

- 5 Starkes Gerütteltwerden der Gegenstände; Mauerrisse, jedoch kein Einfallen der Schlote.
- 4 Ausreichend starkes Bodenzittern, um noch von jedermann bemerkt werden zu müssen.
- 3 Klirren der Fenster und spontanes Anschlagen der Hausglocken (Aachen, Zeltingen a. d. Mosel, Bochum, Bonn).
- 2 Analoge Erscheinungen, jedoch so schwach auftretend, dass sie nur einzelnen auffielen (Upbergen in Holland, Dortmund).
- Unbedeutende, nur ganz zufällig wahrgenommene Schwankungen (Meeresküste, Soest, Commercy bei Toul).

Für den ersten Anfang muss dieser Versuch, zu einem Maße für die seismische Energie, die in einer bestimmten Gegend sich bethätigte, zu gelangen, als ein glücklicher angesehen werden; 10 wenigstens lässt sich nicht sagen, wie es hätte besser gemacht werden sollen.

Unser Autor bekundet aber auch noch nach einer anderen Seite hin einen Fortschritt; er sucht auch durch Anbringung von Richtungspfeilen, die den Ortsnamen beigesetzt sind, die Weltgegend zu fixieren, gegen welche die seismische Welle sich bewegte. So naturlich und naheliegend uns dies auch bedünken mag, so war eben doch zuvor noch niemand auf das bequeme Hilfsmittel verfallen. Sowohl durch diese Pfeile als auch durch Ermittelung der Linien, die eine deutliche Abnahme der Stoßintensität erkennen ließen, will Egen die «Hauptstrahlen», wie er sich ausdrückt, ausfindig machen. Dieselben schließen sich ihm zufolge mit Vorliebe dem Zuge der Flussthäler an. So schmiegt sich eine Stoßlinie dem Maasthale an, welches die Vibrationen des Bodens am weitesten, nämlich tief nach Lothringen hinein, fortleitete; eine zweite dem Rheinthale

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Es war doch z. B. möglich, auszumitteln, dass die Erschütterung gegen West und Nordsehr rasch, nach Ost und Süd hinwiederum ziemlich langsam an Kraft abnahm.

von Koblenz aufwärts. Für letztere Stadt ist eine gegen SE gehende Stoßrichtung vermerkt, während ein dritter Hauptstrahl nach Osten geht und erst bei Soest erlischt. Nicht recht begreiflich ist es Egen, dass aus dem Siegthale, Saarbrücken und Trier gar keine Notiz eingelaufen ist; heutzutage erblickt man in diesem Mangel ein Zeichen des Schutzes, den ausgedehntere Gebirge, indem sie die auf sie treffende Stoßenergie sozusagen absorbieren, ihrem Hinterlande angedeihen lassen. Weitere Schlusse werden aus den graphischen Feststellungen nicht gezogen. 16 allein schon diese letzteren als solche leiten zu einer neuen Forschungsperiode über.

Wir glauben im Vorstehenden den Nachweis dafür erbracht zu haben, dass Mallets einschneidende Neuerung, unzweifelhaft hoch verdienstlich, doch nicht geradezu als proles sine matre angesprochen werden darf. Sein Grundgedanke taucht, ohne freilich gehörig Propaganda zu machen, auch schon vor ihm auf. Von den noch zu wenig bekannten italienischen Seismikern einer früheren Zeit abgesehen, haben L. v. Buch und noch weit mehr Egen Ernst gemacht mit der Lösung der Aufgabe, den Verlauf eines Bebens über die Landkarte hin zu verfolgen.

#### Monatsbericht für März 1901

## der Erdbebenwarte an der k. k. Staatsoberrealschule in Laibach.

(Gegründet von der Krainischen Sparcasse 1897.)

# a) Beobachtungen an der Erdbebenwarte in Laibach.

- Am 16. März gegen 13<sup>h</sup> 39<sup>m</sup> Beginn schwacher Sinuslinien am Horizontalpendel, die bis gegen 15<sup>h</sup> andauerten. (Fernbeben.)
  - 22. > um 20<sup>h</sup> 33<sup>m</sup> 56<sup>s</sup> wurde von allen Instrumenten eine schwache Bewegung von örtlichem Charakter verzeichnet, die auch makroseismisch in Laibach fühlbar war.
  - 24. > gegen 7<sup>h</sup> schwache Sinuslinien.
  - 24. um 13<sup>h</sup> 0<sup>m</sup> 3 an allen Instrumenten eine schwache Aufzeichnung von ausgesprochen örtlichem Charakter, die in der Stadt Laibach von nur sehr wenigen Personen verspürt wurde.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Die Andeutungen über den Causalzusammenhang zwischen Erdbeben und meteorologischen Veränderungen haben keinen Wert mehr für die Gegenwart. Mehr kann uns Egens Bemerkung (S. 162) interessieren, die wahrgenommene Untuhe der Magnetnadel hienge «von mechanischen, nicht von dynamischen Einwirkungen» ab. Interpretieren wir die ein wenig unklaren Worte richtig, so wollen sie besagen, dass rein mechanisch die Bodenschwankungen sich auch in den Bewegungen der Nadeln wiederspiegeln müssen, dass dagegen von einer durch das Erdbeben hervorgebrachten Änderung des magnetischen Zustandes der Erde keine Rede zu sein brauche. Bekanntlich ist dies auch die übereinstimmende Meinung der modernen Geologen und Geomagnetiker.

# Örtliche Erschütterungen vom Laibacher Felde.

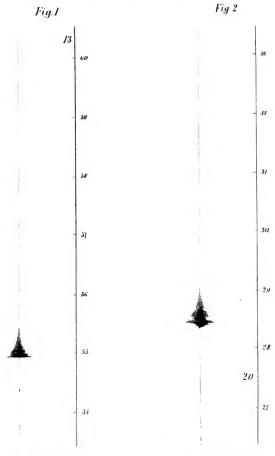

24. März 1901.

22. März 1901.

Stossmesser.

# Fernbeben vom Balkan.

(Cap Kalagria u. Constantinopel.)



31. März 1901.

Horizontalpendel.

Am 31. März an allen Instrumenten ein außergewöhnlich starkes Fernbeben aus dem Balkangebiet. Am Kleinwellenmesser (1:100) Beginn O.-W. 8<sup>h</sup> 11<sup>m</sup> 46<sup>s</sup>, Maximum 8<sup>h</sup> 17<sup>m</sup> 56<sup>s</sup> (46 mm), 8<sup>h</sup> 20<sup>m</sup> Beginn der langsamen Wellen. S.-N.-Componente nicht bestimmbar, da die Schreibnadel infolge der starken Ausschläge die Schreibfläche verlassen hat. Ein vollständiges Bild der seismischen Bewegung wurde vom Horizontalpendel, Wellenmesser und Stoßmesser (1:10) erhalten. Stoßmesser: Beginn 8<sup>h</sup> 12 <sup>m</sup> 34<sup>s</sup>, Maximum 8<sup>h</sup> 16<sup>m</sup> 20<sup>s</sup> (4 mm).

Analyse des Bebenbildes vom Horizontalpendel, SW.-NO.-Comp.: Beginn der ersten Vorphase 8h 12m 40s, zweite Vorphase 8h 14m 34s, Maximum 8h 18m 54s mit 29 mm, Ende der Hauptbewegung um 8h 22m 4s, Nachphasen I. 8h 23m 48s mit 43mm, II. 8h 25m 34s mit 3 mm, Anfang der langsamen Wellen um 8h 27m 4s. (Siehe Tafel I, Fig. 3, erstes Diagramm.) NW.-SO.-Componente: Beginn der ersten Vorphase 8h 12m 44s, zweite Vorphase 8h 15m 1s, Maximum 8h 18m 37s mit 24 mm, Ende der Hauptbewegung 8h 23m 29s, Nachphase I. 8h 24m 4s mit 3 mm, II. 8h 25m 24s mit 3·2 mm. Beginn der langsamen Wellen 8h 27m4s. (Siehe Tafel I, Fig. 3, zweites Diagramm.) Wellenmesser, O.-W.-Componente: Beginn 8h 12m 56s, S.-N.-Componente 8h 12m 38s. Nachbildungen der Diagramme der örtlichen Erschütterungen vom 22 und 24. März, erhalten vom Stoßmesser, sowie das Diagramm des Horizontalpendels vom 31. März sind in die beiliegende Tafel I aufgenommen worden. Eine weitere Besprechung der Diagramme folgt am Schlusse des Monatsberichtes.

# b) Beobachtungen an in- und ausländischen Erdbebenwarten. Fernbeben:

Am 5. März um 11<sup>h</sup> 55<sup>m</sup> 57<sup>s</sup> und 12<sup>h</sup> 7<sup>m</sup> 47<sup>s</sup>. Observatorium «Ximeniano» in Florenz.

- → 10. → um 11 h 23 m 58 s langandauernde Störung. (Ebendort.)
- 16. um 13 h 2 m 49 s Beginn. (K. u. k. hydrographisches Amt Pola.)
- 16. um 13<sup>h</sup> 2<sup>m</sup> 4<sup>s</sup> Beginn. 13<sup>h</sup> 19<sup>m</sup> 8<sup>s</sup> langsame Wellen und 14<sup>h</sup>
   15<sup>m</sup> Ende. (Casamicciola, Ischia.)
- 16. um 13 h 10 m 13 h Beginn. (Florenz.)
- 18. von 10h bis 11h wahrscheinlich sehr fernes Beben. (Ebendort.)
- 19. von 1<sup>h</sup> 2<sup>m</sup> 30<sup>s</sup> bis 1<sup>h</sup> 2<sup>m</sup> 37<sup>s</sup> sehr feine Zitterbewegung; hierauf feine unregelmäßige Wellen bis 1<sup>h</sup> 4·3<sup>m</sup>. (Pola.)
- 19. > 1<sup>h</sup> 2<sup>m</sup> 8<sup>s</sup> Beginn, 1<sup>h</sup> 13<sup>m</sup> langsame Wellen. Herddistanz bis 3000 km? (Casamicciola.)
- > 19. > 1h 2m 23 Beginn, Dauer bis gegen 2h. (Florenz.)
- 23. Beginn unbestimmt; langsame Wellen treten um 16<sup>h</sup> 1<sup>m</sup> 3 <sup>s</sup> auf, Ende 16<sup>h</sup> 22<sup>m</sup>. (Casamicciola.)

- Am 23. März um 5 h Beginn, sehr schwach, um 16 h 0 m 40 s deutliche Zunahme der Bewegung, die nach 16 h 7 m langsam erlischt. (Florenz.)
  - 31. um 8 h 12 m 48 s Beginn einer starken seismischen Bewegung.
     8 h 16 m 53 s Maximum 55 mm, Ende 8 h 33 m. (Pola.)
  - 31. um 8<sup>h</sup> 12<sup>m</sup> 9<sup>s</sup> Beginn, 8<sup>h</sup> 20<sup>m</sup> 2<sup>s</sup> langsame Wellen, Ende 8<sup>h</sup> 45<sup>m</sup>. (Casamicciola.)
  - 31. » um 8<sup>h</sup> 12<sup>m</sup> 52<sup>s</sup> Beginn, Maximum mit 17 mm um 8<sup>h</sup> 17<sup>m</sup> 27<sup>s</sup>, langsame Wellen setzen ein um 8<sup>h</sup> 17<sup>m</sup> 47<sup>s</sup> NS. und 8<sup>h</sup> 16<sup>m</sup> 32<sup>s</sup> OW., welche als Maximum 55 mm erreichen, um 9<sup>h</sup> 30<sup>m</sup> hört die Bewegung vollständig auf. (Florenz.)

Nachbeben verzeichnete Florenz am 1., 2., 3., 6. und 25. März und Casamicciola am 16. März.

Am 20. und 22. registrierte Florenz pulsatorische Bodenbewegungen.

#### Bebennachrichten.

Erschütterungen wurden beobachtet:

- Am 1. März wurden in Colle di Val d'Elsa wiederholte Erschütterungen wahrgenommen, einige derselben erreichten den IV. Grad, vereinzelte Personen verspürten dieselben auch in Petrognana und Barberino (Florenz).
  - 2. > gegen 8<sup>h</sup> ebendort und in Poggibonsi (Siena) eine Erschütterung IV. Grades.
  - gegen 8<sup>h</sup> 30<sup>m</sup> ebendort eine Erschütterung IV. Grades, welche auch in Massa-Marittima, Petrognana, Barberino, Pistoia und Giaccherino (Florenz) wahrgenommen wurde.
  - 3. gegen 16<sup>h</sup> 10<sup>m</sup> in Koldshata (Ssemirjetschensk-Gebiet) Erdbeben V. Grades, um 21<sup>h</sup> in Dubun leichte Erschütterung.
  - 4. 23 h 15 m in Horjul (Krain) eine Erschütterung IV. Grades.
  - 5. gegen 13<sup>h</sup> 45<sup>m</sup> in Achalkalaki ein starkes Erdbeben, um 17<sup>h</sup> wiederholten sich die Erschütterungen.
  - 6. gegen 3 h 10 m in Bozen-Gries ein Erdstoß, 4 Secunden Dauer.
  - + 6. + gegen 17  $^{\rm h}$  30  $^{\rm m}$  in Pienza (Siena) schwache Erschütterung II. Grades.
    - 6. gegen 10 h in Trevi (Perugia) Erschütterung III. Grades.
  - 7. gegen 21<sup>h</sup> 15<sup>m</sup> in Mineo (Catania) schwache Erschütterung II. Grades.
  - 9. gegen 22<sup>h</sup> 26<sup>m</sup> in Belizane (Algerien) Beginn einer schwachen Erschütterung; um 22<sup>h</sup> 30<sup>m</sup> erfolgten dann drei heftige Erdstöße; viele Häuser bekamen Risse. Ein schwacher Erdstoß wiederholte sich um 1<sup>h</sup> 30<sup>m</sup>.
  - 9. gegen 22 h 15 m in Marino (Rom) eine Erschütterung II. Grades.
  - II. März in Sachsenberg, während der gelbe Schnee fiel, eine Erschütterung IV. Grades.

Am 11. März gegen 3h 45m in Bozen heftiges, wellenförmiges Beben.

- 14. gegen 17 h in S. Ulderico di Tretto (Vicenza) eine Erschütterung.
- 15. gegen 17 h 30 m in Isernia (Campobasso) Erschütterung III. Grades.
- 16. → gegen 14<sup>h</sup> 15<sup>m</sup> ebendort Erschütterung IV. Grades.
- 16. s gegen 19h in Savona eine Erschütterung V. Grades.
- 5 16. gegen Mittag ein heftiges Erdbeben, welches das ganze deutsch-ostafrikanische Küstengebiet (nördlich der Linie Bagamoyo-Kilossa) einschließlich der ihm vorgelagerten Inseln stark erschüttert hat.
- 17. → gegen 2<sup>h</sup> 45<sup>m</sup> und 15<sup>h</sup> 15<sup>m</sup> in Isernia Erschütterungen II. Grades.
- 18. gegen 18<sup>h</sup> 30<sup>m</sup> in Graz leichte Erschütterung mit verticaler Schwingung.
- 18. > in Stolac (Bosnien) eine Erschütterung.
- 20. » gegen 1 h 30 m in Savona (Genua) Erschütterung IV. Grades.
- 22. um 4h eine Erschütterung in Fiume.
- 22. pegen 6h in San Miniato (Florenz) eine Erschütterung IV. Grades.
- , 22. , gegen 14h 15m in Savona Erschutterung III. Grades.
- 22. gegen 20<sup>h</sup> 35<sup>m</sup> in Weixelburg (Krain) eine Erschütterung. (Auch an anderen Orten in der Umgebung von Laibach sowie in Laibach selbst wurde diese Erschütterung verspürt, insbesondere stark in Wodiz. Die Warte in Laibach registrierte diese Erschütterung.)
- 24. gegen 4<sup>h</sup> 15<sup>m</sup> sind in verschiedenen Orten des badischen Oberlandes und des Schwarzwaldes ziemlich starke Erdstöße verspürt worden, deren Dauer bis auf 1 Minute geschätzt wurde.
- > 24. > gegen 13 h in Laibach sehr schwache örtliche Erschütterung.
- 25. gegen 19<sup>h</sup> 30<sup>m</sup> in Massa-Marittima (Grosseto) eine starke Erschütterung.
- > 29. gegen 8h in Susa (Turin) eine Erschütterung V. Grades.
- 31. nach 8<sup>h</sup> in Constantinopel sehr heftiges Beben.
- 31. gegen 9<sup>h</sup> in Magurele (a. d. Donau) starkes Beben, ebenso in Bukarest.

Die seismischen Aufzeichnungen unserer Warte im Monate März verdienen eine ganz besondere Aufmerksamkeit, da sowohl örtliche Erschütterungen als auch ein ausnehmend starkes Fernbeben in diesem Monate von den Instrumenten wiedergegeben wurden, die infolge ihrer typischen Form und Klarheit als seismische Musterbilder hingestellt werden können. Die örtlichen Erschütterungen fallen auf die Tage 22. und 24. März. Die deutlichsten Bilder dieser Bodenbewegungen wurden vom Stoßmesser erhalten.

Über die Erschütterung vom 24. März liegen der Warte folgende Mittheilungen vor:

•Das am 24. März nachmittags um 13<sup>h</sup> (1<sup>h</sup> mittags) stattgefundene schwache Erdbeben hat der Gefertigte und dessen Frau in der Wohnung (Valvasorplatz 6) sehr deutlich wahrgenommen. Es bestand in einem drei bis vier Secunden lang andauernden unterirdischen Rollen und Zittern, ohne einen Stoß. • (K. u. k. Militär-Rechnungsofficial Pestator.)

•Am 24. März um 13h verspürte die Gefertigte einen kurzen, ziemlich heftigen verticalen Erdstoß. Die Gegenstände im Credenzkasten klirrten stark. Getöse war sonst keines bemerkbar• (Jenny Recher). Einem weiteren Bericht, gezeichnet mit M. M. aus der Wolfgasse, ist folgendes zu entnehmen:
•Ich saß am 24. März nach Tisch beim Fenster, als ich eine Erschütterung wahrgenommen hatte, gleichzeitig spürte ich, wie ein in meiner nächsten Nähe stehender großer Schrank ebenfalls, wie durch den Luftdruck einer im Nebenzimmer sich schließenden Thüre, erschüttert wurde. Merkwürdigerweise kam es mir vor, als ob dieses Beben (das ich sofort als Erdbeben erkannte) sich nur gerade auf diese Zimmerecke, wo ich saß, beschränkte. Erschütterung der Wände, sowie des ganzen Fußbodens, spürte ich keine. Der Stoß war kurz, schwach, ein Geräusch oder Getöse war für mich nicht wahrnehmbar.

Über diese Erschütterung wurden weitere Nachforschungen in der Umgebung von Laibach gepflogen. Mittelst eigener von der Warte ausgegebener Rundschreiben<sup>1</sup> an die Bahnwächter der k. k. priv. Südbahn auf der Strecke Laibach-Presser und Laibach-Salloch sowie an die Bahnwächter der Staatsbahn von Laibach bis Zwischenwässern wurde ermittelt, dass auf den genannten Strecken nirgends die Erschütterung verspürt worden ist. Von den 29 Bahnwächtern sind durchwegs negative Meldungen eingelaufen; bei einem Bahnwächter, dem nächsten an der Station Laibach, war zu dieser Zeit die Beobachtung infolge der Vorüberfahrt eines Zuges gestört.

Das Beben vom 24. März dürfte somit ganz örtlicher Natur gewesen sein; auch das Diagramm dieses Bebens, erhalten vom Stoßmesser, unterstützt obige Annahme (siehe Tafel I. Fig. 1). Der Hauptausschlag erscheint unvermittelt an erster Stelle (was für Erschütterungen von ausgesprochen örtlichem Charakter erfahrungsgemäß typisch ist), worauf drei Gruppen von Bewegungen folgen. Die Periode der einzelnen Schwingungen war so rasch, dass sich die einzelnen Linien vollständig überdecken, daher die einzelnen Bewegungsphasen in der Zeichnung vollständig schwarz (auf dem Registrierbande selbstverständlich weiß) erscheinen. Die größeren, regelmäßig abnehmenden Schwingungen mit einer Schwingungsdauer von nahezu einer Secunde sind Eigenschwingungen des Instrumentes.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dank dem freundlichen Entgegenkommen des Bau Obercommissärs Herrn M. Schober, Bahnerhaltungssectionsvorstand der k. k. Staatsbahnen, sowie der Herren Bahnmeister der k. k. priv. Südbahngesellschaft, wurde das genannte Rundschreiben in kürzester Zeit erledigt.

Am 22. März wurde eine Erschütterung insbesondere außerhalb der Stadt Laibach stark verspürt. Ein locales Blatt meldet aus Wodiz, dass sich dortselbst der Erdboden förmlich gehoben hat und vier Secunden lang zitterte, wobei die Fenster klirrten und hängende Objecte schwankten. Getöse war keines wahrnehmbar. Ein drei Secunden lang andauernder Erdstoß, begleitet von deutlichem Getöse, wurde gleichzeitig in St. Martin unter dem Großkahlenberge beobachtet. Diese Erschütterung, die wahrscheinlich in der Nähe von Wodiz ihren Ausgang genommen haben dürfte, wurde auch in Laibach sowie in Weichselburg und Umgebung wahrgenommen.

Bemerkenswert ist, dass nach den Berichten aus Weichselburg dortselbst die Erschütterung sechs bis sieben Secunden lang andauerte und dass ein leichtes Vibrieren (Vorphase) einen stärkeren Stoß eingeleitet hatte. Ganz analog ist auch die instrumentelle Aufzeichnung dieser Erschütterung in Laibach ausgefallen (siehe Tafel I, Fig. 2); den Hauptausschlag leitet eine rasch anschwellende Vorphase in der Dauer von etwa vier bis fünf Secunden ein. In viel deutlicheren Abschnitten wie bei der Erschütterung vom 24. März machen sich die einzelnen Bewegungsphasen bemerkbar; das seismische Bild ist bereits deutlich in einzelne Gruppen von Bewegungen differenziert: der Herd der Erschütterung ist also in der Umgebung von Laibach zu suchen. Die Diagramme der Beben vom 22, und 24. März wären dagegen als Musterbilder für örtliche Erschütterungen hinzustellen. Bei Berücksichtigung des früher gesagten, ist eben nach dem Diagramme ohneweiters entscheidbar, ob eine beobachtete Erschütterung ihren Herd und Ausgangspunkt am Beobachtungsorte selbst gehabt hat (siehe Fig. 1) oder ob sie aus der Nachbarschaft ausgestrahlt ist (siehe Fig. 2); wie weit im letzten Falle der jeweilige Herd entfernt ist, kann aus der Dauer der Vorphase leicht ermittelt werden.

Ganz ausnehmend starke seismische Aufzeichnungen erfolgten an allen Instrumenten am 31. März. Die Analysen der Diagramme sind oben angeführt worden; hier möge noch auf das Diagramm hingewiesen werden, welches vom Horizontalpendel erhalten wurde und in der Tafel I. Fig. 3. getreulich wiedergegeben ist. Das erste Bild stellt die SW.-NO.-Componente. das zweite, neben den Zeitlinien, die NW.-SO,-Componente dar. Die einzelnen Abschnitte des Diagrammes sind leicht unterscheidbar. Schwach ausgeprägt ist die erste einleitende Vorphase, die nahezu zwei Minuten andauert, viel stärker und klarer wurde dieser Theil der Bewegung vom Kleinwellenmesser erhalten. Bemerkenswert sind die gut ausgeprägten eigenthumlichen Interferenzen (Wellenstörungen), welche beim Einsetzen der Oberflächenwellen auftreten. Der Herd dieses Bebens war, nach den Mittheilungen des k. u. k. hydrographischen Amtes in Pola, am Schwarzen Meere gelegen. Am Cap Kalagria (Küste von Rumelien) wurde der Leuchtthurm zerstört, auch aus anderen Orten des Balkangebietes sind Meldungen über dieses Beben eingelaufen, darunter auch aus Constantinopel, wo dasselbe sehr stark fühlbar war.

Die seismischen Aufzeichnungen vom 16. März und 24. März  $(7^h)$  dürften von Ferubeben herühren, deren Natur infolge Unvollständigkeit der Diagramme nicht näher bestimmbar ist.

### Literatur.

Das sächsische Schüttergebiet des sudetischen Erdbebens vom 10. Jänner 1901 von H. Credner. Der Verfasser beschränkt seine Aufgabe nur auf das sächsische Areal. Ein vollständiges Bild über die Wirkungen und Verbreitung dieser Erschütterung wird erst gegeben werden können, wenn auch die Arbeiten des Herrn Prof. Dr. Frech (Breslau) für das schlesische Gebiet und des Herrn Prof. Dr. Woldfich (Prag) für das böhmische Gebiet veröffentlicht werden. Die kurze, knappe Fassung des Berichtes ist als eine erfreuliche Neuerung auf dem Gebiete der makroseismischen Erdbehenforschung zu begrüßen. Prof. Credner hat mit Recht auf die Veröffentlichung der vielen der Centrale zugekommenen, oft sehr ausführlichen Berichte Verzicht geleistet, da der Wert derselben bekanntlich sehr problematischer Natur ist. Er hat sich darauf beschränkt, nach kritischer Prüfung des eingelaufenen Materials eine möglichst genaue kartographische Darstellung des seismischen Gebietes zu erreichen. Für das sächsische Gebiet stellt der Verfasser in Bezug auf die Stärke zwei Schütterzonen auf: 1.) Gebiet hochgradiger Schütterstärken (sechster bis fünfter Grad nach Rossi); 2.) Gebiet geringerer Schütterstärken (vierter bis dritter Grad nach Rossi). Außerhalb der letzteren war noch eine Anzahl isolierter peripherischer Beobachtungspunkte zu verzeichnen. Die Zeitbestimmungen der Eintriffszeit des Bebens waren sehr ungenau, selbst die Angaben von Eisenbahnstationsvorständen schwankten zwischen 3h 30m bis 3h 38m, hingegen herrscht in den Angaben über die Richtung der Erschütterung eine überraschende Übereinstimmung, welche ziemlich genau der theoretisch vorauszusetzenden Fortpflanzungsrichtung entsprechen. Etwas ausführlicher behandelt dann der Verfasser die oben aufgestellten Schüttergebiete und die instrumentellen Beobachtungen in Hamburg und Göttingen, worauf wir noch zurückkommen wollen, sobald uns die Berichte aus Schlesien und Böhmen zukommen werden. Die Arbeit enthält eine Textfigur, das Diagramm des Bebens, aufgenommen in Göttingen, und eine genaue Karte des Schüttergebietes.

Berichte der mathematisch-physischen Classe der königl, sächs, Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig, Sitzung vom 4. März 1901.

#### Notizen.

Neue Erdbebenwarten werden demnächst in Ungarn errichtet werden. Für dieselben wurden vorläufig zwei Straßburger mechanisch registrierende Horizontalpendel angeschafft. Auch in Bosnien und in der Herzogowina plant man schon seit längerer Zeit die Errichtung solcher Institute. In Sarajewo soll demnächst ein Ehlert'sches photographisch registrierendes Horizontalpendel zur Aufstellung gelangen.

An der Erdbebenwarte in Laibach ist bereits seit 1. Juni 1. J. der Windmesser (Dines-Druckrohr-Anemometer) in beständiger Thätigkeit. Die bisherigen vergleichenden Beobachtungen haben ergeben, dass hei einer Windgeschwindigkeit von 20 km in der Stunde, entsprechend einem Winddruck von 2 kg per m², der Einfluss des Windes sich bereits an den empfindlicheren Erdbebenmessern in Form schwacher Ablenkungen bemerkbar macht,

Eisenbahnbrückenmessungen mittelst Seismometern wurden in Japan schon wiederholt durchgeführt. Professor John Milne hat in Japan eine Reihe von Messungen zwischen Tokio und Yokohama durchgeführt, deren Resultate recht befriedigend waren. Die Ergebnisse dieser Messungen beschreibt John Milne ausführlich im Engineering, 24. Jan. 1896, pag. 111 bis 114-

Nr. 3 der Erdbebenwarte enthält als Beilage Tafel I mit drei Diagrammen, die im Monate März an der Warte in Laibach von den Instrumenten aufgezeichnet wurden.

Manuscripte sind an A. Belar, Laibach, Erdhebenwarte, zu richten.

\*Die Erdbebenwarte» kann durch die Putchlandlung Kleinmayr et Bamberg in Laibach bezogen werden.

Bezugspreis jahrlich 6 Kronen.

Im Selbstverlage des Herausgebers. - Druck von Ig. v. Kleinmayr et Fed. Pamberg in Laibach,



EDUARD SUESS.

# Erdbeben in Südungarn am 2. April

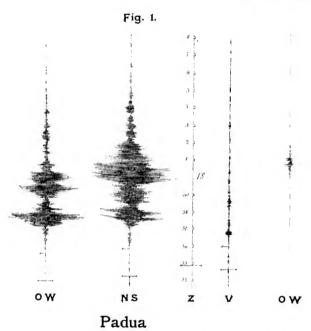

18

Diagramme vom Kleinwi

Fig.

-----

Flor

Observatorium di Quarto. Elastisi

Diseased by Google

# d auf der Balkanhalbinsel

) gegen 18 h.

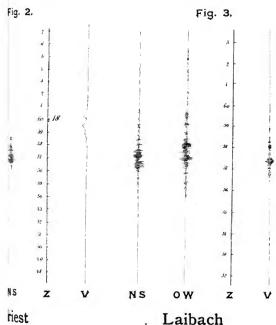

lenmesser nach Vicentini.

12

es pendel nach R. Stiattessi.

# Die Erdbebenwarte.

Monatsschrift, herausgegeben von Albin Belar.

Jahrgang I.

Laibach, 6. August 1901.

Nr. 4 u. 5.

# Über Eigenschwingungen der Erdbebenmesser.1

Von F. Omori, Tokio.

Die zwei Arten der mikroseismischen und makroseismischen Instrumente haben gewisse Unterschiede in ihrer Construction, doch sind beide nach demselben Fundamentalprincip gebaut. Die Hauptbedingung eines vollkommenen Erdbebenmessers ist, das wirkliche Erdbeben und andere ähnliche Erdbewegungen, d. h. das absolute Maß der beiden wesenlichen Elemente der Bewegung, die Periode und den Ausschlag oder die Amplitude, zu registrieren.

Um Erdbewegungen vollkommen sicher messen zu können, müssen nachfolgende drei unabweisliche Bedingungen genau eingehalten werden:

- 1.) die Reibung zwischen den verschiedenen Theilen des Erdbebenmessers muss soweit als möglich verringert sein;
- 2.) die instrumentelle Vergrößerung muss entsprechend groß sein, so dass wir auch die Bewegungsphasen der einzelnen individuellen Wellenarten, aus denen die Bodenbewegung zusammengesetzt ist, unterscheiden und messen können;
- 3.) die Pendelmasse des Instrumentes, deren Centrum als Fixpunkt (\*steady point\*) aufzufassen ist, von welchem aus die horizontale oder die verticale Bewegung gemessen wird, oder welche durch ihre Schwingungen die Stärke der Bodenneigung, wenn eine solche überhaupt existiert, anzeigen soll, darf niemals in Eigenschwingungen gerathen.

Wenn diese drei Bedingungen erfüllt sind, so werden die Diagramme von verschiedenen Erdbebenmessern das richtige Maß der Erdbewegung liefern und sind dementsprechend untereinander leicht und genau vergleichbar; dann ist auch eine absolute Nothwendigkeit, auf den verschiedenen über den Erdball verbreiteten Stationen nur Apparate einer Type aufzustellen, nicht vorhanden.

Für Zwecke der internationalen seismologischen Vereinigung erscheint es allerdings wünschenswert, in den einzelnen Stationen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Herr Victor Bracić, Verkehrscontrolor der Südbahn, hatte die Güte, diese Originalabhandlung aus dem Englischen ins Deutsche zu übertragen.

die Beobachtungen ganz gleichartig durchzuführen; nachdem dies jedoch keineswegs leicht ist, würde es sich empfehlen, jeder Station die Freiheit der Wahl in den Instrumenten zu überlassen, unter der Bedingung, dass die Diagramme eine absolute Messung zulassen.

Es erscheint überflüssig, zu sagen, dass seismische Apparate derart construiert sein müssen, dass sie die Bodenbewegung, die bei einem Beben thatsächlich auftritt, verzeichnen.

So einleuchtend als dies ist, haben doch nur vereinzelte Beobachter darauf Rücksicht genommen, insoferne nämlich, als die Bodenbewegung besonders, wenn sie von einem fernen Bebenherde stammt, hauptsächlich, wenn nicht ausschließlich, als Bodenneigung angenommen wird. Nun, die Erdbewegung kann aus Bodenneigungen oder aus geradlinigen (rectilinearen) Bewegungen oder aus beiden zusammengesetzt sein; es ist daher unbegründet, voraus anzunehmen, dass bei den gegenwärtig in Verwendung stehenden Apparaten die Bodenneigungen allein registriert werden.

Soll das Instrument den Zweck haben, Bodenneigungen zu messen, so empfiehlt es sich, der Pendelmasse eine kurze Schwingungsperiode zu geben, so dass sie leicht den Bodenbewegungen folgen kann. Ein solches Instrument gibt jedoch dann kein befriedigendes Resultat, wenn die Erdbewegung nicht aus Bodenneigungen allein besteht, weil es in den meisten Fällen einfach Eigenschwingungen wiedergibt. Anderseits würden auch die Horizontalpendel der Typen Ewing, Milne und Gray keine genauen Diagramme liefern, wenn die Bebenbewegung hauptsächlich aus Bodenneigungen bestehen würde.

So kann man ersehen, dass es für die Erdbebenmessung von unendlicher Wichtigkeit ist, die Natur der Wellen, die das Beben zusammensetzen, zu erforschen.

Ich habe ausschließlich nur zur Erforschung dieser Frage seit einigen Jahren eine Reihe von Beobachtungen in Tokio angestellt. Das Ergebnis, das ich bis jetzt erzielen konnte, ist, dass die Wellen, die von fernen Beben stammen und von horizontalen Pendeln registriert werden, von horizontalen Bewegungen und nicht von Bodenneigungen stammen. In Fällen von makroseismischer Bewegung, bei kleinen schwachen Beben, scheinen im allgemeinen auch keine Bodenneigungen aufzutreten. Ist eine solche jedoch vorhanden, so ist sie gewiss nicht groß genug, um von einem gewöhnlichen Seismographen empfunden zu werden. Das Resultat, dass die Bodenbewegung im allgemeinen nicht aus Bodenneigungen besteht, vereinfacht unser Problem ganz bedeutend, und unter dieser Annahme will ich nunmehr einige Bemerkungen über Eigenschwingungen der Instrumente machen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die neuesten Beobachtungen an dem geophysikalischen Institute zu Göttingen haben zu den gleichen Schlüssen geführt.

Die dritte Bedingung für das absolute Messen oder das Vorbeugen der Eigenschwingung der Pendelmasse führt bei der Annahme der geradlinigen Bewegung dazu, den Mittelpunkt der Stoßmasse (centre of percussion) in den Zustand von indifferentem Gleichgewicht zu bringen. Diese Bedingung ist sehr oft unvollständig beachtet worden, infolgedessen wurden die großen Oscillationen des Fixpunktes (der Pendelmasse) zeitweise als geradlinige Bewegungen oder als Bodenneigungen angesehen. In der That begegnet man unter den Seismologen diesem Fehler sehr häufig, dass sie zu viel Vertrauen in ihre Instrumente setzen und die Möglichkeit von Eigenschwingungen nicht anerkennen wollen. Solche Eigenschwingungen können oftmals auch stärker werden und die wirkliche Bodenbewegung vollständig auslöschen. Wenn diese Fehlerquelle sorgfältig vermieden wird, so kann die Analyse der Bebendiagramme ganz bedeutend vereinfacht werden.

Der Grund des Auftretens der Eigenschwingungen der Pendelmasse ist einleuchtend. Ein Horizontalpendel nämlich oder ein Apparat zur Messung der verticalen Componente (Stoßmesser), bei welchem die Reibung auf ein Minimum reduciert ist, kann nie im Zustande des streng indifferenten Gleichgewichtes erhalten werden. Befindet sich das Pendel genau im indifferenten Gleichgewichte, so müsste die Schwingungsperiode des Fixpunktes (der Pendelmasse) unendlich lang sein, was jedoch nie der Fall ist; das einzige, was wir thun können, ist, dass wir die Periode bis zu einer gewissen Grenze verlängern. Die Kürze der freien Schwingungsperiode, welche die große Stabilität der Pendelmasse in sich schließt, begünstigt augenscheinlich das Auftreten der Eigenschwingung der letzteren bei einem Erdbeben. Ist hingegen das Pendel zu leicht, so ist das Beharrungsvermögen zu gering, um auf den Fixpunkt entsprechend stark einzuwirken. Der Fixpunkt (steady point) wird daher leicht in seine eigene Bewegung hineingezogen. Aus diesen Betrachtungen geht hervor, dass wir, um die Eigenschwingung zu verringern, 1.) die Periode der freien Oscillation der Pendelmasse so lange als möglich machen müssen (so weit, bis nicht die Pendelschwingung mit der Bebenbewegung zusammenfallt [synchronischwerden]) und 2.) müssen wir die um den Fixpunkt vertheilte Masse entsprechend groß machen. Als wichtig muss hiebei bemerkt werden, dass beide Bedingungen gleichzeitig erfüllt werden müssen; wird nur einer Bedingung entsprochen, der anderen jedoch nicht, so wird ein gutes Resultat selbstverständlich nur theilweise erreicht werden können.

Ich habe in den letzten 3½ Jahren in Japan mit einem schönen Erfolge meine Horizontalpendel mit mechanischer Registrierung in Verwendung gehabt. Das Gewicht der Pendelmasse beträgt zwischen 3 kg und 14 kg. Das Maximum der Dauer einer freien Oscillation oder Eigenschwingung (die ganze Periode), die erreicht wurde, war im Falle eines großen, fixen Horizontalpendelapparates ungefähr drei Minuten. Wenn die Periode der freien Oscillation mit einer oder zwei Minuten angenommen wird, was

man bei einem solchen Apparate mit Leichtigkeit erreichen kann, so ist das Resultat als gut zu bezeichnen; erscheint trotzdem die Eigenschwingung am Pendel mehr oder weniger stark, so kann dies mit Rücksicht auf die Dauer der Periode leicht unterschieden werden, die wirkliche Erdbewegung wird hiebei nicht verwischt. Entsprechend diesen kann die Periode bei den kleinen tragbaren Horizontalpendeln auf 30 bis 40 Secunden gebracht werden.

Einige der wichtigsten Punkte, die bei der Construction mit Bezug auf die Dauer der Periode bei den in Rede stehenden Horizontalpendeln nicht außeracht gelassen werden dürfen, sind also folgende:

- 1.) Der horizontale Abstand des Centrums der Pendelmasse von der verticalen Rotationsachse des Pendels muss möglichst groß gehalten werden.
- 2.) Der verticale Abstand des Aufhängepunktes vom Stützpunkte muss gleichfalls möglichst groß sein.
- 3.) Der Stift (unterer Stützpunkt der Pendelmasse) muss sehr scharf sein und sein Lager eine glatte Oberfläche und einen kleinen Krümmungshalbmesser haben.

Von diesen drei constructiven Details ist das letzte entschieden das wichtigste. Ist die Spitze des Stützpunktstiftes abgebrochen oder geschrämmt, so werden wir nie eine hinlänglich lange Periode bei der fraglichen Schwingung erreichen. Das Näpfchen, in welches die Spitze einspielt, muss gleichfalls vollkommen glatt sein.

Aus diesen Betrachtungen geht hervor, dass wir das Gewicht der Pendelmasse nicht allzu übertreiben sollen. Das Einführen einer zu starken Dämpfung zu dem Zwecke, um die Eigenschwingung einzuschränken, erscheint mir bei solchen Instrumenten, mit welchen absolute Messungen der Erdbebenbewegung vorgenommen werden sollen, insbesondere im Falle der langen Schwingungsperiode (slow period undulations), nicht ganz einwandfrei.

# Empfindlichkeit der seismischen Apparate.

Was bis jetzt ausgeführt worden ist, bezieht sich auf die Genauig keit im Messen mit den seismischen Apparaten. Was jedoch die Empfindlich keit dieser Apparate anbelangt, so können wir mit großem Vortheile die Eigenschwingungen uns zunutze machen, was bei einigen Instrunienten, insbesondere bei den Horizontalpendeln mit photographischer Registrierung, auch geschieht. Zu diesem Zwecke müssen wir die Dauer der Wellenperioden bei Fernbeben kennen. Soweit diesbezuglich genauere Informationen gewünscht werden, wird der Leser auf die Bände 5 und 6 der «Publicationen in fremden Sprachen der kaiserlichen Erdbebencommission in Japan» verwiesen.

Um kurz zu wiederholen, sind die Hauptperioden der vorherrschenden Wellen in den verschiedenen Epochen der Bebenbewegung, wie sie in Tokio beobachtet worden sind, nachfolgende: Erste Vorphase: 4:56 \*. 8:03 \*:

zweite Vorphase: 8.06 s, 14.5 s, 25.3 s (auch 66.0 s);

Hauptwelle: Einführungsphase: 24.8s, 29.4s, 39.2s;

Periode der langsamen Wellen: 15.88, 21.68, 32.88;

Periode der schnellen Wellen: 9.618, 14.58.

Man ersieht daraus, dass die Perioden, die am häufigsten bei Fernbeben auftreten, sind:

1.) jene, die zwischen 8.038 und 0.758 und

2.) jene, die zwischen 14.5 8 und 15.8 8 variieren.

Um nun ein Beispiel zu geben, ist bei dem Horizontalpendel mit photographischer Registrierung der Systeme Rebeur-Paschwitz und Milne die Masse, welche sich um den Mittelpunkt der Stoßmasse (centre of percussion) lagert, sehr gering; nachdem ferner die freie Schwingungsperiode kurz ist und gewöhnlich 10° bis 15° beträgt, so sind diese Apparate ganz besonders geeignet, in Eigenschwingungen zu gerathen, was um so eher eintreten wird, wenn die Schwingungen mit den vorherrschenden Bebenwellen der oben bezeichneten Perioden, nämlich jener, die zwischen 8°03° und 15°8° variieren, zusammenfallen. Ich bin der Ansicht, dass ein außerordentlich hoher Grad von Empfindlichkeit auf diesem Wege mit Hilfe des Horizontalpendels mit photographischer Registrierung erreicht werden kann, wenn die Periode der freien Schwingung des Pendels mit ungefähr 10° bis 15° angenommen wird.

Das Verhalten der stationären Masse kann, wenn sie in Eigenschwingungen geräth, zweierlei Art sein:

- 1.) In Fällen von Fernbeben, wo die Periode lang ist und die Bewegung länger anhält, setzt die Eigenschwingung durch Synchronismus nach und nach ein, so dass die Amplitude bis zu einem Maximum wächst, dann aber gewöhnlich gleichförmig abnimmt.
- 2.) In Fällen von kurzen, rapiden localen Beben, wenn starke Bewegungen nur durch eine kurze Zeit anhalten und beinahe vorüber sind, bevor das Pendel die Schwingung vollenden kann, zeigt das Diagramm den Maximalausschlag bei Beginn, und die Amplitude nimmt dann regelmäßig ab.

Kleine makroseismische (den Menschen fühlbare) Bewegungen mit kurzer Periode rufen manchmal enorme Eigenschwingungen an kleinmaßigen mikroseismischen Apparaten hervor.

Die synchronischen Eigenschwingungen der Art 1, die wir oben berührt haben, erklären theilweise das Phänomen des von Professor Milne benannten «Erdbeben-Echo». Ein Theil von den genannten Echo» besteht in der That und bezeichnet eine Reihe von rasch aufeinander folgenden Maxima. In vielen Fällen scheinen sie jedoch nur scheinbar zu existieren. Herr Imamura, Assistent und Professor der Seismologie, der Beobachtungen mit Professor Milnes Horizontalpendel in Tokio anstellt,

fand beim Durchprüfen der photographischen Diagramme und beim Vergleichen derselben mit den von meinem Horizontalpendel erhaltenen Diagrammen, dass die Bewegung regelmäßig bis zum Maximum anschwoll, wenn die Periode der Bebenwelle ungefähr 15° betrug.

Ich habe hier das Phänomen der Echos berührt, nur um zu zeigen, welche Wichtigkeit der Frage der Eigenschwingungen am Pendel beizumessen ist und dass dies bei der Analyse der Seismogramme nie außeracht gelassen werden darf.

# Erdbebenforschung in Japan.

Vortrag, gehalten am Geographenabend an der Wiener Universität von Dr. N. Yamasaki aus Tokio.

Es gibt wohl kaum ein Land, welches für das Studium der beiden endogenen Vorgänge, nämlich der Erdbeben und der vulcanischen Erscheinungen, so geeignet ist als Japan. In jedem Jahrzehnte findet eine Explosion oder Eruption eines Vulcanes statt, und in einem Menschenalter treffen wir wenigstens einmal ein großes Erdbeben. Es sind noch keine dreißig Jahre her, seit diese bei uns sozusagen alltäglichen Phänomene wissenschaftlich erforscht worden sind. Die systematische Untersuchung wurde einerseits erst von Ewing und Sekiya, den Professoren an der Universität zu Tokio, und anderseits von Milne an dem damaligen Polytechnicum ins Leben gerufen. Ein seismologisches Institut unter der Leitung des Professors Sekiva wurde an der Universität errichtet. Gleichzeitig kam auch die Gründung einer seismologischen Gesellschaft zustande, in welcher Milne als General-Secretär hauptsächlich arbeitete. Als ihr Organ publicierte man eine wertvolle Zeitschrift: «Transaction of the Seismological Society of Japan». Diese Gesellschaft aber löste sich später auf, und Milne gab auf eigene Kosten eine neue Zeitschrift unter dem Namen: «Journal of Seismology» heraus, die aber nach dem Erscheinen einiger Hefte wieder eingieng. Die Arbeiten des seismologischen Institutes werden nun zumeist in dem «Journal of the College of Science, veröffentlicht. Dieses Institut wird nach dem Tode Sekiyas durch seinen Nachfolger Omori geleitet. Fast gleichzeitig mit der Auflösung der seismologischen Gesellschaft wurde im Jahre 1892 eine neue staatliche Commission gegründet. Das große Erdbeben in Centraljapan vom Jahre 1891 gab den Anlass zur Gründung dieser Commission. Bei dieser großen Katastrophe wurden 24.600 Menschen getödtet oder verletzt und 282.000 Häuser zerstört, und außerdem wurden die Eisenbahnen, Verkehrsstraßen, Brücken und Flusseindämmungen stark beschädigt. In der gleich darauf folgenden Sitzung des kaiserlichen Reichstages machte Professor D. Kikuchi, der Mitglied des Herrenhauses und Decan der Universität zu Tokio war, einen Vorschlag, indem er eine Commission zu bilden empfahl, um das Erdbeben von der wissenschaftlichen und technischen

Seite zu erforschen und die begleitenden Schäden zu verringern. Dieser Vorschlag wurde mit großer Majorität angenommen, und es wurde ein Ausschuss gebildet, der unter der Verwaltung des Unterrichtsministers die Bezeichnung führt: «Erdbebenforschungs-Comité». Es besteht aus verschiedenen Fachmännern, welche in inniger Beziehung zu dem Erdbeben stehen. Jetzt zählt man 25 ordentliche Mitglieder, und dazu kommen noch einige außerordentliche Mitglieder und Assistenten. Der Director der Commission ist Professor Tatsuno und der Generalsecretär Professor Omori. Die jährlichen Ausgaben betragen eirea 70.000 Kronen. Diese Commission hat schon 34 Bände von ihrer Zeitschrift in japanischer Sprache herausgegeben und neulich auch sechs Bände in europäischen Sprachen publiciert.

Die Gegenstände für die Forschung sind natürlich mannigfaltig. Seismologen werden zuerst die Eigenschaft der Erdbewegung untersuchen. Beobachtungen der Fortpflanzungsgeschwindigkeit, der Pulsationen und Lothschwankungen, die Vergleichung der Erschütterung auf der Erdoberfläche und im Erdinnern werden immer genauer geführt. Der Seismograph und andere wichtige Instrumente für die Erdbebenbeobachtung werden von ihnen construiert und verbessert. Die Registrierung des Fernbebens mittelst des Horizontalpendels ist auch eine sehr wichtige Arbeit. Der Physiker untersucht den Erdmagnetismus, welcher nach neuen Untersuchungen in inniger Beziehung mit Erdbeben stehen soll. Die Untersuchung der unterirdischen Temperatur, der Niveauänderungen, der Variation der Schwerkraft an verschiedenen Orten gehört auch in den Kreis seiner Arbeit. Die Beziehung zwischen Geotektonik und Erdbeben muss von den Geologen studiert werden. Gebiete häufiger Erdbeben erheischen besondere Beachtung, zahlreiche Vulcane werden auch genau von ihnen untersucht. Für den Techniker handelt es sich dagegen in erster Linie um gegen Erdbeben widerstandsfähige Gebäude. Das Erdbeben selbst ist eine unabwendbare Erscheinung, aber die Verringerung des Schadens durch entsprechende Einrichtungen ist kein unmöglicher Gedanke. Architekten haben das Material an den von großen Erdstößen zerstörten Gebäuden gesammelt. Sie haben auch durch künstliche Erdbeben den Zerstörungszustand der Hausmodelle aus Ziegel, Stein und Holz untersucht. Ein Entwurf für den Bau von widerstandsfähigen Gebäuden, mit besonderer Berücksichtigung der gewöhnlichen Kaufmannsund Bauernwohnungen sowie der öffentlichen Gebäude, wurde von ihnen in dem von der Katastrophe heimgesuchten Gebiete publiciert, damit man die Gebäude nach diesen Plänen wiederherstelle. Außerdem ist die Sammlung verschiedener Beschreibungen von Erdbeben. Vulcaneruptionen und anderer Erscheinungen derselben Art seit den ältesten Zeiten eine unumgängliche Arbeit, die zur Auffassung einer Erdbebengeschichte führt. In solcher Weise wird unsere Erdbebenforschung nach verschiedenen Richtungen betrieben. Diese Erdbebencommission steht in inniger Verbindung einerseits mit den verschiedenen Instituten der Universität, anderseits mit dem meteorologischen Centralobservatorium zu Tokio und vielen meteorologischen Stationen in ganz Japan, ebenso wie mit einigen in China, Korea und den Philippinen, die meistens mit Seismographen ausgestattet sind und zum Zwecke der genaueren Zeitbestimmung vollständig in telegraphischer oder telephonischer Verbindung mit dem Central-Observatorium stehen.

In diesen letzten zehn Jahren, die ich als die Renaissance unserer Seismologie bezeichnen möchte, sind viele neue Erforschungen gemacht worden. Wir haben natürlich in solch kurzer Zeit wichtige Resultate zu verzeichnen, aber unter den vielen Erscheinungen, die wir schon beobachtet haben, gibt es einige, die in Europa nicht so bekannt sind und die Sie, meine Herren, infolgedessen etwa interessieren dürften. Und jetzt gestatte ich mir, diese Resultate kurz zu erwähnen.

Professor Omori unterscheidet vom geographischen Gesichtspunkte in Japan zwei Erdbebenbezirke.1 Die jahreszeitliche Häufigkeit der Erdbeben sowie deren Erschütterungscentren stehen in diesen beiden Gebieten zueinander in einem bestimmten Gegensatze. Zum ersteren Bezirke gehören die nordwestliche Hälfte von Hokkaido und das ganze westliche Japan mit Ausnahme von einigen kleinen Gebieten, nämlich Hikone, Hamada und Süd-Shikoku. Der zweite Bezirk umfasst die Südosthälfte von Hokkaido und alle Provinzen im nördlichen Japan. Im ersteren Bezirke ist das Maximum der Erdbeben in der Frühlingszeit - in einigen Fällen im Winter - und das Minimum im Sommer oder Herbst - in einigen Fällen auch im Winter. Dagegen findet das Erdbeben des zweiten Bezirkes meistens im Sommer statt, nur in einer Station im Herbst, und am seltensten im Winter oder im Herbst. Es ist sehr bemerkenswert, dass die Grenzlinie der beiden Bezirke mit der isoseismischen Linie oder der Grenze der starken Erdbeben, welche oft im Meere in SO, von Hokkaido oder O. von Nordjapan stattfinden, fast zusammenfällt. Die meisten der Erdbeben, die in Nordjapan fühlbar sind, haben ihr Centrum im großen Ocean, während die in Westjapan ihr Centrum im Lande haben. Nur einige Gebiete, wie Hamada und Süd-Shikoku erhalten den Stoß aus dem Meere. Die Ursache dieser Erscheinung suchte Omori durch den Luftdruck zu erklären. Der hohe Luftdruck wirkt auf das Land natürlich stärker ein als der niedrige; infolgedessen kann man denken, dass er von Erdbeben mehr begleitet sein mag. Im westlichen Japan ist der Luftdruck im Winter hoch, während er im nordpacifischen Ocean im Sommer höher ist als im Winter. Die Beziehung zwischen Erdbeben und Luftdruck werde ich später noch etwas näher erläutern.

Vom geologischen Standpunkt aus sind die Einsturzbeben, welche hier in Europa manchmal stattfanden, in Japan sehr selten. Nur einmal, nämlich im Jahre 1899, wurde im Gebiete des durch seine Therme und Kohlensäure-

<sup>1</sup> Verhandlung des Erdbebenforschungs-Comités, Bd. 30 (japanisch), p. 64. Tokio 1900.

quelle berühmten Badeortes Arima ein solches Beben beobachtet. Vulcanisches Beben kommt nicht oft vor. Merkwürdigerweise sind Erdbeben dieser Art verhältnismäßig schwach. Bei der wohlbekannten Explosion des Vulcanes Bandai-san2 im Jahre 1888, bei welcher ein Drittel des großen Bergmassivs abgebrochen und eine ungeheure Masse des Gesteines, nämlich 2.131,000.000 Cubikmeter, vollständig verschüttet wurde, war das begleitende Erdbeben doch sehr schwach. Die Häuser am Fuße des Vulcanes wurden durch die Erschütterung gar nicht vernichtet. Das Gesammtareal des Schüttergebietes beschränkte sich nur auf 5000 km², nämlich nicht mehr als 1/80 des berühmten Mino-Owari Erdbebens. Dasselbe Beispiel wiederholte sich bei der Explosion von Adzuma-san im Jahre 1893. Die Erdbeben, welche immer in verschiedenen Orten beobachtet werden, sind meistens tektonische oder Dislocationserdbeben. Fast bei allen Erdbeben dieser Art fand die Dislocation unter der Erdoberfläche statt, und gewöhnlich fassen wir keine Spur dieser unterirdischen Verwerfung ins Auge. Nur bei einigen großen Erdbeben bemerkten wir ausgezeichnete Beispiele dieser Erscheinung. (Schluss folgt.)

# Eduard Sueß.

Am 20. August 1831 wurde Eduard Sueß, der Präsident der kais. Akademie der Wissenschaften und Professor der Geologie an der Universität Wien, geboren. Er vollendet sonach an diesem Tage sein 70. Lebensjahr, und reiche Ehren werden von allen Seiten dem nach österreichischem Gesetze von seinem Lehramte Scheidenden dargebracht. Die Bedeutung eines Forschers und Lehrers wie Eduard Sueß nach allen Seiten zu würdigen, kann nicht Aufgabe der «Erdbebenwarte» als einer, speciellen Zwecken dienenden Zeitschrift sein, wohl aber geziemt es uns, die hervorragende Stellung anzuerkennen, die Eduard Sueß gerade auf dem Gebiete der Erdbebenforschung im allgemeinen und der Untersuchung der seismischen Phänomene Österreichs im besonderen einnimmt.

Man kann mit Überzeugung sagen, dass E. Sueß in beiden Richtungen bahnbrechend gewirkt hat, indem er die Ergebnisse genauer Erhebungen über die in unseren Tagen eintretenden seismischen Erscheinungen mit den Berichten über die in eben denselben habituellen Stoßgebieten stattgefundenen früheren Erschütterungen in eingehendster Weise verglichen und die geologischen Thatsachen zur Erklärung der seismischen Vorgänge auf eine solche Art herangezogen hat, wie dies vor ihm noch von keiner Seite versucht worden ist. Dies geschah zunächst in der Monographie der Erdbeben Niederösterreichs, welche Sueß in den Denkschriften der Wiener

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Sekiya and Y. Kikuchi. The Eruption of Bandaisan. Journal of the College of Science. Imperial University Tokyo. III., pt. II. 1889.

Akademie 1873 veröffentlichte Veranlassung zur Entstehung dieser Abhandlung gab das Beben vom 3. Jänner 1873, über welches Sueß durch planmäßig vorgenommene Erhebungen eine größere Anzahl von Daten sammelte, die er zu einem sehr übersichtlichen Bilde dieses seismischen Ereignisses vereinigte. Im zweiten Abschnitte der Abhandlung schildert Sueß hauptsächlich auf Grund der im niederösterreichischen Landesarchiv aufbewahrten Acten eingehend das Beben vom 15. und 16. September 1500, das heftigste, von welchem Niederösterreich in historischer Zeit getroffen wurde, im dritten Abschnitte das zerstörende Beben vom 27. Februar 1768. welches in Wiener-Neustadt die größte Wirkung hatte, während er im vierten Abschnitte eine Aufzählung der von ihm gesammelten Angaben über Erdbeben in Niederösterreich überhaupt gibt. Im fünften und letzten Abschnitte endlich erörtert Sueß die wichtigsten seismischen Linien des Gebietes: die Kamp- und die Murzlinie sowie den Einfluss, welchen die dem östlichen Abbruch der Kalkalpen folgende Thermenlinie von Wien auf die Verbreitung mancher Erdbeben genommen hat. Dort, wo die beiden erstgenannten Linien unter der alpinen Niederung sich schneiden, d. h. unter der Stadt Neustadt, befindet sich die Stelle, welche häufiger als irgendeine andere in Niederösterreich als der Herd von Erdbeben erscheint.

Im selben Jahre (1873) veröffentlichte Sueß in den Denkschriften der Wiener Akademie eine weitere Abhandlung, betitelt: •Die Erdbeben des südlichen Italien», in welcher er im ersten Abschnitte den geologischen Bau Calabriens und des zunächst liegenden Theiles der Insel Sicilien erörtert, im zweiten die Erdbeben des südlichen Italiens eingehend bespricht und im dritten die Ergebnisse seiner Untersuchungen darlegt, unter welchen insbesondere der Nachweis der calabrischen Hauptlinie oder der peripherischen Linie der Liparen, der Unterschied zwischen radialen und peripherischen Stößen sowie die Erörterung der Beziehungen zwischen den vulcanischen und seismischen Erscheinungen und der Abhängigkeit beider vom Gebirgsbau von größter Bedeutung sind.

Im Jahre 1875 kommt Sueß in seinem Werke: «Die Entstehung der Alpen» auf den Zusammenhang der Erdbeben mit den Verhältnissen des geologischen Baues der Erdrinde zurück und erörtert (l. c. pag. 56 bis 60) das Auftreten von Vulcanen und Erderschütterungen an den Innenseiten der Ketten als Folgewirkungen der gebirgsbildenden Thätigkeit.

Das große Agramer Beben vom 9. November 1880 gab Sueß Veranlassung, in einem am 24. November desselben Jahres im wissenschaftlichen Club in Wien gehaltenen Vortrage: Über die Erdbeben in der österreichisch-ungarischen Monarchie- (abgedruckt als außerordentliche Beilage zu den Monatsblättern des genannten Clubs) den Zusammenhang der Erdbeben des somannigfache geologische Verhältnisse außweisenden Gebietes der Monarchie mit dem Gebirgsbau eingehend zu besprechen und den verschiedenartigen Charakter der seismischen Erscheinungen zu betonen. Im Gegensatze zu dem

longitudinalen Erzgebirgsbeben vom 23. November 1875 und dem longitudinalen dinarischen Beben von Klana vom 1. März 1870 werden das karpatische Beben von Sillein vom 15. Juni 1858, das Beben von Altlengbach vom 3. Jänner 1873 sowie das auf derselben Schütterzone, der Kamplinie, stattgefundene größte Beben Niederösterreichs vom 15. und 16. September 1590, das Beben von Belluno am 29. Juni 1873 und das heftige Beben von Scheibbs am 17. Juli 1876 als transversale geschildert. Auch das Beben von Agram vom 9. November 1880 wird als transversales dinarisches Beben bezeichnet.

Im ersten Bande seines großen Werkes: «Das Antlitz der Erde» widmet Sueß den ersten Abschnitt dem Studium des größten Naturereignisses, von welchem Berichte vorhanden sind, nämlich der Sintflut, und unternimmt es, die physische Grundlage der alten Berichte aufzusuchen, Er erörtert die Vereinigung zweier Berichte in der biblischen Darstellung. die Übereinstimmung, welche die durch Alexander Polyhistor überlieferte Erzählung des Berosus von einer großen Flut in den Euphratländern mit manchen Zügen der biblischen Darstellung aufweist, und endlich, an der Hand der von Paul Haupt herrührenden Übersetzung, die im Izdubar-Epos aufbewahrte älteste Schilderung. Aus der Analyse dieser Schilderung sowie aus der Vergleichung mit den der Sintflut ähnlichen Ereignissen unserer Tage, von welchen zunächst die durch das große Erdbeben vom Jahre 1810 verursachten Veränderungen im Ran of Kachh eingehend geschildert. dann aber auch die Wirkungen heftiger Erderschütterungen im Gebiete des Unterlaufes des Ganges und Brahmaputra erörtert und endlich die verheerende Wirkung der Wirbelstürme und der durch sie hervorgerufenen Überflutungen in der Bucht von Bengalen vorgeführt werden, zieht Sueß, nachdem er noch durch eingehende Discussion dargelegt hat, dass die Sintflut ein zwar an sich großartiges aber auf Mesopotamien beschränktes Ereignis war, den Schluss, dass die wesentliche Veranlassung der Sintflut ein beträchtliches Erdbeben im Gebiete des persischen Meerbusens oder südlich davon gewesen sei, welchem geringere Erschütterungen vorangiengen, und dass während der Periode der heftigsten Stöße ein Cyklon vom persischen Golfe über Mesopotamien hereinbrach.

Der zweite Abschnitt des genannten Werkes ist der Erörterung einzelner Schüttergebiete gewidmet. Sueß bespricht hier vorerst die verschiedenen Richtungen, welche die Untersuchung der Erdbeben eingeschlagen hat, und die Schwierigkeiten und Fehlerquellen, welche sich der Erdbebenforschung entgegenstellen; dann erörtert er an vier Beispielen den Zusammenhang des Baues der Erdrinde mit den Bewegungen derselben, welche sich in den Erderschütterungen äußern. Das erste Beispiel bieten die nordöstlichen Alpen dar. Die größeren Erdbeben am äußeren Saume der Alpen und westlichen Karpaten haben, wie die von Sueß l. c. p. 105 gegebene Karte sehr übersichtlich zeigt, die Rolle von Transversalbeben,

welche sich oft weit über die schmale Ebene zwischen dem Kettengebirge und der böhmischen Masse in das Gebiet der letzteren fortpflanzten. Als zweites Beispiel wird das südliche Italien vorgeführt, das System einer peripherischen Bruchzone und zahlreicher Radialspalten, welches die Liparen umgibt, wird erörtert und der Zusammenhang der Erdbeben und Vulcane mit der Ausbildung der tyrrhenischen Senkung gezeigt. Das dritte Beispiel ist das Festland von Centralamerika mit zahlreichen, auf einer Haupt-Längszone und auf Querbrüchen angeordneten Vulcanen und gewaltigen Erdbeben, - ein Gebiet, welches in ungleich größerem Maßstabe ähnliche Erscheinungen darbietet, wie die Umgebung des tyrrhenischen Meeres. Schließlich erörtert Sueß als viertes und letztes Beispiel die Angaben über rhapsodische Bewegungen der südamerikanischen Westküste und sucht in eingehender Discussion aller vorhandenen Angaben den Nachweis zu führen, dass bei dem großen Beben von Valparaiso 1822 eine Veränderung der Strandlinie nicht stattfand und bei jenem von Concepcion 1835 lediglich eine gewaltige Bewegung der Wassermasse des pacifischen Oceans verursacht wurde, durch welche bald nach dem Stoße einige Fuß Landes am Strande trocken gelegt wurden, was aber nicht anhielt, obwohl einige Wochen vergiengen, bis das Gleichgewicht des Meeres wieder hergestellt war.

Aus dieser Aufzählung der wichtigsten Veröffentlichungen, welche Sueß der Erörterung der Erdbeben gewidmet hat, geht wohl zur Genuge die hohe Bedeutung hervor, welche Eduard Sueß für die Erdbebenkunde besitzt, und erhellt auch, wie sehr seine Methode der Erdbebenforschung, die genaue Untersuchung der neueren Beben mit historischen Studien über ältere seismische Erscheinungen desselben Gebietes und der Betrachtung des geologischen Baues desselben zu verbinden, die Seismologie gefördert hat.

Möge es ihm gegönnt sein, die auf dieser Basis sich entwickelnde Erdbebenforschung, zu der unter den zahlreichen Nachfolgern, welche die von ihm eröffnete Bahn betraten, auch sein Sohn Franz Eduard bereits sehr wertvolle Beiträge geliefert hat, noch lange in ihrer fortschreitenden Entfaltung zu verfolgen.

R. H.

#### Ein krainischer Erdbebenforscher von 1691.

Von P. v. Radics.

Die in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts häufiger vorgekommenen Erderschütterungen in Krain veranlassten den um die Topographie und Geschichte unserer Heimat vielverdienten Dr. U. J. Johann Gregor Thalnitscher von Thalberg — aus der krainischen Gelehrtenfamilie Schönleben Dolnitscher (Dolnicar) —, der schon als vierzehnjähriger Knabe die beiden Erderschütterungen von 1669 miterlebte, über das Wesen und die Ursachen der Erdeben nachzudenken, und die beiden starken Beben von 1690 und 1691 bestimmten ihn, seine inzwischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1669 1. September und 29. December, 1670 1. Jänner, 1684 21. October, 1689 10. März, 1690, 1691 (Dr. Mitteis: 3. Jahresheft des krainischen Landesmuseums 1862, p. 99 f.).

gesammelten Erfahrungen und Studien in einem längeren Berichte an die kaiserlich Leopoldinische Akademie der Naturforschung in Nürnberg zusammenzufassen.

Dieser Bericht findet sich in den Schriften der genannten Akademie<sup>2</sup> als 220. Observatio abgedruckt, und verdanke ich die Mittheilung dieser seltenen Publication der Freundlichkeit der Vorstehung der k. k. Universitätsbibliothek in Wien.

Bevor ich hier an die Wiedergabe der aus dem lateinischen Texte übertragenen Abhandlung — die im Originale vier Blütter (4°) umfasst — schreite, will ich nur einige Zeilen biographischen Inhalts über den Verfasser Herrn von Thalnitscher voranschieken.

Hans Gregor Thalnitscher von Thalberg, als Sohn eines hochangesehenen Laibacher Patriciers, des Stadtrichters und nachherigen Bürgermeisters Johann Bapt. Dolnitscher, 1655 zu Laibach geboren, studierte anfänglich am hiesigen Lyceum der Jesuiten, später (1673) an der Grazer Universität (Logik), bezog weiters die Universitäten von Ingolstadt 1675 und Bologna 1679, an welch letzterer Alma mater er den Doctorshut beider Rechte erwarb. Nach seiner Promotion in Bologna blieb der wissensdurstige Jüugling noch vier Jahre in dem Laude der Kunst, in Italien, und trieb hier namentlich ausgedehnte Kunst- und archäologische Studien, wovon nicht nur seine in der hiesigen fürstbischöflichen Seminarsbibliothek befindlichen zahlreichen Manuscripte (geschichtlichen und kunstgeschichtlichen Inhalts), um deren successive Publication sich der Herr fürstbischöfliche Hofkaplan V. Steska großes Verdienst erwirbt, sondern auch dessen hervorragende Mitwirkung an der Gründung der bestandenen Academia Operosorum in Laibach (1693) beredtes Zeugnis ablegen.

Im Jahre 1083 in die Heimat zurückgekehrt und hier 1084 (13. Februar) in dem heute dem Herren Landeshauptmann von Krain Otto von Detela gehörigen Schlosse Ehrenau (bei Lack) in Oberkrain mit dem Fräulein Maria Victoria von Zauetti vermählt, wirkte Hans Gregor Thalnitscher von Thalberg bis zu seinem 1719 (3. October) zu Laibach erfolgten Tode als Secretar des Stadtmagistrates Laibach wie nicht minder als Schriftsteller und Gelehrter — seine Chronik der Stadt Laibach («Epitome Urbis Labacensis») erschien hier im Drucke — in allseitig vielverdienter Weise.

Sein Biograph in der vom Freiherrn von Erberg zusammengestellten Ehrenhalle betehmter Krainer in der k. k. Familiensdeicommiss-Bibliothek zu Wien sagt von ihm, «dass er sich durch seine berühmte Feder sitr immer um den heimatlichen Boden verdient gemacht!»

Es möge nun seine Studie über die Theorie der Erdbeben an der Hand hierortiger Beobachtungen folgen. Dieselbe lautet in deutscher Übersetzung also:

Beobachtung 226 des Herrn Johann Georg Thalmitscher über das Erdbeben zu Laibach in Frain am 19. Februar 1691 und den beiden nachfolgenden Tugen, das sowohl daselbs au entfernteren Orten beobachtet wurde, wobei einzelne Fragen die natürliche Erklärung finden.

Erste Frage: Woher kam dieses Erdbeben? Ich antworte: dieses Erdbeben entstand nicht aus dem Kampfe unterirdischer Dämpfe, auch nicht durch Lockerung der Dünste in den Eingeweiden der Erde, sondern es entstand aus dem heftigen Angriffe der in die unterirdischen Höhlungen eingefallenen Winde, da diesen wegen der durch die ungewöhnliche Strenge des heurigen Winters verdichteten Erdporen kein Ausweg offen stand.

Zweite Frage: Woher, aus welchem Pole nämlich, ob vom Nordpol oder vom Südpol oder aber vom Aquator her, dasselbe den Ausgang nahm? Ich antworte: vom Osten her, was seine Erklärung aus dem Effecte findet, dass die meisten Schäden dieses Bebens in der Richtung gegen Osten zutage traten, folgerichtig, dass, wo der größere (stärkere) Anprall, dort auch die größere (stärkere) Begebenheit, daher also musste am gesuchten Ausgange der größte Kampf der eingedrungenen und den Ausweg suchenden Winde stattfinden, und wenn vom Außerlichen auf das Innerliche geschlossen werden kann, so ist in Betracht zu ziehen, dass, solange das Erdbeben verspürt wurde, durch drei Tage Ostwind herrschte und man beobachtete, dass, nachdem dessen Wuth gewichen, auch das Beben zu Ende war. Noch kann hinzugefügt werden,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Miscellanea curiosa sive Ephemeridum Medico-Physicarum Academiae Imperialis Naturae Curiosorum Decuriae II Annus Nonus . . . . Norimbergae Anno MDCXCI, p. 423—427.

dass in Karlstadt, das gegen Osten gelegen, das Beben am 19. Februar wie in Laibach verspürt wurde, am folgenden Tage (20. Februar) wieder in Laibach und den benachbarten Orten, am dritten Tage (21. Februar) gleichfalls in Laibach, aber auch weit im Westen, in Frankfurt am Main und in den Neckargegenden.

Dritte Frage: Warum war der Angriff am 19. Februar heftiger als an den weiteren Tagen? Ich antworte: es erklärt sich aus der Verschiedenheit der Dichtigkeit der Erde an dem einen und den anderen Tagen, indem bei jener ersten Erschütterung an vielen der Stadt Laibach benachbarten Orten die Erde sich öffnete und den Winden nun der Ausgang offen war — im Walde der Stadt Laibach, eine halbe Meile entfernt (im Stadtwalde), wurden gewaltige Eichen entwurzelt und die Erde erlitt Spaltungen; deshalb verspürte man an den folgenden Tagen minder heftige Erschütterungen.

Vierte Frage: Sind die Städte, die an Bergen gelegen oder die in den Ebenen den Erdbeben mehr unterworfen? Ich antworte: in der Regel sind die an Bergen oder bergigen Ufern gelegenen Städte wegen des dem Beben entgegensetzenden Widerstandes demselben mehr unterworfen; man hat dies in unseren und früheren Zeiten bei der so oft genannten Stadt Neapel am Fuße des Vesuv, bei der Stadt Rhodos, dann bei der am Meeresufer gelegenen berühmten Stadt Ancona wegen der naheliegenden Berge (zu geschweigen Tirol und darin Innsbruck, Kärnten und darin Villach) beobachtet, dass solche Lage dem Erdbeben am meisten unterworfen ist; dieser Grund scheint aber bei der gleichfalls an einem Berge gelegenen Stadt Laibach zurückzutreten, und ich glaube, dass hier ein anderer Satz aufzustellen sei, aus dem Umstande, dass diese Stadt nämlich anraint und durchfließt der Fluss Nauportus oder Laibachfluss, welcher seiner natürlichen Beschaffenheit nach eine Verbindung und Wassergemeinsamkeit durch unterirdische Canale mit dem Zirknitzer See hat, welcher See zeitweilig zu gefrieren scheint, nicht so der Laibachfluss; dieser nämlich kann nicht zufrieren wegen der Thätigkeit der unterirdischen Feuer und wegen der Ausdampfung des aus der Tiefe quellenden Wassers, nicht minder wegen der durch überquellende Hitze geöffneten Erdporen; da eben jener (der Zirknitzer See) aus Gruben hervorquillt, geschieht es, dass sowohl bei ihm wie beim Laibachflusse die Winde sich leicht Ausgang schaffen und die benachbarten (angrenzenden) Orte unberührt lassen,

Fünfte Frage: Welche Gebäude, die festeren oder die minder festeren, sind bei einem Erdbeben sicherer oder eher aufzusuchen? Ich antworte: die Bauernhütten? sind ohne Unterschied aus dem Grunde sicherer, weil diese Häuser wohl zusammengeschüttelt aber nicht zum Einsturze gebracht werden können; Gebäude aber, die weniger fest erscheinen, mit Ausnahme solcher, die Ruinen gleich, sind sicherer als festgebaute; das lässt sich aus dem Umstande vertheidigen: das Erdbeben scheint nämlich dort viel heftiger zu wüthen, wo es ein größeres Widersetzen findet, dies beobachtete man 1493 bei der Insel Lango am karpatischen Meere (ad mare Carpaticum)! wo das Beben die größten Felsklippen zerriss und weit zertheilte, eine neue Insel schaffend, dabei die benachbarten Hügel unberuhrt lassend; doch was erwähne in Weitabliegendes, da wir in Laibach in der Kirche Maria Verkündigung der Patres Augustiner! einen durch das Erdbeben des vorigen Jahres (1690) gebrochenen eisernen Balken oder Schließe von ihrem Platze gerückt sahen, während die Kirche im übrigen Theilt unbeschäldigt blieb.

Sechste Frage: Zu welcher Jahreszeit pflegen die Erdbeben meistens einzutreten? Ich antworte: im Winter und zu Frühlingsanfang theils wegen der Verdichtung der Erde, theils wegen der Heftigkeit der Winde, welche um diese Zeit zu kämpfen (ringen) pflegen, denn bei Beginn des Winters tritt die Härte der Erde ein, welche die Erdgänge zusammenzieht, und so den einfallenden Winden den Ausgang verschließt. Nach Schluss des Winters und dem veränderten Jahresklina wirst du ab und zu Winde wehen sehen, die bei sich öffnender und freier

<sup>3</sup> Zur Zeit Thalnitschers durchwegs Holzbauten.

<sup>4</sup> Vielleicht eine Insel im arctischen Meere gemeint.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Heutige Kirche der PP. Franciscaner auf dem Marienplatze.

Erde in das Leere herauszutreten sich bemühen. Dem süge ich an, dass das im vergangenen Jahre (1690) beim Einsalle des Winters am 4. December (pridie Nonis Decembribus) zu Laibach beobachtete Erdbeben, das weder in den benachbarten noch in den entsternten Gegenden verspürt worden, bei abnehmendem Winter, d. h. in dem eben lausenden 1691. Jahre, aber hier wieder zum Ausbruche kam, wie die heutige Besprechung (an dieser Stelle) zeigt.

Siebente Frage: Was prophezeien die Erdbeben? Ich antworte: das Publicum hat diesbezüglich verschiedene Meinungen. Die einen glauben, dass durch Erdbeben der Tod irgendeines mächtigen herrschenden Fürsten angezeigt werde, andere sehen darin die Vorzeichen eines blutigen Krieges oder der Pest, nicht wenige hoffen darnach auf eine größere Fruchtbarkeit der Erde; ich wende mich zur ersten Meinung und sage: der Tod einer in höchster Würde stehenden Person kann wohl ein Erdbeben nicht vorher anzeigen, weil doch die Erdbewegung eine ganz natürliche Sache ist, und daher können jene Effecte (die Todesfälle der Großen nämlich) nicht darauf zurückgeführt werden, weil sie ja damit keinen Zusammenhang haben, und es ist im allgemeinen nur ein Zufall, wenn solch ein Todesfall sowie auch wenn ein Krieg oder die Pest unmittelbar nach einem Erdbeben eintritt, denn immer und in jedem Jahre ereignen sich in dem weiten Europa, was sage ich, auf der ganzen Erde Todesfälle berühmter Manner und Regenten, ereignen sich Kriege, Erdbeben und epidemische Krankheiten, welches alies die abergläubige Menge dem und jenem Vorzeichen zuschreibt; eher lässt sich einem Vorzeichen für die Fruchtbarkeit der Erde in vernünftiger Weise zustimmen. nachdem der Reichthum in Hervorbringung der Früchte, wie feststeht, von dem Einflusse der Himmelskörper abhängt, die Erde aber durch das Erdbeben zur Aufnahme solchen Einflusses mehr zurechtgemacht erscheint, wie auch zur Mitwirkung dem Erdfeuer der Weg geöffnet wird!

Achte Frage: Was kann aus den vorhergehenden Anzeichen vorausgesehen werden? Ich antworte: indem diese (die Zeichen) selten eintreten, kann nichts Gewisses und Untrügliches estgestellt oder bestimmt werden, wenn aber eine Deutung (Conjectura) statthaben kann, so mag man aus dem Umstande der beim Aspecte der Gestirne conträt einfallenden Windbewegungen und der entgegengesetzten Bewegung in der Natur der Elemente den täuschenden Schluss auf eine folgende Erdbewegung ziehen, welche Zeichen von den Meteoren weitläufiger abzuleiten sind.

Neunte und zehnte Frage: Wieviele Erdbeben sind in Laibach bisher verspürt worden und was folgte den einzelnen? Ich antworte: 25 hervorragendere finde ich verzeichnet, und ich füge bei, was als Folge derselben angemerkt erscheint. Dem Erdbeben vom Jahre 985 n. Chr. folgte große Fruchtbarkeit und Überfülle an Früchten, 1000 ein blutiger Krieg, 1077 reiche Wein- und Kornernte, 1081 Schlachten und Niederlagen der Völker, 1118 arge Krankheiten, 1236 Fülle der Dinge, 1358 und 1431 gleichfalls große Fruchtbarkeit, 1449, 1509 und 1511 folgte den Beben schreckliche Pest, 1575 Niederlage der Unsern in Kroatien, 1590 Tod des Erzherzogs Karl von Osterreich, 1621 Tod des Erzherzogs Albrecht von Österreich, 1622 Aufruhr und innerer Krieg in Ungarn und Böhmen, 1020 Pest in Unterkrain, 1034 große Fruchtbarkeit, 1641 Überschwemmung durch den Laibachfluss, 1643 Fruchtbarkeit, 1654 Tod des römischen Königs Ferdinand IV., 1669 der Verlust von Candia, 1684 schreckliche Kälte, 1686 nach herrschender Unfruchtbarkeit der Erde sehr gutes Gedeihen der Früchte. Im vergangenen Jahre 1690 schrieb man dem Erdbeben den Tod Papst Alexanders VIII. zu. Dem letzten (im Jahre 1691) nun könnte man aus vorangeführten Gründen Fruchtbarkeit zuschreiben. Inzwischen aber (sage ich), dass Gott der Allerhöchste uns durch diese Naturerscheinungen zu mahnen und zu strafen pflegt.

Nürnberg im August 1691. Aus Laibach in Krain eingesendet.

<sup>4</sup> Schlacht bei Budakki, Heldentod Herbards VIII. von Auersperg. — Vergl. mein: Herbard VIII. von Auersperg, ein krainischer Held und Staatsmann. Wien 1802 (Wilhelm Braumüller, k. k. Hofbuchhandlung).

# Die seismischen Ereignisse des Jahres 1900, nach Beobachtungen an der Laibacher Erdbebenwarte.

Das abgelaufene Jahr war für das europäische Gebiet seismisch ruhig. Nachhaltigere Bewegungen größerer Schollenstücke des Bodens sind in Europa ganz vereinzelt vorgekommen, obschon Erdstöße auf ganz eng begrenzten Gebieten da und dort sehr häufig beobachtet wurden. Im Laufe des ganzen Jahres hatten sich nur drei Beben, die in Oberitalien stark fühlbar waren, an den Instrumenten in Laibach eingezeichnet. Alle übrigen typischen Erdbebenherde in Europa, von welchen jedes Jahr eine Anzahl seismischer Bewegungen bis nach Laibach ausgestrahlt ist, scheinen sich im Jahre 1900 nicht stärker bethätigt zu haben. Der Umstand, dass in allen früheren Beobachtungsjahren in Laibach eine größere Anzahl Beben aus Italien, Dalmatien, Griechenland und der Türkei von den Instrumenten wiedergegeben worden ist, spricht dafür, dass die Intensität der Beben an diesen Bebenherden im abgelaufenen Jahre bedeutend abgenommen hat.

Auch das bekannte Schüttergebiet, das Laibacher Feld, hat sich durch das Jahr 1900 hindurch sehr ruhig verhalten; nur drei sehr schwache seismische örtliche Bodenbewegungen, die von den wenigsten Laibachern verspürt wurden, sind in den 12 Monaten von den Instrumenten verzeichnet worden. Man wäre versucht gewesen, die erhöhte seismische Thätigkeit, die im Jahre 1895 ihren Anfang genommen hat, als erloschen zu betrachten, wenn nicht neuerlich im laufenden Jahre eine Anzahl örtlicher Erschütterungen erfolgt wäre.

An der Warte wurden außerdem 28 stärkere Bebenaufzeichnungen 1, die nach der charakteristischen Form leicht als Fernbeben erkannt worden sind, beobachtet. Nur von einem ganz kleinen Bruchtheile dieser Fernbeben haben wir Nachrichten erhalten, und zwar wurden zwei Erdbebenkatastrophen aus Afrika und sechs aus Amerika, die sich mit unseren Aufzeichnungen decken, gemeldet. Es verbleiben somit noch 20 Fernbeben des Jahres 1900 völlig unbekannten Ursprunges. Ob dieselben vom Festlande oder aus den Tiefen der Oceane stammen, kann heute für jeden einzelnen Fall nicht gesagt werden; jedenfalls dürfte der größere Theil dieser Fernbeben submarinen Ursprunges sein. Nach einer annähernden Berechnung der Herddistanz dieser 20 Fernbeben unbekannten Ursprunges dürften die Herde von acht Beben 1000 bis 5000 km, von fünf Beben bis 10.000 km und von sieben Beben über 10.000 km von Laibach entfernt sein.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schwache, nicht genau bestimmbare Aufzeichnungen sind nicht hinzugezählt worden. Hiebei mag bemerkt werden, dass Erdbebenwarten, an welchen photographisch-registrierende Instrumente im Gebrauche stehen, in einem Jahre 150 bis 200 Bewegungen verzeichnen, was der großen Empfindlichkeit dieser Instrumente zugeschrieben werden muss; ob nun aber alle diese Aufzeichnungen Fernbeben bedeuten, wird man gegenwärtig kaum entscheiden können.

# Monatsbericht für April 1901

#### der Erdbebenwarte an der k. k. Staats-Oberrealschule in Laibach.

(Gegründet von der Krainischen Sparcasse 1897.)

### a) Beobachtungen an der Erdbebenwarte in Laibach.

- Am 2. April um 17<sup>h</sup> 55<sup>m</sup> 37<sup>s</sup> mehrphasige Diagramme an allen Instrumenten. Dauer der Bewegung über 7<sup>m</sup>. (Erdbeben von Südungarn und auf der Balkan-Halbinsel.)
- 6. gegen oh 45 m schwaches Fernbeben.
- 16. 
   gegen 13<sup>h</sup> 25<sup>m</sup> mittelstarke seismische Bewegung, die durch zwei Minuten angedauert hat.

#### b) Beobachtungen an in- und ausländischen Erdbebenwarten.

#### Fernbeben:

Am 2. April um 17<sup>h</sup> 56<sup>m</sup> Beginn. (K. u. k. hydrographisches Amt in Pola)

- 2. > 17h 56m 30' Observatorium «Ximeniano» in Florenz.
  - 2. > 18h? (Straβburg.)
- · 2. · 17h 56.6m. (Casamicciola.)
- . 6. . Oh 2m 50s. (Pola.)
- . 6. . Oh 43 m 2 s. (Casamicciola.)
- 6. → 0h 13m 10s. (Florenz.)
  - 6. Oh 44<sup>m</sup>. (Straßburg.)
- 6. > 22<sup>h</sup> 7·9<sup>m</sup>. (Casamicciola.)
- 6. 22<sup>h</sup> 7<sup>m</sup> 7<sup>s</sup>. (Florenz.)
- . 6. . 22h 6m 40 s. (Straβburg.)
- 16. → 13<sup>h</sup> 25<sup>m</sup> 9<sup>s</sup>. (Pola.)
   16. → 13<sup>h</sup> 25<sup>m</sup> 21<sup>s</sup>. (Florenz.)
- 16. 13h 25.7m. (Casamicciola.)

Nahbeben registrierte Casamicciola am 4., 16., 23. und 24. April. Die seismischen Aufzeichnungen vom 24. April in Pola, Florenz und Casamicciola dürften mit dem Erdbeben von Palombara Sabina im Zusammenhange stehen.

Die Hauptstation in Straßburg registrierte überdies noch 14 andere seismische Bewegungen.

# c) Bebennachrichten.

# Erschütterungen wurden beobachtet:

Am 2. April gegen 18 h im südöstlichen Theile Ungarns ein starkes Beben V. Grades, welches auch in Semlin und Belgrad allgemein verspürt wurde. (Die meisten europäischen Warten registrierten dasselbe.)



- Am 4. April gegen 2<sup>h</sup> 45<sup>m</sup> in Eriwan (Transkaukasien) ein starkes Beben, welches eine Minute lang andauerte.
- , 6. , gegen 3 h 5 m in Bozen, Gries und Meran ein heftiger Erdstoß.
- » 8. gegen 1 h in Szerb-Ittebe.
- > 10. , gegen 5 h 30 m in Urbino ein Beben III. Grades.
- 11. in Županjac und Livno (Bosnien) starke Erschütterung.
- 11. gegen 16h in St. Stephan bei Leoben ein Beben IV. Grades.
- 12. 
   gegen O<sup>h</sup> 30<sup>m</sup> in Cannora und Assisi (Perugia) ein Beben IV. Grades; gegen 18<sup>h</sup> ebendort ein Beben III. Grades.
- → 16. → gegen 15 h 16 m in Neudorf bei Rakek (Krain) schwache Erschütterung.
- 18. 7 h 58 m in Südungarn ein 5 Secunden dauernder Erdstoß.
   (Der fünfte Erdstoß im Monate April.)
- 20. gegen 10h 30m in Fossano eine Erschütterung IV. Grades.
- 20. in Cuneo eine Erschütterung III. Grades.
- 20. gegen 12<sup>h</sup> 15<sup>m</sup> in Rom und Rocca di Papa eine Erschütterung IV. Grades. Der Herd dieser Erschütterung war bei Palombara Sabina gelegen, wo das Beben die Stärke VI erreicht hat. An Ort und Stelle wiederholten sich die Beben, die bis Rom fühlbar waren.
- 24. zwischen 13 und 14 h in Guernesey eine Erschütterung.
- 25. » in Palombara Sabina wiederholen sich die Erschütterungen.
- 29. in Monterotondo (Rom) leichtere und stärkere Erschütterungen.
- 30. bei Cretone (Palombara Sabina) leichte Erschütterungen und Getöse dauern fort.

Das bemerkenswerteste seismische Ereignis dieses Monates war das Erdbeben vom 2. April l. J., welches an den meisten europäischen Erdbebenwarten registriert wurde. Von der Herdstelle liegt uns ein kurzer Bericht von Herrn Franz Lajos in Pest vor, welcher in großen Zügen die Äußerungen dieser Erschütterung im makroseismischen Gebiete von Ungarn, wie folgt, schildert:

Am 31. März verspürte man beinahe im ganzen südöstlichen Europa ein starkes Erdbeben, welches wir auch in den südlichsten Theilen Ungarns, und zwar in der Gegend von Fehértemplom, Lúgos und Orsova, verspürt haben. Auf dieses Beben folgte dann am 2. April eine neuerliche Erschütterung, die sich namentlich in jenem Theile Ungarns bemerkbar machte, welcher südlich vom Marosflusse gelegen ist. Dieses Erdbeben ist wohl aller Wahrscheinlichkeit nach auch in Syrmien, ferner in den anliegenden Theilen Serbiens und Rumäniens verspürt worden, doch sind uns über den Verlauf dieses Erdbebens daselbst entweder keine oder bloß sehr spärliche Mitteilungen zugekommen.

Die Zeitangaben über die Dauer dieses Erdbebens in Ungarn fallen zwischen 17 h 45 m und 18 h. Die Dauer des Bebens variierte von 2 bis 12 h.

Das Schuttergebiet ergibt eine ziemlich regelmäßige Ellipse, deren Längsachse 300 und deren Querachse 230 km beträgt. Die Längsachse erstreckt sich von Osten nach Westen. Die äußersten Punkte des auf Ungarn entfallenden Schüttergebietes waren Déva, Kőrösbánya, Békés, Szentes, Monostorszeg und Gombos, und beträgt das Schüttergebiet in Ungarn allein 54.182 km³.

Das am stärksten betroffene Schüttergebiet, woselbst das Erdbeben ungefähr dem siebenten Grade der Rossi-Forell'schen Scala entsprach, umfasste die Gegend von Szerb-Ittebe, Párdány, Istvánföld, Módos, Ernesztháza, Csávos und Ó-Telek im mittleren Theile des Comitates Torontál. Sowohl die Intensität des Bebens als auch die Stoßrichtung deuten darauf hin, dass diese Gegend als das Epicentrum des in Rede stehenden Erdbebens zu betrachten ist.

Was die Art der Bewegung anbelangt, so bestand dieselbe aus Wellen oder wellenförmigen Stößen, mit Ausnahme des centralen Schüttergebietes, von welchem ausdrücklich von unten herauf wirkende Stöße angegeben wurden. Außerhalb des centralen Theiles des Schüttergebietes wurden allgemein von der Seite her wirkende Stöße verzeichnet. Die Anzahl der Stöße wurde verschieden (von eins bis zehn) angegeben, doch hat die Mehrzahl der Beobachter, sowie auch die Geschulteren unter ihnen, während der ziemlich lange dauernden Erschütterung zwei bis fünf Stöße hervorgehoben. Wo das Erdbeben gegen die Peripherie zu überhaupt noch für Menschen wahrnehmbar gewesen ist, war dasselbe von einem unterirdischen Getöse begleitet, das von den Beobachtern theils mit einem Donern, theils mit Wagengerassel oder dem Rollen von Eisenbahnzügen verglichen wurde.

Das Erdbeben vom 2. April hatte schließlich auch noch sein Vorund Nachbeben; so wurde z.B. in Szerb-Ittebe am 2. April um 14 h ein schwaches Beben, in der der Haupterschütterung folgenden Nacht dagegen mehrere von unten herauf wahrnehmbare Stöße verspürt.

Diesen Beobachtungen auf dem makroseismischen Gebiete mögen die verschiedenen gleichzeitigen mikroseismischen Beobachtungen von Padua, Triest, Laibach und Florenz gegenübergestellt werden, deren Bebendagramme in die beiliegende Tafel 2 aufgenommen wurden. Die Diagramme von Padua, Triest und Laibach stammen alle von gleich gebauten Instrumenten, und zwar vom Kleinwellenmesser mit 100 facher Vergrößerung nach Vicentini, während das Florentiner Diagramm von einem ganz neuartigen Instrumente, welches der Erfinder Stiattessi elastisches Pendel benennt, aufgezeichnet worden ist. Während nun Triest und Laibach für die genannte Erschütterung nahezu gleiche Ausschläge noteren, zeichnete das Instrument in Padua ganz ausnehmend starke Ausschläge, obwohl Padua um nahezu 200 km weiter vom Epicentrum entfernt liegt als Laibach. Der Grund dieser stärkeren Aufzeichnungen in Padua

dürfte einerseits in dem Umstande zu suchen sein, dass der Apparat in Padua an einer Hauptmauer im ersten Stockwerke des Universitätsgebäudes aufmontiert ist, während in Triest das Instrument etwas über 3 m auf einen eigens hiezu construierten Pfeiler und in Laibach auf einer Hauptmauer, etwa 4 m über dem Erdboden, angebracht ist, anderseits scheint es nach den bisherigen Erfahrungen nicht ausgeschlossen zu sein, dass der Untergrund, auf welchem die drei genannten Warten stehen, mitbestimmend ist für die Stärke der Ausschläge am Apparate bei seismischen Bewegungen. Es ist leicht einzusehen, dass in Padua¹ infolge lockeren Untergrundes beim Durchgange seismischer Wellen größere bauliche Objecte in stärkere Schwankungen versetzt werden, als etwa dies in Triest oder in Pola,² wo die Warten auf Felsengrund stehen, der Fall ist.

Besonders bemerkenswert sind die Beobachtungen auf dem makroseismischen Gebiete über die Anzahl der einzelnen Bewegungsphasen. Die meisten Beobachter geben zwei bis fünf Stöße an. Dieselbe Anzahl von Phasenbewegungen, nämlich fünf, treffen wir bei allen vier Diagrammen an. In Padua treten sie insbesondere charakteristisch an der O.-W.-Componente auf, wo sie regelmäßig mit verminderter Intensität abnehmen. Nach den Hauptphasen gelangt jedoch die registrierende Nadel nicht zur Ruhe, und die gleichen fünf Phasenbewegungen scheinen sich mit nahezu regelmäßig abnehmender Stärke zu wiederholen. An dem Triester Diagramm sind die Wiederholungen nach der Hauptphasenbewegung nicht zum Ausdruck gekommen, weil einerseits die Reibung der Nadeln auf der Rußschichte zu groß, und anderseits die Klemmung des vergrößernden Hebelstückes zu stark war. An dem Laibacher Diagramm ist die mehrphasige Bewegung schon in der Vorphase ausgedrückt und ebenso wie in Padua treten auch hier nach der Hauptbewegung Wiederholungen des Bebenbildes langsam erlöschend auf. Auch die Verticalcomponenten von Padua und Laibach verzeichneten deutlich die Mehrphasigkeit, während am Triester Apparate dieselbe nicht gut zu functionieren scheint. Am deutlichsten treten infolge rascherer Fortbewegung des Registrierbandes die einzelnen Bewegungsphasen am elastischen Pendel in Florenz auf (siehe Fig. 4).

Das Diagramm von Padua, an welchem die Correcturen durch Linien und der Beginn der seismischen Bewegung durch Pfeile angezeigt sind, beträgt nur vier Fünftel der Originalgröße, das Triester Diagramm dagegen um etwas Weniges verkleinert, während das Diagramm von Laibach

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wie uns Prof. Vicentini mittheilt, hat man bisher auch in Genua immer bedeutend schwächere Diagramme erhalten als in Padua. Die schwebende Frage wird erst sicher beantwortet werden können, wenn auch in Padua die Instrumente unter gleichen Verhältnissen aufgestellt sein werden wie an den übrigen Warten, was demnächst zur Ausführung gelangen soll.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Auch in Pola sind die Bebenbilder dieser seismischen Bewegung sehr schwach aufgezeichnet worden.

in der natürlichen Größe unter Berücksichtigung aller Correcturen in Fig. 3 nachgebildet ist. Das Diagramm Fig. 4 ist ebenfalls dem Originale gleich. Eine mehrphasige Bewegung von fünf Gruppen ist auch in den Diagrammbildern der Straßburger Hauptstation<sup>3</sup> sowohl in der Vorphase als auch im Haupttheil und Schlusstheil des Diagrammes ohne Schwierigkeit zu entnehmen.

Während die fünf kleinen Gruppen von Bewegungen, welche am Laibacher Diagramme in der Vorphase auftreten, den directen Impulsen der einzelnen Kugelwellen, welche von dem Herde auf dem kürzesten Wege durch die Erde nach Laibach sich fortgepflanzt haben dürften, ihre Entstehung verdankten, wären die fünf Gruppen der Hauptbewegung als ebensoviele Gruppen von Oberflächenwellen aufzufassen, welche vom Epicentrum nach allen Richtungen hin ausgestrahlt sind. Die Wiederholungen nun, welche das Diagramm abschließen, dürften nichts anderes sein, als Reflexe dieser Oberflächenwellen von Gebirgsmassiven weg. Daraus folgt nun, dass die Erdbebendiagramme stark beeinflusst sein werden von der jeweiligen Bodenconfiguration der nächsten Umgebung des Schüttergebietes, sowie es nun auch leicht einzusehen ist, dass die Bebenbilder von ein und demselben Gebiete untereinander eine große Ähnlichkeit aufweisen werden. Es ist das Gleiche, was wir bisher bei den Schallbewegungen beobachtet haben; so ist es eine allgemein bekannte Thatsache, dass man an ein und derselben Stelle, z. B. im Gebirge, ein und dieselben Echos in ganz bestimmten Zeitintervallen erhalten wird. Deshalb benennt auch J. Milne Wiederholungen an Diagrammen, die er bei fernen Beben beobachtet hat, als Echos.

#### Literatur.

Italienische Erdbebenliteratur. Das Land Italien, wo der Erdbebenbeobachtungsdienst so gut organisert ist, wie bisher nirgends in Europa, kann heute auf eine reichhaltige,
sehr interessante Erdbebenliteratur hinweisen, die zum großen Theile in dem monatlich erscheinenden «Bollettino della Società seismologica Italiana» niedergelegt ist. Die
Centrale der Erdbebenforschung ist bekanntlich an das meteorologische Reichsamt in Rom
angegliedert; außerdem hat das königl. Ackerbauministerium eine Erdbebencommission eingesetzt, und neben dieser Commission wurde im Jahre 1895 eine seismologische Gesellschaft gegründet, welche sozusagen unter dem Protectorate des Ministeriums für Ackerbau, Industrie und Handel steht. Der Schöpfer und die Seele
dieser Gesellschaft ist Professor P. Tacchini, ehemaliger Director der meteorologischen Centrale in Rom, gegenwärtig Director der Sternwarte dortselbst. Die Gesellschaft
zählt 43 einheimische und 13 auswärtige Mitglieder. Das Gesellschaftsorgan, welches vom Director
Tacchini herausgegeben wird, enthält neben einzelnen Abhandlungen auch alle an die

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Leider sind uns die Diagrammbilder zu spät zugekommen, so dass es nicht mehr möglich war, dieselben in die Tafel aufzunehmen.

Reichserdbebenwarte in Rom gemeldeten italienischen Erdbebenberichte. Soeben ist der VI. Band vollendet. Um ein Bild über die reichhaltige Literatur zu entwerfen, wollen wir hier den Inhalt des VI. Bandes (1900—1901) anführen.

Statuten der italienischen seismologischen Gesellschaft. Verzeichnis der Mitglieder. -Mittheilungen der Gesellschaft. Nekrolog an G. Pacher. - Agamennone G. Über die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Erdbebens von Emilia am 4. März 1898. - Ein neuer Seismometrograph. - Seismometrograph mit drei Componenten für starke Erdbeben. - Die Erdbebenmessinstrumente in der Pariser Weltausstellung 1900. - Arcidiacono S. Die wichtigsten Eruptionen in Sicilien und umliegenden Inseln im Jahre 1899. - Cancani A. Über Nothwendigkeit und Wahl vergleichbarer Erdbebenmessinstrumente. - Seismometrograph mit rascher und beständiger Registriervorrichtung. - Costanzo P. G. Br. Ein neuer photographischer Erdbebenmesser. - Davison C. Die Geschwindigkeit der Erdbebenwellen gelegentlich des rumänischen Erdbebens am 10, September 1893. - De Montessus de Ballore F. Die Erdbeben Griechenlands. - Luchesi A. Beiträge zum Studium des großen neapolitanischen Erdbebens im December 1857. - Matteucci R. V. Über die lebhaste Eruptionsperiode des Vesuv in den Monaten April und Mai 1900. - Mercalli G. Notizen vom Vesuv (1899), Notizen vom Vesuv (Jänner bis Juni 1900). - Oddone E. Über instrumentelle seismometrische Untersuchungen ohne Pendelapparate. - Oldham R. D. Das große Erdbeben vom 12. Juni 1897. - Rudzki M. P. Über die Natur der seismischen Vibrationen. - Vicentini G. Ein Nachruf auf Dr. G. Pacher. -- Cancani A. Berichte über die im Jahre 1899 in Italien beobachteten Erdbeben.

Die tägliche periodische Schwankung des Erdbodens nach den Aufzeichnungen eines dreifachen Horizontalpendels zu Triest. Von Eduard Mazelle, Referent der Erdbeben-Commission der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.<sup>1</sup>

Der Verfasser bietet in seinem Berichte wertvolles Material für weitere Studien auf dem Gebiete der täglichen periodischen Schwankungen des Erdbodens. Die Beobachtungen sind durchgeführt an einem dreifachen photographisch-registrierenden Reubert-Ehlert'schen Horizontalpendel und erstrecken sich über einen Zeitraum von zwölf Monaten.

Den Aufzeichnungen, die für jedes der drei Pendel gesondert angeführt sind, folgt stets eine zusammenfassende Besprechung der Ergebnisse. So findet man (Seite 30), «dass ungefähr von 9h abends bis 9h morgens alle drei Pendel einer Neigung von beiläufig nordöstlicher Richtung Folge leisten, wobei die größte Ablenkung nach 4h morgens erreicht wird. Die Bewegung in entgegengesetzter Richtung erreicht die größte Neigung beiläufig um 2h nachmittags». Die Beobachtungen ergeben weiters, dass die größten Amplituden im Sommer und die kleinsten im Winter erreicht werden.

Die Pendel vollführen Bewegungen, die für die Jahreszeiten typisch sind: so ergeben sich für die Wintermonate je zwei größte Ablenkungen nach der einen, bezw. anderen Richtung, während in den Sommermonaten nur je ein Maximum eintritt.

Aus den Bewegungen der Pendel schließt der Verfasser auf die Pfeilerschwankungen und findet, dass die Bewegung des Pfeilers in deu Wintermonaten in verschlungenen, dagegen in den Sommermonaten in einfachen eilipsenähnlichen Curven erfolgt.

Den Schluss der Abhandlung bildet die Berechnung jener Ellipse, die sich der die resultierende Pfeilerschwankung ergebenden Curve möglichst anschmiegt.

Sr.

British Association for the Advancement of Science. Bradford Meeting 1900. V. Report on Seismological ivestigation. Den weitaus größten Theil nimmt eine Mittheilung von John Milne ein, in welcher er im Jahre 1899 beobachtete große Erdbeben zergleiedert. Die Beobachtungen von 26 mit gleichen Instrumenten ausgestatteten Stationen sind die Grundlage für die Auseinandersetzungen, welche sich zuerst mit der Geschwindigkeit der Erdbebenweilen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aus dem Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien. Mathem.-naturw. Classe, CIX. Abtheilung, 1. Juli 1900.

befassen, mit ausführlicher Betonung der hiebei zu berücksichtigenden Fehler bei der Berechnung und Beurtheilung der Wellen, Jede einzelne Erdbebenbeobachtung erhielt ihre Nummer in dem Verzeichnis der British Association, so dass alle diese von den verschiedensten Punkten stammenden Beobachtungen ein ungewöhnlich reiches Vergleichsmaterial umfassen. Man kann aus denselben Schlüsse ziehen über die Vorphase, die großen Wellen (Hauptbewegung) und die Zeitverhältnisse zwischen der ersten Erschütterung und dem Maximum der Bewegung. In seiner geistreichen Auseinandersetzung kommt John Milne zum Schlusse, dass Wiederholungen von Erdbebenphasen nicht benützt werden können, um die Hypothese der oberflächlichen Ausstrahlung zu stützen und dass die Amplitude in einem bestimmten Verhältnisse steht zur Entfernung vom Ursprungsort, sowie dass die Bogengeschwindigkeit von der Gestaltung der Erdoberfläche abhängig ist. In einem besonderen Abschnitte wird die Aufmerksamkeit auf die Erfahrung gelenkt, dass den Seismogrammen, welche großen Erdbeben entsprechen, sehr oft solche folgen, welche ihnen ähnlich sehen, also Erdbeben-Echos. Bezüglich der Natur der großen Wellen werden zwei Ansichten erwähnt und kritisch behandelt: Die großen Wellen sind Störungen, welche theilweise unter dem Einflusse der Schwere über die Erdoberstäche dahinziehen, ist die eine Erklärung, die andere sagt, dass sie der Ausschlag verirrter Wellen seien, welche die Masse der Erde passieren. Anschließend daran führt John Milne Beobachtungen und Beurtheilungen von Dr. Knott an. Zahlreiche Tabellen und Seismogramme sowie zwei Erdkarten vermitteln das Verständnis des riesigen Materials. Den kleineren Theil des Heftes nehmen Bemerkungen über Zeitbestimmungen, Erdbeben und Regen u. dgl. ein. So sehen wir bereits die Früchte, welche der erst vor kurzem über die ganze Erde hin wohl organisierte Erdbebenbeobachtungsdienst der British Association getragen hat, und das oben besprochene Werkchen ist eine wahre Fundgrube neuer Ansichten über die Natur der Erdwellen, die für den Geophysiker von größter Bedeutung sind.

Kurze Berichte über die erste internationale seismologische Conferenz zu Straßburg i. E. sind bisher von Geheimrath Prof. H. Wagner und Prof. Dr. G. Gerland herausgegeben worden. Der Bericht des letzteren ist in Dr. A. Petermanns Geogr. Mittheilungen 1901. Heft V, Seite 115 bis 119, erschienen, aus welchen wir entnehmen, dass sowohl die Verhandlungen als auch die Vorträge, in einem stattlichen Bande vereinigt, in thunlichster Balde gedruckt erscheinen werden.

#### Notizen.

Eine neue praktische Verwendung der Erdbebenmesser. Allgemein bekaant ist die Inatsache, dass bei örtlichen Erschütterungen unter sonst gleichen Verhältnissen jene Baulichkeiten, welche auf lockerem Boden, sei es Schotter oder Lehmgrund, stehen, stärker im Miteliedenschaft gezogen werden als Gebäude, die auf Felsboden aufgebaut sind. Auch gelegentlich der starken Erdbeben in Laibach konnte man die Wahrnehmung machen, dass die Häuser, die auf Gesteinsboden, so z. B. an den Lehnen des Schlossberges stehen, im allgemeinen viel weniger erschüttert wurden und auch weniger gelitten haben als jene, die in der Ebene auf dem Schotterfelde gelegen sind. — Ebenso verschieden lauteten die einzelnen Beobachtungen, die gelegentlich der Erdstöße von Menschen auf der einen oder der anderen Bodenart gemacht wurden. Im allgemeinen charakterisierte man ein und dieselbe örtliche Erschütterung als bald ein kurzes Zittern, bald als ein Schaukeln und Schwanken, je nachdem der Beobachter Felsboden oder im letzteren Falle lockeres Terrain zu Füßen hatte. Die Verschiedenheit des Bewegungs-Charakters liegt nun in der Natur der Bodenwellen, die sich ganz anders im Gestein als im lockeren Boden oftrpflanzen, oder mit anderen Worten gesagt: Die Form und Art der Bodenschwingungen ist abhängig von den Elasticitäts-Verhältnissen des Mediums, welches die Erdwellen passieren.

Heutzutage, wo damit begonnen worden ist, die leisesten Erzitterungen des Bodens sowie auch langsame Niveauschwankungen, die man etwa mit den Pulsschlägen vergleichen könnte, mit Hilfe außerst empfindlicher Instrumente in allen Einzelheiten von denselben aufzeichnen zu lassen, hat man auch schon erkannt, dass die Bodenbewegungen auf gleichen Instrumenten, die auf verschiedenen Punkten der Erde aufgestellt sind, ungleichartige Bebenbilder einzeichnen, und man hat erkannt, dass zum großen Theile der Untergrund, auf welchem die Instrumente stehen, die Art der Aufzeichnung beeinflusst. So z. B. sammelte man Erfahrungen mit ein und demselben Instrumente, welches vor einigen Jahren zur Ausprüfung in Padua aufgestellt war und dann nach Laibach übertragen wurde. Es stellte sich dabei nämlich heraus, dass die vielfältigen künstlichen Bodenerschütterungen, hervorgerusen durch den Verkehr in der Stadt Padua, am Instrumente einen ganz anderen Charakter zeigten als die gleichen Bewegungen in Laibach. Doch auch in ein und demselben Orte könnte man verschiedene Bebenbilder erhalten, wenn man ein Instrument auf Schotterboden und ein anderes auf Felsgrund aufstellen würde. Ohne besondere Schwierigkeiten wäre man also mit Hilfe der Erdbebenmesser in der Lage, bestimmen zu können, welcher Art oder Zusammensetzung der Boden ist, auf welchem jeweilig die Apparate aufgestellt sind. Auf Grund dieser Thatsachen könnten wir von diesen modernen, empfindlichen Instrumenten leicht einen praktischen Nutzen ziehen, insbesondere dort, wo wir im vorhinein die Zusammensetzung der Erdkruste kennen lernen wollen, um mit Vortheil eine Tunnelbohrung zu unternehmen. Eine experimentell durchgeführte Versuchsreihe längs der Tunneltrace an der Erdoberfläche würde genügen, um uns über die Elasticitäts-Verhältnisse oder sagen wir über die Bodenfestigkeit einer bestimmten, uns sonst nicht zugänglichen Bodenstrecke in vorhinein ein Urtheil zu bilden. Die Versuche wären leicht durchführbar, indem man passende Instrumente, transportable, empfindliche Erdbebenmesser, an den verschiedenen zu untersuchenden Punkten aufstellen würde. Gleichzeitig müsste man künstliche Erschütterungen hervorrufen, am besten durch Minen, die in einer gewünschten Tiefe zur Explosion gebracht werden. Die nun durch eine Explosion hervorgerufenen Bodenschwingungen werden sich an den an der Erdoberfläche aufgestellten Instrumenten nach Zeit und Art verschieden einzeichnen, und aus den Aufzeichnungen wird man bei einigem Vergleichsmaterial leicht einen Schluss ziehen können über die Bodenbeschaffenheit jener Stellen, welche diese künstlich hervorgerufenen Schütterwellen durchlaufen haben.

Heute, wo die experimentelle Erdbebenforschung sich die Erschließung des Erdinnern über jene Grenzen hinaus, die uns seit jeher gezogen waren, zur Aufgabe gestellt hat, darf man nicht mehr daran zweifeln, dass es mit Hilfe der Instrumente möglich sei, die Zusammensetzung der Erdrinde von der Oberfläche aus classificieren zu können. Eben jetzt sollte man sich die schöne Gelegenheit bei den Tunnelbauten der Tauern-Bahn nicht entgehen lassen, und die maßgebenden Factoren mögen diese vielversprechenden Versuche ernstlich ins Auge fassen.

Erdbebenmesser in der Praxis. Schon seit zwei Jahren ist ein Stoßmesser in der Nähe eines größeren Kohlenwerkes in Österreich aufgestellt, um alle Bodenbewegungen, die infolge der Bergbauthätigkeit hervorgerufen werden, an der Erdoberfläche zu messen. Diese Einrichtung hat nun ein rein praktisches Interesse, und soll nun der Stoßmesser die Frage entscheiden, inwiefern diese Erdstöße ein größeres bauliches Object bisher beschädigt oder gefährdet haben. Nachdem gegenwärtig die Unterhandlungen im Zuge sind, ist es uns nicht möglich, naher auf die sehr interessanten Einzelheiten der Aufschreibungen dieses Instrumentes einzugehen, nur eines möchten wir hervorheben, und zwar die dort notierten Bewegungen, deren Ursachen man zum großen Theile ganz genau kenut, haben eine große Ähnlichkeit mit den Aufzeichnungen an unserer Warte, welche von localen Erdstößen herrühren. So dürfen wir erwarten, dass wir auf diesem Wege der Natur unserer einheimischen Erdbeben bald näher treten werden können, da sie dort ihre Parallelen finden, deren Sitz unserer Einsichtnahme nicht entzogen ist.

B.

Manuscripte sind an A. Belar, Laibach, Erdbebenwarte, zu richten.

-Die Erdbebenwarte kann durch die Buchhandlung Kleinmayr et Bamberg in Laibach bezogen werden.

Bezugspreis jählich 6 Kronen.

## Die Erdbebenwarte.

Monatsschrift, herausgegeben von Albin Belar.

Jahrgang I. Laibach, 10. October 1901.

Nr. 6.

### Erdbebenforschung in Japan.

Vortrag, gehalten am Geographenabend an der Wiener Universität von Dr. N. Yamasaki aus Tokio.

(Schluss.)

Die Dislocationserdbeben scheidet man in Querbeben und Längsbeben. Unter den ersteren versteht man Erdstörungen, bei welchen die Linie der Dislocation quer durch die Gebirgsachse oder, mit anderen Worten, quer durch die Streichungsrichtung der vorkommenden Schichten verläuft, während bei der zweiten Art die Verwerfung parallel zur Gebirgsachse zieht. Das berühmte große Erdbeben von Mino-Owari, dessen Ursache von Professor Koto sehr genau studiert wurde, ist das auffallendste Beispiel eines Ouerbebens.1 Im Norden der stark bevölkerten Alluvialebene von Mino-Owari zieht eine Kette, welche die Wasserscheide zwischen dem stillen Ocean und dem japanischen Meere bildet; diese Kette besteht aus paläozoischem Schiefer, Sandstein und Hornstein, deren Streichungsrichtung wie der Gebirgszug von W. nach O. verläuft. An der Südseite der Kette findet man Querthäler, welche alten Dislocationslinien entlang gebildet wurden und in der Richtung von NW, nach SO, hinziehen. Die neue Dislocation fand im Neo-Thale statt; auf der einen Seite zieht sie durch das Gebirge nach der Stadt Fukui hin und auf der anderen erstreckt sie sich durch die Alluvialebene bis zum Flusse Kiso-gawa. Die ganze Länge der Dislocation beträgt circa 117 km und die Maximal-Sprunghöhe im Dorfe Midori 6.7 m. Außerdem ist ein Stück des Landes an einer Seite der Dislocation gegen NW. verschoben. (Taf. III, Fig. 1.)

Als Beispiel eines Längsbebens dient das große Erdbeben von Nordjapan im Jahre 1896, welches von mir näher studiert wurde. Die Grenze zwischen den beiden Provinzen Rikuchu und Ugo bildet die Bergkette Mahiru. Diese besteht hauptsächlich aus Tertiärschichten, deren Streichungsrichtung gerade parallel zu der Ausdehnung des Gebirges verläuft. Zwischen dieser Kette und einem Tertiär-Hügelschollenland am japanischen Meere

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. Koto. On the cause of the great earthquake in Central-Japan 1891, Journal of the College of Science. Imperial University Tokyo (Bd. V., p. 259). Tokyo 1895.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> N. Yamasaki. Das große japanische Erdbeben im nördlichen Honshu am 31. August 1896. Petermanns Mittheilungen 1900. Heft XI, p. 1. Gotha.

liegt eine Senke, welche die Becken des Flusses Omono bildet. Auf der anderen Seite der Mahirukette zieht damit parallel eine Meridiankette und dazwischen liegt ein tektonisches Thal. Als die Ursache dieses Erdbebens wurden von mir zwei lange Dislocationslinien an beiden Seiten dieser Centralkette gefunden. Die eine im Osten unter dem Namen Kawafune-Spalte ist 15 km lang, während die Länge der anderen im Westen, welche als Sen'ya bezeichnet wird, 60 km beträgt. Das Land zu beiden Seiten dieser Kette senkt sich um 2 bis 3 m an den Spaltenlinien. Diese Sen'ya-Spalte zieht sich vom Fuße des Sengan-Passes aus gegen SW. entlang dem tektonischen Thale des Flusses Tama und dann südlich an der Grenze zwischen Bergen und Ebene hin, bis allmählich die Mitte der Ebene erreicht wird. Merkwürdigerweise hat die westliche, größere Dislocation, die Sen'ya-Spalte, eine innige Beziehung zu einer anderen Dislocationslinie, die vor zwei Jahren früher in dem benachbarten Bezirke gebildet wurde. (Tafel III, Fig. 2.)

Bei dem heftigen Erdbeben der Shonai-Ebene wurde in diesem Bezirke im Jahre 1894 eine Dislocationslinie, die Yadaresawa-Spalte, von Koto entdeckt.¹ Wenn man sich diese Linie in ihrer nordöstlichen Richtung fortgesetzt denkt, trifft sie gerade das Ende der ebengenannten Sen'ya-Spalte. Es besteht aber nicht nur ein Zusammenhang der beiden Spalten in ihrer Richtung, sondern auch in anderer Beziehung. Die Landstücke senkten sich auch auf denselben Seiten der beiden Spaltlinien, nämlich N.- und NW.-Seite bei der Yadaresawa-Spalte und NW. und W. bei der Sen'ya-Spalte. In Nord japan liegt endlich eine circa 140 km lange Dislocationslinie, welche von der Mündung des Mogami-gawa am japanischen Meere bis zum Fuße des Sengan-Passes in die Centralkette sich hinzieht und erst in diesen zwei Jahren deutlich zutage getreten ist.

Es war im Jahre 1897 anlässlich des XII. deutschen Geographentages in Jena, als Professor Gerland von Straßburg, einer der hervorragendsten deutschen Seismologen, einen Vortrag über den heutigen Stand der Erdbebenforschung hielt, mit besonderer Betonung des großen Querbebens von Mino-Owari in Japan, wie folgt:

«Senkungen von irgend größerem Betrage sind bei Erdbeben nie vorgekommen. Alles was der Art bekannt ist, sind ganz flache und stets rein locale Einsenkungen, wie die Einsenkung im Neo-Thal, deren Sprunghöhe bis 7·6 m und deren Länge 1·2 km betrug, die sich aber bis auf 64 km, ja 112 km verfolgen ließ. Möglich, dass hier ganz flache Hohlräume in der allerobersten Erdrinde infolge des Erdbebenstoßes einbrachen. Doch können solche Senkungen in Schotter-, Sand-Sumpf- oder Culturterrain, kurz in Gegenden mit sehr lockerem Boden sich einfach durch Zusammensacken des lockeren Materials erklären, wie gewiss hierauf das Versinken einiger Häuser im Neo-Thale und ebenso die Bildung des so viel besprochenen Ran of Kache beruht. Die Spalten, auch längere,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. Koto. Geologische Untersuchungen über das Erdbeben Shonais. (Japanisch.) Verhandlungen des Erdbebencomités. Bd. 8, p. 1. Tokio 1896.

welche sich bei Erdbeben etwa an Gebirgsseiten bilden, sind nie von großer Weite und Länge und erklären sich vollkommen durch Abrutschen und Abklaffen des jüngeren, weicheren, dem Gehänge anlagernden Materials infolge der von unten kommenden, allseitig hin fortgepflanzten Erschütterung. Auch die nicht seltenen Horizontalverschiebungen sind eine nur durch die elastischen Bewegungen des Bodens (auch durch das elastische Verhalten des aufliegenden Materials, z. B. Eisenbahnschienen) hervorgebrachte Erscheinung. 1 Dann schließt er: 1 Die Entstehung, die Ursachen der Erdbeben sind in der Thätigkeit des Erdinnern zu suchen, wahrscheinlich in der Übergangszone aus dem gasförmigen in den flüssigen, aus dem flüssigen in den festen Zustand. Erdbeben, veranlasst durch geotektonische Vorgänge (Einstürze, Spaltung u. s. w.), können nur ganz oberflächliche, unbedeutende, locale sein, 12

Es scheint mir, dass Professor Gerland die Spaltenbildung sowohl auf Erdbebenstoß als auch auf Verwerfung zurückführt. Die letztere aber ist keine so unbedeutende oder locale Dislokationserscheinung, wie er glaubt, und sie steht in inniger Beziehung zu der Tektonik des betreffenden Gebietes, wie ich schon erwähnt habe. Die große Spalte von Midori im Neo-Thale ist 1.2 km lang, und ihre Fortsetzung beträgt 117 km und die von Sen'ya 60 km. Ihre Länge entspricht also der Entfernung Wien-Brünn oder Wien-Gloggnitz am Semmering. Wenn man die Länge der beiden Verwerfungen in Nordjapan zusammenzählt, so beträgt dieselbe soviel wie die ganze Breite der Halbinsel von Italien bei Neapel. Kann man eine so große Störung auf der Erdoberfläche eine locale Erscheinung nennen? Überdies ist diese große Spalte selbst ein Centrum des Erdbebens. In diesem Falle ist das Centrum kein Punkt, sondern eine über 100 km lange Linie, oder noch genauer gesagt, eine 10.000 km² betragende Dislocationsfläche. Erdstoß von diesem großen Centrum aus war über zwei Drittel des ganzen Areals von Japan verbreitet, und die Horizontalpendel an den verschiedenen Stationen Europas registrierten die mikroskopische Bewegung der Erde, welche von diesen drei Erdbeben herrührte. Es ist also gar keine locale Störung, sondern ein Weltbeben! Die Sprunghöhe von 6 bis 7 m ist natürlich nicht groß, aber es ist nur ein Theil der Verwerfung, die in der Tiefe noch viel größer sein muss. Die Structur der Erdrinde ist keineswegs gleichmäßig und nicht immer ganz fest, verschiedene Schichten aus festem und lockerem Gesteine liegen aufeinander. Eine unterirdische Verwerfung in bestimmter Tiefe tritt nicht immer in demselben Maße auf der Erdoberfläche zutage. Es ist möglich, dass sich diese Verwerfung umsomehr verringert, in je höherem Niveau man sie verfolgt. Wenn aber die wirkliche Sprunghöhe bloß i bis 6 m betragen würde, so wäre auch diese Sprung-

<sup>1</sup> Verhandlungen des XII. deutschen Geographentages zu Jena, p. 111. Berlin 1897.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Verhandlungen des XII. deutschen Geographentages zu Jena, p. 117. Berlin 1897.

höhe imstande, eine so große Erschütterung zu erzeugen. 1 bis 6 m sind an und für sich keine große Höhe an einer Stelle; aber wenn ein Landstück mit 10,000 km² Areal eine plötzliche Dislocation von 1 bis 6 m Sprunghöhe erfährt, wie sollte das nicht eine große Erschütterung zur Folge haben? Diese Spalte beschränkt sich nicht bloß auf trockenen Boden, wie Gerland erörtert, sondern zieht sich durch die Alluvialebene oder den Thalboden ebenso wie durch die Gebirgsmassen, die aus festem Gesteine bestehen, hin. Als ich die Spuren der Kawafune-Spalte im Thale Waga verfolgte, sah ich, dass sich Dislocationslinien quer durch den Fluss Waga hinziehen und stieß auf einen Zweig der Hauptkette. Dieser Berg ist zu dicht bewaldet und zu steil, um die Spuren weiter zu verfolgen. So gieng ich um den Fuß des Berges herum und trat in ein Nebenthal an der anderen Seite des Zuges ein, wo die Dislocation in derselben Richtung, wie ich erwartet habe, wieder zutage tritt. In der That zieht sie sich durch die ganze Masse dieses Zuges hin, ohne bedeutende Änderungen an seinem Abhange zu bewirken. Eine solche Dislocationsspalte haben wir in ihrer Entstehung wohl zu unterscheiden von der oberflächlichen Abrutschung Gerlands. Ich meine, dass die meisten Erdbeben in Japan, welche manchmal so große Katastrophen hervorrufen, tektonischer Natur sind, wie schon früher von Professor Hoernes ebenfalls betont worden ist.

Noch einige wissenswerte Mittheilungen über die japanische Erdbebenforschung möchte ich hier anführen. Für die Erdbebenmessung gebrauchen die meisten meteorologischen Stationen in Japan den Seismographen von Ewing. Derselbe besteht aus zwei kegelförmigen schweren Pendeln, welche durch die Spitzen einer Achse auf einen Rahmen eingreifen. Ein Hebelarm mit Schreibstift ist an dem Pendel befestigt. Die Spitze des Schreibstiftes liegt auf einer Glasplatte, welche mit Ruß geschwärzt ist und in einer bestimmten Zeit eine vollkommene Drehung vollführt. Bei dem Erdbeben stehen die Pendel natürlich still, während die Platte mit der Erdbewegung sich bewegt. Also wenn die beiden Pendel, deren Hebel in senkrechter Richtung, nämlich z. B OW. und NS. liegen, eingestellt sind, werden die beiden Componenten der Erdbewegung auf der Glasplatte registriert und in jeder Secunde wird ein Zeitzeichen genau eingezeichnet. Ein Nachtheil dieses Instruist nur der. dass diese Pendel bei heftigen Erdstößen etwas bewegt werden. Deshalb hat Omori<sup>1</sup> ein anderes verbessertes Horizontalpendel construiert. Es besteht aus einem cylindrischen Bleigewichte, welches von einer Messinghülse umhüllt ist. Durch seinen Schwerpunkt ist ein eisernes Rohr gezogen und befestigt, welches an einem Ende mit einer scharfen kegelförmigen Spitze das Spitzenlager einer Gusseisensäule ganz leicht berührt. Dieses Spitzenlager ist unter einem Winkel

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The Publication of the earthquake Investigation committee in foreign lenguages. Bd. 5, p. 1. Tokyo 1900.

von 120° hergestellt. Das Pendel ist mittelst zweier starker eiserner Drähte an einem Träger an der Säule mit einer besonderen Aufhängevorrichtung befestigt. An dem Pendelist ein Schreibhebel befestigt, dessen Stiftspitze auf der Trommel. auf welcher das Registrierpapier sich fortbewegt, aufliegt und durch den die Erdbewegung gezeichnet wird. Dasselbe Instrument mit einigen Änderungen wird unter dem Namen Straßburger Pendel in Deutschland angefertigt. Diese Art des Horizontalpendels ist sehr empfindlich und alle Erdbebenschwingungen von vielen Tausend Kilometern Entfernung werden von demselben genau registriert. Die Erdbeben in Europa oder in Amerika werden von unserem Pendel gezeichnet, ebenso werden die von Japan von den meisten Stationen Europas genau registriert. Nach seinen Aufzeichnungen haben wir erkannt. dass die Bewegungen eines Erdbebens aus drei folgenden Wellenreihen bestehen, nämlich Vorläuferwellen (Vorphase, Preliminary Tremor), einer Hauptwelle und einer Endwelle. Die Vorphase ist eine Wellenart mit kleiner Amplitude und sehr kurzer oder verhältnismäßig kurzer Periode. Gewöhnlich besteht diese Bewegung aus zwei Theilen; der zweite Theil ist besser bemerkbar durch die stärkere Zunahme der Amplitude. Die Periode ist bei beiden gleich. Die Hauptwellen sind der stärkste Theil der Erdbebenaufzeichnung. Sie folgen mit großer Amplitude nach der Vorphase. Sie zerfallen in eine anfängliche Phase, eine langsame und eine rasche Periodenphase. Von der ersten bis dritten Phasenehmen die Undulationen immer rascher zu. Die Periode ist bei den zwei letzteren Theilen gleich. Dann folgen die Endwellen mit kleiner Amplitude, und, immer mehr sich verringernd, bis zum Stillstand.

Die Häufigkeit der Erdbeben in Japan ist unglaublich groß. Unsere Geschichte theilt 223 heftige Erdbeben seit dem Jahre 415 n. Chr. mit. In den neueren Zeiten haben die 26 meteorologischen Stationen 18279 seismische Beobachtungen gemacht. Die älteste Station ist vor 27 Jahren errichtet und die jüngste vor drei Jahren. Mit Ausnahme von nur zwei Stationen sind sie alle mit Ewings Seismographen ausgestattet. In der Hauptstadt Tokio zählte man während 24 Jahren 2173 Beben, also durchschnittlich 90.5 pro Jahr oder an jedem vierten Tage ein Erdbeben. Neulich hat Omori eine interessante Beobachtung über die Periodicität der Erdbeben gemacht.<sup>3</sup> Die meisten Erdbeben rühren von den Störungen in der Erdrinde her, welche sich in der Folge als Dislocation herausstellt. Es ist möglich, dass die von außen wirkenden Kräfte, wie z. B. die Anziehung des Mondes, Ebbe und Flut, das Gewicht des Schnees und der Luftdruck auch als eine Nebenursache dieser Störungen gelten können. Alle diese Kräfte haben eine Periodicität und so kann man auch annehmen, dass die Erdbeben periodisch sein können. Unter diesen von außen wirkenden Kräften spielt der Luftdruck, nach Omori, eine Hauptrolle. Die Beziehungen des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Verhandlungen des Erdbebencomités, Bd. 30, p. 31. (Japanisch.) Tokio 1900.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Verhandlungen des Erdbebencomités, Bd. 30, p 30. (Japanisch.) Tokio 1900.

jährlichen Wechsels des Luftdruckes und der Häufigkeit der Erdbeben habe ich schon früher erwähnt. Und wenn man dieselben Phänomene an einem Tage vergleicht, so führen sich ihre Beziehungen zueinander noch genauer vor Augen. Von Omoris Abhandlung möchte ich über drei Diagramme referieren, welche die Beziehungen an drei verschiedenen Orten, Nemuro auf Hokkaido, Tokio in Honshu und Kumamoto auf Kiushu darstellen. In jedem Diagramme zeigen die Curven der Erdbebenhäufigkeit und Luftdruckänderungen eine große Ähnlichkeit. (Taf. III, Fig. 4.) Man bemerkt, dass im Falle der plötzlichen Änderung des Luftdruckes, bei welcher das Barometer plötzlich um 10 bis 20 mm sinkt oder 5 bis 10 mm steigt, wie man nach dem großen Erdbeben von Mino-Owari erkannt hat, die Häufigkeit der Erdbeben in keiner Weise bemerkbar wird. Die periodische Änderung der Störungen in der Erdrinde wird bloß durch die regelmäßige und stetige, wenn auch nicht bedeutende Änderung des Luftdruckes bewirkt.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass einem starken Erdbeben einige schwächere folgen, und je stärker das Hauptbeben ist, desto häufiger sind die Nachbeben, hingegen aber je längere Zeit nach dem Hauptbeben verstreicht, desto geringer ist die Häufigkeit der Nachbeben. Nach dem großen Erdbeben von Mino-Owari zählte man in den Jahren 1891 bis 1899 nachfolgende Anzahl Beben:

| October | 1891 | bis | November | 1892 |  |  | 2287 |
|---------|------|-----|----------|------|--|--|------|
| >       | 1892 | >   | •        | 1893 |  |  | 363  |
| ,       | 1893 |     | >        | 1894 |  |  | 212  |
|         | 1894 | ,   | •        | 1895 |  |  | 208  |
| •       | 1895 |     | ,        | 1896 |  |  | 111  |
| >       | 1896 | 9   | •        | 1897 |  |  | 127  |
|         | 1897 | ,   | •        | 1898 |  |  | 110  |
| •       | 1898 | ,   |          | 1899 |  |  | 64   |
|         |      |     |          |      |  |  | 3482 |

Omori suchte dieses Verhältnis als eine Hyperbel darzustellen, welche auch für andere Fälle gilt.\(^1\) Diese Curve wird auf Grund einer Formel

 $y = \frac{K}{h+x}$  gezeichnet, wo x = Periode, y = Häufigkeit des Erdbebens in der bestimmten Periode und K und h Constanten sind. (Tafel III, Fig. 3.)

Die durchschnittliche Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Erdwellen nach der genauen Untersuchung von Imamura beträgt 3:38 ± 0:05 km auf die Secunde und bei Fernbeben berechnet Omori die Geschwindigkeit der Wellen der Vorphase mit 12:8 km für die erste Welle, 7:2 km für die zweite Welle und die des Hauptbebens mit 3:3 km pro Secunde. So kann man also sagen, dass die Geschwindigkeit der Hauptwellen 3:3 km pro Secunde beträgt.

¹ Omori: Über die Nachbeben. Verhandlungen des Erdbebencomités. Bd. 30, p. 4. (Japanisch.) Tokio 1900.

Es ist endlich eine sehr merkwürdige Erscheinung, dass einige Tage vor einem Erdbeben magnetische Störungen stattfinden.1 Diese Erscheinung konnte in den letzten Jahren bei starken Erdbeben in Japan fast immer nachgewiesen werden. Durchschnittlich trat die magnetische Störung zuerst stärker an derjenigen Station ein, welche dem Epicentrum des Erdbebens am nächsten liegt und schwächer an der entferntesten Station. Nur selten wurde die Beobachtung gemacht, dass Erderschütterungen keine magnetischen Störungen vorangegangen sind. Es scheint also doch, dass eine größere Wechselbeziehung zwischen beiden Erscheinungen besteht, und die weitere Untersuchung derselben wird einen interessanten Gegenstand der Geophysik bilden. Unsere Commission hat schon acht magnetische Stationen in verschiedenen Orten gegründet, welche mit besonderer Sorgfalt gebaut sind und mit Marcart'schen Magnetographen ausgerüstet wurden. Wenn diese Beziehungen genau studiert und festgestellt sein werden, wird man vielleicht einmal auch eine Erdbebenprognose veröffentlichen können, ähnlich den heutigen Wetterprognosen.

#### Erdbeben-Inschriften.

Von R. Hoernes.

In einem Aufsatze über Erdbeben-Gedenktage (vergl. diese Zeitschrift Nr. 1) habe ich auf die Bedeutung von Inschriften hingewiesen, welche an vielen Orten die Erinnerung an zerstörende Erdbeben festhalten. Sie sind zumeist an Objecten errichtet worden, welche bei der Erderschüterung ganz oder theilweise zerstört wurden und melden deren Wiederherstellung. Naturgemäß sind diese Inschriften daher meist etliche Jahre nach dem Naturereignisse, auf welches sie Bezug haben, abgefasst worden, in einigen Fällen auch wohl viel später. In dem a. o. a. O. mitgetheilten Beispiele der Inschrift des Thorthurmes von Fiume wird von einer Beschädigung desselben durch das Erdbeben vom Jahre 1750, der Wiedererrichtung im Jahre 1753 und einer besseren und schöneren Herstellung im Jahre 1801 berichtet. Die Inschrift ist also ein halbes Jahrhundert nach dem Erdbeben verfertigt worden und es ist begreiflich, dass sie nur das Jahr des seismischen Ereignisses und keinerlei Nebenumstände angibt.

Ähnlich verhält es sich mit der bekannten Inschrift des Stadtthurmes von Leoben, welche an das heftige Erdbeben vom 6. Februar 1794 erinnert, welches in Leoben das Maximum seiner Wirkung äußerte. Sie lautet:

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Omori und Imamura. Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Erdbebenwellen. Verhandlungen des Erdbebencomités. (Japanisch.) Bd. 21 und 32. — Cfr. Homma, Erdbeben und Erdmagnetismus. Verhandlungen des Erdbebencomités. (Japanisch.) Bd. 32, p. 131. — Yamasaki, das große japanische Erdbeben im nördlichen Honshu am 31. August 1896. Petermanns Mittheilungen 1900, Heft XI, p. 1. Gotha.

•1280 bin ich erstanden da.

1794 war ich dem Sturze nah,
Ich bin somit in jedem Falle
Sehr alt und älter als ihr alle,
Sah viele Feinde durch mich gehn
Und blieb doch immer aufrecht stehn,
Sah viermal auch die Franken schon,
Doch immer fest den Kaiserthron.

Das größte Interesse haben selbstverständlich Inschriften, welche sich auf die zerstörenden Beben früherer Jahrhunderte beziehen.

Bei dem gewaltigen Beben von 1511, welches am 24. und 26. März Laibach verheerte und sich weithin fühlbar machte (in Wien wurde der Stefansthurm beschädigt und in Triest konnten die Venetianer, dank der durch das Beben verursachten Verwirrung, von Muggia aus einen Angriff auf den Hafen unternehmen; angeblich wurde das Beben auch in Schlan und Leitmeritz stark empfunden), wurden in Krain mehrere Schlösser zerstört, unter anderen das ehemals freisingische Schloss Bischoflack. Hier geben eine deutsche und eine lateinische Gedenktafel Kunde von dem Ereignis. P. v. Radics theilt in seiner, im dritten Jahreshefte des Vereines des krainischen Landesmuseums, Laibach 1862, veröffentlichten Abhandlung Das große Erdbeben in Krain im Jahre 1511 bloß die erste im Wortlaute mit, da die lateinische dasselbe besagt. Die erstere lautet:

Als in dem so man zalt von Christi vnseres Herren Gepvrdt MVXI am 26. Tag Marcii das Schloss dis Orts durch den Erdpiden eingefallen ist, ist der Paw des Geschlos durch den hochvirdigen hochgepornen Fürsten und Herren Philipsen Bischove zu Freising Pfalczgrafe bei Rein und Herczgen in Beiirn und in dem nachvolgenden 14 von Grundt angefangen und in dem 16 Jahrn seiner Gnaden Stifts Freising zu Got volend worden.

In Unterkrain wurde das Schloss Auersperg vollkommen zerstört, wie eine an der Außenwand des großen Rundthurmes eingemauerte Gedenktafel meldet. Sie lautet nach der oben citierten Quelle:

Anno Domini MLXVII
ist durch Chrat van Aursperg
angefangen zu pauen. Nachmahls durch Erdpüdem im Jahr 1511
zerschütt; aber durch mich
Trojan van Aursperg Obersten
Comur in Crain und der windischen Mark in Grund abgeprochen
und von neuen angefangen ze pauen
im 1520 Jahr.

P. v. Radics bemerkt zu der letztgenannten Jahreszahl: <1520, nicht, wie frühere Copisten dieser Inschrift fälschlich lasen 1570, da sie den

### Erdbebenforschung in Japan

Fig. 1.



Fig. 2.



Fi

Erdbeben-Häufigkeit

innerhalb 3 Stunden.

Luftdruck Curven.

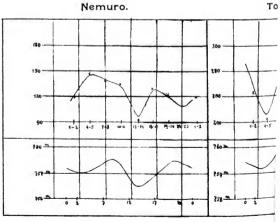

# von D. N. Yamasaki aus Tokyo.

menos duras de Billes

okyo.

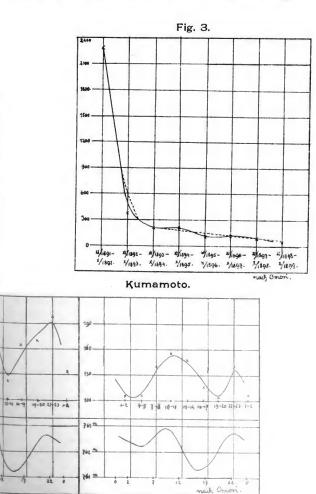

unteren Querstrich des gothischen 2 (Z) übersehen hatten, überdies hätte schon der Umstand, dass Trojan von Auersperg im Jahre 1570 schon lange gestorben war, auf den durch Flüchtigkeit entstandenen Irrthum führen sollen.

Für Steiermark erwähnt R. Peinlich in seiner «Geschichte der Pest in Steiermark» I., pag. 361, dass das Krainer Beben vom Jahre 1511 zugleich in Italien und in Bruck a. d. Mur gefühlt worden sei. Diese Angabe stützt sich wohl auf eine von Göth (Steiermark II., pag. 399) mitgetheilte Inschrift. Göth sagt loc. cit. von Bruck a. d. Mur: In der Kirche St. Georg im Pögelhofe finden sich sehr alte Glasmalereien und an den Wänden des Chores folgende Aufschrift:

Anno D. 1490 obiit Mathias rex Ungariae, qui varia bella domibus Astrie, Stiriae intulit et notabiliorem partem Austrie sibi subjugavit. Eodem anno Do. Maxi. Ro. Rex praefatas terras manu forti Ungaris ademit et eis bellum movit victoriamque tenuit. Anno D. 1510 die sexta mensis octobris in oppido brugk quinquaginta due domus ignis incendio consumpte sunt. Anno D. 1511 mense aprilis sprvt (supervenerunt) terrae motus magni plura oppida et castella in Italia subvertentes.

Peinlich hat also die Daten eines Brandes in Bruck im Jahre 1510 und eines Beben in Italien im Jahre 1511 einfach zusammengeworfen. Es wäre übrigens eine heftige Erschütterung zu Bruck und in ganz Steiermark für das Beben vom Jahre 1511 mit Sicherheit vorauszusetzen, da der kaiserliche Vicedom Jörg von Egkh in seinem Briefe an den kaiserlichen Hofmeister Paul von Liechtenstein (Codex C bm 1585, Fol. 223 der königlichen Hofbibliothek in München) die Notiz enthält «In Wien im St. Stephansthurm etlich Stuck herabgefallen», und nach Jeitteles das Beben noch viel weiter nördlich sich lebhaft fühlbar gemacht hat — die Thürme von Schlan und Leitmeritz sollen gleich einer Wiege geschwankt haben.

Eine trügerische Erdbebeninschrift ist jene, welche H. Hoefer in seiner Monographie der Erdbeben Kärntens, pag. 9, d. S. A., als einstens in der Mauer der St. Jakobskirche zu Villach angebracht gewesen anführt:

«Sub M. C. triplo quadraginta octo tibi dico Tunc fuit terrae motus conversio Pauli Subvertit urbes Basileanum castra Villaci.»

Anscheinend ist diese Inschrift corrumpiert und vermuthlich längere Zeit nach dem großen Villacher Beben 1348, das so oft mit dem Baseler Erdbeben vom Jahre 1356 zusammengeworfen wurde, errichtet worden. In älteren Schriften werden beide große Beben zusammengezogen und dieser Irrthum kehrt noch in der modernen Erdbebenliteratur wieder. So sagt E. Sueß in seiner Abhandlung über die Erdbeben Niederösterreichs — in der er sich übrigens pag. 24, d. S. A., ziemlich reserviert über diese angebliche Gleichzeitigkeit der Zerstörung von Villach und Basel äußert — pag. 35 S. A.: «Bei der großen seismischen Bewegung vom 25. Jänner 1348

scheinen in der That Villach und Basel zu gleicher Zeit zerstört worden zu sein. Für die Verwirrung, die bei den älteren Schriftstellern in der Datierung der beiden großen Beben herrscht, ist bezeichnend, dass Valvasor. wie Hoefer hervorhebt, die Gleichzeitigkeit des Villacher Bebens und der Zerstörung von Basel mit den Worten: «sintemal solches» (Baseler Beben) «allererst hernach geschehen» (als das Villacher) leugnet, weshalb er das letztere auf das Jahr 1340 und das Baseler auf 1348 verlegt. Damit ist wohl der thatsächlich vorhandene Zwischenraum von acht Jahren zwischen beiden Beben festgehalten, aber beide erscheinen auf unrichtige Jahre verlegt. Zahlreiche gute Quellen beglaubigen das Villacher Beben für 25. Jänner 1348 (am Tage Pauli Bekehrung) - jenes zu Basel aber für 1356. Bezüglich des ersteren sei auf Hoefers Monographie der Kärntner Beben, bezüglich des letzteren auf die 1856 in Basel veröffentlichte Darstellung «Basel im 14. Jahrhundert, geschichtliche Darstellungen zur fünften Säcularfeier des Erdbebens am St. Lukastage 1356, herausgegeben von der Baseler historischen Gesellschaft, sowie auf Peter Merian: «Über die in Basel wahrgenommenen Erdbeben nebst einigen Untersuchungen über Erdbeben im allgemeinen» (Universitätsprogramm 1834) verwiesen.

Manche Erdbebeninschriften überliefern die Kunde interessanter Detailwahrnehmungen bei heftigeren Erderschütterungen. Zu dieser Gruppe von Inschriften gehört diejenige, welche an dem Münsterthurm in Straßburg auf der Höhe der Plattform über dem Eingange des großen Thurmes angebracht ist. Sie lautet:

Terrae motus
quo die III mensis Augusti anno MDCCXXVIII
Summum templum
cum civitate nec non vicinis longe lateque provinciis
concussum fuit maxima vi
stupendum ad modum
aquas ad dimidiam viri staturam evectas
ex hoc receptaculo in subjectam aream
octodecim usque pedes ejecit.

Das Wasser, über dessen heftige Bewegung in der Inschrift berichtet wird, wurde damals, so wie es noch jetzt der Fall ist, auf der Höhe des Thurmplateaus zu Feuerlöschzwecken in großen Tonnen vorräthig gehalten. Über eine ähnliche Erscheinung, die in unseren Tagen bei dem Beben vom 26. August 1878 an dem Kölner Dom freilich in viel bescheidenerer Weise wahrgenommen werden konnte, berichtet von Lasaulx in Kengotts Handwörterbuch der Mineralogie, Geologie und Palaeontologie I., pag. 320 folgendermaßen: Auf dem Gerüste am Dombau zu Köln befand sich in einer Höhe von ca. 120 m über dem Boden ein mit Wasser gefülltes Fass, dessen obere Öffnung ca. 1 m weit war. Aus demselben wurde das Wasser

bis zu einer Entfernung von 2 m herausgeschleudert, und zwar in einer so mächtigen Welle, dass die dadurch folgende Entleerung 8 cm Höhe vom Rande aus betrug. Am Domgerüste erfolgte keinerlei Beschädigung.

Die angeführten Beispiele sollen lediglich darthun, dass die Erdbebenkunde in mancherlei Weise durch die Beachtung von \*Erdbebeninschriftensgefördert werden kann. Darauf die Aufmerksamkeit zu lenken und zur Sammlung weiterer inschriftlicher Erdbebennachrichten aufzufordern, war der Zweck dieser Zeilen.

#### Monatsbericht für Mai 1901

#### der Erdbebenwarte an der k. k. Staats-Oberrealschule in Laibach.

(Gegründet von der Krainischen Sparcasse 1897.)

- a) Beobachtungen an der Erdbebenwarte in Laibach.
- Am 25. Mai gegen 2h bis gegen 4h andauernde Bewegung am Horizontalpendel. (Fernbeben.)
  - 25. gegen 5<sup>h</sup> 2<sup>m</sup> sehr schwache seismische Aufzeichnung am Kleinwellenmesser. (Beben aus Oberitalien.)
  - 28. gegen 2<sup>h</sup> 50<sup>m</sup> schwache seismische Aufzeichnung von nahem Herde.
    - b) Beobachtungen an in- und ausländischen Erdbebenwarten.
- Am 13. Mai 9<sup>h</sup> 12<sup>m</sup> 20<sup>s</sup> Straβburg, 9<sup>h</sup> 12<sup>m</sup> Florenz, (Padua, Pavia, Rom¹), Erdbeben im Département de la Drôme.
  - 14. 8h 1m 2s Straßburg, 8h 10m 55s Florenz, (Padua, Pavia, Rom).
  - 15. > 23h 21m 1 Straßburg, (Padua).
  - 18. » 15h 8m Straßburg, 15h 30m Florenz.
  - 10. → 16<sup>h</sup> 24<sup>m</sup> 8<sup>s</sup> Straβburg, 16<sup>h</sup> 28<sup>m</sup> Florenz.
  - 21. 21h 42m 53' Straßburg, 21h 47m Florenz, (Padua, Rom).
  - 25. 1<sup>h</sup> 42<sup>m</sup> 33<sup>s</sup> Straßburg, 1<sup>h</sup> 43<sup>m</sup> 20<sup>s</sup> Florenz, 0<sup>h</sup> 43<sup>m</sup> 42<sup>s</sup> D'Uccle, Brüssel, 1<sup>h</sup> 42<sup>m</sup> 55<sup>s</sup> Casamicciola, (Catania, Rom, Rocca di Papa).
  - 25. > 5<sup>h</sup> 2<sup>m</sup> 18<sup>s</sup> Straßburg. Erdbeben von Savona.
  - 26. 8h 52m 50° Straßburg. Florenz von 9h bis 10h Fernbeben.
  - · 27. · 17h 33m 16s Straßburg, 17h 50m Florenz.

Schwache seismische Aufzeichnungen wurden überdies in Straßburg am 2., 3., 4., 7., 24. und 28. Mai, in D'Uccle (Brüssel) 1., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 12. Mai und in Florenz am 4. Mai.

<sup>1</sup> Orte in Klammern bedeuten Stationen mit ungenauer Zeitangabe.

Nahbeben wurden an Instrumenten registriert:

Am 9. Mai um 22h 45m Rom und Rocca di Papa.

- . 16. . um 5h 34m 57° Casamicciola.
- > 21. > um 3h 36m 13" in Florenz.
- » 22. » um 7h 58m 4 (Oberelsässer Beben).

#### c) Bebennachrichten.

#### Erschütterungen wurden beobachtet:

- Am 3. Mai 23<sup>h</sup> in Palombara Sabina, Cretone, Monterotondo, (Rom), Beben IV. Grades.
  - 4. . 10h 40m ebendort, Beben IV. Grades.
  - > 5. > 21h ebendort, Beben IV. Grades.
- 7. > 10h 45m ebendort. Beben IV. Grades.
- 8., 9., 10. und 11. Mai im Voigtland (Brambach) eine Reihe von Erdstößen.
- 9. Mai 3<sup>h</sup> in Königstadtl und Karthaus nach einem Gewitter ziemlich starkes wellenförmiges Beben.
- 11. gleich nach Mittag in Nicolosi am Ätna ein sehr starkes Beben, Baulichkeiten wurden beschädigt. (Catania registrierte diese Erschütterung.) Gegen 19<sup>h</sup> 15<sup>m</sup> in Nicolosi eine Wiederholung.
- . 11. und 12. Mai in Palombara Sabina neuerliche Erschütterungen.
- 13. Mai 9<sup>h</sup> 12<sup>m</sup> 9<sup>s</sup> in Grenoble, Valence, Crest, Saon (Département de la Drôme).
- 14. 3h 55m in Nicolosi, Beben V. Grades.
- · 15. · 10h ebendort, Beben III. Grades.
- > 17. > 10h und 17h 45m in Messina, Beben II. Grades.
- 21. 3h 36m in Florenz, Beben IV. Grades.
- 21. 16h 15m und 17h 30m in Turin.
- 22. 4 h in Gürth, Raun, Oberreuth, Brambach.
- 22. 8<sup>h</sup> in Hüningen, Kembs, Sierenz, Blotzheim, Schlierbach, Landser, Niedermagstadt, Üffheim, Dammerkirch, Altkirch, Basel, Beben V. Grades. (Oberelsässisches Beben.)
- 23. 17h 30m in Markt Tüffer (Steiermark), Beben III. Grades.
- 23. 22h 25m in Otočac (Kroatien), Beben V. Grades.
- 25. in Motril (Granada).
- 25. > 5<sup>h</sup> in Savona, Beben IV. Grades, auch in Turin, Moncalieri, Susa, Cuneo, S. Damiano d'Asti verspürt wurden.
- > 28. > in Veliko Popović (Serbien) während eines Gewitters.

#### Literatur.

Mittheilungen der Erdbeben-Commission der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien. Neue Folge. Nr. II. Wien, Gerold, 1901. 113 Seiten. 1 Tafel. Dieselben enthalten einen allgemeinen Bericht und die Chronik der während des Jahres 1900 im Beobachtungsgebiete eingetretenen Erdbeben, zusammengestellt von Dr. Edm. v. Moisisovics, der Akademie vorgelegt in der Sitzung am 25. April d. J. - Dem Berichte entnehmen wir zunächst vor allem die Feststellung der auffallenden Thatsache, dass im Jahre 1900 die Erdbebenbewegung oder die seismische Thätigkeit gerade in den gewöhnlichen Stoßgebieten der Alpen eine bedeutende Abschwächung gegen früher zeigt, - und selbst in den sonst am meisten von Erdbeben heimgesuchten um die Adria gelegenen Gebieten, - wogegen in Deutschböhmen, im Böhmerwalde, Erzgebirge und Riesengebirge eine erhöhte Bebenthätigkeit zu bemerken war. Die Gesammtzahl der Erdbebentage belief sich auf 169 (gegen 190 im Vorjahre) und entfallen auf die einzelnen Monate durchschnittlich 14 Erdbebentage, hinter welcher Zahl die Monate Juni (mit 6) und September (mit 4) weit zurückbleiben, während der Juli die meisten Erdbebentage, 26 an der Zahl, aufweist, in welchen Monat eben die Schwarmbeben des egertändisch-voigtländischen Bebenherdes fallen. Aus Vorarlberg, Mähren, Schlesien, Galizien, Bukowina sind keine Erdbebenmeldungen eingelaufen. Die Erdbebenwarten oder Seismometerstationen in Triest, Kremsmünster, Lemberg functionieren in befriedigender Weise und die Station Wien wird demnächst in Thätigkeit treten. - Ein Horizontalpendel wurde der Erdbebenwarte in Laibach zugewiesen. Endlich ist die Errichtung einer Doppelstation in Pfibram geplant, und swar eine im k. k. Staatsbergwerke in einer Tiefe von 1100 m in Verbindung mit einer oberirdischen Station daselbst zum Vergleiche der Registrierungen; das wird unstreitig eine der interessantesten Schöpfungen auf dem Gebiete der Erdbebenbeobachtungen werden, deren Ergebnissen man mit Spannung entgegensehen darf. Endlich erfahren wir, dass das k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht den Erdbebenstationen in Triest, Lemberg, Wien, sowie der Erdbebenwarte in Laibach Subventionen von 1000 bis 1100 K bewilligt hat, welche die erwähnten Institute zur Berichterstattung verpflichtet. Die Erdbebenchronik bringt auf 100 Seiten in gewohnter Weise die meist sehr ausführlichen, manchesmal fast zu breit gehaltenen Berichte der zahlreichen Referenten, welche sich durch ihre eifrige Berichterstattung redlich den Dank verdient haben, der ihnen in der Einleitung ausgesprochen wird. Ohne irgend einem Berichterstatter Abbruch zu thun, mag hiebei hervorgehoben werden die sorgfältig gezeichnete Kartenskizze des Schüttergebietes zwischen der Aist und der Gusen in Oberösterreich, das auch zu den seit Jahrhunderten mehr heimgesuchten Gebieten gehört, welche Skizze der Reserent für Oberösterreich Prof. H. Commenda in Linz seinem Berichte beigefügt hat. Alle die zahlreichen Berichte sind bekanntlich nur makroseismische, d. h. nur von den Menschen selbst an sich und um sich gemachten Beobachtungen. Trotzdem nun der Erdbebenwarten erst vier in Thätigkeit sind, würde es sich doch empfehlen, mit den makroseismischen auch zugleich die mikroseismischen, also die an den-Erdbebenmessern gemachten Beobachtungen zu veröffentlichen, wie dies bei den seismologischen Publicationen in Italien gehalten wird, wo die makroseismischen Berichte auf einen kleineren Umfang gebracht erscheinen, dafür aber auch durch die Anführung der exacten Aufzeichnungen der Instrumente gleich eine Controle der makroseismischen Beobachtungen möglich ist, die bekanntlich oft von zufällgen Selbsttäuschungen beeinflusst sind. - Die Erdbeben Commission in Wien hat in letzterer Zeit noch folgende Mittheilungen herausgegeben: «Besicht über die Erdbebenbeobachtungen in Lemberg» von Prof. Dr. W. Laska (neue Folge, Nr. I); «Bericht über die seismischen Ereignisse des Jahres 1900 in den deutschen Gebieten Böhmens» von V. Uhlig (neue Folge, Nr. III); «Bericht über die Erdbebenbeobachtungen in Kremsmünster im Jahre 1900» von Prof. P. Franz Schwab (neue Folge Nr. IV); «Erdbebenstörungen zu Triest, beobachtet am Rebeur-Ehlert'schen Horizontalpendel im Jahre 1900» von Eduard Mazelle, Über diese Mittheilungen werden wir in der nächsten Nummer Näheres berichten.

Schwingungsart und Weg der Erdbebenwellen, I. Theil: Neigungen, so ist eine Inaugural-Dissertation betitelt, welche der philosophischen Facultät der Universität zu Göttingen von W. Schlüter unlängst vorgelegt worden ist. Der Verfasser, Assistent am geophysikalischen Institut in Göttingen, welches unter der bewährten Direction des bekannten Experimental-Seismologen Prof. Wichert steht, leitet seine dankenswerte Arbeit mit einem historischen Überblick über die Entwickelung der exacten Erdbebenforschung ein. Der Haupttheil seiner Arbeit beschäftigt sich eingehend mit den Untersuchungen, ob den langen Wellen, die bei Fernbeben auftreten, Neigungswellen zugrunde liegen, oder ob dabei nur ein horizontales Hin- und Herschwingen des Bodens gemessen wird. Unter dem Namen Neigungswellen fasst der Verfasser alle jene Erdbewegungen zusammen, welche die Normale der Erdoberfläche gegen die Schwererichtung periodisch schwanken machen, d. h. jene Wellen, welche der Erdoberfläche ein dem wogenden Meere ähnelndes Aussehen verleihen. Nachdem alle bisherigen Erdbebenmesser diese oben gestellte Frage nicht beantworten können, da sie sowohl auf Bodenneigungen als auch auf horizontales Hin- und Herschwingen reagieren, so versucht der Verfasser einen eigenen Apparat, welchen er Neigungsschreiber (Klinograph) nennt, in den Dienst dieser Art von Beobachtungen zu stellen. Sein neuer Apparat beruht darauf, dass der Massenmittelpunkt des Instrumentes in die Drehungsachse verlegt ist, wodurch der Apparat für die Horizontalschwingungen ganz unempfindlich wird, während er wechselnde Neigungen getreulich wiedergibt. Der Neigungsmesser, welcher auch künstliche Störungen, z. B. vorbeirollende Wagen, aufgezeichnet hatte, und auch auf meteorologische Einflüsse empfindlich war, so insbesondere auf ungleichmäßige Abkühlung von Erwärmung, starken Wind etc., ist überraschenderweise bei seismischen Vorkommnissen, wenn auch die Horizontalpendel die stärksten Ausschläge aufzeichneten, ganz ruhig geblieben. Die stärksten seismischen Bodenwellen von den 20 beobachteten Erdbeben waren auf den Neigungsmesser ohne Einfluss geblieben. Aus diesem Grunde sagt der Verfasser: «Wenn die Bewegungen des Horizontalpendels auf Neigungen zurückzuführen wären, so hätte, wie man sieht, nach den rechnerisch ermittelten Werten der Klinograph stark auffallende, zum Theil beträchtliche Ausschläge zeigen müssen. Und doch ist nicht die geringste Erdbebenbewegung zu sehen». Diese interessanten Versuche, welche der Verfasser in eine Reihe mathematischer Formeln kleidet, führen denselben zu nachfolgender Schlussbetrachtung: «Weder die Vorläufer noch die Hauptwellen eines Erdbebendiagrammes sind zurückzuführen auf Neigungsschwingungen der Erde. Die bisher unter den Seismologen allgemein verbreitete Anschauung, dass die Apparate bei der Aufzeichnung der langen Wellen durch Neigungen in Bewegung gesetzt werden, diese Anschauung, wie sie besonders von Milne, Cancani, Vicentini, Agamemnone, Ehlert etc. vertreten wird, wie sie trotz der von Schmidt und Omori geäußerten Bedenken noch die ganze heutige Erdbebenliteratur beherrscht, ist irrig». Der Verfasser meint, dass es die Translationsschwingungen der Erdpartikelchen, die, im Gegensatze zu den Neigungsschwingungen, als Schwingungen in gradliniger oder elliptischer Bahn bezeichnet werden könnten, sind, welche unsere Seismographen in Bewegung versetzen. Weitere Schlussatzfolgerungen, welche sich daran schließen, scheinen jedoch die oben aufgestellten Sätze etwas abzuschwächen, der Verfasser sagt nämlich: «Dagegen können wir von den Neigungsänderungen nicht etwa behaupten, dass sie nicht existieren, sondern nur, dass sie unmerklich sind. Infolgedessen haben wir, - es ist dies wohl zu beachten - noch nicht die Frage entschieden, ob die Bewegungen Neigungswellen sind, welche über die Erdoberstäche hinwegziehen, oder ob nicht. Es sind offenbar noch zwei Möglichkeiten vorhanden. Entweder haben wir in den Erdbeben reine Translationsschwingungen ohne jede Neigung vor uns; man denke z. B. an eine horizontale, rein longitudinale Schwingungsbewegung, oder man stelle sich vor, dass alle Theilchen der Erdoberfläche zugleich in gleicher Weise gleiche Ellipsen in einer horizontalen, schrägen oder verticalen Ebene durchlaufen. Oder aber die Bewegungen der Erde sind doch Neigungswellen, dann allerdings nicht derart, von der Höhe, wie es den zuvor erwähnten, bisherigen Anschauungen der Seismologen entspricht, sondern von sehr viel geringerer Höhe. Die Wellenhöhe müsste nur so gering, dagegen die Wellenlänge so groß sein, dass die dabei auftretenden

Neigungen zu klein sind, um auf die modernen Seismographen trotz ihrer hohen Empfindlichkeit einwirken zu können, während der translatorische Theil der Bewegung von den Apparaten ohne Schwierigkeit angegeben wirds. Die Entscheidung in diesen Fragen stellt der Verfasser in einem zweiten Theile seiner Arbeit in Aussicht und wir sehen derselben mit großer Spannung enigegen; dann erst werden wir Gelegenheit nehmen, auf diese wichtige Frage ausführlicher zurückzukommen.

Seismologische Monatsberichte. Die ersten dieser Art sind von der Laibacher Erdbebenwarte ausgegangen unter der Überschrift: «Mittheilungen der Erdbebenwarte an der k. k. StaatsOberrealschule in Laibach». Der erste Monatsbericht erschien im Februar 1900, derselbe enthielt
die Erdbebenbeobachtungen des Monats Jänner desselben Jahres. Bekanntlich ist aus diesen heuer
unsere Monatssechrift, «Die Erdbebenwarte», hervorgegangen. Dann haben, und zwar noch im
Jahre 1900, im September, die Monatsberichte der Kaiserlichen Haupstation für Erdbebenforschung zu Straßburg i. E. begonnen. Nr. 1 und 2 für Juli und August und Nr. 3 und 4 für
September und October wurden als Doppelnummern gleichzeitig herausgegeben, von da ab erschienen
die Monatsberichte als Einzelnummern. Etwas später begann man die monatlichen Mittheilungen
der privaten Horizontalpendel-Station in Hamburg herauszugeben, und zwar die erste Nummer
mit den Erdbebenereignissen des Monats October 1900. In diesem Jahre, und zwar im April
veröffentlichte das Observatorium Ximeniano in Florenz: «Rigistrazion) sismografiche» und seit
Mai l. J. die Station Géophysique D'Uccle in Brüssel ein «Bulletin Mensuell».

Italienische Literatur. Bollettino della Società Sismologica Italiana, herausgegeben von Prof. P. Tacchini, Band VII, 1901—1902, Heft Nr. 1. — Statuten der seismologischen Gesellschaft. Verzeichnis der Mitglieder. Berichte der Gesellschaft. — Titus Alippi: Die calabresischen Mistpoeffers. — A. Cancani: Seismische Schallphänomene. — E. Oddone: Bericht über die erste internationale seismologische Conferenz in Straßburg, 11.—16. April 1901, Heft Nr. 2. — A. Riccò und L. Franco: Stabilität des Bodens beim Atna-Observatorium. — G. Agamennone: Der Mikroseismometrograph mit drei Componenten. — S. Arcidiacono: Die wichtigsten Eruptionsphänomene, welche im Lause des Jahres 1900 in Sicilien und im Nachbargebiete beobachtet wurden. — Julius Grablovitz: Ein neues Modell eines Mareographen. — Anhang. Mittheilungen der Centralstation für Meteorologie und Erflebeben sorschung in Rom. Erdbeben-Nachrichten aus Italien für das Jahr 1900. Monat Jänner.

Die British Association for the Advancement of Science on Seismological Investigation hat soeben ein Verzeichnis aller im Jahre 1900 beobachteten seismischen Bewegungen berausgegeben. Dasselbe enthält die Beobachtungen nachfolgender Stationen: Shide [Iasel Wight), Kew (England), Toronto (Canada), Victoria (B. C. Canada), San Fernando (Spanien), Cairo (Ágypten), Cap der guten Hoffnung, Mauritius, Calcutta, Bombay, Kodaicanal (S. Indien), Batavia (Java). An diese Verzeichnisse schließen sich noch die Beobachtungen von örlichen Erschütterungen im seiben Jahre in Japan an.

B.

Bücheranzeige. Im Verlage der Buchhandlung Paul Sollors zu Reichenberg (Böhmen) ist soeben eine recht empfehlensweite Arbeit vom k. k. Professor Dr. Gränzer erschienen, welche das heurige Sudeten-Erdbeben behandelt. Die Arbeit führt den Titel «Das sudetische Erdbeben vom 10. Januar 1901» und umfasst das Buch 77 Seiten Text und eine große Karte, welche das ganze Gebiet dieses Erdbebens umfasst. Der Preis des hübsch ausgestatteten Werkchens ist 1 K 50 h und wird dasselbe bei Voreinsendung des Betrages oder durch Nachnahme portofrei verschickt.

#### Notizen.

Prof. E. Sueß' siebzigster Geburtstag hat dem geseierten Jubilar zahlreiche Ehrungen und Glückwünsche gebracht. Vor allem ein kaiserliches Handschreiben, dessen Wortlaut in der Wiener Zeitung» veröffentlicht wurde. Das Handschreiben lautet:

«Lieber Dr. Sueß!

Der Abschluss Ihrer akademischen Lehrthätigkeit gibt Mir den willkommenen Anlass, dankbar der reichen Arbeit zu gedenken, mit der Sie Ihr Leben ausfüllten. Die Wissenschaft zählt Sie zu ihren größten Zierden, eine Generation aufstrebender Talente gedieh unter Ihrer Führung.

Auch als Präsident der Akademie der Wissenschaften haben Sie den schönsten Lohn in Ihrem Wirken selbst gefunden, und Ihrer Thitigkeit im öffentlichen Leben, insbesondere auf dem Gebiete der Gesundheitspflege ist ein ehrendes Andenken immerdar gesichert.

Ich bleibe Ihnen allezeit in Gnaden gewogen.

Ischl, 24. August 1901. Franz Joseph m. p.

Außerdem empfieng er auf seinem ländlichen Grundbesitze in Marz (Ödenburger Comitat) zahlreiche Drahtgrüße von nah und fern, darunter auch von Mitgliedern des kaiserlichen Hauses; Abordnungen von Vereinen und Körperschaften überbrachten Glückwünsche und Danksagungen. Auch unsere Zeitschrift stellte sich in die Reihe der Glückwünschenden, indem sie die Ehrennummer (Doppelnummer 4 und 5 d. J.), schön gebunden, als ein bescheidenes Zeichen der Huldigung überreichte. Prof. Sueß beehrte dafür den Schrifteiter und Herausgeber der Erdbebenwarte mit herzefreuenden Zeilen des Dankes, die wir, das is auch für die weiten Kreise der österreichischen Seismologen von Bedeutung sind, an dieser Stelle veröffentlichen:

Sehr geehrter Herr! Marz (Marcyfalva), 4. September 1901.

Empfangen Sie meinen herzlichsten Dank für die große Auszeichnung, welche mir die 
Erdbebenwarte» aus Anlass meines siebzigsten Geburtstages zugewendet. Lassen Sie mich 
die Hoffnung aussprechen, dass die seismische Forschung, welche jetzt so viele tüchtige 
Beobachter beschäftigt, recht bald zu gesicherten Ergebnissen in Betreff der vielen noch räthselhaften Erscheinungen führen möge und dass es den österreichischen Forschern vergönnt sein 
möge, an diesen Arbeiten einen ehrenvollen Antheil zu nehmen.

Ich wiederhole meinen Dank und bleibe, sehr geehrter Herr,

Ihr aufrichtig verbundener E. Sueß.

Erdbeben-Flut und Ebbe im Gardasee. Am 31. Juli l. J., sind gegen 11 h 38 m starke Erdstöße in Avezzano und Umgebung von Rom verspüllt worden, gleichzeitig wurde nach den Meldungen der Tagesblätter am selben und darauffolgenden Tage am Gardasee Flut und Ebbe in Zwischenräumen von 40 bis 50 Minuten beobachtet, wobei die Flut eine Höhe bis zu 30 cm erreichte. Allgemein hat man die Ursache dieser Flutbewegungen den oben genannten Bebenphänomen zugeschrieben; die betreffenden Zeitungsnotizen hatten sich auch auf Professor Bettoni, Director des meteorologischen Observatoriums in Salo berufen, welcher die genannte Ursache der Flutbewegung bestätigt haben soll. Auf eine Anfrage an Professor Bettoni theilt uns nun derselbe mit, dass er mit keiner jener Zeitungsnotizen in Verbindung steht und er glaube nicht, dass die Flutbewegungen in diesem Falle durch seismische Wellen hervorgerufen worden sind, vielmehr hält er es für möglich, dass plötzliche locale Änderungen des Luftdruckes diese Flutbewegungen verursacht hätten. Auch wir stimmen dieser Ansicht bei, denn wären die Flutbewegungen seismischen Ursprungs, so müssten sie viel häufiger am Gardasee beobachtet werden und nicht nur am Gardasee, sondern auch an den übrigen größeren Seen in Italien.

8.

Von der Hamburger Erdbebenwarte. (Horizontalpendelstation.) Gelegentlich der diesjährigen 73. Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte, welche in Hamburg tagte, erregte die dortige Erdbebenwarte ein allgemeines Interesse der gesammten dort versammelten Gelehrtenwelt. Die Hamburger Erdbebenwarte verdankt ihr Entstehen der wissenschaftlichen Opferbereitschaft des Herrn Dr. Schütt, welcher im Jahre 1898 auf seinem Grundstück ein musterhaft eingerichtetes Institut ins Leben gerafen hat. Hervorgehoben zu werden verdient, dass die Privaterdbebenwarte von Hamburg der Straßburger Hauptstation als Vorbild gedient hat. Wir beglückwünschen den Herrn Collegen zu den Ehrungen, welche ihm gelegentlich der Hamburger Festtage zu Theil wurden und freuen uns mit ihm, dass durch den zahlreichen Besuch seiner Station neue Freunde und Mitarbeiter für unsere junge Wissenschaft erworben wurden. B.

Manuscripte sind am A. Belar, Laibach, Erdbelenwarte, zu richten, «Die Erdbebenwarte» kann durch die Ruchhandlung Kleinmayr et Famberg in Laibach bezogen werden. Verungspreis jahrlich 6 Kromen.

# Die Erdbebenwarte.

Monatsschrift, herausgegeben von Albin Belar.

Jahrgang I. Laibach, 8. November 1901.

Nr. 7.

### Einiges über die Aufzeichnungen der Erdbebenmesser.

Von A. Belar.

Die Beobachtungen der Bodenunruhen am Laibacher Felde mit Hilfe mechanisch aufzeichnender Instrumente, die durch vier Jahre nahezu ununterbrochen fortgesetzt wurden, haben ein so reiches Beobachtungsmaterial ergeben, dass es nun angezeigt erscheint, die Erfahrungen, die an der Erdbebenwarte bisher mit ihren Instrumenten gemacht wurden, an dieser Stelle etwas ausführlicher zu behandeln. Die Instrumente an der Laibacher Warte sind bis heute durchwegs an einer Hauptmauer in einem Parterreraum des großen Realschulgebäudes, etwa fünf Meter über dem Erdboden, aufgestellt. Der Grund des Gebäudes besteht größtentheils aus Schotter und Sand, ein Theil desselben, wo der Untergrund aus Lehm ist, wurde seinerzeit pilotiert. Die Beobachtungen der Bodenunruhen, die bisher an der Warte gemacht wurden, sind daher vom Boden durch die Mauer des Gebäudes auf die Instrumente übertragen; es sind also die Mauerschwankungen, resp. Bewegungen des Gebäudes, von den Instrumenten wiedergegeben worden. Die Längsrichtung dieser Hauptmauer 1 weicht gegen 10% östlich von der Nord-Süd-Richtung ab.

Parallel zur Längsrichtung der genannten Mauer zieht an dem Gebäude eine verkehrsbelebte Straße in einer Entfernung von nur 16 m von dem Aufstellungsort der Apparate vorüber. (Siehe Tafel IV, Fig. 1.) Auf den Instrumenten mit hundertfacher Vergrößerung erscheint jede Zitterbewegung, die von rollenden Lasten von der Straße her verursacht wird, in Ausschlägen bis zu einem Millimeter und mehr, ebenso wie auch die Erschütterung, die im Hause selbst durch den Verkehr der Schüler hervorgerufen wird, sich auf den Apparaten ganz deutlich einzeichnet. Es muss jedoch hervorgehoben werden, dass bisher nicht eine dieser Störungen Zweifel über ihren Ursprung ergeben hat und, wie dann im Nachfolgenden gezeigt werden soll, ihre Spuren immer leicht zu unterscheiden waren von Aufzeichnungen seismischen Ursprunges.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Tafel IV, Fig. 1. Auf dem Grundrisse des Zwischengeschosses des Realschulgebäudes ist der Raum, in welchem die Instrumente gegenwartig aufgestellt sind, mit «Warte» bezeichnet. Die Buchstaben bedeuten: I == Instrumente, T == Telegraphenamt, B == Batterieraum, W == Werkstätte.

Für diese Aufstellungsart der Instrumente, die auf den ersten Blick unzweckmäßig erscheinen dürfte, war bei der Gründung der Erdbebenwarte der Kostenpunkt ausschlaggebend; es soll aber schon hier betont werden, dass diese Aufstellungsart nicht so schlecht gewählt war, als man voraussetzen würde, wenigstens nicht für mechanisch aufschreibende Instrumente bis zu hundertfacher Vergrößerung, und wir werden noch Gelegenheit finden, auf die Vorzüge und Nachtheile dieser Aufstellung gegenüber jener auf isolierten Steinpfeilern zurückzukommen.

#### I. Örtliche Erschütterungen und verschiedene Störungen.

Wenn wir die verschiedenen Aufzeichnungen der Instrumente von seismischen Bewegungen vergleichen und genau studieren, so fallen uns vor allem die charakteristischen Merkmale, welche jede seismische Bewegung auszeichnen, auf. Störungen jeder Art, seien dieselben nun atmosphärischen Ursprunges oder hervorgerufen durch Vorüberrollen schwerer Lasten oder aber durch Fallenlassen schwerer Gewichte, lassen sich bei einiger Übung nach den Spuren, die sich an den empfindlichen Instrumenten einzeichnen, leicht von den Bildern oder Diagrammen seismischen Ursprunges unterscheiden.

Am ähnlichsten sehen sich nach den graphischen Aufzeichnungen die örtlichen Beben und künstliche Bewegungen, z. B. Sprengung einer Mine, Fallenlassen eines schweren Gegenstandes; - da bedarf es allerdings einer längeren Beobachtungsreihe und entsprechenden Vergleichsmaterials, um sich rasch orientieren zu können, wobei zu bemerken ist, dass auf jeder einzelnen Station zur Orientierung die einschlägigen Studien unternommen werden müssen, die für eine andere Station gar nicht maßgebend sind, da trotz vollkommen gleicher Aufstellungsart und Gleichheit der Instrumente die Bewegungen derselben Natur in den meisten Fällen von denselben ganz verschieden wiedergegeben werden. Wählen wir zur Erläuterung des eben Gesagten ein Beispiel. Eine Station A wäre in der Nähe einer verkehrsbelebten Straße und dieselbe wäre mit Quadersteinen gepflastert, eine zweite Station B (gleiche Instrumente und gleiche Aufstellungsart in A und B vorausgesetzt), befände sich ebenfalls in derselben Entfernung von einer belebten. jedoch nicht gepflasterten Straße. Aller Voraussetzung nach und wie auch leicht einzusehen, werden sich dann Störungsbilder von rollenden Lasten in beiden Stationen verschieden einzeichnen. Nehmen wir endlich den Fall an, dass vor beiden Stationen ungepflasterte Straßen vorbeiziehen: da kann es denn vorkommen, dass die gleichen Ursachen trotzdem verschiedene Wirkungen hervorrufen, und in einem solchen Falle ist dann die Verschiedenheit des Untergrundes die Ursache der abweichenden Aufzeichnungen durch die Instrumente.

Vor allem wollen wir es versuchen, jene Merkmale hervorzuheben, welche eine seismische Aufzeichnung, verursacht durch eine örtliche Erschütterung, auszeichnet.

Jede stärkere örtliche Erschütterung, mag sie für die menschlichen Sinne noch so kurz dauern, was man gewöhnlich als einen aufrechten Stoß bezeichnet, hinterlässt in der Regel auf dem Registrierpapier des Instrumentes eine ganze Reihe von Bewegungsgruppen, wovon die erste die stärksten Ausschläge aufweist, während alle nachfolgenden der Stärke nach fast regelmäßig abnehmen. Das Bild der seismischen Bewegung erscheint als ein Kegel mit der Basisfläche am Beginne, während die Spitze des Kegels das Ende der Bewegung bezeichnet. (Siehe Tafel IV, Fig. 1 und 2.) Diese langsam erlöschenden Bewegungsgruppen treten in Intervallen von vier bis sieben Secunden auf. Bemerkenswert ist, dass eine solche mehrphasige Bewegung bisher nur bei recht schwachen örtlichen Erschütterungen, die makroseismisch nur auf einer sehr eng begrenzten Scholle wahrgenommen wurden, nicht beobachtet worden ist, während die mehrphasigen Bewegungen fast durchwegs relativ eine größere Schütterzone mit sich gebracht hatten.

Daraus kann nun geschlossen werden, dass die mehrphasigen Bewegungen von einer größeren Tiefe ausgegangen sind, während die einphasigen Diagramme auf sehr seichte Herde hinweisen.

Alle die früher erwähnten künstlichen Störungen, hervorgerufen durch verschiedene äußere Einflüsse, zeichnen sich ganz anders ein. So z. B. verursacht ein an der Straße vorüberrollender Wagen Ausschläge, die, anfangs recht kurz, in dem Maße an Stärke zunehmen, je näher der Wagen an das Gebäude der Station herankommt, und die dann ebenso allmählich abnehmen, je weiter sich die rollende Last vom Gebäude entfernt. Die Periode der Schwingungen ist dabei immer so rasch, dass sich die einzelnen Schwingungen überdecken, wie es bei der langsamen Fortbewegung des Registrierbandes nicht anders möglich ist. Wurde die Fortbewegung des Registrierpapiers jedoch beschleunigt, etwa auf 30 mm per Secunde, so konnte in den meisten Fällen für rollende Lasten eine Periode von 0.0625 gefunden werden, entsprechend 16 ganzen Schwingungen in der Secunde. Mit besonders kennzeichnenden Merkmalen wurden von den Instrumenten unserer Warte fahrende Artillerie (Tafel IV, Fig. 3) und die 4000 kg schwere Straßenwalze (Tafel IV, Fig. 2), wenn dieselben auf der Straße vorüberkamen. wiedergegeben. Von solchen von außen kommenden Erschütterungen wären noch die durch Fallenlassen schwerer Lasten verursachten anzuführen, sowie der Einfluss der blinden Kanonenschüsse (Tafel IV, Fig. 4), die am Castell (Luftlinie 400 bis 500 m) gelöst werden. Die Bilder, die durch die zwei letzterwähnten Einflüsse hervorgerufen wurden, sind untereinander auf den ersten Blick nicht viel verschieden; beide haben viel Ähnlichkeit mit den Bildern von schwachen örtlichen Erschütterungen bei eng begrenztem Erschütterungsbezirke. Bei den Aufzeichnungen der Bewegungen, die ein blinder Kanonenschuss hervorruft, können zweierlei Bewegungen auseinander gehalten werden, die kurzphasige Zitterbewegung, welche durch den Anprall der Luftkugelwelle an das Haus erzeugt wird und welche das Klirren der Fensterscheiben zur Folge hat, sowie eine nachfolgende langsame Bewegung (Periode 0·3 bis 0·4), die über 20 Secunden andauert. Die Erklärung für diese zweite Bewegungsart ist nicht so leicht gegeben, und es ist möglich, dass sie als eine Folgeerscheinung der primären Kugelwelle auf das Haus selbst, welches, aus der Gleichgewichtslage gebracht, dann langsam wieder in dieselbe zurückkehrt, aufzufassen ist, oder aber sie ist eine Art Reflexbewegung, die in der Gestaltung des Bodens selbst ihren Grund hat.

Zu den störenden äußeren Einflüssen auf die seismischen Instrumente wären weiters jene meteorologischen Ursprunges anzufuhren und unter diesen besonders die Wirkungen des örtlichen Windes und der Windstürme aus der Ferne. Örtliche Winde 1 erzeugen je nach der Dauer des Windstoßes kürzere oder längere rasch einsetzende Ablenkungen der Schreibnadeln aus der normalen Lage, so dass die Linienbilder unregelmäßige längere oder kürzere, schwächere oder stärkere Curven aufweisen (Tafel IV, Fig. 5), denen kurze Zitterbewegungen übergeordnet sind, die leicht als Windwirkungen zu erkennen sind. Stürme in der Ferne, bei örtlicher Windstille, erzeugen hingegen regelmäßige langgezogene Curven, denen ebenfalls Bewegungen von kurzer Periode übergeordnet sind. Auffallend dabei ist die periodische Wiederkehr von stärkeren Ausschlägen nach je 12 oder 13 schwächeren Bewegungen, die häufig beobachtet wurde, woraus man schließen könnte, dass Aufzeichnungen von Stürmen aus der Ferne, wahrscheinlich als Wirkungen eines mächtigen durch Stürme hervorgerufenen Seeganges gegen ausgedehnte Küstenstriche anzusehen seien.

Ausnehmend starke Bewegungen dieser Art wurden an der Laibacher Warte im vorigen Jahre verzeichnet und es mögen an dieser Stelle die darauf Bezug habenden Beobachtungen nach den Mittheilungen Nr. 2 der Erdbebenwarte in Laibach für den Monat Februar 1900 angeführt werden:

•Am 10. Februar zeichnete nämlich der Kleinwellenmesser von 8 h früh bis 11 h nachts Störungsbilder, wie solche auf diesen Instrumenten von orkanartigen örtlichen Winden hervorgerufen werden; nun war aber an diesem Tage die Luft in Laibach nur sehr mäßig bewegt, die Ursache war daher weiter auswärts zu suchen.

Nach den verschiedenen Berichten aus Triest, Pola und Fiume war an diesem Tage das Adriatische Meer nur mäßig bewegt, während anderseits nach Berichten, die der Warte von der königl ungarischen Seeschifffahrts-Gesellschaft • Adria • in Fiume zur Verfugung gestellt wurden, im

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Es hat sich die Nothwendigkeit herausgestellt, da in Laibach bisher keine genauen Windstärkemessungen angestellt wurden, zu diesem Zwecke daselbst einen Apparat aufzustellen, um sichere Anhaltspunkte über die Windstärke zu erhalten. Seit I. Juni I. J. sicht nun auf der Kuppel des Realschulgebäudes, etwa 30 m über dem Boden, ein Dines Druckrohr-Windmesser in Thätigkeit, und vergleichende Beobachtungen haben bisher ergeben, dass bei einer Windgeschwindigkeit von 20 km in der Stunde an den Erdbebenmessern mit hundertfacher Vergrößerung bereits die Schwankungen des Gebäudes in oben beschriebener Welse bemerkbar waren.

Jonischen Meere starker SO. mit großem Seegang, im Tyrrhenischen Meere heftige WSW.-Stürme mit großem Seegang, an der Küste Portugals NO.-Stürme, im Golf von Biscaya heftiger NW.-Sturm, der sich bis auf den Ärmel-Canal und die Südküste von England erstreckte, geherrscht haben.<sup>1</sup>

Aus dem vorliegenden Berichte geht deutlich hervor, dass am 10. Februar ein großer Theil der Südküste und Westküste von Europa einem heftigen Seegang und Sturmwind ausgesetzt war, welcher sich auch auf die weite Distanz nach Laibach auf den empfindlichen Instrumenten der Warte eingezeichnet hat. In der That beobachteten an diesem Tage Sturmwind-Aufzeichnungen auch andere Warten in Europa.» (Fortsetzung folgt.)

### Ein Vorkämpfer für die exacte Erdbebenforschung in Österreich vor fünfzig Jahren.

Vor einigen Tagen wurde zur Feier des fünfzigjährigen Bestandes der k. k. Centralstation für Meteorologie und Erdmagnetismus seitens der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien eine Festsitzung abgehalten, um in denkwürdiger Weise den Tag der Gründung eines bedeutenden österreichischen wissenschaftlichen Institutes, welches über Anregung der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften ins Leben gerufen worden ist, würdig zu begehen.

Heute wären nun die Seismologen an der Reihe, das Andenken eines Mannes zu ehren, der schon vor fünf Jahrzehnten die Anregung zur Gründung von Erdbebenwarten in Österreich in einer für die damalige Zeit bewunderungswürdigen präcisen Form gegeben hat. Die Gründung der Centralstation für Meteorologie in Österreich hat nämlich einem bedeutenden Geologen, einem Ami Boué, <sup>3</sup> Anlass gegeben, die Wichtigkeit der Errichtung von Erdebenbeobachtungs-Stationen in einem Vortrage der kaiserlichen Akademie besonders zu empfehlen. Wir glauben es nicht unterlassen zu dürfen, den genannten Vortrag in seiner Gänze in unserer Zeitschrift wiederzugeben, schon um bei dem gegebenen Anlasse auch das Andenken unseres Vorkämpfers zu ehren.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Einige Tage darauf kamen laut Zeitungsnachrichten die Stürme über das südliche und westliche Europa gezogen, wo sie insbesondere in England, Deutschland und Oberitalien verheerend aufgetreten sind.

<sup>2</sup> Näheres über die Festsitzung bringen wir an anderer Stelle unserer heutigen Nummer.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Ami Boué, geboren am 16. März 1794 in Hamburg, gehörte einer reichen französischen Emigrantenfamilie an und erhielt seine Erzichung in seiner Vaterstadt und in Genf. Er studierte wischen 1842 und 1817 in Edinburg Medicin, interessierte sich jedoch lebhaft für Geologie und Botanik, vollendete seine Studien in Paris und wurde 1821 ein Mitbegründer der Société géologique de France. Die folgenden Jahre bereiste er Deutschland und Österreich und nahm 1835 in Vöslau seinen bleibenden Wohnsitz. Ausgedehnte Reisen in Südeuropa und namentlich auf dem Balkan lieferten das Material zu seinem Werke über die Tütkei (1840). Seine große Sprachkenntnis und seine vielseitigen Kenntnisse machten Ami Boué in hervorragendem Maße zum internationalen Vermittler wissenschaftlicher Forschungen geeignet. Er starb als Mitglied der Wienen Akademie in Vöslau am 21. November 1881. (Geschichte der Geologie und Paläontologie von Zittel.)

Doch auch ohne Rücksicht auf diese bescheidene Ehrung, die wir uns vorbehalten haben, sind für unsere junge Wissenschaft heute noch die Worte, welche Ami Boué im Kreise der Akademiker in Wien in der Sitzung vom 6. November 1851, also genau vor 50 Jahren, gesprochen hat, von ganz besonderem Interesse. Der genannte Vortrag hatte nach den Sitzungsberichten¹ der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften folgenden Wortlaut:

«Über die Nothwendigkeit die Erdbeben und vulcanischen Erscheinungen genauer als bis jetzt beobachten zu lassen.

Die Meteorologie hat seit dreißig Jahren bedeutende Fortschritte gemacht, weil nicht nur die Zahl der Beobachter sich vergrößerte, sondern vorzüglich weil die Instrumente und Beobachtungsmethoden sich verbesserten. Auf der anderen Seite hat man erkannt, dass die Meteorologie eine gründliche Kenntnis der Himmelskörper und vorzüglich der unserer Erde am nächsten liegenden erfordert, indem auch die Kenntnis des Erdmagnetismus von jener Wissenschaft unzertrennlich erschien, was die jetzigen magnetisch meteorologischen Institute hervorrief. Doch häugen die meteorologischen Verhältnisse eben so enge mit den unorganischen und organischen Verhältnissen unseres Erdballes zusammen. Darum häusen sich immer speciellere Beobachtungen über Pflanzenwuchs und Thiere in ihrem Zusammenhange mit den Jahreszeiten, der Temperatur und dem Wetter sowie der Tagesstunden an.

Aber mangelhaft sind noch unsere Kenntnisse der gasartigen, flüssigen und festen Körper, die sich immerwährend an der Oberfläche der Erde durch ihre innere chemische Thätigkeit bilden, obgleich man viele Mineralwässer chemisch untersucht hat. Denn enthalten diese vieles, was vom Innern der Erde kommt, so gibt es auch vieles andere, das sich ohne Mithilfe des Wassers an der Erdoberfläche zeigt und meistens unseren Sinnen entschlüpft.

Endlich sind die gegenseitigen Verhältnisse der meteorologischen und vulcanischen Erscheinungen sowie der Erdbeben noch sehr unzulänglich studiert. Ohne diese Phänomene gründlich zu kennen, hat man sich meistens nur beeilt, Theorien zu bauen. Bei dem jetzigen Stande der Wissenschaften kann sich der Physiker nicht mit mehr oder weniger unverlässlichen und unvollständigen Beobachtungen von Ungelehrten begnügen, er muss trachten, dass die Berichte soviel als möglich un von seinesgleichen herkommen. Dann wird der compliatorische Fleiß eines v. Hof oder eines Perrey wirklich seine Früchte tragen, wahrend man jetzt erst der Quelle jeder auffallenden Thatsache nachspüren muss, um ihrer Glaubwürdigkeit oder Falschheit sicher zu sein. Für die thätigen oder nur schlummernden Vulcane erscheint dies nicht so nothwendige als für die Erdbeben, denn es handelt sich nur darum, gute Beobachter mit den nothwendigen Instrumenten in solchen Gegenden zu stationieren, die zu ihrer Beobachtung am zweckmäßigsten gelegen sind. Außerdem muss man einige Vulcane wählen von jeder Gattung, so z. B. Solfatare, untermeerische und Schlammvulcane, Vulcane mit schwefeligen oder salzsauren Ausdünstungen, Trachyt- und Lavavulcane, feuerspeiende Berge mit verschiedenen Lavagatungen u. s. w.

Endlich müssen diese Beobachtungen soviel als möglich langjährig und beständig sowie in allen wissenschaftlichen Richtungen gemacht werden. So z. B. müssen die flüchtigen Exhaltionen nicht weniger berücksichtigt werden als die festen Auswürfe. Ein solches Unternehmen aber, in kleinem Maßstabe angefangen, um später in größerem fortgesetzt zu werden, wäre keineswegs außer der Sphäre der bestehenden gelehrten Vereine, und wenn einer nicht hinreichend wäre, so könnte man sich, wie es schon für die Meteorologie geschah, die Vereinigung mehrerer für diesen höchst interessanten Zweck denken. Möchte doch der Anstoß zu diesem großen Werke von unserer Akadeinie kommen, das wäre mein Wunsch und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sitzungsbericht der mathematisch- naturwissenschaftlichen Classe, Jahrgang 1851, VII. Band, 4. Heft, S. 563 f.

Antrag. Möchte vielleicht die Classe das Feld der möglichen Beobachtungen begrenzen, die Mittel und Instrumente dazu bestimmen und das Ganze als Vademecum herausgeben.

Was die Erdbeben anbetrifft, würden auch Beobachtungsstationen sehr wünschenswert sein; doch ist hier die Wahl viel schwieriger als bei den Vulcanen, und die Art der Beobachtung ist noch ziemlich in der Kindheit.

Man weiß, dass keine Scholle des Erdballes außer dem Bereiche der Erdbeben ist. Man kennt ihren Zusammenhang mit den Vulcanen sowie ihre Ausdehnung, gewissen Gebirgen, Erdspalten, Felsarten und Mineralquellenzonen entlang. Wenn gewisse Gegenden häusig von diesen Bewegungen heimgesucht werden, so gibt es andere, wo sie sehr selten sind, wie in Skandinavien und auch selbst in dem östlichen Nordamerika. Sie zeigen sich dem erschreckten Menschen weit mehr in hügeligen oder gebirgigen Gegenden als in ganz stachem Lande. Je hölter das Land, desto größer sind natürlicher die Verwistungen großer Erderschütterungen, wie in den Anden. Da sich die thätigen Vulcane vorzüglich auf Inseln und an Ufern der Meere befinden, so sind Erdbeben in jenen Gegenden likusiger als anderswo. Ihre Stöße haben bestimmte Richtungen und sind ebensowohl horizontal als vertical, oft wellenförmig, seltener het wirtselförmig. Ihre Ausdehnung ist bestimmbar, ob sie nun eine längliche Zone oder einen Kreis bilden. Im letzteren Falle erscheinen manchmal Vulcane oder ältere plutonische Gebilde oder gewisse Punkte der Erdoberstäche als der Ausgangsort der Bewegungen, die sich wie concentrische Wellen nach allen Seiten verbreiten. Im Gegentheil ist es im anderen Falle mehr ein allgemeines Rütteln oder selbst ein Emporheben oder Herabsenken.

Nach der Zusammenstellung von 6000 Beobachtungen über Erdbeben auf dem ganzen Erdballe konnte Herr Perrey nur zu den zwei folgenden Resultaten kommen: erstens dass die mittlere Richtung der Stöße in großen Becken mit ihrer kurzen Axe und in den großen Ketten hingegen, wie die Alpen und Pyrensen, mit der Hauptaxe zusammenfallt; zweitens dass die wenigsten Erdbeben im Sommer und die meisten im Herbste und Winter stattfinden. Aber Herr v. Humboldt irrt sich, wenn er in seinem Cosmus die größte Frequenz dieser Phinomene in die Zeiten der Tag- und Nachtgleichen setzt, denn obwohl in Westindien das Herbst-Aquinoctium ein Maximum der Frequenz gibt, so sindet doch im Frühlings-Aquinoctium ein Minimum statt. (Bull. Soc. geol. de Fr. 1847, Bd. IV, S. 1400.)

Dass alle Erdbeben einerlei Ursache haben, glaubt fast niemand, denn der Unterschied ist zu bedeutend zwischen der ganz localen Bewegung eines kleinen Stück Erde oder eines Felsens und der eines Berges, eines Gebirges, einer Kette oder selbst eines Continents. Eine durch Wasserinfiltration verursuchte Rutschung oder die Kraft der durch die Entündung eines Kohlenflötzes verursachten und eingesperrten Gase können inanchmal eine locale Bewegung des Erdbodens erzeugen. Manche Erhebung der Thermalwasser der Geyser Islands verursacht auch eine locale Bodenerschütterung. Ahnliches kann selbst durch die plötzliche Entleerung eines Sees oder das Herunterstürzen einer Lawine geschehen. Es handelt sich vorzüglich darum, den Unterschied der größeren allgemeinen Erdbewegungen und die Bestimmung ihrer verschiedenen Ursachen zu erforschen. Dann gibt es Erdbeben mit oder ohne außeren Larm, unterirdischem Getöse, Detonationen und selbst feurigen oder elektrischen Erscheinungen auf dem Erdboden oder in der Luft. Man behauptet ja, selbst Erdbeben gleichzeitig mit Boliden oder Aerolitchen gespürt zu haben.

Nun, dieser noch sehr dunkle Theil der Physik unseres Erdballes kann nur durch die sorgfältigsten und langjährigen Beobachtungen endlich beleuchtet werden. Darum schienes mir wieder hochst wichtig, auf die Mangelhaftigkeit der jetzigen meteorologischen Institute in dieser Hinsicht auf, merksam zu machen, und ich würde der Classe autragen, solche Beobachtungen planmäßig zu veraustalten, die nöthigen Instrumente verfertigen zu lassen und sie wenigstens in allen österreichischen Staaten zu vertheilen.

Unter allen Seismometern scheint der von Forbes (Edinb. pluios. Transact, Bd. XV, Th. 1) der zweckmäßigste, denn die Gefäße mit Quecksilber oder klebrigen Früssigkeiten oder selbes ein mit Kreide schreibender Pendel sind nicht so genau. Doch wenn die Richtung und Große

der horizontalen Bewegungen auf diese Weise von selbst gegeben werden und der Beobachter uur täglich nachzusehen braucht, so bleibt die Anzeige der verticalen Stöße ungenügend. Herr Malet hat wohl einen Apparat beschrieben (Proceed, Roy, Irish Acad., Bd. XXI, pag. 1), der alle Gattungen von Bewegungen angibt, aber er hat den Übelstand, dass eine beständig im Gange stellende galvanische Batterie dazu nothwendig ist.

Um verticale Stöße anzugeben, konnte man sich fest auf den Erdboden angeschraubte eiserne Stangen denken, an deren oberen Ende Kreidestücke neben Schreibtafeln befestigt werden, oder vielleicht auch eine Reihe von mit ähnlichen Schreibvorrichtungen versehenen und auf elastischen Postamenten ruhenden Gewichten.

In allen Fällen wäre die größte Sorgfalt in der Wahl der Beobachtungsplätze zu treffen, welche von jeder zufälligen Erschütterung frei bleiben mässen.

Solche Beobachtungsstationen sollte man fürs erste in der Nähe von Vulcanen errichten, wie bei Neapel, zu Catania, auf Santorin, auf Island, auf Tenerifia, auf einer der Azoren, auf Jamaica, auf Jamaica, auf den Sandwich-Inseln u. s. w.; dann in Districten, wo merkwürdige Thermen und Mineralwasser vorkommen, wie in Karlsbad, Wiesbaden, Barèges, Pisa u. s. w. Weiter sollte Ähnliches auf den Mittelpunkten einiger der bedeutendsten Becken und Ketten in verschiedenen Continenten veranstaltet werden, und einige hohe Stationen im Gebirge schienen sehr dazu geeignet. Endlich sollte man aber vorzuglich solche Piätze betheiligen, wo die Erdstöße häufig sind, ohne sichtbare Spuren ihres wahrscheinlichen Ursprunges, wie z. B. bei Comrie in Schottland, am Laachersee am Niederrhein, zu Stagno und Meleda in Dalmatien, in Calabrien, zu Lissabon, zu Smyrna und Erzerum in Kleinssien, zu Aleppo in Syrien, in dem Kutscherlande, in Mexico, zu Caracas, zu Lima, zu Conception in Chile u. s. w.

Die Nähe von vulcanischen Gebilden erklären meistens die Frequenz der Erdbeben in jenen genannten Gegenden, wo die noch bestehende vulcanische Thätigkeit wahrscheinlich nicht mehr in Lava-Ausbrüchen, sondern sich nur auf diese Art zu erkennen geben kann.

Selbst in Districten, wo kein plutonisches Gestein zu sehen ist, wie bei Comrie z. B., kann man als wahrscheinlich annehmen, dass solche Felsarten nur durch neptunische Gebilde bedeckt sind, und dass diese Örter das Centrum älterer Vulcane vorstellen. So z. B. in dem Falle von Comrie war dieser Piatz wahrscheinlich der Centralsitz, von dem die Rehe plutonischer Gesteine der Ochillberge und der Trappe bei Pertli entstanden ist, oder wenigstens ist dieser Punkt jetzt soweit westlich verrückt worden. Ahnliches könnte man über gewisse Gegenden von Kroatien und Ungarn muthniaßen, wo ziemlich häufig die Erde zittert und wo auf gewissen Linien neben gewissen Gesteinen Thermalquellen mit oder olne Schwesel aus der Erde reichlich sließen und theilweise auf Erdspalten stehen.

Außerdem wären Beobachtungen auch in solchen Gegenden zu veranlassen, wo die Erdbeben als selten gelten, weil möglicherweise die Sache eine ganz andere Gestalt annehmen wird, wenn man den Erdbeben mit feinen Instrumenten nachspürt, da uns jetzt die kleinen Bewegungen entgehen. Nach allem schon in der Meteorologie entdeckten Periodischen und Regelmäßigen muss man sich geneigt fühlen zu erwarten, dass durch analoge Ursachen Ähnliches auch unit den dynamischen Erdbewegungen vorgeht, so dass sich der Erdball nach der Verschiedenartigkeit der Erdbeben und den täglichen, monatlichen, jährlichen und Säcular-Erschütterungen wie nach den Jahreszeiten in Zonen und Provinzen eintheilen lassen wird. Über eine dieser letzteren, die vom westlichen Südamerika, hat Dr. Hopkins schon manches Eigenthümliche angeführt, obwohl er sich in seiner Theorie vielleicht geirrt haben möchte. Die Niederrheingegend, die westindischen Inseln, das südöstliche Spanien, das nordwestliche Indostan u. s. w. wären andere Provinzen

Wie in der Meteorologie würden sich für jedes Land die Beobachtungen durch verschiedene Curven plastisch auffassen lassen. Dann könnte man erst recht anfangen, die auf der

Fig 1. Zwischengeschoss des Realschalgebäudes mit der Erdbebenwarte.



Fig. 2



STRASSE

Strassenwa

# iber die Aufzeichnungen der Erdbebenmesser.

Von A. Belar.

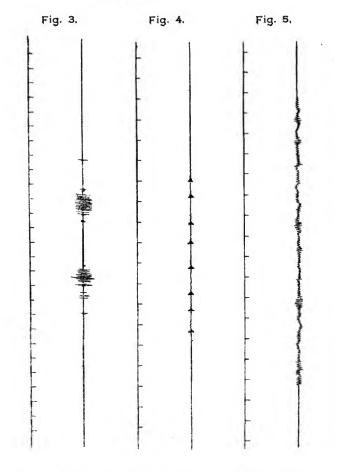

Fahrende Artillerie. Kanonenschüsse.

Örtlicher Wind.

Erdoberfläche zu verschiedenen Zeiten entstandenen Erhebungen und Niedersenkungen mit den Erdbeben und Vulcanen in Verbindung zu bringen und zu verstehen. Die Geologie gibt uns wohl die Mittel an die Hand, ungefähr die Zeit jener Unwälzungen zu bestimmen, aber vieles fehlt uns noch, um die wahrscheinliche Ursache des verschiedenartigen Auftretens dieser Dynamik zu kennen. Durch eine lange Reihe von genauen Beobachtungen über Vulcane nnd Erdbeben werden wir einsehen lernen, warum solche Phänomene nur unsichtbar oder leise oder nur selten stark in gewissen Erdzonen auftreten, indem sie in anderen den Menschen erschrecken und seine Wohnungen zerstören. Es wird dann deutlich werden, nicht nur, dass nach den verschiedenen Zeitperioden verschiedene Erdtheile mehr oder weniger davon zu leiden gehabt haben, sondern auch, warum die Zerstörungen durch Erdbeben die Erdoberfläche durchstreichen und jetzt noch ihren Platz verändern. Auf der anderen Seite wird die Geologie wieder die Mittel geben, die Ausdehnung jener Bewegungen zu begrenzen, sowie auch die Ursachen dieser Vertheilung in den verschiedenen Felsarten oder wenigstens Formationen zu finden.

Dass aber dieser Gedanke der wahre ist, dafür bürgt die ewig thätige Ursache der Erdbeben, welche sie auch sei, weil alle Naturkräfte in ewiger Thätigkeit bleiben und nie ausruhen können; könnte man selbst glauben, dass die Hauptursache der großen Erschütterungen unseres Planeten in seinem noch feuerflüssigen Innern zu suchen wäre, so würden selbst Erdbeben, Erdausdünstungen und Vulcane als Thätigkeiten erscheinen, die mit der Aerolithen- und Planetenbildung sowie mit dennoch so geheimnisvollen Phänomenen in und um unsere Sonne in einer gewissen planmäßigen Verbindung stehen.

Durch diese Auseinandersetzung hoffe ich hinlänglich die große Wichtigkeit regelmäßiger Beobachtungen von Erdbeben und von vulcanischen Erscheinungen gezeigt zu haben. Sie sind ein gant nothwendiges Complement der meteorologischen und magnetischen Beobachtungen, und wie es jetzt für den Magnetismus und die Geologie geschieht, so wird die Zeit schon kommen, wo man die Ausführung solcher Arbeiten durch wissenschaftlich gebildete Männer, die gehörig besoldet und mit den nöthigen Instrumenten versehen sind, ganz in der Ordnung finden und die Nachlässigkeit unserer Vorfahren kaum verstehen wird. Sternwarten sind alte Institute, physikalische Cabinette viel spätere, eigentliche chemische Laboratorien datieren vom vorigen Jahrhundert; Vereine für Mikroskopie, meteorologische und magnetische Observatorien sowie geologische Institute sind aber erst in unserer Zeit entstanden. Möchten bald eigene Beobachtungsstationen für vulcanische Phänomene und Erdbeben dazu kommen und vorzüglich die Arregung dazu von unserer Corporation ausgehen: so wäre der Zweck dieses Vortrages erreicht und wahrscheinlich die Bildung eigener Vereine für diesen Theil des Wissens ein- für alle mal angebahnt.

Der Vollständigkeit halber möge hier die Antwort des Präsidenten der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften auf die Ausführung des Vortragenden, soweit dieselben in dem Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie enthalten sind, folgen:

Der Herr Präsident, Ritter v. Baumgartner Exc., machte daruf aufmerksam, dass die Grändung des meteorologischen Institutes eben darauf einen besonderen Wert setzte, dass man nicht bloß nach der bisherigen Übung Beobachtungen des Barometers, Thermometers, Bygrometers, der Regenmenge, der Windesrichtung etc, in den Bereich der Wirksamkeit dieses histitutes zu beziehen beschloss, sondern glaube, es sollen sich die Beobachtungen auf alle periodisch einwirkenden, in und auf der Erde und in ihrer Atmosphäre vorgehenden Erscheinungen erstrecken; somit seien auch Beobachtungen der Erdbeben und der vulcanischen Erscheinungen nicht ausgeschlossen, ungeachtet deren Periodicität noch nicht streng nachgewiesen, sondern nur vermuthet werde. Bei der bereits stattgefuudenen Anschafung meteorologischer Instrumente hat man allerdigs Werkzeuge zu Beobachtungen von Erderschütterungen noch nicht berücksichtigt, weil es nicht so leicht ist, Instrumente von solcher Empfindlichkeit zu erhalten, wie sie das verehrte Mitglied wünscht, da seines Wissens solche noch nicht einmal erfunden sind; allein das Institut soll deren Programm zufolge auch solche nicht ausschließen,

und der Leiter dieses Institutes, Herr Kreil, werde es gewiss nicht unterlassen, seinerzeit diesem wichtigen Gegenstande seine Aufmerksamkeit zuzuwenden und sich bei dieser Gelegenheit die Mitwirkung des verehrten Antragstellers zu erbitten.»

Ami Boués sehnlichster Wunsch scheint nach nahezu einem halben Jahrhundert in Erfüllung gegangen zu sein, denn in Osterreich war es ja die Akadenie, welche diesen Wissenszweig der exacten Forschung auf sich genommen hat, durch die Gründung einer eigenen Erdbebencommission in ihrem Schoße. Dass die gesunden Vorschläge eines Boué bei uns nicht frühre ernstlicher erwogen wurden, ist wohl in erster Linie dem Umstande zuzuschreiben, dass in den österreichischen Gebieten in diesem Zeitabschnitte keine größeren seismischen Ereignisse die berusene Körperschaft an die Gründung der von Boué in Vorschlag gebrachten Erdbebenbeobachtungsstationen gemahnt haben. Der Laibacher Erdbebenkatastrophe vom Jahre 1895 war es vorbehalten geblieben, nicht nur sur Osterreich, wenn wir von dem oft erschütterten Lande Italien absehen, die Schaffung solcher Institute in Europa in Fiuss zu bringen; mögen dabei die idealen Bestrebungen des Altmeisters Boué, wenn sie in der damaligen Zeit auch nicht das richtige Verständnis begegnet haben, heute entsprechend gewürdigt werden, dann wird wenigstens der jetzigen Generation eine Versäunnis oder, wie Boué sagt, eine Nachlässigkeit in dieser Richtung nicht zur Last gelegt werden können.

Der leitende Gedanke Boués, die Erdbebenbeobachtungen an die meteorologischen Stationen anzugliedern, ist gewiss kein schlechter. Wir sehen, dass sich gegenwärtig in der That viele meteorologische Observatorien des In- und Auslandes für den geodynamischen Beobachtungsdienst eingerichtet haben, so z. B. Kremsmünster, Triest, Rom, Potsdam etc. Auch hat sich bereits die Nothwendigkeit herausgestellt, dass an solchen Orten, wo Erdbebenwarten heute errichtet wurden, wie z. B. in Laibach, wo nur unvollständige meteorologische Beobachtungen gepflogen werden, diese zu vervollständigen, sehon um die meteorologischen Einflüsse auf die empfindlichen Erdbebenmesser kennen zu lernen. Allerdings verlangt sowohl der meteorologische als auch der geodynamische Beobachtungsdienst an den größeren Stationen ein eitgenes Personale. Ein weiterer Vorzug von Boués Vorschlag liegt auch darin, dass eine meteorologische Centrale bereits eine Anzahl von Mitarbeitern lat, welche die seismischen Beobachtungen gleichzeitig pflegen konnten; schließlich würde auch der directe telegraphische Verkehr, welcher zwischen den einzelnen Hauptwetterwarten bereits besteht, die seismischen Beobachtungen ganz besonders fördern.

### Zur Geschichte des grossen Erdbebens in Krain im Jahre 1511. Von P. von Radics.

Die textleere Rückseite des Schlussblattes einer Biblia Sacra von 1483 in der k. k. Studienbibliothek in Laibach enthält in achtzehn handschriftlichen Zeilen (von je 19 cm Länge) von der Hand eines Besitzers oder Lesers dieser Bibel Notizen über das große Erdbeben, das unser Krain im Jahre 1511 so arg getroffen hatte. Diese zeitgenössischen Bemerkungen, in lateinischer Sprache abgefasst, mit sehr kleiner Schrift und mit zahlreichen Abkürzungen geschrieben, als Aufzeichnungen unmittelbarer Wahrnehmung mehrfach interessante Daten und können als willkommene Ergänzungen zu der von mit seinerzeit (im dritten Jahreshefte des Vereines des krainischen Landesmuseums vom Jahre 1802) gelieferten und von Herrn Professor R. Hoernes in seiner verdienstvollen Abhandlung über «Erdbeben Inschriften» in Nr. 6 dieser Monataschrift erwähnten Zusammenstellung über das bisher als stärkster Vorläufer unseres letzten Bebens von 1895 geltende «grausame Erdpidem<sup>1</sup> von 1511» angesehen werden.

Nachdem der unbekannte Aufzeichner drei Notizen über meteorologische Erscheinungen vorangestellt, und zwar über «großen Schneefall, Blitz und Donner am 20. December 1509» (Anno 1509 In vigilia Thomae Apostoli nives magni, fulmina tonitrua), dann wieder über «Blitz und Donner am 16. December 1510» (Anno 1510 tertia die ante festum Elisabethae fulmina tonitrua) und über «sehr große Kälte», begleitet von «sehr starken Nebelin am 19. Januar 1511

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das Erdbidem = Erdbeben; im Mittelhochdeutschen der und die Erdbideme von bidemen = beben, erschüttert werden. Schneller, Baierisches Wörterbuch, I. 210.

(Anno 1511 19 January . . . Maxima frigora erant tune temporis cum maxima nebula) folgt die obenerwähnte längere Notiz über das Erdbeben von 1511, die wir nun nachstehend folgen lassen. Sie lautet:

«Eodemque anno 1511 die 26 marcy, qui erat dies mercury hora tertia post meridiem, quae erat hora mercury in signo piscium 7 gradus, quae erat quarta dies ante incensionem apprillis veniebat terribilis arduus terremotus, qui trina vice tremuit, qui duravit quidem ad unam horam et postea quotidie die noctuque tremebat quidem una hora, et postea die veneris hora quidem secunda post meridiem arduus terraemotus erat. Ita ut illi (!) terraemotus valide tremebat, quod ecclesia cruciferorum¹ Laibace ac etcetera multe aliae domus ibidem pro tremore casu lapserunt. Iterum die Saturni in vigilia pasce 3 post horam Veneris, quae erat duodecima hora erat magnus terremotus, quidem quinquies movebatur terra postmodum duravit die noctuque ad quadragesimam diem, quod durat 40 dies, postmodum [non erat auditus terremotus] (diese letzten vier Worte sind ausgestrichen, dann schreibt der Aufzeichner weiter) aliquod dies stetit terra in pace et iterum in die Sophie aliquid multis vicibus tremebat terra et postea quidem quotidie die noctuque tremuit sed non tam valde, et postea 6 die Juny, qui erat dies Veneris hora quidem prima post meridiem Erat iterum magnus terremotus et postmodum quidem hora octava veniebat aqua Laybacensis Rubea sicut later et durat per totam noctem usque ad mane, postea iterum terra movebatur trina vice sequenti die et postmodum 24 et 25 die Juny veniebat (erremotus mane ante primam horam, quae erat hora veneris Ita arduus et magnus, quum diu durat et valde. Erat quoque 25 dies hora nona, quaeque Tera lunae, quae dies erat dies mercury Erat incensio [supradicte hore] (diese beiden Worte sind ausgestrichen dann fährt der Aufzeichner also fort) lunae mensis July 14 gradus in Cancro et postmodum multi terremotus erant sed tamen non tam ardui. Iterum 3 die octobris cum plena cum lumine sicut magni hominis cum gladio et aliquibus candelabris ex luna tendens versus Italicum in nocte et ultimis diebus Septembris quidem nobilis vir Georgius de Liechtenstein de prioribus franconiae capitaneus Imperatoris nostri Maximiliani totum Foruinjuly (XV?) friaull In quatuordecim diebus Imperatorj subiungavit.»

Diese Aufzeichnung besagt ihrem meritorischen Inhalte nach Folgendes:

Am 26. März 1511, einem Mittwoch, um 3 Uhr nachmittags kam ein erschreckliches heftiges Erdbeben in drei Stößen, was eine Stunde währte (mit den Intervallen), dann kam es täglich wieder und in der Dauer einer Stunde, am Freitag nachmittags 2 Uhr war es heftig. Die Erschütterung (durch diese Beben) war so stark, dass die Kirche der Kreuzherren zu Laibach (die Deutsch-Ordenskirche) und weiters viele andere Häuser zusammensielen. Am Samstag (19. April) um 12 Uhr (nachts) war ein starkes Beben und es wurde dabei die Erde fünfmal in Bewegung versetzt, und die Beben währten nun Tag und Nacht bis an den vierzigsten Tag.3 Nun stand die Erde einige Tage ruhig, aber wieder am Festtage der heil. Sophie (15. Mai) erbebte sie zu vielen Malen und dann weiter täglich bei Tag und Nacht, doch nicht so stark. Am 6. Juni, welcher ein Freitag war, 1 Uhr nachmittags, war wieder eine sehr starke Bewegung, und nachher um 8 Uhr kam der Laibachfluss ziegelroth gefärbt daher, das Beben währte die ganze Nacht bis an den Morgen des nächsten Tages, an welchem Tage (7. Juni) drei Stöße verspürt wurden. Am 24. und 25. Juni kamen die Erschütterungen wieder, und zwar am 24. in der Früh vor 1 Uhr, heftig und stark und lange anhaltend, am 25. um 9 Uhr abends bei abnehmendem Monde . . . . und nachher kehrte das Beben noch vielmals wieder, jedoch nicht so heftig. So auch am 3. October, da man auch eine seltene Erscheinung am Himmel wahrnehmen wollte, als ob aus dem vollen Monde ein Mann mit einem Schwert und einigen Leuchten gegen Italien zöge, und in den letzten Septembertagen hat Georg von Liechtenstein, der Feldhauptmann Kaiser Maximilians I., dem Kaiser (in 14 Tagen) ganz Friaul unterworfen.

<sup>1</sup> Kirche der Kreuzherren, die Kirche des hohen Deutschen Ritterordens.

In vigilia pasce am Vorabende des Ostertages, der im Jahre 1511 auf den 20. April fiel.

Vom 26. März bis 4. Mai, dann eine Pause bis 15. Mai.

#### Monatsbericht für Juni 1901

#### der Erdbebenwarte an der k. k. Staats-Oberrealschule in Laibach.

(Gegründet von der Krainischen Sparcasse 1897.)

#### a) Beobachtungen an der Erdbebenwarte in Laibach.

Am 15. Juni um 19<sup>h</sup> 14<sup>m</sup> 30<sup>s</sup> schwache seismische Bewegung in der Dauer von 1<sup>1</sup>/<sub>s</sub> Minuten. Maximalausschlag 3 mm. (Mostar-Nevesinje).

24. von 8<sup>h</sup> 16<sup>m</sup> 7<sup>s</sup> bis gegen 9<sup>h</sup> 30<sup>m</sup>. (Großes Fernbeben.)

#### b) Beobachtungen an in- und ausländischen Erdbebenwarten.

Am 7. Juni von 15h 30m bis 16h in Florenz.

- 12. von 10h 22m bis 10h 27m in Casamicciola.
- 13. um 4<sup>h</sup> 31<sup>m</sup> 2<sup>s</sup> in Straβburg, von 5<sup>h</sup> 13<sup>m</sup> 12<sup>s</sup> bis 5<sup>h</sup> 20<sup>m</sup> in Casamicciola, von 3<sup>h</sup> 30<sup>m</sup> 34<sup>s</sup> bis 5<sup>h</sup> 42<sup>m</sup> in Uccle.
- 15. um 19<sup>h</sup> 15<sup>m</sup> 16<sup>s</sup> in Pola.

Auch alle anderen italienischen Warten registrierten einen schwachen seismischen Wellengang.

Am 24. Juni um 8 h 16 m 40 h in Straßburg, 8 h 27 m 12 h in Pola, 7 h 15 m 34 h in Uccle, von 8 h 17 m bis 9 h 35 m in Casamicciola und an allen

Warten Italiens; um 14 h 36 m in Straßburg, um 13 h 41 m in Uccle.

Schwache seismische Aufzeichnungen wurden überdies an den Stationen mit photographisch-registrierenden Instrumenten am 2., 5., 7., 10., 12., 24. und 30. Juni registriert.

Nahbeben wurden an den Instrumenten registriert:

Am 2. Juni um 18h 15m in Rocca di Papa und Rom.

- 3. gegen Oh 45 m ebendort.
- 10. 
   um 19<sup>h</sup> in Pavia.
- 11. um 21 h in Rocca di Papa.
- 15. gegen 18 h 45 m in Florenz.
- 16. gegen 17 h in Mineo und Messina.
- 22. um 20<sup>h</sup> 45<sup>m</sup> in Rocca di Papa und Rom, um 23<sup>h</sup> 45<sup>m</sup> in Massa Marittima und Siena.
- 23. um 16h 59m 57s in Casamicciola.
- 25. gegen 12 h 30 m in Rom und Rocca di Papa.

#### c) Bebennachrichten.

Erschütterungen wurden beobachtet:

Am 1., 2., 3. Juni eine Reihe von Erschütterungen im Vogtlande, Brambach und Asch in Böhmen.

Am 8. Juni 21 h 30 m starkes Beben in Ust-Kamenogorsk (Semipalatinsk).

- 9. 8 h 30 m ebendort schwächer.
- 9. 20<sup>h</sup> 30<sup>m</sup> in Dürnstein und St. Lambrecht (Steiermark).

- Am 9. Juni 20h 40m in Malnitz (Kärnten) leichte Erschütterungen.
- > 11. > 1h 30m in Sekkau (Steiermark) leicht.
- > 11. > 8h 30 m Laguaira (Caracas) starkes Beben.
- > 13. und 15. Juni im Vogtlande schwache Erschütterungen.
- 15. Juni 19<sup>h</sup> 8<sup>m</sup> in Mostar und Nevesinje stark. (Registriert Pola, Triest, Laibach.)
- > 16. > 17 h in Mineo.
- 16. 22h 15 m in Borgo Pace und Mercatello (Pesaro) IV. Grades.
- 17. 6h 45 m ebendort V. Grades.
- 18 > 22 h 30 m in Chiavari IV. Grades.
- . 19. . in Parcin (Serbien) heftiges Beben.
- > 20. > 7h in Borgo Pace (Pesaro) IV. Grades.
- 20. 16h 30m in Tiriolo und Curinga (Catanzaro) Messina IV. Grades
- 20. > 18<sup>h</sup> 30<sup>m</sup> in Tiriolo Erschütterung VI. Grades, wurde auch in Catanzaro verspürt.
- > 21. > gegen 16h 45 m ebendort III. Grades.
- 22. 20<sup>h</sup> 45<sup>m</sup> in Sellano (Umbrien). (Registriert in Rocca di Papa und Rom.)
- 22. 23 h 45 m in Grossetto starke Erschütterung. (Registriert in Massa Marittima).
- > 26. > 12 h 15 m in Umbrien, starkes Beben.
- » 30. » 1 h in Lipari wellenförmiges Beben.

#### Literatur.

Jahrbuch der meteorologischen, erdmagnetischen und seismischen Beobachtungen. (Gruppe II der Veröffentlichungen des hydrographischen Amtes der k. u. k. Kriegsmarine in Pola.) Zum erstenmale erscheinen in den Veröffentlichungen des hydrographischen Amtes in Pola auch Berichte über die seismischen Beobachtungen, nachdem sich nun seit Anfang October 1900 auch ein eigenes Observatorium am Monte Zaro erhebt, das, mit einem Universal-Mikroseismographen, System Vicentini, ausgestattet und zweckentsprechend eingerichtet, unter der Leitung des k. u. k. Linienschiffslieutenants I. Cl. Wilhelm Kesslitz steht. Dem genannten Herrn, als dem provisorischen Vorstande der Abtheilung für Geophysik, verdanken wir auch den gründlichen und geschmackvoll geschriebenen Bericht. Eingeleitet wird dieser durch eine kurze Vorgeschichte der Entstehung des Observatoriums, bei welchem Anlasse sowohl dem Professor Vicentini in Padua wie dessen leider zu früh verstorbenem Assistenten Dr. G. Pacher und dem Professor A. Belar, dem Vorstande der Erdbebenwarte in Laibach, gebürend Dank gesagt wird. Darauf folgt eine Beschreibung des Observatoriums selbst, sowie des Universal-Mikroseismographen nach Vicentini, welche durch treffliche Zeichnungen erläutert sind; besonders instructiv sind die schönen Abbildungen des Instrumentes in seiner Gesammterscheinung, wie in seinen einzelnen Bestandtheilen. - Als ein besonderer Vorzug des Observatoriums wird hervorgehoben die Unempfindlichkeit der Apparate gegen gewöhnliche Erschätterungen des Gebäudes, z. B. beim Öffnen und Schließen der Thüren, bei Windstößen, unter denen andere Erdbebenwarten zu leiden haben, so dass also alle selbstregistrierte Aufzeichnungen wirkliche Erdbebenbilder darstellen. - Man findet mit Recht seinen Grund darin, dass der Apparat auf einem äußerst soliden 3.5 m hohen, auf festgewachsenem Fels aufgesetzten Betonpfeiler ruht, wodurch er, von den übrigen Gebäudetheilen isoliert, von den Schwingungen derselben, welche durch örtliche Zufälligkeiten entstehen,

nicht in Mitleidenschaft gezogen wird. Anderseits, bemerkt der Berichterstatter, ist es auch nicht ausgeschlossen, dass Schwingungen kurzer Periode zum Theile durch die elastische Felsmasse des Monte Zaro vernichtet werden. Das wirde also gerade einen Nachtheil für Beobachtungen von örtlich en Beben bedeuten. — Zuletzt kommen die seismischen Aufzeichnungen vom 4. October bis 31. December 1900; da finden sich die Erdbeben von Alaska (9. October), von Venezuela (29. October), dann zwei Erdbeben von bisher unbekannten Herden am 28. November und 21. December des vorigen Jahres aufgezeichnet. — So hat denn der regelmäßige Beobachtungsdienst begonnen und sehen wir den weiteren Berichten mit Spannung entgegen. Was eben dieser Anstalt erhöhten Wert für die seismische Beobachtung verleiht, ist der Umratand, dass ein nicht nur mit der bedeutendsten Wetterwarte von Österreich, sondern auch mit der einzig en störungsfreien erdmagnetischen Station verbunden ist. Die sorgfältigen Beobachtungen auf diesen beiden Gebieten können nun immer zum Vergleiche mit den seismischen herangezogen und dadurch vielleicht einmal endgiltig die Wechselbeziehungen zwischen Erdbeben, Luftfuckund und Magnetismus in die richtige Beleuchtung gestellt werden. — Dr. Binder. — Dr. Binder.

#### Notizen.

Das Jubiläum der k, k, Centralanstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus in Wien. In der Sitzung vom 9. October 1851 verständigte der Curator der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, der Herr Minister des Innern, die Akademiemitglieder von der Allerhöchst bewilligten Errichtung einer meteorologischen Centralanstalt in Wien; bis zu diesem Zeitpunkte war die meteorologische Forschung in Österreich in den Händen einer eigenen meteorologischen Commission der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Diese Commission hat sich gleich darauf aufgelöst, und sämmtliche Angelegenheiten, die Meteorologie betreffend, wurden an den neuernannten Director der Centrale, Herrn Kreil, übertragen, Die Akademie, welcher das Verdienst gebürt, dieses Institut ins Leben gerufen zu haben, hat sich nur vorbehalten, dass die neue Centralanstalt in steter Verbindung mit der Akademie bleiben und die Arbeiten derselben als Arbeiten der Akademie betrachtet werden sollen. So ist leicht einzusehen, dass diesem wissenschaftlichen Reichsinstitute die Ehre zutheil wurde, sein 50jähriges Wiegenfest unter den Auspicien der Akademie der Wissenschaften festlich begehen zu können. Die Festesfeier hat am 26. October vormittags ihren Ansang damit genommen, dass der Curator der Akade. mie, Erzherzog Rainer, in Begleitung des Präsidenten der Akademie, Prof. E. Sueß, und Vicepräsidenten Unterrichtsminister Ritter von Hartel das Centralinstitut auf der Hohen Warte mit einem hohen Besuch ausgezeichnet hat. Am Nachmittage fand eine feierliche Sitzung der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften statt, die mit einer Ansprache des Curators, Erzherzog Rainer, eröffnet wurde, welcher den Werdegang dieses hochbedeutenden wissenschaftlichen Institutes hervorhob und die Centralanstalt zu ihren schönen Erfolgen beglückwünschte. Hierauf hielt Se. Excellenz der Herr Minister für Cultus und Unterricht Dr. Ritter von Hartel eine längere Rede, in welcher er die 50jährige Thätigkeit dieses Musterinstitutes betonte. Die Festrede hielt dann der Director der k, k, Centralanstalt für Meteorologie, Hofrath Prof. Dr. Pernter, in welcher der Festredner ein ausführliches Bild der Thätigkeit der Centralanstalt seit ihrer Gründung gegeben. Er dankte ferner der kaiserlichen Akademie für die Veranstaltung einer feierlichen Sitzung sowie für die Unterstützung, die sie der Centralanstalt stets angedeihen ließ. Mit einem Dank an die Unterrichtsverwaltung und an die wissenschaftlichen Mitarbeiter, an die Beobachter in Österreich, sowie einem Hoch auf den Kaiser, als den Gründer der Centralanstalt, beendete der Festredner seine sehr interessanten Ausführungen, worauf die feierliche Sitzung geschlossen wurde.

Vom Aetna-Observatorium. Bekanntlich besteht schon seit 20 Jahren in der nächsten Nähe des centralen Kraters am Aetna eine modern eingerichtete Sternwarte, eine Filiale der großen Sternwarte in Catania, die bisher der Wissenschaft ganz vorzügliche Dienste geleistet hat.

Naturgemäß wurde schon wiederholt auf die Gefahren hingewiesen, welchen das wissenschaftliche Institut auf dieser kritischen Stelle beständig ausgesetzt ist. Soeben ist nun eine sehr interessante Studie von A. Riccò, Director der Sternwarte in Catania, und L. Franco erschienen, 1 welche an der Hand eines reichen Beobachtungsmaterials nachweist, dass eine Gefahr für das Observatorium am Aetna weder durch Eruptionen noch durch etwaige stärkere Erderschütterungen besteht. Das genannte Institut befindet sich knapp am Fuße des centralen Kraters; der Kratermund ist in der Luftlinie 1 km weit entfernt, der Kraterrand überragt etwa um 300 m die Sternwarte. Um der Gefahr eines aus dem Krater kommenden Lavastromes zu begegnen, wurden gegen den Aschenkegel zu breite, hohe Mauern um das Gebäude gezogen, welche imstande wären, auch größere Lavaströme vom Gebäude abzulenken, so dass man heute in dieser Richtung nichts zu befürchten hat. Die naheliegende Vermuthung, dass etwaige Eruptionen das Gebäude vernichten könnten, ist nunmehr auch nahezu ganz ausgeschlossen, da es im Laufe von neunzig Jahren, gerechnet von dem Zeitpunkte an, als das Schutzhaus am Aetna, die heutige Sternwarte, errichtet wurde, ein einzigesmal vorgekommen ist, dass durch glühende Lavablöcke das Dach theilweise beschädigt worden ist. Dies geschah im Juli des Jahres 1899 und seitdem wurden die Kuppel sowie das übrige Dach so gründlich mit gusselsernen Platten verstärkt, dass nun auch in dieser Richtung kein Unglück zu befürchten ist. - Ein Hauptaugenmerk in seiner Arbeit richtet nun Riccò auf den Einwand, der gemacht wurde, dass der Boden am centralen Krater des Aetna viel zu unruhig ist, um dort mit Erfolg astronomische und geophysikalische Studien betreiben zu können. Unter Zugrundelegung eines songfältig bearbeiteten zehnjährigen Beobachtungsmaterials vom Aetna, welchem die gleichzeitigen Beobachtungen in Catania gegenübergestellt werden, kam man zu dem überraschenden Ergebnis, dass der Boden am Krater viel ruhiger ist als der in Catania. Am Aetna fehlen alle Erschütterungen, die in der Stadt Catania durch den Wagenverkehr und Fabriksunternehmungen hervorgerufen werden; ebenso beeinflusst ungünstig die Bodenruhe unten an der Küste der Seegang, auch der Wind soll in Catania stärker und häufiger auftreten als am Aetna. Fühlbare Erderschütterungen werden daselbst nur gelegentlich einer Eruption häufiger beobachtet. - Auch die lästigen Dämpfe und Gase, welche den Aufenthalt am Aetna unangenehm machen würden, sind etwa nur jeden 50. Tag zu erwarten. Director Riccò schließt seine interessante Arbeit, indem er hervorhebt, dass während der ganzen Beobachtungszeit weder giftige Gase noch Erdbeben oder Eruption zurn Verlassen des Observatoriums gezwungen hätten. - Ganz zutreffend begründet der italienische Astronom Riccò die Sicherheit und eine gewisse Stabilität des Bodens am Aetna-Krater, indem er hinweist, dass die Krateröffnung als eine Art Sicherheitsventil aufzufassen ist, welches in den meisten Fällen bei Überdruck den eingeschlossenen Gasen und Dämpfen freien Austritt gewährt, während Eruptionen und Lava-Ergüsse zumeist an den Flanken des Vulcans stattfinden, die tiefer gelegen sind, als das Observatorium selbst.

Erdbeben auf Island. Der berühmte isländische Forscher Th. Thoroddsen veröffentlicht in den Geographischen Mittheilungen seine Untersuchungen über die starken Erdbeben, die im August und September 1896 das ställiche Tiefland von Island verwüstet haben. Dass dabei nur vier Menschenleben verloren giengen, ist lediglich dem Umstande zuzuschreiben, dass Island nur sehr dünn bevölkert ist und die eigenthümliche Bauart der dortigen Häuser den Bewohnern einen Ausweg ins Freie gestattete, bevor die Gebäude zusammenstürzten. In einem Bezirke wurden von 588 Gehöften 86 gänzlich zerstört und 427 mehr oder weniger beschädigt, in einem anderen Bezirke blieben von 699 Gehöften nur 2 unversehrt. Die Erderschütterungen wanderten von 20. August bis 10. September. Währeud der Beben war die Erdoberfläche häufig in vollständiger Wellenbewegung, so dass weder Mensch noch Thier aufrecht stehen konnte. Ein auf einem Basaltrücken stehender Pfarrhof wurde so erschüttert, dass ein 2 m holter Kachelofen 7-5 m weit fortgeschleudert wurde und die auf dem Erdobeden liegenden Leute sich nicht halten konnten,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Stabilità del suolo all' osservatorio Etneo. (Memorie della società degli Spectrocopisti Italiani. Vol. XXIX, 1900.)

sondern den Abhang hinuntergeworfen wurden. Die Erdbebenwellen giengen von dem die Tiefebene umgebenden Halbkreise von Bergen aus, auf dem Hochlande waren die Erschütterungen schwach, an vielen Punkten dort wurden sie gar nicht gespürt. Bevor ein Stoß erfolgte, wurde ein sausender Laut, oft auch Knall und Gedröhne und anhaltender Lärm in der Erde gehört. Die Berge schüttelten große Steinmassen ab, so dass viele Bergstürze erfolgten. Ein isoliert aus der Ebene bis 227 m Höhe aufsteigender Berg Namens Skardsfjall schüttelte sich wie ein Pudel, der aus dem Wasser kommt; er wurde vielfach zerspalten, und die dicken Erdschichten, welche seine Abhänge bedeckten, wurden herabgerissen, so dass sie sich in großen Haufen am Fuße des Berges sammelten. In mehreren Landschaften entstanden meilenlange Spalten und auf verschiedenen derselben entstanden große trichterförmige Löcher. Wo diese Spalten sich durch Seen und Sümpse zogen, verschlangen sie deren Wassermassen. Viele unter den zahlreichen warmen Ouellen des betroffenen Gebietes erlitten Veränderungen. Eine neue warme Ouelle entstand nach einem heftigen Stoße unter gewaltigem Brüllen und Pfeisen, wobei sie Wasser, Dampf und Steine 200 m hoch emporschleuderte. Ihre Ergiebigkeit hatte jedoch nicht lange Bestand, und als Thoroddsen im Juni 1897 die Stelle besuchte, fand er ein ruhiges, mit heißem, klarem Wasser angefülltes Becken. Die weltbekannten Geysire erlitten verschiedene Änderungen, der 1789 entstandene Springquell, der unter dem Namen Strokkor bekannt ist, stellte seine Thätigkeit völlig ein. Später hat der Geysir neue Kraft gewonnen und häufigere und höhere Ausbrüche gehabt. Mehrere kalte Quellen verschwanden und neue bildeten sich an anderen Stellen. Die Vulcane Hekla, Katla und benachbarte verhielten sich zu dem Erdbeben völlig passiv. Es scheint, dass die von dem Erdbeben heimgesuchte Ebene in der Tiese unter dem Boden in verschiedene Stücke zertheilt ist, und die fortgesetzten Bewegungen in diese (Querlinien sowie die Verschiebungen zwischen den einzelnen Stücken scheinen nach Thoroddsen die Ursachen der zahlreichen Erdbeben dieser Gebiete zu sein,

Einrichtungen von Erdbebenwarten. Um die verschiedenen Anfragen nach Wahl der Erdbebenmesser und Anschaffungspreis von solchen Apparaten sowie jährliche Erhaltungskosten einer Erdbebenwarte, die uns häufig zukommen, zu beantworten, mögen im Nachfolgenden einige diesbezügliche Winke angeführt werden. Für eine Warte dritter Ordnung, welche den Zweck hat, örtliche Erschütterungen sowie stärkere seismische Bewegungen aus der Ferne genau aufzunehmen, genügt ein mechanisch-registrierendes Instrument, am geeignetsten hiezu ein Stoßmesser mit hundertfacher Vergrößerung nach Vicentini. Preis desselben je nach Ausführung mit allen Nebenapparaten 600 bis 700 Kronen. Derselbe wird von der mechanischen Werkstätte des physikalischen Institutes der Universität in Pad ua unter der Außlicht des Erfinders Prof. Vicentini selbst auf Bestellung hergestellt. Ein auf demselben Principe beruhendes Instrument mit einigen Abänderungen wird von der Firma Max Samassa in Laibach um den gleichen Betrag geliesert. Erhaltungs- und Bedienungskosten jährlich 200 Kronen. Eine Warte zweiter Ordnung, welche auch die feineren Bewegungselemente des Bodens genau verfolgen will, möge neben dem Stoßmesser auch einen Kleinwellenmesser mit hundertfacher Vergrößerung (Mikroseismograph) nach Vicentini aufstellen (Anschaffungspreis ungefähr 600 Kronen), Empfohlen wird auch ein astatisches Pendel nach E. Wiechert, welches in Göttingen unter Anleitung des Erfinders selbst hergestellt wird, Vergrößerung schneller Erschütterungen 210fach, Neigungsempfindlichkeit 32 mm auf 1 Secunde (Preis bei 1200 Mark); oder ein Paar Straßburger Horizontal-Schwerpendel (Preis 585 Mark), Bezugsquelle: J. & A. Bosch, Erhaltungsund Bedienungskosten für jedes der Instrumente 200 Kronen, Die Anschaffung einer Präcisionsuhr ist unerlässlich. Empfohlen werden alte Schiffschronometer, die in Hafenstädten oft verhältnismäßig billig zu haben sind. Eine Warte erster Ordnung müsste außerdem mit photographisch-registrierenden Instrumenten ausgestattet sein,

Manuscripte sind an A. Belar, Laibach, Erdbebenwarte, zu richten.

«Die Erdbebenwarte» kann durch die Buchhandlung Kleinmayr et Bamberg in Laibach bezogen werden.

Berngspreis jahlich 6 Kronen.

Im Selbstverlage des Herausgebers. - Druck von 1g. v. Kleinmayr et Fed. Bamberg in Laibach.

# Die Erdbebenwarte.

Monatsschrift, herausgegeben von Aibin Belar.

Jahrgang I. Laibach, 21. December 1901.

Nr. 8.

## Einiges über die Aufzeichnungen der Erdbebenmesser.

Von A. Belar.

(Fortsetzung.)

Nachdem die künstlichen und natürlichen Störungen — mit dem letzteren Worte bezeichnen wir alle Einflüsse auf die Instrumente, die nicht seismischer Natur sind — betrachtet worden sind, sollen im Nachfolgenden einige typische Formen von verschiedenen örtlichen Erschütterungen in Wort und Bild besprochen werden, um die schon eingangs erwähnten charakteristischen Merkmale, welche die Bebenbilder örtlicher Erschütterungen auszeichnen, noch deutlicher hervortreten zu lassen.

Auf der beigeschlossenen Tafel V sind es die Figuren 1, 2 und 4, welche gute Nachbildungen der Diagramme solcher Erschütterungen, die vom Wellenmesser (1:10) wiedergegeben wurden, zur Darstellung bringen. Die drei genannten Bilder sind Folgewirkungen sehr starker Erschütterungen, welche am ganzen Laibacher Felde und weit im Umkreise makroseismisch, d. h. ohne Instrumente verspürt worden sind. Während das Beben vom 5. Februar 1898 (Fig. 2) und jenes vom 17. April (Fig. 1) kaum eine Vorphase erkennen lassen, ist am Bilde der Erschütterung vom 16. Februar 1901 (Fig. 4) eine scharfe Ablenkung der Schreibnadeln einige Secunden vor dem Eintritte des Hauptausschlages deutlich zu erkennen. Die Dauer der Vorphase am 5. Februar 1898 beträgt nur 1 bis 2 Secunden, und am 17. April ist eine solche nicht mehr bestimmbar. Am 16. Februar 1901 dauerte die Vorphase oder die einleitende Bewegung vor dem Hauptausschlage 6 bis 8 Secunden. Dass dieselbe nur in Form einer scharfen Ablenkung der Schreibnadeln sich einzeichnete, ist wohl nur der Unempfindlichkeit des Wellenmessers für kurze, leichte Zitterbewegungen zuzuschreiben. Nach eingelangten Berichten ist in allen drei Fällen die Erschütterung an mehreren Punkten der Umgebung von Laibach stärker wie in Laibach selbst verspürt worden. Aus der verschieden langen Dauer der Vorphase bei makroseismischen Ereignissen können wir erfahrungsgemäß folgende Schlüsse ziehen:

- 1.) Fehlt jede Vorphase oder einleitende Bewegung und tritt somit der Hauptausschlag am Diagramm unvermittelt auf, so ist von der Stelle selbst, auf welcher die Beobachtungen mit dem Instrumente gepflogen werden, die Erschütterung ausgegangen.
- 2.) Jede Erschütterung mit kurzer vorangehender Zitterbewegung deutet auf eine seismische Bewegung aus dem nächsten oder nahen Nachbargebiet hin; die oberflächliche Entfernung des Herdes hängt von der Dauer der Vorphase ab. 1 Die gleiche Beobachtung wird bekanntlich auch bei den Aufzeichnungen von Fernbeben gemacht, welchen wir uns später auch noch zuwenden wollen.

Allerdings ist dabei zu berücksichtigen, dass die oben aufgestellten Sätze bis heute noch keinen präcisen mathematischen Ausdruck gefunden haben, was solange auch nicht zu erwarten ist, bis nicht systematische Beobachtungen im Umkreise eines Schüttergebietes an mehreren Stationen gleichzeitig gemacht worden sind.

Der Umstand jedoch, dass z. B. bei Aufzeichnungen Bebenbilder ohne Vorphase in allen jenen Fällen erhalten wurden, wo von der Umgebung keinerlei Nachrichten über wahrgenommene Erschütterungen eingetroffen sind, während umgekehrt bei solchen, wo in Laibach am Instrumente eine Vorphase beobachtet wurde, eine Menge von makro. seismischen Beobachtungen aus der Umgebung der Stadt bekannt wurden, dürfte obige Sätze hinreichend stützen; allerdings darf nicht unberücksichtigt bleiben, 1.) dass die menschlichen Beobachtungen insbesondere in Bezug auf die Intensität einer Erschütterung nie ganz unverlässlich und auch nicht gut vergleichbar sind; 2.) dass es von den localen Bodenverhältnissen abhängt, wie stark eine Erschütterung an einer bestimmten Stelle der Erdoberfläche sich bemerkbar machen wird, und 3.) dass wir in der Wirklichkeit wohl niemals punktförmige Herde annehmen dürfen, von welchen die Erschütterungen ausgehen, sondern dass es bald größere, bald kleinere Schollenstücke der Erdoberfläche sein werden, welcher sich bei einer Erschütterung Zitterbewegungen aus der Tiefe fast gleichzeitig mittheilen. In Erwägung dieser Umstände werden wir zugeben müssen, wie mangelhaft noch heutzutage die seismischen Beobachtungen gepflogen werden und wie viel Arbeit uns noch auf diesem Gebiete erwartet, um zu genauen und sicheren Ergebnissen zu gelangen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Einer privaten Mittheilung des Directors der königl. Erdbebenwarte in Rocca di Papa, Dr. Agamennone, welche sich auf obige Sätze, die wir schon wiederholt betont haben, beziehe entnehmen wir Folgendes: «Auch bei uns stellen sich die Erdbebenbilder von sehr nahem Schättergebiet mit einem sehr starken unvermittelten Ausschlage ein, während die Aufzeichnungen von etwas weiteren Bebenherden mit einer Vorphase von leichten Zitterbewegungen beginnen und die immer länger andauert, je größer die Entfernung des Erdbebenherdes ist, von wo die Erschütterung ihren Ausgang genommen hat.\*

Bei den angeführten drei Bebenereignissen war die Erdscholle, von welcher die Erschütterung am 17. April 1898 ausgegangen ist, unserer Station zunächst gelegen, oder wir befanden uns, da eine Vorphase nicht mehr bestimmbar ist, noch auf der Hauptschütterzone oder primären Schütterzone. Am 5. Februar reichte die Hauptschütterzone nicht bis zu unserer Station (Vorphase 1 bis 2 Secunden), die Beobachtung wurde in diesem Falle auf der secundären Schütterzone gemacht, und am 16. Februar 1901 war unsere Warte am weitesten von der Hauptschütterzone entferut (Vorphase 6 bis 8 Secunden).

Als ein weiteres Beispiel einer Erschütterung aus der Umgebung von Laibach möge das Bild der seismischen Bewegung vom 3. December 1898 (Fig. 3) dienen. Besonders deutlich treten bei diesem Diagramm die einzelnen Theile der Bewegung, Vorphase und sechs weitere Bewegungsgruppen, an der OW.-Componente auf; die NS.-Componente übermittelt nur die stärksten Bewegungsimpulse, da die Schreibnadel dieser Componente zu stark auf das Registrierpapier drückte. Auch trägt zur Deutlichkeit des Bildes die raschere Fortbewegung des Registrierpapieres am Kleinwellenmesser bei, von welchem das Diagramm stammt. Über diese Erschütterung wurde von der Warte bereits mitgetheilt,1 und zwar, dass sie in Laibach von vielen Personen bemerkt wurde, nicht so sehr wegen ihrer Stärke, als wegen des starken Rollens, welches dieselbe begleitete. Von Menschen dürfte nur der erste Theil des Bebens mit dem Hauptausschlage als Erschütterung verspürt worden sein, während alle anderen nachfolgenden schwächeren Zitterbewegungen (sechs Gruppen) sich den Menschen als Getöse bemerkbar machten.

Auch die Richtung betreffend lassen die Diagramme von örtlichen Erschütterungen in den meisten Fällen eine Bestimmung zu. Unzweideutig weisen die Diagramme der Figuren 1 und 2 nahezu auf die gleiche Bewegungsrichtung hin. In beiden Fällen geräth, nachdem die Erschütterung vorüber ist, das Pendel in Eigenschwingungen, die an der regelmäßig abnehmenden Schwingungsfigur an der NS.-Componente deutlich zu erkennen sind, während am Bilde Figur 3 die Eigenschwingungen auf beiden Componenten nahezu gleich stark auftreten und auf eine andere Bewegungsrichtung hinweisen. Die ersten Ablenkungen der Nadeln lassen in diesem Falle eine Bewegungsrichtung von NW. gegen SO. deutlich erkennen.

Außer diesen charakteristischen Merkmalen, die ein örtliches Bebenbild auszeichnen, möchten wir noch auf die einzelnen Bewegungsgruppen, welche bei den meisten örtlichen Erschütterungen bisher beobachtet wurden, zurückkommen. Der Umstand, dass solche Bewegungsgruppen bisher nur bei eng begrenzten Erschütterungen nicht beobachtet wurden, scheint für diesen Fall unsere Annahme von der seichten Lage der Herde zu bestätigen. Es ist anderseits jedoch auch nicht ausgeschlossen, wenn wir unsere Messungen

<sup>1</sup> Siehe «Laibacher Beben» von demselben, Seite 10.

an der primären Schütterzone vornehmen, wo naturgemäß die Bewegungen am raschesten erfolgen, dass infolge der zu langsamen Fortbewegung des Registrierpapiers die einzelnen Bewegungsgruppen sich überdecken und daher nicht zum Ausdrucke gelangen können. Die erste Frage, die sich uns dabei aufdrängt, ist nun die: Worin liegt der Grund dieser Gruppenbewegungen? oder, wie ist die Entstehung von mehrphasigen, in kurzen Intervallen auftretenden und fast regelmäßig erlöschenden Bewegungsgruppen bei örtlichen Erschütterungen zu erklären? (Siehe Tafel V, Fig. 3 und 4.)

Man könnte vorerst annehmen, dass es vielleicht an dem Instrumente selbst gelegen ist und dass die einzelnen Bewegungsgruppen infolge Interferenzen auch durch einen einmaligen Impuls verursacht werden könnten; dagegen sprechen jedoch alle Umstände. Experimentuelle Versuche können uns schon davon überzeugen, dass das Instrument, auf welche Art immer die Schreibnadeln in Thätigkeit versetzt werden, für einen einmaligen Impuls nur eine einzelne Aufzeichnung wiedergibt. Noch deutlicher sprechen für die Existenz von mehrphasigen getrennten Bewegungen bei Erschütterungen die Wahrnehmungen einzelner Beobachter, welche von zwei, drei oder mehreren Stößen zu berichten wissen, und nicht zuletzt die Bebenbilder, wie solche auf entfernten Stationen gelegentlich stärkerer Beben gemacht werden. Als Beleg hiefur diene Tafel V. Figur 5, welche das Diagramm der Station Padua des Laibacher Bebens vom 16. Februar 1001 darstellt. An demselben sind deutlich eine Reihe von einzelnen Bewegungsgruppen unterscheidbar, ja sogar eine vielfach größere Anzahl von Gruppen ist zu bemerken, als an der primären Schütterzone beobachtet wurden. Man vergleiche nur das Diagramm Figur 4, gleichzeitig aufgenommen an der Laibacher Warte. Diese Vervielfachung der Bewegungsgruppen nach der Ferne hin soll einer späteren Besprechung und Erläuterung vorbehalten werden; vorläufig wollen wir nur die Existenz einzelner getrennter Bewegungsgruppen bei Erschütterungen feststellen und eine Erklärung suchen für die Entstehung solcher fast regelmäßig auftretender Bebenbilder.

Die aufgestellte Frage ist mit der Natur der Bebenphänomene am innigsten verknüpft, und solange wir nicht eine genaue Kenntnis über die Ursachen der Erdbeben erlangen, wird eine exacte Beantwortung derselben kaum möglich sein. Eines könnte uns dieser Frage sicher näher bringen, und das wäre ein genaues Studium der Bodenbewegungen, wir wollen sie künstliche Erdbeben nennen, wie solche infolge des Abbaues von Kohlenflötzen beim Bergbau hervorgerufen werden. Bekanntlich treten in der Nähe von Kohlengewerken durch Zubruchegehen eines Abbaues an der Tagoberfläche Erschütterungen auf, die in allen ihren Erscheinungen den naturlichen Erdbeben ganz ähnlich sind und die durch die Sinne des Menschen als Erdbeben empfunden werden. Im Nachfolgenden sollen nun diese Art von Bewegungen näher besprochen werden.

#### II. Bodenerschütterungen, hervorgerufen durch den Bergbau.

Seit September 1899 ist in der Nähe eines größeren Kohlenwerkes in Österreich ein Stoßmesser, ein Instrument zur Messung der verticalen Componente, welches in Laibach angefertigt wurde, nahezu ununterbrochen in Thätigkeit. Da das Instrument dort nur zu dem Zwecke aufgestellt wurde, um die Stärke der Mauerbewegungen, d. h. wie weit ein Gebäude durch die Bewegungen im Bergbaue erschüttert wird, zu messen, so wurde dasselbe im Erdgeschoss auf einer Hauptmauer montiert. Das Gebäude, in welchem das Instrument zur Aufstellung gelangte, beherbergt eine große Fabriksanlage mit einer Anzahl den ganzen Tag über laufenden Maschinen, so dass alle Mauern des Gebäudes beständig zittern. Diese Zitterbewegungen, hervorgerufen durch den Gang der Maschinen, werden auch vom Stoßmesser getreulich wiedergegeben, und zwar mit continuierlichen, 2 bis 7 mm starken Ausschlägen. Sobald in der Fabrik die Arbeit eingestellt wird, tritt auf dem Apparate Ruhe ein, und da können sehr deutlich etwaige Schwankungen des Bodens, die sich durch die Mauer dem Instrumente mittheilen, auf dem Registrierstreifen verfolgt werden.

Die gewiss auch für unsere Wissenschaft höchst interessanten Aufzeichnungen, die bisher auf diesem Instrumente in dem Zeitabschnitte von zwei Jahren und drei Monaten gemacht wurden, entziehen sich vorläufig einer näheren Besprechung, da diese Beobachtungen andere noch schwebende Fragen zu lösen haben werden; ohne diesen vorzugreifen, glauben wir jedoch Einiges an dieser Stelle verwerten zu dürfen, was lediglich nur wissenschaftliches Interesse haben dürfte.

Im abgelaufenen Sommer beschäftigte sich der Verfasser durch mehrere Tage hindurch mit dem genannten Instrumente an Ort und Stelle, und bei dieser Gelegenheit wurde, ohne wesentliche Veränderungen am Instrumente selbst vorzunehmen, insbesondere eine glatte und empfindliche Registrierung angestrebt, um auf diese Weise deutliche und leicht entzifferbare Diagramme der Bodenunruhe zu erhalten. In der That ist es gelungen, in dieser Zeit vom 18. bis 19. Juli in der Nachtruhe eine Reihe von Diagrammen, welche auffallende Ähnlichkeit mit den Diagrammen, welche vom gleichen Instrumente in Laibach bei örtlichen Erschütterungen bisher aufgenommen wurden, zu erhalten.

In der kurzen Zeit von 6 Uhr abends bis gegen 6 Uhr früh zeichnete das Instrument eine große Anzahl höchst instructiver Bilder, so dass es der Mühe lohnt, das Registrierband einer genauen Analyse zu unterziehen

Um 6 Uhr nachmittags wurden die Maschinen eingestellt, innerhalb zwei Minuten hören nun auf dem Instrumente langsam erlöschend die starken Mauerschwingungen auf. Ganz schwache Zitterbewegungen, die immer schwächer werden, hervorgerufen durch den Verkehr der Fabriksarbeiter im Gebäude, dauern noch durch nahezu eine Viertelstunde an, dann tritt vollkommene Ruhe ein. (Fortsetzung folgt.)

#### Das Erdbeben von Palombara-Sabina.

Nach einem Berichte des Dr. L. Palazzo.

Über das Erdbeben vom 24. April 1. J., welches in der Umgebung von Palombara-Sabina sehr heftig aufgetreten ist und auch in Rom von den meisten Bewohnern verspürt wurde, liegt bereits ein näherer Bericht des Dr. L. Palazzo, Director der meteorologischen Centrale in Rom, vor. Der genannte Bericht wurde vom Mitgliede Tacchini der königlichen Akademie der Wissenschaften in Rom in der Sitzung vom 5. Mai 1. J. vorgelegt; diesem entnehmen wir nachfolgende, höchst beachtenswerte Einzelheiten.

Der Berichterstatter Dr. Palazzo befand sich zur Zeit des oberwähnten Erdbebens in den obersten Räumlichkeiten der meteorologischen Centrale in Rom und war zufällig mit Pendelcorrecturen beschäftigt, als er gleichzeitig eine leichte aber deutliche Erschütterung in der Dauer von etwa 5 bis 6 Secunden verspürte. Die Zeitbestimmung, welche unmittelbar an der Uhr vorgenommen wurde, ergab 15 b 20 20 25.

«Gleich darauf begab ich mich», nach den Worten des Berichterstatters. welchen wir nun folgen wollen, ein die unterirdisch gelegenen Räume unseres Institutes, wo die Erdbeben-Messinstrumente untergebracht sind, als mir Prof. Cancani, der schon vorausgeeilt war, zwei deutliche Diagramme vorzeigte, wovon das eine von seinen Seismometrographen mit rascher Registrierung (Länge 10 m. Pendelmasse 300 kg) und das andere vom Seismometrographen mit doppelter Geschwindigkeit des Prof. Agamennone (8 m lang, 100 kg schwer) wiedergegeben wurden, auf welch letzterem die beschleunigte Bewegung des Registrierpapieres etwa 25 Secunden nach dem Auftreten der ersten kurzen Zitterbewegung ausgelöst wurde. Das Diagramm vom Apparate des Cancani beginnt mit Oscillationen von sehr kurzer Periode, angenähert 0'15, um 15h 20m 7s; dieser Theil der Bewegung dürfte infolge seiner Kleinheit für den Menschen nicht wahrnehmbar gewesen sein.1 Gegen das Ende des Diagrammes treten eine Anzahl Wellenbewegungen von etwas längerer Periode aber von sehr geringen Ausschlägen auf. Die Dauer des gesammten Bebenbildes war nicht größer als 4m. 2 Die so kurze Dauer der seismischen Aufzeichnungen und insbesondere der Charakter der einleitenden Zitterbewegung (Vorphase) ließen voraussehen, dass die Herddistanz dieses Bebens keine große gewesen sein dürfte.»

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dieser Umstand dürfte die Differenz von eirea 20° zwischen der instrumentellen und der von mir persönlich gemachten erklären. Anderseits könnte man den Fehler, den ich bei meiner Beobachtung gemacht habe, mit ± 5° schätzen. Auf die kurzen Zitterbewegungen folgen stärkere Ausschläge von gleicher Periode, die immer größer wurden.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Auch an der Erdbebenwarte von Rocca di Papa wurde die Erschütterung vom Seismometrographen Agamemnone und vom Kleinwellenmesser nach Vicentini in sehr schönen Bildern aufgezeichnet.

# Neueste Erdbeben-Nachrichten.

Herausgegeben von Albin Belar.

## Beilage der Monatsschrift "Die Erdbebenwarte".

| Zu Nr. 8, Jahrg. I. | November-December | 1901. | Nr. 1. |
|---------------------|-------------------|-------|--------|
|                     |                   |       |        |

Am 1. November 2h 17m 14s, 2h 18m 1, und 2h 20m 44s in Casamicciola

18h in Salò (Gardasee), Nachbeben VII. Grades. (Haupt-

(Zeit?) in Utah eine starke Erschütterung. Eine Kirche wurde zerstört, viele Häuser haben Schäden erlitten; 5h in Aquila ein Erdstoß, Dauer 5 Secunden; 24h in

3h 30m in Mangalia, leichtes Beben.

beben erfolgte am 30. October 1. L).

Nahbeben registriert.

5.

15.

| , | 6.  | , | 19h in Padua, Fernbeben.                                |
|---|-----|---|---------------------------------------------------------|
| , | 8.  |   | (Zeit?) in Erzerum, zerstörendes Erdbeben, viele Häuser |
|   |     |   | sind eingestürzt, Menschenopfer keine. Nachbeben werden |
|   |     |   | vom 11. November gemeldet; 7h 40m in Padua und Pavia,   |
|   |     |   | Fernbeben; 11 h 15 m in Padua, Fernbeben; 17 h 50 m in  |
|   |     |   | Salò, Nachbeben III. bis IV. Grades. Dieses Nachbeben   |
|   |     |   | wurde an vielen Orten Oberitaliens und auch in Südtirol |
|   |     |   | von Menschen verspürt und in Padua registriert.         |
| 3 | 13. | > | 21h 45 m und 22h in Borgo Pace (Pesaro), Erschütterung  |
|   |     |   | IV Grades                                               |

- Catania seismische Aufzeichnungen.

  17. > 8<sup>h</sup> 30<sup>m</sup> in Aquila, schwacher Erdstoß, Dauer 3 Secunden.
  Wiederholung um 22<sup>h</sup> 50<sup>m</sup>.
- 18. (Zeit?) im Districte Canterbury (Neuseeland), insbesondere in der Stadt Cheviott ein starkes Beben mit vielen Schäden; 1<sup>h</sup> 30<sup>m</sup> in Rocca di Papa und Rom, Fernbeben.
- 19. 11h 35m und 12h 28m in Aquila, schwache Erschütterung.
- 21. 18<sup>h</sup> 30<sup>m</sup> bis 19<sup>h</sup> an allen italienischen Warten und Laibach, Fernbeben; in Trapani wurde gleichzeitig eine Erschütterung verspürt.
- 25. 3<sup>h</sup> in Catania, Rom und Rocca di Papa seismische Aufzeichnungen; 17<sup>h</sup> 45<sup>m</sup> in Turin, seismische Aufzeichnungen.
- 29. 3h in Mármaros-Sziget ein starker Erdstoß.

Am 3. December 3h in Rocca di Papa sehr schwaches Beben.

- 7. > 7h 35m ebendort, wie oben.
- 9. 4<sup>h</sup> bis 5<sup>h</sup> Rom, Rocca di Papa, Florenz und Pola, Fernbeben.
- → 10. → 22 h 9m in Rocca di Papa, sehr schwaches Beben.
- 12.
   11<sup>h</sup> 30<sup>m</sup> in Szátmar starkes Beben.
- 13. Ih 9 m in Tarent, Catania, Reggio di Calabria, Messina Mineo, Tiriolo, Lecce starke Erschütterung. Verzeichnet an allen italienischen Warten sowie in Pola, Triest und Laibach.
- 14. 
   3h in Aquila Erschütterung IV. Grades, und um 17h 45m
   Wiederholung.
- 15. 0<sup>h</sup> 10<sup>m</sup> Fernbeben in Italien, Pola und Laibach. Diese Aufzeichnungen beziehen sich auf ein zerstörendes Beben von Manila, woselbst am selben Tage die Erschütterung volle 65 Secunden angedauert hat. Viele Personen sind verunglückt. (Große Bebenkatastrophen ereigneten sich auf den Philippinen im Jahre 1897. Näheres darüber siehe Monatsschrift ∗Die Erdbebenwarte∗ Nr. 2, Seite 22.)
- 16. 10h 45 m Rocca di Papa und Rom Aufzeichnungen.
- 17. 12<sup>h</sup> 45<sup>m</sup> und 13<sup>h</sup> 30<sup>m</sup> in Turin Aufzeichnungen; 15<sup>h</sup> in Rocca di Papa und Padua Aufzeichnungen; 15<sup>h</sup> 11<sup>m</sup> in Agram starkes Beben.
- 18. 
   4<sup>h</sup> 50<sup>m</sup> verzeichnen Laibach, Catania und Padua Fernbeben. In Laibach wie am 15. d. M. (Wahrscheinlich ein Nachbeben in Manila.)

## Agramer Erdbeben.

Vorläufiger Bericht.

Seit dem vierjährigen Bestande unserer Warte wurden bisher nur zwei seismische Bewegungen aus der Gegend des Agramer Feldes an den Instrumenten der Laibacher Warte verzeichnet. Die erste Aufzeichnung erfolgte am 18. October 1897, dessen Diagramm-Nachbildung auf der nächsten Seite in Fig. 1 dargestellt ist.

An der OW.-Componente wird der Hauptausschlag von 5 Millimetern mit einer kurzen Zitterbewegung in der Dauer von 14 Secunden eingeleitet. Nach dem Hauptausschlage sind noch zwei schwächere Gruppenbewegungen zu unterscheiden, während die SN.-Componente deren fünf verzeichnet hat. Nach den dannaligen Zeitungsberichten wurde in Agram selbst und Umgebung Folgendes beobachtet:

Agram, 18. October 1897. Um 6 Uhr 45 Minuten früh fand heute ein ziemlich heftiges, mehr als 3 Secunden dauerndes wellen förmiges Erdbeben statt, welches sich in der Richtung von Nordost nach Südwest bewegte. In einigen Häusern fielen einzelne Gegenstände



# Einiges über die Aufzeichn

Von A.

## Örtliche

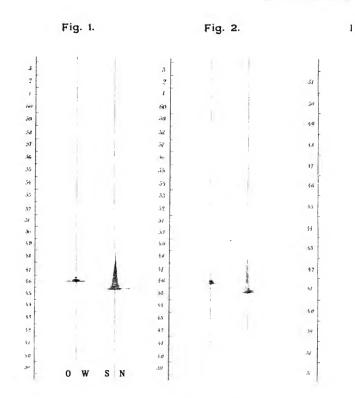

17. April 1898. 23<sup>h</sup> 49<sup>m</sup> 31<sup>s</sup> 5. Februar 1898.

3. D

Wellenmesser 1: 10.

Klei

## ingen der Erdbebenmesser.

BELAR.

Beben.





Fig. 4.



Fig. 5.

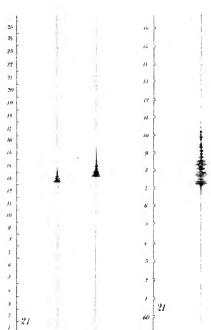

Dezember 1898.

13h 35m

Wellenmesser in Laibach 1: 100.

16. Februar 1901. 21h 6m 50.2\*

> Kleinwellenmesser in Padua 1: 100.

durch die Erschütterung von der Wand, Größerer Schaden scheint

jedoch nicht angerichtet zu sein.

Die jüngste Agramer Erschütterung zeichnete sich auf unseren Instrumenten folgenderweise ein. Auf der OW.-Componente dauert die einleitende Zitterbewegung (Vorphase) 16 Secunden, worauf die Hauptbewegung mit 12 Millimetern eintritt. Auch bei diesem Diagrammbild sind noch zwei weitere starke Gruppenbewegungen bemerkbar, die allmählig in eine Zitterbewegung übergehen. Auf der NS.-Componente lässt sich nahezu die gleiche Gruppierung von Bewegungen wie bei dem vorhergehenden Bebenbild erkennen.

Aus dem Schüttergebiet selbst kommt uns von Prof. M. Kispatić

folgende Mittheilung zu:

Agram, am 18. December 1901. Am 17. d. M., um 3th 13th, erfolgte eine sehr starke Erschütterung in der Dauer von 2 Secunden Schornsteine und Dachziegel fielen von den Dächern. Starke Mauerrisse. Richtung:

SW.-NO. oder umgekehrt.

Die beiden Erschütterungen dürften, nach der Ähnlichkeit der Diagramm-Bilder zu urtheilen, die gleiche Herdtiefe haben. (Vergl. Fig. 1 und 2.) Die Herddistanz von Laibach aus rechnet sich nach der Vorphase für das erste Beben mit rund 105 km und für das jüngste mit 120 km, während die Entfernung Laibach-Agram (Luftlinie) etwa 115 km beträgt.

In der That wurde die Erschütterung am 18. October 1897 in Agram als eine wellenförmige bezeichnet, während die jüngste allgemein als eine stoßartige empfunden worden ist, woraus man schließen darf, dass im Jahre 1897 das Hauptschüttergebiet westlich etwa 15 bis 20 km, näher an Laibach, gelegen war und dass der Boden der Stadt Agram damals nur secundär erschüttert wurde, während gegenwärtig das Schüttercentrum sich in der Stadt selbst oder in der nächsten Umgebung derselben befunden hat.

In Bezug auf die Verbreitung dieser beiden seismischen Bewegungen kann vorläufig folgendes gesagt werden: Das Beben vom October 1897 ist auch noch in Laibach und sogar vereinzelt in Oberkrain makroseismisch durch die Sinne der Menschen wahrgenommen worden. Auch das jüngste Beben wurde, soviel bis heute bekannt, in Laibach und Domschale verspürt und überdies noch an den Instrumenten der Erdbebenwarte in Pola um 15h 12m 37s mit 4 mm Ausschlag und in Padua um 15h 13m noch sehr deutlich eingezeichnet.

Bemerkenswert ist ferner, dass beim jüngsten Beben in Agram selbst nur ein Stoß, selten zwei verspürt wurden, während aus der Umgebung fast durchwegs mehrere Stöße gemeldet wurden, so z. B. berichtet Lichtenwald bereits drei Stöße. Eine Erklärung hiefür ist leicht gegeben, da je näher dem Schüttercentrum, desto rascher die Aufeinanderfolge der Bewegungen, so dass an der primären Schütterzone einzelne Bewegungsgruppen durch menschliche Beobachtungen nicht auseinander gehalten werden können.

Instrumentelle Messungen der jüngsten Erschütterung, in Agram selbst unternommen, würden ein gleiches Bild ergeben haben wie die Laibacher Aufzeichnung vom 16. Februar d. J. (Tafel V, Fig. 4). Näheres darüber siehe in unserer heutigen Nummer der Monatsschrift.

Die Erdbeben vom Agramer Felde sind ganz analog den seismischen Vorgängen, die sich am Laibacher Schüttergebiet abspielen. Man soll weder da noch dort verabsäumen, dieselben genau zu messen und zu verfolgen, nur dann wird es möglich sein, die Natur derselben zu ergründen.

## Agramer Erdbeben.

Nach den Aufzeichnungen der Erdbebenwarte in Lafbach

#### 18. October 1897.

Fig. 1.

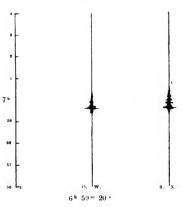

17. December 1901.





Die Annahme eines nahen Bebenherdes wurde schon am nächsten Morgen durch ein Telegramm des Bürgermeisters von Palombara-Sabina bestätigt, das eine starke Erschütterung von dort selbst anzeigte und von eingestürzten oder beschädigten Häusern in der Umgebung der Commune, Zitterbewegungen und Getöse, welche nach kurzen Unterbrechungen sich wiederholen, zu melden wusste. Gleichzeitig wurde die Entsendung eines Seismologen erbeten, welcher die erschreckte Bevölkerung, die ins Freie eilte, beruhigen sollte. In meiner Eigenschaft als Leiter des Institutes beschied ich sofort Prof. Cancani nach Palombara mit dem Auftrage, an Ort und Stelle die Einzelheiten der Erschütterungen zu studieren.

Prof. Cancani hat dortselbst erhoben, dass, obschon das Gebiet von Palombara von einem sehr starken Beben heimgesucht wurde (nach der Stärkescala von Mercalli 6. bis 7. Grades), so waren doch nur wenige und unbedeutende Beschädigungen durch das Beben verursacht worden, und zwar aus dem Grunde, weil die Ortschaft auf festem Felsgrund (Kalkstein) steht und die Häuser aus vorzüglichen Baumaterialien, insbesondere guten Mörtel (beste Puzzolanerde) aufgebaut sind. Diese und ähnliche Umstände ließen Prof. Cancani keine weitere Gefahr für den Ort befürchten und die Bevölkerung war dann leicht zu beruhigen, ihre Behausungen wieder aufzusuchen.

·Wenn auch Palombara oder besser gesagt, die Hauptmasse der Gemeinde dieses Namens, infolge der sehr guten Bauzustände leicht der sehr starken Erschütterung vom 24. April Widerstand geleistet hat, so kann das von den beiden Ortschaften Cretone und Stazzano, die auch zu der Gemeinde Palombara gehören, nicht gesagt werden.

«Stazzano, eine Ortschaft von 113 Einwohnern, besteht aus durchwegs recht elenden Wohngebäuden, die zudem auch noch auf einem sehr lockeren Untergrunde stehen (pliocäner Thon und Sand, der von einer Schichte lockeren, aufgeschichteten, vulcanischen Tuffes bedeckt ist). Vier bis fünf Gebäude dieses Ortes wurden vollkommen zerstört, während die übrigen durch das Erdbeben unbewohnbar gemacht wurden. Dort hätte die Katastrophe verderbenbringend werden können, wenn nicht schon im Augenblicke der Haupterschütterung die Bevölkerung theils bei der Feldarbeit, theils alarmiert durch vorausgegangene Erschütterungen, bereits im Freien gewesen wäre; diesem Umstande verdanken wir das Glück, dass keine Menschenopfer zu beklagen waren.»

Die Ortschaft Cretone mit 350 Einwohnern, obschon näher am Epicentrum gelegen (wie ich weiter unten ausführen werde) hat weniger Schaden genommen, weil die Baulichkeiten besser und die Bodenverhältnisse günstiger sind. Hier wurde kein Haus vollkommen zerstört, obschon viele sehr stark beschädigt wurden. Sehr beträchtliche Schäden hat das schöne Castell erlitten, trotzdem die Mauern desselben ausnehmend stark sind. Prof. Cancani hatte sich überzeugt, dass die Bewohner von Cretone

infolge der häufigen Wiederholungen von leichteren Erschütterungen sehr herabgestimmt waren. Auch wurden sie unaufhörlich durch ein dumpfes, unterirdisches Getöse, das gleichzeitig von einem Zittern des Bodens begleitet war, beunruhigt.»

In einer Entfernung von 1 km von Cretone und 6 km von Palombara und Stazzano befindet sich eine Schwefelquelle, welche auch viel Kalksalze gelöst enthält und etwa ½ m³ Wasser per Secunde liefert. In der Nähe dieser Quelle äußerten sich die geodynamischen Kräfte am stärksten: Menschen sowie Thiere sind zu Boden geschleudert worden, vielen Bäumen wurden die Zweige abgebrochen, die dann infolge der starken Erschütterung weit weg geschleudert worden sind. Auch das Getöse schien aus der Gegend der Quelle zu kommen. Alles führt darauf, dass wahrscheinlich auch dort das Epicentrum zu suchen sein wird und dass wahrscheinlich ein Zusammenhang zwischen der Quelle und den gegenwärtigen Erdbeben besteht.

Die Hypothese ist in der That verlockend, dass die Schwefelquelle, welche in großen Massen kohlensauren Kalk absondert, aus tiefer gelegenen Kalksteinschichten hervorkommt, den Kalkstein aus jener Tiefe beständig fortführt, wodurch dort Gänge und Höhlungen entstanden sind; so ist leicht einzusehen, dass einzelne Gesteinsschichten ihre sichere Stütze verlieren und infolge dessen einbrechen oder einstürzen, was dann nach oben hin Erschütterungen verursacht. Nach dieser Hypothese wäre dieses Beben infolge Setzungen von Erdschichten entstanden und ist somit ein tektonisches Beben. Man kann auch annehmen, dass an der Entstehung des unterirdischen Donners irgendwie auch das Schwefelwasserstoffgas Antheil nimmt, welches in der genannten Quelle enthalten ist.

Die Temperatur der Quelle ist nach den Beobachtungen des Prof. Cancani etwa um 12° höher als die Jahresdurchschnitts-Temperatur des Ortes gelegen, so dass man den Ursprung der Quelle mit Rücksicht auf die geothermische Tiefenstufe kaum tiefer als auf 500 Meter verlegen kann. Angenommen nun, dass von der Stelle, aus welcher die Quelle stammt, auch die Erdbeben kommen, so könnte der Schluss gezogen werden, dass der Herd dieses Bebens sehr seicht gelegen ist, wofur auch die engbegrenzte Zone der stärksten Erschütterung spricht.

Es verdient hervorgehoben zu werden, dass trotz der, man könnte sagen, oberflächlichen Lage des Herdes und geringen Ausdehnung der Hauptschütterzone das Beben vom 24. April l. J. um 15 h 20 m doch auf große

¹ Dem gegenüber wollen wir nur feststellen, dass es wohl nicht nothwendig ist, die unterirdischen Geröse, die ja stets bei tektonischen Vorgängen beobachtet werden, irgendwie mit Gasentwickelungen etc. in Verbindung zu bringen, da Einstütze, Setzungen oder Durchbiegungen von Gesteinsschichten als solche, stets auch, ohne gleichzeitigem Vorhandensein von Gasen Detonationen hervorrufen, man denke nur an die Pfeilerschüsse im Kohlenbergbau und an das Getöse, welches durch das Austreten der Erdwellen an die Luft verursacht wird.

(Anmerkung des Schriftleiters.)

Entfernungen hin sich fortgepflanzt hat, d. i. bis Casamicciola und Padua woselbst die Bodenbewegungen von den Erdbebenwarten aufgenommen wurden, was übrigens auch die äußerste Empfindlichkeit und Exactheit der Instrumente, welche heutzutage im Dienste der Seismologie stehen, auf das glänzendste bezeugt.

«Wie schon gelegentlich dieser Aussührungen bemerkt wurde, sind am 24. April eine Reihe leichter Erschütterungen schon vom 21. April angefangen, vorangegangen, eine Anzahl sind bis heute der Haupterschütterung nachgefolgt. Diese Erschütterungen wurden insbesondere von den Bewohnern von Palombara und in den umliegenden Ortschaften wahrgenommen, so in Mentana, Monterotondo, Montelibretti, Moricone; ein großer Theil derselben wurde von den Instrumenten in Rom (Collegio Romano) und in Rocca di Papa verzeichnet. Die stärkste dieser se eun dären Erschütterungen war unzweifelhaft jene vom 24. April um 22<sup>h</sup> 23<sup>m</sup>, welche auch in Rom und Rieti von vielen Personen verspürt und auch von den Instrumenten der Erdbebenwarte in Casamicciola registriert wurde.»

Der Berichterstatter Director Palazzo schließt nun seine interessanten Ausführungen, indem er eine ausführliche Bearbeitung dieser bedeutenden Bebenperiode für einen späteren Zeitpunkt in Aussicht stellt; die einschlägigen Studien werden von Prof. Cancani, welcher wiederholt nach dem Schüttergebiet gereist ist, fortgesetzt und wir dürfen mit Spannung der Arbeit, welche im \*Bollettinodella Società Sismologica Italiana \* seinerzeit veröffentlicht werden wird, entgegensehen.

### Monatsbericht für Juli 1901

## der Erdbebenwarte an der k. k. Staats-Oberrealschule in Laibach.

(Gegründet von der Krainischen Sparcasse 1897.)

## a) Beobachtungen an der Erdbebenwarte in Laibach.

- Am 8. Juli gegen 8<sup>h</sup> 18<sup>m</sup> sehr schwache Aufzeichnung am Kleinwellenmesser. (Beben bei Florenz.)
  - 12. \* gegen 15<sup>h</sup> 10<sup>m</sup> an allen Instrumenten eine schwache örtliche Erschütterung mit sehr kurzer Vorphase, Hauptausschlag 6 mm, an der OW. Componente fünf deutliche Bewegungsgruppen. Das Beben wurde auch vom Wellenmesser wiedergegeben.
  - 22. gegen 9<sup>h</sup> 24<sup>m</sup> schwache Aufzeichnungen am Kleinwellenmesser ' in der Dauer von drei Minuten, Hauptausschlag 2·5 mm. (Beben in Süddalmatien.)

¹ Der Vollständigkeit halber sei hier bemerkt, dass auch Florenz dieses Beben registriert hat, nnd zwar um 15 h 20m 32 sowie das Nachbeben um 22 h 41 m. Die mikroseismische Ausdehnung dieses Bebens war viel großer, als in dem obigen vorläufigen Bericht angegeben wird, denn das Beben wurde gleichzeitig auch in Pola, allerdings sehr schwach, an den Instrumenten des k. u. k. hydrographischen Amtes um 3 h 21 4 m angezeigt. (Anmerkung des Schriftleiters.)

- Am 30. Juli gegen 10<sup>h</sup> 14<sup>m</sup> sehr schwache Aufzeichnungen. Hauptausschlag 1 mm. (Beben in Süddalmatien.)
  - 31. gegen 11<sup>h</sup> 40<sup>m</sup> starke seismische Aufzeichnungen an allen Instrumenten Hauptausschlag 24 mm. (Beben in Isernia.)

### b) Beobachtungen an in- und ausländischen Erdbebenwarten.

Stärkere Fernbeben.

Am 10. Juli um 5<sup>h</sup> 3<sup>m</sup> 43<sup>s</sup> in Straßburg, um 4<sup>h</sup> 4<sup>m</sup> 6<sup>s</sup> in Uccle. um 4<sup>h</sup> 58<sup>m</sup>
46<sup>s</sup> bis 5<sup>h</sup> 6<sup>m</sup> 10<sup>s</sup> in Casamicciola, um 5<sup>h</sup> 3<sup>m</sup> in Florenz.

- 19. vum 4h 45m 40' in Straßburg, um 3h 41m 31' in Uccle.
- 22. um gh 32m 25\* in Straßburg, um gh 29m 12\* in Pola, um gh 28m 33\* bis gh 31m 12\* in Casamicciola. (Beben von Süddalmatien.)
- 29. um 2<sup>h</sup> 41<sup>m</sup> 10<sup>s</sup> in Straßburg, um 1<sup>h</sup> 41<sup>m</sup> 10<sup>s</sup> in Uccle und Rom.
- 31. um 11<sup>h</sup> 38<sup>m</sup> 41<sup>s</sup> bis 11<sup>h</sup> 53<sup>m</sup> in Casamicciola, um 11<sup>h</sup> 39<sup>m</sup> 3<sup>s</sup> bis 11<sup>h</sup> 45<sup>m</sup> in Pola, um 11<sup>h</sup> 39<sup>m</sup> 3<sup>s</sup> bis 11<sup>h</sup> 41<sup>m</sup> 55<sup>s</sup> in Florenz, um 11<sup>h</sup> 40<sup>m</sup> 7<sup>s</sup> in Straßburg, um 10<sup>h</sup> 44<sup>m</sup> 47<sup>s</sup> in Uccle. (Beben von Isernia.)

Schwächere Fernbeben verzeichneten die Stationen mit photographisch registrierenden Instrumenten am 1., 4., 5., 6., 7., 14., 17., 18., 23., 26., 27., 28. und 30. Juli.

#### Nahbeben.

Am 8. Juli um 8h 18m 59s in Florenz (registriert in Pola und Laibach).

- 8. gegen 30h 45 m in Messina.
- 10. → gegen 5<sup>h</sup> 45<sup>m</sup> in Mineo.
- 11. > gegen 18h 45 m in Catania.
- 14. y gegen 7h 30m in Rocca di Papa.
- > 21. > gegen 12h 15m in Messina.
- 23. gegen 1<sup>h</sup> 50<sup>m</sup> in Messina, 7<sup>h</sup> 15<sup>m</sup> und 9<sup>h</sup> 40<sup>m</sup> in Mineo (letzteres registriert in Straßburg).
- 27. gegen 10<sup>h</sup> 45<sup>m</sup> und 12<sup>h</sup> 30<sup>m</sup> in Messina.

#### c) Bebennachrichten.

Erschütterungen wurden beobachtet:

Am 6. Juli 23<sup>h</sup> 50<sup>m</sup> in Kawarna, Rustsckuk [Bulgarien] (registriert in Straβburg).

- 7. 1 h 10 m und 1 h 25 m ebendort (registriert in Straβburg).
- 7. 3 15h 28m in Provadia.

.... I to...

- > 8. > 16h 45m in Spoleto, schwach.
- 8. 21 h 30 m in Tiriolo (Catanzaro), sehr schwach.
- » 8. » 23h 15m in Zagorje bei St. Peter am Karst ein Erdstoß.
- 9. leichtes Erdbeben in dem nordenglischen Seedistrict Ambleside.

Am 14. Juli 17h 22m am Genfer See.

- 16. Oh 20 m in Pic du Midi, ziemlich stark.
- 17. 21 h in Barcellona, Bozzo di Gotti (Messina), III. bis IV. Grades.
- 18. > 18h 20m in Podzemelj (Krain), heftiger Erdstoß.
- 20. > 4h an mehreren Orten in Serbien.
- 22. 9 9 30 starkes Beben in Süddalmatien (registriert an den meisten europäischen Stationen).
- 23. Ith in Trapani.
- · 23. · in Stolac und Domanovic (Herzegowina).
- 24. 19h 25 m La Rioja (Argentinien), heftig.
- · 26. · und 27. Juli im Vogtlande, starke Erdstöße.
- > 30. 10h 15m in Süddalmatien und Bosnien.
- 30. und 31. Juli im Vogtlande.
- 31. 5h 30m Beben in Bulgarien und Rumänien.
- 31. » 11<sup>h</sup> 38<sup>m</sup> sehr starkes Beben in Mittelitalien; in Sora, Isernia und Avezzano sehr stark (registriert an allen europäischen Stationen).

#### Literatur.

Bericht über die Erdbebenbeobachtungen in Lemberg. Von Professor Dr. W. Laska, Referent der Erdbebencommission der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. 1 Nach einer Einleitung, die die Einrichtung der Erdbebenstation in Lemberg betrifft, bespricht der Herr Verfasser drei Typen der Aufzeichnungen, die für die Beobachtungen an den Lemberger Instrumenten maßgebend sind. Die drei Typen, eine Ausschwingung, eine Anschwellung und eine Ausbauchung sind die Bestandtheile jeder normalen Störungsfigur und entsprechen der Vor-, Haupt- und Nachstörung. Bezüglich dieser Dreitheilung der Störungsfigur vermuthet Herr Dr. Laska, dass sie dem dreifachen Wege, auf dem die Wellen zum Beobachtungsorte gelangen, entspricht. Es sei an dieser Stelle bemerkt, dass auch andere Erdbebenforscher die gleiche Vermuthung aufstellten; sie scheint auch die beste Erklärung dieser Erscheinungen zu sein. Durch Wiederholung und theilweise Deckung der obenangeführten drei Typen ergeben die Lemberger Instrumente mehrfach combinierte Störungsbilder; insbesondere fallen die Stoßmaxima, die in weiten Strahlen aus der Figur herausragen, auf. Besondere Aufmerksamkeit widmet der Herr Verfasser den Pendelunruhen, welche von den seismischen Aufzeichnungen zu unterscheiden sind, die aber äußerst störend wirken können; insbesondere an Beobachtungsorten, an welchen keine Localbeben vorkommen. Und dieses letztere gilt für Ostgalizien (Pfaundlers Seismoskop kam nie in Thätigkeit), daher auch die besondere Sorgfalt, die der Ergründung der Ursachen der Pendelunruhe zugewendet wird. Für das Praktische wichtig sei hervorgehoben, dass diejenigen Pendel für die Unruhe am empfindlichsten sind, welche sehr kleine Schwingungsdauer besitzen oder deren Schwingungsdauer größeren Änderungen unterliegen. Die sehr störenden Pendelunruhen während der Wintermonate führten zu Neigungsbeobachtungen an Libellen; diese ergaben eine auffallende Abhängigkeit von der Temperatur. arbeitung des Materials verspricht der Herr Verfasser im nächsten Berichte zu geben. Unter-Zugrundelegung der Milneschen Regel finden wir im I. Anhange eine angenäherte Berechnung der Entfernung des Epicentrums von der Beobachtungsstation; der nächste Bericht dürfte auch andere Methoden, die numerische Anwendung finden sollen, bringen. In Il. Anhange sind

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mittheilungen der Erdbebencommission der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien. Neue Folge, Nr. 1.

Angaben über die besonders großen Pendelunruhen vom 4. bis 5. December 1899 enthalten. Diese fallen in die Zeit der größten stündlichen Änderung des Barometerstandes. Den Schliedes Berichtes bildet das Verzeichnis der Störungen, in welchem, wie der Herr Verfasser vorhererwähnt, das Hauptgewicht auf den Anfang, die Hauptstörung und wo möglich auch auf das Ende der Störung gelegt wurde. In einer sehr geschmackvoll ausgeführten Tafel sind Bilder über einige Beben dem Berichte angefügt. Schrauter.

#### Notizen.

Das tiefste Bohrloch in Krain. Am westlichen Rande des Laibacher Moorbodens, in der nächsten Nähe der Eisenbahnstation Drenovgric der Oberlaibacher Bahnstrecke, werden schon seit längerer Zeit Erdbohrungen vorgenommen. Dieser Tage mussten nun infolge Auftretens großer Mengen Wassers, die nicht gewältiget werden konnten, die genannten Erdbohrungen eingestellt werden. Diese Bohrungen bezweckten hauptsächlich, das Vorkommen abbauwürdiger Kohlenflötze festzustellen, da ja in der That in der Nähe der Bohrlöcher Kohle ansteht. Es sind dies die bekannten Anthrazitlager von Ligojna bei Oberlaibach, welche schon in früherer Zeit abgebaut wurden. Bei einem Bohrloch (Nr. 2) wurde nun eine Teufe von nahezu 500 Metern erreicht und dort mussten nun, wie gesagt, infolge Wasserauftriebes eben jetzt die Arbeiten eingestellt werden. Auf der ganzen Strecke, durch welche die Bohrungen bisher getrieben wurden, konnte leider kein Kohlenvorkommen festgestellt werden; wohl aber werden diese Bohrungen unsere geologischen Kenntnisse über die Formationen des Randes des Laibacher Moorgrundes bereichern und wir dürfen den Bohrlochprofilen, welche der leitende Bergingenieur Herr Weigel nun ausführen wird, mit großem Interesse entgegensehen. Dieselben versprechen insbesondere für die seismischen Studien auf dem Laibacher Felde von besonderer Bedeutung zu werden und es soll nicht verabsäumt werden, auf die Ergebnisse dieser Bohrungen gelegentlich zurückzukommen. Gegenwärtig wird am chemischen Laboratorium der k. k. Staats-Oberrealschule Wasser, wie solches aus dem Bohrloch emporgetrieben wird, einer Untersuchung unterzogen. Das Wasser, welches mit großer Gewalt dem Bohrloche entströmt, hat eine Temperatur von 200 C. Bekanntlich wurden schon in den Fünfzigerjahren, zur Zeit des Bahnbaues der Südbahnstrecke Laibach-Franzdorf und auch später noch am Moorgrunde Erdbohrungen vorgenommen, bei welchen jedoch beiweitem nicht eine so beträchtliche Tiefe erreicht wurde, wie gegenwärtig.

Eine Erdbebenwarte in Fiume. Seit zwei Jahren werden bereits in Fiume am physikalischen Institut der k. u. k. Marine-Akadamie seismische Beobachtungen, die nun durch Aufstellung neuer Erdbebenmesser vervollständigt werden sollen, gepflogen. Dieser Tage weilte Prof. Dr. Salcher, Vorstand des genannten Institutes an unserer Warte in Laibach, um sich über die Anlage einer Erdbebenwarte näher zu unterrichten.

Auffallende Lichtphänomene. In der Nacht vom 17. auf den 18. d. M. wurde in Laibach und Umgebung ein ganz ausnehmend starkes und eigenartiges Wetterleuchten beobachtet,

Richtigstellung. Auf Seite 79 der Nr. 7 der Erdbebenwarte soll es in der 9. Zeile von oben lauten: (Siehe Tafel I) und nicht Tafel IV.

Ferner wurden auf der Tafel IV, Fig. 1, bei der Windrose die Buchstaben O. und W. vertauscht.

Um den vielseitig geäüßerten Wünschen der Abnehmer unserer Monatsschrift zu entsprechen, sollen von nun ab alle Erdbebenereignisse, die sich in der jüngsten Zeit da und dort zugetragen haben, in der Beilage 'Neueste Erdbeben-Nachrichten-(Nr. 1), nach dem uns vorliegenden Beobachtungsmaterial angeführt werden.

Manuscripte und Mittheilungen sind an A. Belar, Laibach, Erdbebenwarte, Telegramme: Erdbebenwarte, Laibach zu richten.

«Die Erdbebenwarte» kann durch die Buchhandlung Kleinmayr & Bamberg in Laibach bezogen werden.

Bezugspreis jahrlich 6 Kronen,

Im Selbstverlage des Herausgebers. - Druck von Ig. v. Kleinmayr et Fed. Bamberg in Laibach,

# Die Erdbebenwarte.

Monatsschrift, herausgegeben von Albin Belar.

Jahrgang I. Laibach, 4

Laibach, 4. Februar 1902.

Nr. 9 u. 10.

## Einiges über die Aufzeichnungen der Erdbebenmesser.

Von A. Belar.

(Fortsetzung.)

Analyse des Registrierstreifens von 6 h abends bis 6 h früh.

Die erste Unterbrechung der Bodenruhe nach der Einstellung der Fabriksarbeit ist gegen 6h 39m abends am Registrierstreifen bemerkbar. Um die angeführte Zeit tritt die scharf ausgeprägte Zeichnung einer über 2 Minuten andauernden Zitterbewegung von sehr kurzer Periode auf. Die sonst sehr feine Spurlinie der Registriernadel ist knotenförmig verdickt und die Rußschichte an der Stelle weggewischt, so dass die Aufzeichnung weiß erscheint; bei mäßiger Vergrößerung jedoch sind einzelne Ausschläge, die höchstens 0.4 bis 0.6 Millimeter erreichen und fast regelmäßig ab- und zunehmen, deutlich zu unterscheiden. Die Ursache dieser Aufzeichnung ist wegen der genannten charakteristischen Merkmale als Wirkung einer schweren rollenden Last, ausgegangen von der nächsten Umgebung des Aufstellungsortes des Instrumentes, leicht bestimmbar. In der That entnehmen wir einem uns zugekommenen Berichte, dass in der Zeit von 6h 38m bis 39m abends auf der nahen Eisenbahnstrecke ein Güterzug vorbeigefahren ist. Un mittelbar darauf, d. i. in der 42. Minute, erfolgt eine sehr schwache Aufzeichnung, die wesentlich verschieden ist von der vorhin beschriebenen sowohl in ihrem Gesammthilde, als auch in der Periode der Schwingungen, hingegen zeigt dieselbe sehr viel Ähnlichkeit mit den instrumentellen Aufzeichnungen örtlicher Erschütterungen, beobachtet am gleichen Instrumente am Laibacher Felde. Diese charakteristischen Bilder der Bodenunruhe, die große Ähnlichkeit mit den Erdbebendiagrammen haben und die also ihren Ursprung unter Tag haben müssen, wollen wir von nun ab als «seismische Bewegungen» bezeichnen. Die charakteristischen Merkmale einer solchen Bewegung sollen später an der Hand stärkerer Aufzeichnungen näher gekennzeichnet In der Zeit von 6 bis 7h abends ist überdies eine Reihe schwächerer Zitterbewegungen, und zwar um die 43.. 47. und 53. Minute, bemerkbar; diese dürften größtentheils durch den Verkehr im Gebäude und in dessen nächster Umgebung hervorgerufen worden sein sowie von den umliegenden Straßenzügen (Wagen etc.) herrühren. Aufzeichnungen dieser Art sollen weiterhin als «Störungen» bezeichnet werden.

In der Zeit von 7 bis 8h abends wird die Bodenruhe häufig gestört durch sehr leichte Zitterbewegungen, deutliche Wagenspuren, regelmäßig ab- und zunehmende Störungsbilder, um die 15. und 16. Minute, dann 23. und 25. Minute. Gegen die 27. Minute setzt eine deutliche seismische Bewegung mit einer 3 bis 4 Secunden langen Vorphase ein. Hauptausschlag ein Millimeter. Dauer der Bewegung über eine Minute. darauf Störungen um die 29., 30., 34., 35. Minute, innerhalb der 44. und 45. Minute sehr schwache seismische Bewegung ohne Vorphase, worauf vollkommene Ruhe eintritt. In die Zeit von 8h bis 9h abends fällt eine Reihe sehr instructiver Aufzeichnungen, und zwar innerhalb der 2., 3., 4. und 5. Minute, größtentheils Wagenspuren. Von der 6. Minute an eine sehr schwache seismische Bewegung in der Dauer von 30 Secunden mit deutlicher Vorphase und einem Hauptausschlag von 0.5 Millimetern. Um die 11. Minute schwache Wagenspur, und nach der 12. Minute ein größeres seismisches Bild (siehe Tafel VI. Fig. 4) mit einer 10 Secunden langen Vorphase und einem Hauptausschlage von 1.8 Millimetern. Ende in der 14. Minute. Nach dem Hauptausschlage sind am Original deutlich drei Gruppen von Bewegungen bemerkbar. Sehr schwache Zitterbewegungen von obertags wiederholen sich zwischen der 14., 15., 16. und 17. Minute. Nach der 18. Minute, also vier Minuten nach dem Verschwinden der seismischen Bewegung, erscheinen deutliche Spuren eines fahrenden Eisenbahnzuges. Diesmal dauert die Zugsbewegung viel kürzere Zeit, nur etwas über eine Minute, entsprechend einer rascheren Fahrt eines Personenzuges, welcher nach Angabe um 8h 16m bis 18m abends dortselbst vorbeigefahren ist. Kaum sind die Spuren desselben ganz erloschen, als auch eine zweite viel stärkere seismische Bewegung ihren Anfang nimmt. Das Bild der Bewegung beginnt mit einem unvermittelten Hauptausschlage (also ohne bestimmbare Vorphase) von über 4 Millimeter. Der Anfang fällt in die 20. Minute. Das seismische Bild lässt im ersten Theile eine sehr rasche Bewegung erkennen, so dass sich die einzelnen Ausschläge überdecken; an der Randzone des Diagrammes sind in diesem ersten Theile zwei Bewegungsgruppen unterscheidbar. Darauf tritt eine langsamere Bewegung auf, die annähernd den Eigenschwingungen der federnden Masse

entspricht. Dieser Theil der Bewegungen erlischt jedoch nicht regelmäßig, wie es bei Eigenschwingungen der federnden Masse infolge der Reibung der Fall ist, sondern innerhalb 20 bis 30 Secunden können noch Anschwellungen verfolgt werden, die regelmäßig kleiner werden und erst nach der zweiten Minute vollkommen erlöschen. (Siehe Tafel VI, Fig. 4.)

Sehr schwache Zitterbewegungen wurden noch in folgenden Minuten festgestellt: 30., 31., 34., 40., 42., 43., 44., 45., 49., 50., 53. und 55. Gegen  $g^h$  erscheint eine über 2 Minuten andauernde Bewegung, ein typisches Störungsbild eines langsam fahrenden Eisenbahnzuges. Nach Bericht verkehrte um  $g^h$  1 bis  $2^m$  dortselbst ein Güterzug. In der Zeit von  $g^h$  bis  $10^h$  abends ist die Registrierung unterbrochen, da die Registriernadel das Papier nicht berührt.

Zitterbewegungen innerhalb der 2. und 3., dann 11. Minute, worauf die Spur der Linie der Registriernadel ganz ausbleibt. In die Zeit der 14. bis 16. Minute fällt ein Personenzug, der am Registrierband infolge der Unterbrechung der Aufzeichnungen nicht constatierbar ist. In der Zeit von 10h bis 11h. Bis zur 34. Minute bleibt die Nadelspur aus, die Aufzeichnungen beginnen mit einer unvollständigen mehrphasigen seismischen Bewegung, die bis über die 35. Minute andauert. Gegen die 40. Minute ein sehr schwaches seismisches Bildchen mit kurzer Vorphase und drei Anschwellungen. Dauer über eine Minute. Kaum sind die seismischen Bewegungen erloschen, als auch schon wieder die ersten Zitterbewegungen, die allmählich anschwellen, einen langsam fahrenden Eisenbahnzug ankundigen. Die Zugsbewegung dauert am Registrierbande über 3 Minuten (nach Bericht verkehrte 10h 41 bis 52 m ein Güterzug), und et wa 30 Secunden darauf setzt eine seismische Bewegung mit einer sehr kurzen Vorphase ein. Hauptausschlag 1.4 Millimeter, Dauer 1 Minute, innerhalb welcher Zeit fünf regelmäßig abnehmende Bewegungsgruppen auftreten. Sehr schwache Zitterbewegungen dauern bis gegen das Ende der Stunde an.

Von 11<sup>h</sup> bis 12<sup>h</sup> nachts ist eine Reihe sehr leichter, bald längerer bald kürzerer Störungen am Registrierbande bemerkbar, und zwar in der Zeit der 2., 3., 5., 7., 12., 14., 16., 18., 20., 23. und 24. Minute. Zwei scharf ausgeprägte, rasch hintereinander folgende Störungsbilder bei sehr geringer Amplitude treten in der 30. Minute auf, auch weiterhin bis Mitternacht ist noch eine Reihe leichter Zitterbewegungen erkennbar.

Von 12h bis 1h nachts leichte Störungen bis zur 4. Minute. Gegen die 4. Minute eine starke seismische Bewegung mit einem Hauptausschlagevon über 3 Millimeter. Der Hauptausschlag wird von einer rasch anschwellenden kurzen Zitterbewegung (Vorphase) in der Dauer von 15 Secunden eingeleitet, worauf innerhalb 1 Minute 30 Secunden sechs regelmäßig abnehmende

Bewegungsgruppen, deren letzte sehr scharf ausgeprägt ist, zu entnehmen sind. (Siehe Tafel VI, Fig. 5.)1

Bis zur 30. Minute weist die Spurlinie der Nadel keine Störungen auf, erst um die 31., 32., 34., 35. Minute sehr leichte Störungen, worauf wieder Ruhe bis zur 47. Minute eintritt; von da an wiederholen sich fast jede Minute leichte Zitterbewegungen.

Von 1<sup>h</sup> bis 2<sup>h</sup> nachts bis zur 6. Minute zwei Störungen. Von da an verschwindet die Spurlinie, in der 12. Minute beginnt die Nadel eine stärkere, wahrscheinlich seismische Bewegung aufzuzeichnen. Das Bildchen der Bewegung ist zweimal unterbrochen, daher unvollständig und nicht näher bestimmbar. Störungen treten in der 15. bis 22. Minute fast jede Minute auf, in der 25. Minute bleibt die Spurlinie wieder aus. In der 27. Minute starke unvollständige, unterbrochene seismische Bewegung. Ein ähnliches unvollständiges Diagramm wiederholt sich in der 29. Minute, worauf bis zur 48. Minute eine Reihe leichter Störungen auftritt. Neuerliche Unterbrechung der Aufzeichnungen bis zur 55. Minute.

Von 2<sup>h</sup> bis 3<sup>h</sup> nachts ist die Registrierung wiederholt ausgeblieben, Störungen konnten um die 5., 7., dann 29., 30., 31. und 35. sowie 44., 45., 47., 48., 50., 51., 53., 54. Minute bestimmt werden.

Von 3<sup>h</sup> bis 4<sup>h</sup> nachts. Auch innerhalb dieser Stunde treten Unterbrechungen auf. Außer leichten Störungen in der 2., 3., 18., 26., 28., 34., 35., 36., 38., 39., 41., 43., 44., 48., 57. und 58. Minute sonst nichts Bemerkenswertes.

Von 4<sup>h</sup> bis 5<sup>h</sup> früh. Die Nadel zeichnet wieder mit Unterbrechungen. Störungen in der 13., 17., 19., 21., 24., 30., 32., 33., 39., 40. Minute und zwei deutliche schwache seismische Bilder mit kurzer Vorphase in der 47. und 57. Minute.

Von 5<sup>h</sup> bis 6<sup>h</sup> früh bis zur 7. Minute vollkommene Ruhe, innerhalb der 8., 10. bis 11. Minute Störungen. In der 14. Minute hört die Registrierung auf; 17. Minute unvollständige seismische Bewegung, worauf nach kurzer Unterbrechung innerhalb der 18. bis 21. Minute Spuren eines fahrenden Eisenbahnzuges erkennbar sind. Laut Bericht verkehrte um 5<sup>h</sup> 19 bis 21<sup>m</sup> ein Güterzug und um 5<sup>h</sup> 20 bis 22<sup>m</sup> ein Personenzug. Nach der 21. Minute bleibt die Registrierung wieder aus, gegen die 29. Minute stärkere unvollständige Zitterbewegung. Um die 36. Minute neuerliche Registrierung mit darauf folgenden Störungen. Kurz nach der 50. Minute erscheint eine langsam zunehmende Bewegung von sehr kurzer Periode, nach drei Minuten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Nachbildungen in Fig. 4 und 5 sind nicht als ganz gelungen zu betrachten und können höchstens als eine schematische Zeichnung der Diagramme angesehen werden. Gegenwärtig werden auf photographischem Wege Vergrößerungen der Originale vorgenommen, und in einer der nächsten Nummern der Monatsschrift sollen getreuliche Nachbildungen dieser höchst interessanten seismischen Bewegungen veröffentlicht werden.

treten bereits Maximalausschläge von über 3 Millimeter auf und nach weiteren 15 Minuten steigern sich die Maximalausschläge um mehr als das Doppelte. Die Maschinen im Fabriksgebäude dürften nun im vollen Gange sein, die Arbeit in der Fabrik hat wieder begonnen. Es ist dasselbe Bild: die zusammenhängenden Zitterbewegungen des Mauerwerkes, wie beim Arbeitsschluss am Abend zuvor 6<sup>h</sup>, von welchen wir in der Tafel VI, Fig. 1, 2 und 3 Nachbildungen wiedergeben. Während der Fabriksthätigkeit konnte an demselben Tage keine seismische Bewegung mehr constatiert werden.

Um die Periode der Zitterbewegungen des Mauerwerkes näher bestimmen zu können, wurde das für gewöhnlich im Gebrauche stehende Walzenuhrwerk mit einem rasch ablaufenden Triebwerk in Verbindung gebracht. Fig. 2 ist eine sehr gute Nachbildung dieser Zitterbewegungen bei einer Fortbewegungsgeschwindigkeit des Registrierbandes von 75 Millimetern in der Secunde und Fig. 3 von circa 43 Millimetern in der Secunde; im letzteren Falle wurde die Walze mit der Hand rasch fortbewegt, während der federnden Gewichtsmasse gleichzeitig ein schwacher Stoß ertheilt wurde, so dass dieselbe Eigenschwingungen aufgenommen hat. Eine volle Schwingung der Gewichtsmasse beträgt eine Secunde. An beiden Bildern ist leicht zu erkennen, wie auf den größeren Schwingungen außerdem kürzere Vibrationen auftreten, die den größeren Schwingungen als Interferenzen übergeordnet erscheinen. Während die stärkeren Zitterbewegungen Eigenschwingungen der Mauer darstellen, dürften die Interferenzen durch den Lauf der Maschinen hervorgerufen werden. Übrigens soll über die sonstige Thätigkeit dieses Instrumentes hier nichts weiter ausgeführt werden, es genügt, damit gezeigt zu haben, wie stark tagsüber das Instrument in Anspruch genommen wird und dass es trotzdem für die schwächsten Bewegungen des Bodens zur Zeit der Arbeitseinstellung in der Fabrik empfindlich genug ist. Ebenso unwesentlich für eine eingehendere Behandlung gelten uns die verschiedenen Störungen, die der Vollständigkeit halber bei der Analyse des Registrierbandes in den einzelnen Stunden angeführt wurden. Wir wollen uns im nachfolgenden einer näheren Besprechung der Diagramme, die wir als Aufzeichnungen seismischer Natur erkannt haben, zuwenden. Den Störungen soll nur insoferne eine Aufmerksamkeit geschenkt werden, als solche in irgendwelchem Zusammenhange mit den Bewegungen seismischer Natur stehen.

Es steht außer Frage, dass die genannten seismischen Aufzeichnungen, die am 18. und 19. Juli v. J. in der nächsten Nähe eines Kohlenbergbaues beobachtet wurden, ihren Ursprung unter Tag haben, somit als Wirkungen von theilweisen oder vollständigen Zubruchegehen von Abbauen anzusehen sind. Für diese Annahme sprechen folgende Umstände: 1. Haben die erhaltenen Diagramme eine so große Ähnlichkeit mit den Bildern örtlicher Beben, dass der Verfasser dieselben auf den ersten Blick als solche erkannt hat. 2. Wäre es nicht

denkbar, dass durch irgendeine andere äußere Ursache so ver schiedenartige typische Bebenbilder hervorgerufen werden könnten, insbesondere wenn man bedenkt, dass die Güterzüge, die etwa 60 Meter weit von der Stelle, wo das Instrument aufgestellt ist, vorbeirollen, im Maximum Ausschläge von nur 1 Millimeter hervorrufen. 3. Ist es eine bekannte Thatsache, dass in jener Gegend, wo der Apparat zur Aufstellung gelangt ist, häufig, man könnte sagen, erdbebenartige Erschütterungen auftreten, welche durch eine Art Einstürze, Abbauverbrüche im Kohlengewerk hervorgerufen werden. Um diese Erschütterungen genau zu verfolgen, wurde auch der Apparat an Ort und Stelle aufgestellt. Der Verfasser hat während seines mehrtägigen Aufenthaltes dortselbst Gelegenheit gehabt, eine solche Bodenbewegung wahrzunehmen: die Empfindung war die gleiche wie bei einer örtlichen Erschütterung, wie ihm solche von Laibach her gut bekannt sind; zuerst ein deutliches Dröhnen, worauf eine kurze Zitterbewegung einsetzte, die ebenso rasch auch schon vorüber war, als es dem Beobachter zum Bewusstsein kam, um was es sich handelte. Bemerkenswert ist hier nur der Umstand, dass solche Erschütterungen dort in der Umgebung der Bergbaue in der Regel einen sehr kleinen Umfang haben, wo sie obertags von Personen wahrgenommen werden, während hingegen auch schwächere örtliche Erschütterungen bei tektonischen Vorgängen größtentheils auf mehrere Kilometer im Umkreise sich dem Menschen bemerkhar machen. Wir haben es also in diesem Falle mit typischen Einsturzbeben zu thun, wie solche am Karste häufig unter ähnlichen Bedingungen auftreten, nur mit dem Unterschiede, dass hier die Einsturzbeben natürlichen Ursprunges sind, während es sich dort um die Nachwirkungen handelt, welche durch den Bergbau hervorgerufen werden.

Bei Gegenüberstellung der Bilder von örtlichen Erschütterungen und jenen, die in der Nähe des Bergbaues instrumentell beobachtet worden sind, wurde wiederholt eben nur eine große Ähnlichkeit der Aufzeichnungen hervorgehoben. Dass sich dieselben nicht vollkommen decken, hat seinen Grund in der Thatsache, dass die Fortbewegungsgeschwindigkeit des Registrierbandes am gleichen Instrumente in Laibach eine dreimal so rasche ist als bei dem Bergbaue. Ferner sind die Bebenbilder von Laibach zum großen Theil durch Bewegungen größerer Schollenstücke der Erdrinde hervorgerufen worden, und schließlich ist auch eine Abweichung in den Aufzeichnungen durch die Verschiedenheit der Bodenbeschaffenheit der beiden verglichenen Orte bedingt; nicht zuletzt wird für das seismische Bild die Tiefe maßgebend sein, aus welcher diese Bewegungen stammen.

(Fortsetzung folgt.)

## Zur Gründung der kaiserlichen Hauptstation für Erdbebenforschung in Strassburg i. E.

Bekanntlich besteht in Deutschland schon seit einigen Jahren eine musterhaft eingerichtete Erdbebenwarte, welche sich zur Aufgabe gestellt hat, die Bodenunruhe mit allen modernen Präcisionsinstrumenten genau zu messen, das Beobachtungsmaterial wissenschaftlich zu bearbeiten und mit ähnlichen Beobachtungen, die sonstwo auf der Erde gemacht werden, zu vergleichen.

Die Gründung dieses modernen wissenschaftlichen Instituts war mit manchen Hindernissen verbunden, und der Thatkraft und den unermüdlichen Bemühungen des Professors G. Gerland, Universitätsprofessor in Straßburg, verdankt heute Deutschland die Entstehung und den Bestand der genannten Reichserdbebenwarte, welcher gegenwärtig bereits die Aufgabe einer internationalen Centralstation zukommt.

Um einen Einblick in die endgiltige Lösung der wirtschaftlichen Frage des genannten Instituts zu gewinnen, lassen wir hier die Berichte und Verhandlungen folgen, welche allgemein wissenswert und für uns Österreicher ganz besonders lehrreich sein dürften.

« Berliner Tügehlatt», Morgenausgabe vom 7. December 1898: Dem Etat des Reichsamtes des Innern sind zwei Denkschriften beigefügt, deren Ausführungen nicht versehlen werden, Ausmerksamkeit und Zustimmung zu erwecken.

Die zweite Denkschrift fasst die Errichtung einer Erdbebenstation in Straßburg i. E. ins Auge, die als Centralstation gedacht ist zu einer Reihe von Nebenstationen, welche in den einzelnen deutschen Ländern von den Landesregierungen einzurichten wären. Die Ausführungen sind in den Sätzen begriffen: Im October 1895 hat auf Anregung des Professors und Directors des geographischen Seminares der Kaiser Wilhelm-Universität zu Straßburg eine Reihe hervorragender Gelehrter verschiedener Nationalitäten die Aufforderung zur Errichtung eines internationalen Systemes von Erdbebenstationen veröffentlicht, dessen Aufgabe sein soll, die Ausbreitung der von großen Erdbebencentren ausgehenden Bewegungen auf der Erdoberfläche und durch den Erdkörper in methodischer Weise zu beobachten. In mehreren europäischen und außereuropäischen Ländern ist die Begründung derartiger Stationen in den letzten fahren theils vollendet, theils in Angriff genommen. So ist Italien schon seit langem mit seismischen Stationen reich besetzt, während in Österreich-Ungarn die Mittel zur Gründung von solchen kürzlich bewilligt worden sind. Die in Deutschland vorhandenen Einrichtungen zur Beobachtung seismischer Erscheinungen stehen zurück. Ein Anfang zu wissenschaftlich genügenden Beobachtungen ist bisher allein in Straßburg i. E. gemacht. Der Plan, in Straßburg eine Centralstation zur Beobachtung von Erdbeben für ganz Deutschland von reichswegen zu errichten, hat die lebhafte Zustimmung der Fachkreise gefunden, wobei in Betracht kam, dass Straßburg nach seiner geographischen Lage in einer von Erdbeben oft erschütterten Gegend als Sitz der Station besonders geeignet erscheint. Die Ausführung soll auf der Grundlage geschehen:

- 1.) Die elsass-lothringische Landesverwaltung stellt ein geeignetes Terrain kostenlos zur Verfügung und überminmt die Errichtung des Anstaltsgebäudes gegen eine vom Reiche zu zahlende einmalige Entschädigung von 20,000 Mc.
- Für die erste Ausstattung der Anstalt mit den nöthigen Apparaten und Instrumenten werden vom Reiche weitere 10.000 Mk. zur Verfügung gestellt.
- 3.) Die Anstalt geht in das Eigenthum der elsass-lothringischen Landesverwaltung über, welche sich verpflichtet, dieselbe dauernd zu unterhalten.

Außerdem ist die Begründung von Zweigstationen oder die Erweiterung bestehender Stationen von den wissenschaftlichen Autoritäten als erwünscht bezeichnet worden, und wird gehofft, dass die Landesregierungen diese Aufgabe übernehmen werden. Theilen alsdann die Zweigstationen ihr Beobachtungsmateriale regelmäßig der Hauptstation zu kritischer Zusammenstellung und einheitlicher wissenschaftlicher Verwertung mit, so wird es gelingen, das seismische Verhalten, die sogenannte Seismieitätt, des gesammten Reichsgebietes klarzulegen.

\*\*Straßburger Post\*\*, Nr. 176, Mittwoch, den 1. Mätz 1899: Verhandlungen des Landesausschusses für Elsass-Lothringen, 37. Plenarsitzung. Straßburg, den 28. Februar 1899. — Am Regierungstische: Die Unterstaatssecretäre v. Schraut, Baron Zorn. Bulach, Dr. Petri sowie Regierungscommissäre. — Vicepräsident: Jaunez; Schriftsührer: Baron Charpentier. — Das Protokoll der letzten Plenarsitzung wird verlesen und angenommen.

Tagesordnung: 1.) Zweite Lesung des Etats der Universität, Universitäts- und Landesbibliothek, Prüfungscommission für Candidaten des höheren Schulamtes, Kunst und Wissenschaft, geologische Landesuntersuchung und meteorologischer Landesdienst.

2.) Commission. Berichterstatter: Eissen. Über die Errichtung einer internationalen Erdbebenstation wird in dem Berichte ausgeführt: Zwischen der Landesverwaltung und der Reichsverwaltung wurde folgendes Übereinkommen getroffen: Die Landesverwaltung stellt ein geeignetes Gelände zur Verfügung und übernimmt die Errichtung des Anstaltsgebäudes gegen eine vom Reiche zu zahlende einmalige Entschädigung von 20,000 Mk. Für die erste Ausstattung der Anstalt mit den nöthigen Apparaten und Instrumenten werden vom Reiche weitere 10,000 Mk. zur Verfügung gestellt. Die Anstalt geht in das Eigenthum der elsass-Jothringischen Landesverwaltung über, die sich verpflichtet, dieselbe dauernd zu unterhalten. Das Reich leistet einen jährlichen, durch den Reichshaushalt festzustellenden Beitrag, der ungefähr der Hälfte der jährlichen Gesammtaußendungen für die Anstalt entspricht und für das Etatsjahr 1899 auf 3000 Mk. bemessen ist. Der Reichstag hat in erster und zweiter Lesung die genannten Summen bewilligt und der Bundesrath sich mit der nachträglichen Einstellung der Summen in den Landeshaushalt einverstanden erklätr.

Die Commission schloss sich dem Vorschlage der Regierung einstimmig an.

Zum Titel eErdbebenstation. führt Abgeordneter Köchlin aus: Wir müssen sehr vorsichtig sein mit neuen Ausgaben. Wenn das Reich eine Erdbebenstation will, 70 haben wir nichts dagegen, dass man sie nach Straßburg verlegt. Wie die Sache aber nun vorgebracht wird, haben wir keine Reichs-Erdbebenstation, sondern eine Landes-Erdbebenstation mit Hilfe des Reiches, Man schlägt vor Zuschüsse von 20,000 Mk. für die Errichtung und 10,000 Mk. für die erste Einrichtung zu geben. Dann müssen wir die Anstalt herstellen. Für die laufenden Ausgaben gibt das Reich 3000 Mk. her, von uns werden aber 6000 Mk. verlangt. Wir werden das Risico übernehmen, auch Überschreitungen bewilligen zu müssen, und müssen stets die Hälfte der Ausgaben bewilligen. Niem and im Lande wird sich für die Erdbebenstation interessieren. (Heiterkeit.) Es kommen immer mehr Ausgaben, aber nicht mehr Einnahmen, das geht nicht so weiter. Wenn das Reich eine Erdbebenstation will, so mag es sie gründen, wir geben das Gelände dazu her, aber das Reich soll die Ausgaben nicht auf unser Budget walzen. (Sehr richtig.)

Abgeordneter Eissen: Man hat die Angelegenheit in der Commission eingehend besprochen; man war damit einverstanden, dass man die Ausgaben nicht stets erhöhen soll, allein es ist schon darauf hingewiesen worden, dass man im Vorjahre die 5000 Mk. für den internationalen meteorologischen Congress verweigerte. Man hat die Mittel aufgebracht, der Congress hat stattgefunden, aber das Land hatte nicht die Ehre gehabt, an den Kosten betheiligt zu sein. (Große Heiterkeit.) Heute handelt es sich um ein neues Institut, eine Erdbebenstation, und ich glaube kaum, dass jemand von der Bedeutung der Station nicht überzeugt wäre. (Doch! Doch!) Straßburg ist gewählt worden, weil es in der Rehienbene liegt, wo diese Feststellungen am besten gemacht werden können. Das Reich bewilligt 20.000 Mk. für die Einrichtung und 3000 Mk. für die Instandhaltung. Man

verlangt von uns 3000 Mk. Die Commission war der Ansicht, dass diese 3000 Mk. bewilligt werden sollten. Würde der Credit nicht bewilligt, so würden wir das Institut nicht im Lande haben.

Abgeordneter Dr. Höffel: Es handelt sich hier nicht um eine Einrichtung des Reiches. Auf dem internationalen Congress in London vor drei Jahren wurde diese Frage erörtert und Straßburg als der beste Platz bezeichnet, nicht als Stadt des Reiches, sondern weil seine Lage es am geeignetsten zu solchen Beobachtungen macht. Es handelt sich hier um ein internationales Institut, das Reich will uns dazu einen Zuschuss bewilligen. Es wäre eine neue Errungenschaft, und wir dürften darud stolz sein, das Institut hier zu haben.

Abgeordneter Köchlin: Im Berichte heißt es Reichsstation. Nachdem aber Dr. Höffel die Sache auseinandergesetzt hat, ist sie noch einfacher. Es wäre ein Landesinstitut mit Hilfe des Reiches. Solche Institute aber brauchen wir gar nicht; wir haben andere Ausgaben und Bedürfnisse, und wenn man Erdbeben beobachten will, so kann man es meinetwegen anders wo thun, (Große Heiterkeit.)

Unterstaatssecretär v. Schraut: Staatssecretär v. Puttkamer kann wegen Unwohlseins den Verhandlungen nicht beiwohnen. Was Herr Köchlin gegen die Erdbebenstation einwendet, ist, glaube ich, sehr einseitig. Die Beobachtung der Erdbeben ist keine minderwertige Sache, und wir im Lande sind ganz besonders an solchen Erdbeben betheiligt. Nun werden schon an verschiedenen Punkten die Erdbeben beobachtet, und zwar sind das Landesinstitute. Nun sagt das Reich: Wegen der wissenschaftlichen Bedeutung bedarf es einer Centrale, es will diese in Straßburg errichten, weil hier die Voraussetzungen für solche Beobachtungen ganz besonders günstig sind. Es ist doch anzuerkennen, dass das Reich tief in den eigenen Beutel greift; es bestreitet die ganze erste Einrichtung aus eigenen Mitteln, während wir nur ein kleines Stück Land hergeben sollen. Das Reich leistet im ganzen 30,000 Mk. Uns erwächst an Kosten nur die Hälfte der Unterhaltungskosten. Diese sind auf 6000 Mk. festgesetzt, von denen das Reich die Hälfte trägt. Selbst den nicht wahrscheinlichen Fall einer Steigerung angenommen, würden wir stets nur die Hälfte zahlen müssen. Das ist die finanzielle Seite der Sache, der der Abgeordnete Köchlin eine viel zu große sinanzielle Bedeutung gegeben hat. Die Sache als eine Reichssache zu betrachten geht doch nicht an. Wir haben erst in letzter Zeit erfahren, wie günstig Straßburg für solche Beobachtungen liegt. Wenn das Land quasi als Hausherr etwas zu den Kosten beitragen soll, so soll man sich davon nicht lossagen, wenn die Sache keine finanzielle, dagegen aber große wissenschaftliche Bedeutung hat.

Abgeordneter Ditsch: In der Commission habe ich wie der Abgeordnete Köchlin gesprochen; aber man hat mich aufmerksam gemacht auf den Zuschuss des Reiches für die Universität im Betrage von 400.000 Mk. Wenn das Reich so viel bewilligt, so sollen wir doch auch etwas bewilligen, deshalb stimme ich für die Station.

Abgeordneter Köchlin: Die Ausgabe ist nicht klein; solche Ausgaben fangen immer klein an, aber dann braucht man Instrumente, Assistenten u. s. w., und es kommen immer mehr Kosten. Deshalb sage ich: Schieben wir einen Riegel vor; wenn die Ausgaben nicht im Etat stehen, können sie auch nicht wachsen. (Große Heiterkeit.)

Unterstaatssecretär v. Schraut: Das ist ein sehr gefährliches Princip, zu sagen, dass man überhaupt keinen Schritt machen soll, weil man etwa genöthigt sein könnte, einnal einen Schritt weiter zu gehen. Ähnlich, wie heute, ist seiner zeit bei der Errichtung der meteorologischen Station gesagt worden, obwohl wir das einzige Land waren, das keine hatte. Jetzt herrschen nur noch Stimmen, dass sie nach verschiedenen Richtungen sehr bedeutende Dienste geleistet habe.

Abgeordneter Dr. Höffel: Abgeordneter Köchlin kann die Überzeugung haben, dass, wenn das Reich 30.000 Mk. bezahlt, dies nicht ohne Gründe geschieht. Die Sache ist einstimmig im Reichstage durchgegangen. Es ist ein Act der Courtoisie, die 3000 Mk. zu bewilligen.

Die Etdbebenstation wird angenommen.

## Erdbebenereignisse in Norwegen im Jahre 1899.

Nach einem Resumé von Karl F. Kolderup.

Zuerst gibt der Verfasser eine Übersicht über das Vorkommen von Erdbeben in Norwegen in den letzten 13 Jahren, während welcher Zeit eine systematische Einsammlung von Erdbebenberichten stattgefunden hat. Im ganzen sind in den genannten Jahren 264 Erdbeben beobachtet worden. Diese vertheilen sich folgendermaßen auf die verschiedenen Jahre:

|      | _ |   |   |  |   |   |   |     |         |
|------|---|---|---|--|---|---|---|-----|---------|
| 1887 |   |   |   |  |   |   |   | 23  | Erdbebe |
| 1888 | ÷ |   |   |  |   |   |   | 22  |         |
| 1889 |   |   |   |  |   |   |   | 35  | ,       |
| 1890 |   |   | , |  |   |   |   | 21  | 3       |
| 1891 |   |   |   |  |   |   |   | 7   |         |
| 1892 |   |   |   |  |   |   |   | 2 I |         |
| 1893 |   |   |   |  |   |   |   | 14  |         |
| 1894 |   |   |   |  |   |   |   | 19  |         |
| 1895 |   |   |   |  |   |   |   | 24  |         |
| 1896 |   | , |   |  |   |   | , | 24  |         |
| 1897 |   |   |   |  | * |   |   | 24  |         |
| 1898 |   |   |   |  |   |   |   | 7   |         |
| 1899 |   |   |   |  |   | ٠ |   | 23  | ,       |
|      |   |   |   |  |   |   |   |     |         |

Summe 264 Erdbeben

Wie aus dieser Übersicht hervorgeht, kommen durchschnittlich 21 im Jahre, eine Zahl, die bedeutend größer ist, als man früher angenommen.

In dem Jahre 1899 wurden 23 Erdbeben beobachtet. In Bezug auf Ausdehnung der Erdbeben kommt der Verfasser zu demselben Resultate wie früher Dr. Reusch, nämlich, dass Norwegen wesentlich zwei besondere Erdbebengebiete hat, eines, das als das westnorwegische, und ein anderes, das als das nordnorwegische bezeichnet werden kann. Das erstere umfasst Bergens Stift und den westlichen Theil von Kristianssand Stift, das nördliche Nordlands Amt und den südlichen Theil von Tromsö Amt. Im Jahre 1899 kommen drei Fünftel der Erdbeben auf das erstere und etwa ein Viertel auf das letztere Erdbebengebiet.

Von den im Jahre 1899 beobachteten Erdbeben hat nur ein einziges eine größere Ausdehnung gehabt; es ist dies das Erdbeben vom 31. Jänner, das beinahe über das ganze westliche Norwegen bemerkt wurde. Da dies eines der stärksten norwegischen Erdbeben des Jahrhunderts ist und man viele Berichte davon hat, wird es zuerst und für sich behandelt.

Das Erdbeben ist ein typisches westnorwegisches Erdbeben. Hätte es sich auch nach Söndmöre verpflanzt, könnte man wahrscheinlich kein typischeres finden. Die größte Längenausdehnung ist circa 390 km und die größte Breite circa 180 km. Das gesammte erschütterte Areal ist circa 40.000 km, d. h. ein Achtel des ganzen Norwegens. Die östliche Grenze ist durch \*Langfjeldene\*, die Reste einer alten Gebirkskette, markiert.

Nach den vorliegenden Zeitangaben muss das Erdbeben beinahe gleichzeitig über große Landstrecken eingetroffen sein, und die Zeit kann als 12 h 45 m nachts festgestellt werden. In der Nähe von Bergen scheint jedoch die Bewegung ein wenig früher bemerkt worden zu sein.

Die Richtungen der Bewegung werden sehr verschieden angegeben, oft weichen die Berichte von demselben Orte voneinander ab. Von den 26 auf der Kartenskizze gezeichneten Richtungen sind 10 entweder NO.-NW. oder S.-N. Von den übrigen sind 5 O.-W., nämlich Dale in Söndfjord, Leikanger in Sogn, Voss, Evanger und Skonevik. Es ist dabei zu bemerken, dass von den zehn Beobachtern auf Voss neun die Richtung der Bewegung als S.-N. und nur ein einziger als W.-O. angibt. In Os, wo man die Richtung SW.-NO. angibt, ist die Richtung der Bewegung paralle dem Striche und den Verwerfungslinien. Leider hat man nicht so genaue und detaillierte Kenntnis von den Verwerfungslinien der Erdkruste in der erschütterten Gegend, wie es zu wünschen wäre. Wir wissen jedoch, dass man in den westlichen Theilen von «Söndre Bergenhus Amt» zwei verschiedene Systeme von Verwerfungslinien hat: einige gehen N.-S. andere SW.-NO. Wie man sieht, stimmt das erstere System mit einer der vorwiegenden Bewegungsrichtungen der Erdbeben überein, das zweite ist dagegen senkrecht zu den SO.-NW. gehenden Verpflanzungsrichtungen der Erdbeben. Wenn man auch bedenkt, dass die Richtung NW.-SO. in der Nähe von Bergen eine Hauptrichtung der Verwerfungen ist, und man sieht, wie die Bewegungsrichtung bei Os den Verwerfungslinien folgt, so glaube ich, dass schon aus diesem unvollständigen Materiale hervorgehen wird, dass eine Beziehung zwischen dem Gebirgsbaue und den Erdbeben besteht. Wie man sieht, fällt die Richtung der größten Längenausdehnung ungefähr mit der Richtung der jüngsten Verwerfungslinien in den am stärksten gerüttelten Gegenden zusammen.

Die Art der Bewegung wird in einigen Fällen als stoßförmig und in anderen als wellenförmig angegeben. Die letzte Art der Bewegung ist in den peripheren Theilen die überwiegende. In der Nähe von Bergen hat man an mehreren Orten zwei Stöße bemerkt. In denselben Gegenden scheint auch die Intensität am größten gewesen zu sein, und hier hat man auch sowohl früher wie später nach dem Hauptbeben kleinere Beben beobachtet (siehe näheres unten).

Die Stärke der Erdbeben wird in Norwegen nach einer Scala, die als eine Modification der schweizerisch-italienischen betrachtet werden kann, angegeben. Das hier behandelte Erdbeben gehört für mehrere Orte der Classe VI an, die nach der norwegischen Scala dadurch charakterisiert ist: «Starke Erschütterung, alle schlafenden Menschen werden geweckt, einige verlassen erschrocken ihre Wohnungen, Bäume und Büsche krachen deutlich, Pendeluhren hören auf zu gehen.» Für andere Orte gehört die Bewegung der Classe V (etwa die Hälfte der Schlafenden wird geweckt), für noch

andere Orte nur der Classe IV an. In Depeschen von Bergen an die Zeitungen Kristianias wird mehrmals betont, dass dies Erdbeben das stärkste war, das seit vielen Jahren gefühlt wurde; ja, zuverlässige Wahrnehmer in den sechziger Jahren erzählen sogar, dass dies das stärkste Erdbeben war, das sie je erlebt haben. Einen Beweis der Stärke der Erschütterung liefert Herr Director Neumann, indem er berichtet, dass der 30 Fuß hohe Gascandelaber aufdem Molo in Bergen zerbrach. In Os. südlich von Bergen, zerfiel der Cementanwurf eines Hauses an zwei Stellen. In Hardanger war der Stoß so stark, dass die Fenster der Häuser klirrten und beinahe alle Menschen plötzlich erwachten. Ein junger Mann, der wach war und las, erzählt, dass er vom Stuhle geworfen wurde.

Auch von der See haben wir viele Zeugnisse, dass das Erdbeben da gefühlt wurde.

Das Geräusch wird als unterirdischer Donner, Kanonenschuss oder als starkes Knistern bezeichnet.

Es wird dann nachgewiesen, wie eine genaue Untersuchung der Zeitangaben zu dem Resultate führt, dass die frühesten Zeitangaben von der Umgebung Bergens herrühren. Da die Angaben nicht so genau sind, wie es wünschenswert wäre, hätte von ihnen allein der Verfasser nicht gewagt, etwas von dem Herde des Erdbebens zu schließen. Mit anderen wichtigeren Factoren zusammen werden sie jedoch eine gewisse Bedeutung haben. Man muss erinnern, dass in der Nähe von Bergen, oder in geologischer Beziehung vielmehr «in dem Gebiete der Bogen um Bergen herum», die Intensität am größten war. In diesen Gegenden hat man zwei Stöße wahrgenommen, von denen der erstere nach Aussage mehrerer der schwächste und einleitende war. Auf diese Gegenden beschränkt sind auch die kleinen Beben, die einige Stunden vor und nach dem großen eintrafen.

Unmittelbar nach der Auslösung der Spannung im Gebiete Bergens ist dann auch die Spannung in der Erdkruste über weitere Strecken ausgelöst, und durch zahllose Verwerfungslinien hat sich dann die Bewegung gegen die Oberfläche und die Grenzen des erschütterten Gebietes verpflanzt. Wegen des geringen Zeitunterschiedes der sicheren Mittheilungen muss das Erdbeben ungefähr zur selben Zeit über das ganze westliche Norwegen gefühlt worden sein, und der Zeitunterschied muss, wo ungenaue Angaben nicht vorliegen, dem größeren oder geringeren Widerstande gegen die Fortpflanzung, die die verschiedenen Gesteine und Lagerungsverhältnisse ausüben, zugeschrieben werden. Die angegebenen Richtungen, die, wie die Ausdehnung und die Natur der Bewegung, das Erdbeben als ein typisch tektonisches bezeichnen, stützen auch die Annahme von einem Herde großer Ausdehnung.

Es wird zuletzt nachgewiesen, dass von den im 17. und 18. Jahrhunderte beobachteten Erdbeben, von denen man Berichte hat, 65% in dem

# Neueste Erdbeben-Nachrichten.

Herausgegeben von Albin Belar.

## Beilage der Monatsschrift "Die Erdbebenwarte".

Zu Nr. 9 u. 10 vom 18. December 1901 und Februar 1902. Jahrg. I. Nr. 2.

|    | December 1901. |          |                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
|----|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Am | 16.            | December | 10 h 25 m in Mariathal (bei Littai, Krain) schwache Er-                                                                               |  |  |  |  |  |
|    |                |          | schütterung.                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
|    | 18             | >        | 11 h 30 m in Montesantangelo (Foggia) schwache Er-                                                                                    |  |  |  |  |  |
|    |                |          | schitterung.                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| >  | 19.            |          | 0 h 38 m in Padua und Rom Fernbeben.                                                                                                  |  |  |  |  |  |
| •  | 22.            |          | (Zeit?) in Kundrawinskaja und Eisenhütte Mijas (Troizk),                                                                              |  |  |  |  |  |
|    |                |          | starke Erdschwankungen von zwei Minuten Dauer und                                                                                     |  |  |  |  |  |
|    |                |          | mit Getöse; 2 h 45 m in Rocca di Papa I. Grades; 11 h 30 m                                                                            |  |  |  |  |  |
|    |                |          | in Bergamo III. Grades.                                                                                                               |  |  |  |  |  |
| -  | 24.            | >        | 1 h 30 m in Bagnone und Firrizzano (Massa) starke Er-                                                                                 |  |  |  |  |  |
|    |                |          | schütterung; 4 h 59 m 30 s in Casamicciola Nahbeben.                                                                                  |  |  |  |  |  |
|    | 25.            | ,        | 0 <sup>h</sup> 44 <sup>m</sup> 45 <sup>s</sup> in Pola. 0 <sup>h</sup> 44 <sup>m</sup> 4 <sup>s</sup> in Casamicciola; 0 <sup>h</sup> |  |  |  |  |  |
|    |                |          | 45 m in Laibach, ebenso in Lemberg. Turin, Pavia, Rom,                                                                                |  |  |  |  |  |
|    |                |          | Messina, Reggio, Catania starke Aufzeichnungen eines                                                                                  |  |  |  |  |  |
|    |                |          | Fernbebens; in Mineo wurde gleichzeitig eine Erschütte-                                                                               |  |  |  |  |  |
|    |                |          | rung verspurt; 6 h 30 m in Turin Aufzeichnungen.                                                                                      |  |  |  |  |  |
| ,  | 26.            | >        | 11 h 15 m in Padua Nahbeben.                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| *  | 27.            | •        | (Zeit?) Mons-sur-les-Mines eine Erschütterung, die den                                                                                |  |  |  |  |  |
|    |                |          | Zusammensturz mehrerer Schächte verursachte.                                                                                          |  |  |  |  |  |
| •  | 28.            | 3        | 8 h 15 m in Viesti (Foggia) Erschütterung IV. Grades,                                                                                 |  |  |  |  |  |
|    |                |          | in Rocca di Papa aufgezeichnet; Rocca di Papa ver-                                                                                    |  |  |  |  |  |
|    |                |          | zeichnet Nahbeben.                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
| •  | 30.            | >        | 0 h 45 m in Aquila IV. Grades, in Rocca di Papa ver-                                                                                  |  |  |  |  |  |
|    |                |          | zeichnet; 2 h 50 m, 4 h und 10 h 30 m verzeichnet Rocca                                                                               |  |  |  |  |  |
|    |                |          | di Papa Nahbeben; 23 h 45 m in Lemberg Aufzeichnungen.                                                                                |  |  |  |  |  |
|    | 31.            | ,        | 10 h 15 m 24 s in Casamicciola. 10 h 15 m in Laibach, ferner                                                                          |  |  |  |  |  |

### Jänner 1902.

Rocca di Papa I. Grades.

in Padua. Rom, Rocca di Papa und Lemberg Fernbeben; 16 h 35 m in Lemberg Aufzeichnungen; 19 h in

- Am 1. Jänner 6 h bis 8 h Fernbeben in Rom. Rocca di Papa, Catania. Pavia, Lemberg.
- 11 h in Rom Aufzeichnungen.

- Am 3. Jänner 3 h 25 m in Reggio Emilia Erschütterungen; 11 h 45 m in Rocca di Papa I. Grades; 18 h 30 m in Oppido Mamertina IV. Grades, verzeichnet in Messina; 22 h 30 m in Lemberg Aufzeichnungen.
  - Nachmittags in Feodosia (Krim) Erdstoß mit Schäden; 13 h
     30 m in Rocca di Papa und Rom Nahbeben.
  - 9. 0<sup>h</sup> bjs 2<sup>h</sup> in Catania und Mineo Aufzeichnungen; 19<sup>h</sup> 17<sup>m</sup> in Salò IV. Grades; 19<sup>h</sup> 45<sup>m</sup> in Aquila IV. Grades.
- 5 h in Aquila Erschütterungen, in Rocca di Papa verzeichnet; gleichzeitig in Ancona und Jesi IV. Grades; 20 h 40 m in Masun (am Schneeberg, Krain) sowie im ganzen Poikgebiete und in Adelsberg starker Erdstoß. Wiederholungen um 21 h 40 m und 23 h und
  - 11. I h und 3 h ebendort.
- 13. 0<sup>h</sup> bis 2<sup>h</sup> in Laibach Fernbeben; auch in Rocca di Papa;
   3<sup>h</sup> 46<sup>m</sup> in Kostajnica an der Una starker Erdstoß; 10<sup>h</sup>
   30<sup>m</sup> und 15<sup>h</sup> in Rocca di Papa I. Grades und
- 14 13 h 54 m und 16 h 25 m ebendort.
- → 7<sup>h</sup> 53<sup>m</sup> in Agram Nachbeben, schwach; 9<sup>h</sup> im westlichen Theile des Fichtelgebirges zwei heftige Beben.
- > 16. 4<sup>h</sup> 10<sup>m</sup> 20<sup>s</sup> ebendort, schwach; 4<sup>h</sup> 30<sup>m</sup> und 8<sup>h</sup> 28<sup>m</sup> in Rocca di Papa I. Grades (Zeit?); abends in Laredo (Texas) Erdbebenkatastrophe; nach Mitternacht in Ödenburg drei Erdstöße; in Laibach den ganzen Tag über starke Sturmwindaufzeichnungen.
- 17. > 20 h 50 m in Padua Aufzeichnungen.
- 18. 6<sup>h</sup> 41<sup>m</sup> 5<sup>s</sup> in Fiume an der Erdbebenwarte Aufzeichnungen von Nahbeben, auch von Personen verspürt; 11<sup>h</sup> 30<sup>m</sup> in Montesantangelo (Foggia) III. Grades.
- 19. → 0<sup>h</sup> 38<sup>m</sup> in Padua und Rom Fernbeben; 21<sup>h</sup> in Přibram (Böhmen). Birkenberg, Podles, Duschnik heftiger Erdstoß mit donnerartigem Getöse.
- 20. 3 h 15 m in Siena V. Grades, in Massa Marittima verzeichnet;
   12 h in Rekas bei Temesvar eine Erschütterung.
- 21. 22<sup>h</sup> 55<sup>m</sup> bis 23<sup>h</sup> 10<sup>m</sup> in Rom, Padua. Rocca di Papa Fernbeben.
- 22. 20 h 40 m in Agram Nachbeben, leicht; 22 h 17 m und 23 h
   42 m in Padua Fernbeben.
- 23. 0<sup>h</sup> 36<sup>m</sup> in Padua Fernbeben; 14<sup>h</sup> 38<sup>m</sup> bis 14<sup>h</sup> 44<sup>m</sup> ebendort und in Pola Fernbeben.
- 24. (Zeit?) in Lissabon früh zuerst leichtere, dann immer stärkere Erdschwankungen, so dass die massivsten Häuser zu schwanken begannen; 2 h 10 m in Petrognano (Florenz) und Montesudajo (Pisa) leichte Erschütterung.

## Einiges über die Aufzeich

Von

## Zu Bodenerschütterungen, he

(Nach Beobachti

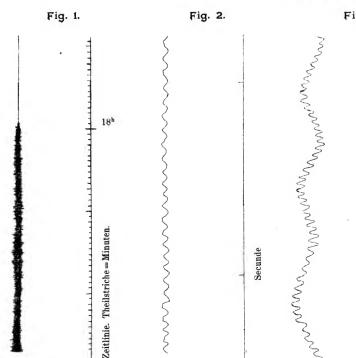

Diagramme der Mauerbewegungen eines Fabriksgebäudes, verursacht den Gang der Maschinen (nat. Grösse)

bei normaler Fortbewegung des Registrierbandes. Bei sehr rascher Fortbewegung des Registrierbandes. bei gleichzeitiger Schwifedernden Gewich

## nungen der Erdbebenmesser.

A. BELAR.

## rvorgerufen durch den Bergbau.

agen am Stossmesser.)

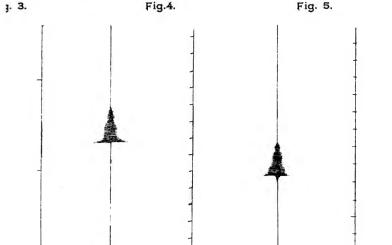

durch

ingung des

Diagramme der Bodenbewegungen in der Nacht vom 18. auf den 19. Juli 1901, aufgenommen in der Nähe eines Bergbaues. (3fache lineare Vergrösserung.)

Minuten

Am 25. Jänner 0 h 45 m bis 2 h 45 m an den meisten europäischen Warten Fernbeben.

- 26. 13<sup>h</sup> 10<sup>m</sup> in Messina und Reggio Calabria schwache Beben, die in Catania und Mineo registriert wurden; 13<sup>h</sup> 16<sup>m</sup> in Rocca di Papa Nahbeben; 17<sup>h</sup> 33<sup>m</sup> 30<sup>s</sup> und 19<sup>h</sup> 30<sup>m</sup> 20<sup>s</sup> in Agram, leicht.
- 27. 11 h Rocca di Papa Fernbeben.
- 28. 5 h 33 m 30 s und 19 h 30 m 23 s in Agram Erdstöße. Seit 16. December 1901 wurden bisher in Agram 12 Erschütterungen beobachtet.
- 30. 15 h 10 m an den meisten europäischen Warten Fernbeben;
   8 h 30 m in Unterdrauburg leichte Erschütterung.
  - 31. . in Laibach sehr starke Sturmwindaufzeichnungen.

### Das Erdbeben in Mexico.

Nach einer Mittheilung der «Wiener Mittags-Zeitung».

Der 16. Jänner war entschieden ein kritischer Tag erster Ordnung, Stürme haben allerwärts großes Unheil angerichtet; auch wir in Wien haben unseren «Local»-Orkan gehabt. Es scheint, als ob die entfesselten Elemente der Luft, des Wassers und des Erdinnern wieder einmal die Widerstandsfähigkeit der Erdkruste hätten erproben wollen. In dem Erdbebencanal, der unter den so oft heimgesuchten Städten Laibach1 und Agram verläuft, rüttelten die unterirdischen Kräfte und suchten die ihnen so lange widerstehende Erdrippe zu brechen. All das angerichtete Unheil ist aber gering gegen die Verheerungen, die das Kabel aus Mexico und den benachbarten nordamerikanischen Staaten berichtet. Die gestrige Schreckensmeldung, dass in Chilpancingo in Mexico sechshundert Personen ums Leben gekommen sein sollten, ist zwar noch nicht bestätigt, dagegen ist kein Zweifel darüber, dass Mexico von einem großen Erdbeben heimgesucht wurde, das aus einem fast eine Minute dauernden Erdstoße bestand Das Telegramm, welches aus Laredo in Texas datiert ist, meldet: Auch in anderen Theilen Mexicos wurde gestern abends ein Erdbeben verspürt, das etwa 55 Secunden dauerte. Die Meldung, dass in Chilpancingo 600 Personen umgekommen seien, fand bisher noch keine anderweitige Bestätigung. In der Hauptstadt erhielten nur einige Häuser Risse, sonst wurde kein weiterer Schaden angerichtet

Die Stadt Chilpancingo zählt 6300 Einwohner und liegt im mexicanischen Staate Guerrero an der Küste des stillen Oceans. Guerrero ist einer jener mexicanischen Staaten, welche sehr häufig von Erdbeben heimgesucht werden Die Erdbebenrippe verläuft in Mexico parallel mit der großen vulcanischen Bruchspalte, die von Veracruz am atlantischen Ocean in nordwestlicher Richtung gegen San Blas am stillen Ocean streift. Auf dieser Spalte sind mehr als ein Dutzend der kolossalsten Vulcan-Essen der Erde aufgesetzt. Eines dieser feuerspeienden Sicherheitsventile, der Kraterkegel des Vulcans Jorullo», schließt das Panorama der Hochebene von Chilpancingo ab. Es wäre nicht das erstemal, dass Chilpancingo durch ein Erdbeben zerstört wurde, Fast in jedem Jahrhundert haben Erdbeben die leichten Holzbauten der zumeist von «Indios bravos» oder christlichen Indianern, Nachkommen der alten Misteken, bewohnten Stadt in Trümmer gelegt.

¹ Der Boden von Laibach ist schon seit nahezu einem Jahre ruhig, allerdings haben die empfindlichen Instrumente der Warte das Agramer Beben angezeigt, ebensogut wie dieselben auch das Beben von Mexico verzeichnet haben.



Gebiete, das der Verfasser als das westnorwegische Erdbebengebiet bezeichnet, beobachtet worden sind.

Danach werden die localen Erdbeben im Jahre 1899 behandelt. Zuerst diejenigen, die in dem westlichen, dann diejenigen, die in dem nördlichen und östlichen Norwegen aufgetreten sind.

# a) Erdbeben in dem westlichen Norwegen.

Die sechs ersteren stehen wahrscheinlich in Verbindung mit dem großen, soeben näher besprochenen Erdbeben vom 31. Jänner. Die Erdbeben trafen an den folgenden Orten und zu den folgenden Zeiten ein: Valestrand auf Osterö bei Bergen 30. Jänner 10<sup>h</sup> 53<sup>m</sup> nachm., Samnanger bei Bergen 31. Jänner 3<sup>h</sup> vorm., Kuven und Os bei Bergen 31. Jänner 3<sup>h</sup> 45<sup>m</sup> vorm., Björsvik bei Osterfjorden bei Bergen 31. Jänner 4<sup>h</sup> bis 5<sup>h</sup> vorm., Valestrand auf Osterö bei Bergen 31. Jänner 5<sup>h</sup> vorm., Leikanger in Sogn 1. Februar nachts. Hjörundfjord – Aalesund 9. Februar 4<sup>h</sup> 5<sup>m</sup> vorm., Vikebygd in Söndhordland 4. April 6<sup>h</sup> 48<sup>m</sup> nachm., Florö – Kinn 13. April 8<sup>h</sup> 58<sup>m</sup> nachm., Röldal – Odda 22. April 3<sup>h</sup> 14<sup>m</sup> vorm., Fister bei Stavanger 3. August vorm., Stavenæs in Söndfjord 29. October 8<sup>h</sup> 45<sup>m</sup> nachm., Bergen 3. November gegen 1<sup>h</sup> vorm.

# b) Erdbeben in dem nördlichen Norwegen.

Skomvær bei Röst in den Lofoten 21. Jänner 2<sup>h</sup> 10<sup>m</sup> vorm., Senjen 1. März, Bakke bei Drontheim 10. März 11<sup>h</sup> 30<sup>m</sup> vorm., Karasjok in Finmarken 6. Juni 9<sup>h</sup> 14<sup>m</sup> vorm., Efjord in Salten, Nordland 23. Juni 4<sup>h</sup> 58<sup>m</sup> nachm., Tysfjorden 16. Juli 2<sup>h</sup> nachm., Lurö in Nordland 31. August 10<sup>h</sup> 32<sup>m</sup> vorm., Næsö in Helgeland, Nordland 21. September 9<sup>h</sup> 13<sup>m</sup> nachm.

c) Erdbeben in dem östlichen Norwegen.

Arendal 21. Februar gegen 10h nachm.

#### Historische Beben in Schlesien.

Über ältere Bebenereignisse aus diesem Gebiete entnehmen wir der Schlesischen Zeitung vom 10. Jänner 1901 Nachfolgendes: «Das älterste bekannte schlesische Erdbeben fand im Jahre 1011 statt und setzte die am Saume des Riesengebirges gelegenen Ortschaften in Schrecken, richtete jedoch keinen großen Schaden an. Im 14. Jahrhunderte wurde die Stadt Breslau zweimal erschüttert, am 1. Juni 137a und 1384 zu Weihnachten, ebenfalls ohne irgendwelchen Nachtheil davonzutragen. Bedeutender scheinen drei Beben gewesen zu sein, die auch 15. Jahrhunderte überliefert sind. Zum Jahre 1433 berichtet der bekannte Breslauer Geschichtschreiber Nikolaus Pol: "Vor dem Fest Mariä Reinigung entstand ein großer Komet, brannte fast bei drei Monat, streckte den Schwanz nach Mitternacht. Darauf entstand in Schlesien ein großes Erdbeben, dadurch dem Lande großer Schaden ist zugefügt worden". Neun Jahre später erfolgte in Brieg — wahrscheinlich auch an anderen Orten — ein so heftiger Erdstoß, dass ein Theil des Gewölbes über dem Hochaltar der Pfarrkirche einstürzte. Schon im nächsten Jahre bewegte sich von neuem der schlesische Boden. Am 5. Juni 1443 trat in Böhmen, der Grafschaft Glatz und Schlesien ein so starkes Beben ein, "dass alles stark bewegt wurde und jedermann sich darob entsetzte".

Nunmehr verstrichen über hundert Jahre, bis am 10. Februar 1562 die Grafschaft wieder von einem Erdstoß betroffen wurde. Sturm und Gewitter begleiteten angeblich den Eintritt dieser

Erschütterung, die viele Häuser beschädigt und zu Glatz den Knopf vom Rathhause herabgeworfen haben soll. Das erste Beben, über das eingehendere Nachrichten vorliegen, fand am 15. September 1590 statt. Sein Verbreitungsbezirk muss sehr ausgedehnt gewesen sein, denn es wurde außer in Schlesien auch in ganz Böhmen wahrgenommen und richtete in Wien, wo es insbesondere den Stephansthurm beschädigte, arge Verheerungen an. In der Grafschaft erfolgten an diesem Tage zwei so heftige Stöße, dass sich angeblich die Menschen nicht aufrecht erhalten konnten, die Häuser wankten und geschlossene Thüren aufsprangen. Der laubaner Rathsthurm wurde durch den ersten Stoß derart erschüttert, dass die Glocke um 5 Uhr nachmittags dreimal laut anschlug und die Bürger in dem Glauben, es sei plötzlich Feuer ausgebrochen, erschreckt zusammenliesen. Der zweite Stoß war schwächer; in der darauf folgenden Nacht aber, gegen 1 Uhr, trat eine neue heftige Erschütterung ein, durch die viele Leute aus dem Schlafe geweckt wurden und die Wohnhäuser sowie die Pfarrkirche in schwankende Bewegung geriethen. Nach fünf Stunden schloß ein vierter Stoß, durch den von neuem die Gebäude der ganzen Stadt erschüttert wurden, das Erdbeben. In Breslau scheint dasselbe viel schwächer gewesen zu sein, denn Pol berichtet nur ganz kurz: "Ist das Erdbeben auch zu Breslau um 12 Uhr des Nachts von etlichen vermerket worden'. Genau vier Jahre später wurde in Goldberg ein Stoß gefühlt, dem ein heftiger Sturmwind vorausgieng.

Einen ähnlichen Verbreitungsbezirk wie die Erschütterungen von 1590 hatten die heftigen Erdstöße, die hundert Jahre darauf, am 4. December 1690, in Steiermark, Niederösterreich, in der Grafschaft, welche inzwischen schon 1615 wieder einmal bewegt worden war, und in vielen Ortschaften Schlesiens, wie Neisse, Brieg, Breslau u. a., bis in die Oberlausitz hin überall die Bewohner in Schrecken versetzten. Während die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts eine Periode größerer Ruhe gewesen zu sein scheint, finden wir in seiner zweiten Hälfte, besonders in den drei letzten Jahrzehnten, Nachrichten über eine ganze Reihe von Beben. Am 31. Juli 1751 bewegte sich der Boden des Hirschberger Kessels; 24 Jahre darauf, am 24. Jänner 1775, nahm der Professor Zeplichal auf seinem Zimmer im Breslauer Universitätsgebäude eine schwache Erschütterung wahr. Einen stichhaltigeren Grund vermochte man für die Erschütterungen zu finden, die am 10. Mai 1778 das im Katzbachgebirge, in der Nähe des Hogulje, gelegene Tiefhartmannsdorf betrafen. Ein Beobachter, der sich gerade auf dem Gipfel eines benachbarten Berges befand, hörte plötzlich gegen i Uhr mittags bei heiterem Himmel unter sich ein starkes Krachen und bemerkte, wie auf einmal ein heftiger Wirbelwind losbrach, welcher jedoch keine Beschädigungen an Gebäuden oder im Freien anrichtete. Dieses Beben brachte man, vielleicht mit Recht, in Zusammenhang mit dem Einsturz unterirdischer Höhlen, an denen die dortige Gegend reich ist.

Weit stärker als diese Stöße und ein Beben, das im Februar 1786 die Grafschaft bewegte, waren die Erschütterungen, die am 3. December 1786 Schlesien heimsuchten und zugleich in einem Theile von Polen und Ungarn wahrgenommen wurden. In Breslau, insbesondere in der Ohlauer Vorstadt, auf dem Dom und auf dem Sande, fühlten gegen 5 Uhr nachmittags verschiedene Personen ein merkliches Schwanken des Erdbodens. Dasselbe war in Tarnowitz und Pless so stark, dass einzelne Häuser Risse bekamen und die Stubenöfen beschädigt wurden. Besonders hestige Stöße erfolgten auch in Brieg, Neisse, Leobschütz und Münsterberg. In Ratibor soll eine zwei Fuß dicke Mauer gesprungen sein und in Namslau der Klöppel der Schlagglocke des Rathhauses sechs- bis siebenmal von selbst angeschlagen haben. Das letzte Beben des 18. Jahrhunderts fand am 11. December 1799 statt und erstreckte sich längs des Sudetenzuges von der Grafschaft, wo man mehrere Stöße beobachtete, über die Gegend um das stark erschütterte Kloster Grüssau bis in den Hirschberger Thalkessel, den sehon im October desselben Jahres ein Erdbeben betroffen hatte.

Im letzten Jahrhundert sind die Jahre 1835, 1837, 1858, 1872, 1878, 1883 und 1895 durch Erdbewegungen ausgezeichnet, von denen sich aber nur die von 1858 und 1883 über die Grenzen unserer Provinz erstreckten.»

# Monatsbericht für August 1901

# der Erdbebenwarte an der k. k. Staats-Oberrealschule in Laibach.

(Gegründet von der Krainischen Sparcasse 1897.)

# a) Beobachtungen an der Erdbebenwarte in Laibach.

- Am 9. August von 10 h 35 m bis 12 h starkes Fernbeben; Hauptausschlag bis 2 mm.
- yon 14<sup>h</sup> 20<sup>m</sup> bis gegen 17<sup>h</sup> noch stärkeres Fernbeben. Maximum um 15<sup>h</sup> 11<sup>m</sup> 30<sup>s</sup> mit einem Hauptausschlage yon 2<sup>s</sup> 5 mm.
- yon 19<sup>h</sup> 45<sup>m</sup> bis 20<sup>h</sup> 50<sup>m</sup> ausnehmend starkes Fernbeben.
   Hauptausschlag 6 mm.
- 10. um 21<sup>h</sup> 48<sup>m</sup> 38<sup>s</sup> Nahbeben; Hauptausschlag um 21<sup>h</sup> 49<sup>m</sup>
   3 mm mit drei deutlichen Gruppen von Bewegungen, Ende
   21<sup>h</sup> 15<sup>m</sup> 15<sup>s</sup>. (Beben von Nord-Dalmatien.)
- um 19<sup>h</sup> 37<sup>m</sup> 30<sup>s</sup> Nahbeben; Dauer über eine Minute, Hauptausschlag 2.5 mm (Beben von Reichenburg).
- 18. gegen 8 h 46 m Fernbeben; Dauer bei vier Minuten, Hauptausschlag 2 mm.

# b) Beobachtungen an in- und ausländischen Erdbebenwarten.

# Fernbeben.1

- Am 6. August 19<sup>h</sup> 44<sup>m</sup> 35<sup>s</sup> in Straßburg, 19<sup>h</sup> 44<sup>m</sup> 41<sup>s</sup> in Uccle, 19<sup>h</sup> 43<sup>m</sup> 42<sup>s</sup> in Lemberg, 19<sup>h</sup> 44<sup>m</sup> 50<sup>s</sup> in Hamburg, 19<sup>h</sup> 59<sup>m</sup> 38<sup>s</sup> in Casamicciola.
- 9. 10 h 36 m 7 s in Straßburg, 10 h 36 m 11 s in Uccle, 10 h 35 m 40 s in Lemberg, 10 h 35 m 55 s in Hamburg, 10 h 33 · 2 m in Batavia, 10 h 36 m 33 s in Casamicciola, 10 h 36 m 18 s in Florenz, 10 h 46 · 5 s in Pola.
- 9. 3 14<sup>h</sup> 21<sup>m</sup> 10<sup>s</sup> in Straßburg, 14<sup>h</sup> 20<sup>m</sup> 56<sup>s</sup> in Uccle, 14<sup>h</sup> 18<sup>m</sup> 50<sup>s</sup> in Lemberg, 14<sup>h</sup> 21<sup>m</sup> 25<sup>s</sup> in Hamburg, 14<sup>h</sup> 21<sup>m</sup> 46<sup>s</sup> in Pola, 14<sup>h</sup> 21<sup>m</sup> 21<sup>s</sup> in Casamicciola, 14<sup>h</sup> 20<sup>m</sup> 10<sup>s</sup> in Florenz, 14<sup>h</sup> 11<sup>1</sup> 2<sup>m</sup> in Batavia.
- 9 19<sup>h</sup> 46<sup>m</sup> 40 \* in Straßburg, 19<sup>h</sup> 46<sup>m</sup> 26 \* in Uccle, 19<sup>h</sup> 40<sup>m</sup> in Lemberg, 19<sub>h</sub> 47<sup>m</sup> 7 \* in Hamburg, 19<sup>h</sup> 46 · 6<sup>m</sup> in Pola, 19<sup>h</sup> 42 · 4<sup>m</sup> in Batavia, 19<sup>h</sup> 46<sup>m</sup> 54 \* in Florenz, 19<sup>h</sup> 46<sup>m</sup> 42 \* in Casamicciola.
- > 10. 11 h 57 m 50 s in Straßburg, 12 h 0 m 26 s in Uccle, 11 h 59 m 10 s in Lemberg, 11 h 59 m 48 s in Hamburg, 11 h 48 m in Batavia

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die genauen Zeitangaben von Straßburg, Lemberg, Hamburg und Batavia sind dem Monatsbericht der kaiserl, Hauptstation für Erdbebenforschung in Straßburg entnommen.

- Am 11. August 15 h 48 m 12 h in Straßburg. 15 h 51 m 26 h in Uccle 15 h 50 m 30 h in Lemberg. 15 h 50 m 36 h in Hamburg. 15 h 38 h 3 m in Batavia. 15 h 50 m 10 h in Florenz.
- 16. 10<sup>h</sup> 20<sup>m</sup> 55<sup>s</sup> in Straßburg, 10<sup>h</sup> 26<sup>m</sup> in Lemberg, 10<sup>h</sup> 20<sup>m</sup>
   42<sup>s</sup> in Hamburg.
- 18. 3 h 27 m 1 s in Straßburg, 3 h 22 m in Lemberg, 3 h 27 m 24 s in Hamburg, 3 h 8 2 m in Batavia.
- 18. \* 8 h 50 m 21 s in Straßburg, 8 h 49 m 20 s in Lemberg, 8 h 46 m 27 s in Pola, 8 h 47 m 34 s in Florenz, 8 h 51 m 15 s in Hamburg.
- 18. 21 h 3 m 41 h in Straßburg, 20 h 59 m in Lemberg, 21 h 3 m 44 h in Hamburg, 20 h 49 4 m in Batavia.
- 20. 4 h 45 m 38 s in Straβburg, 4 h 38 m in Lemberg, 4 h 44 m
   51 s in Hamburg.
- 21. > 10<sup>h</sup> 27<sup>m</sup> 18<sup>s</sup> in Straßburg, 10<sup>h</sup> 27<sup>m</sup> 34<sup>s</sup> in Uccle, 10<sup>h</sup> 30<sup>m</sup> in Lemberg, 10<sup>h</sup> 27<sup>m</sup> 14<sup>s</sup> in Hamburg.
- 29. 13 h 24 m 35 s in Straßburg, 13 h 36 m 26 s in Uccle, 13 h 25 m 40 s in Lemberg, 13 h 27 m 29 s in Hamburg.

Schwache seismische Aufzeichnungen verzeichneten die europäischen Warten, die mit photographisch registrierenden Instrumenten ausgestattet sind, fast an allen Tagen des Berichtsmonates.

### Nahbeben.

- Am 1. August 17 h 4 m 54 s in Casamicciola (Beben von Alvito, Sorrent).
  - 4. 7 h 42 m und 13 h 30 m an den Hauptwarten Mittelitaliens (Beben von Spoleto, Umbrien).
  - 10.
     21 h 49 m 29 s in Pola. 21 h 50 m 15 s in Casamicciola (Beben von Nord-Dalmatien.)
  - · 11. · 6 h 57 m 22 s in Pola.
  - 12. 7 h 39 m 8 s in Pola (Beben von Untersteiermark).
  - > 14. 

    2 h 15 m und 2 h 17 m 51 s in Rom (Beben von Settefrati und Sorrent).
  - > 19. > 16<sup>h</sup> 30<sup>m</sup> und 16<sup>h</sup> 45<sup>m</sup> in Rocca di Papa (Beben von Rieti).
  - > 24. 2 h in Mineo (Beben von Messina).
  - 25. 13 h in Rocca di Papa, Rom, Padua und Florenz (Beben von Giano Perugia).

In Rocca di Papa wurde überdies eine Anzahl Nahbeben verzeichnet.

# c) Bebennachrichten.

# Erschütterungen wurden beobachtet:

- Am 1. August gegen 17 h in Alvito (Sorrent). Bebenperiode vom 31. Juli.
  - 2. 23 h 42 m in Neudegg (Unterkrain) wellenförmiges Beben.
     4. 57 h 42 m und 13 h 30 m in Spoleto (Umbrien) VI. u. IV. Grades.
  - 7 h 42 m und 13 h 30 m in Spoleto (Umbrien) VI. u. IV. Grades.
    23 h in Sauerbrunn (Steiermark) ziemlich heftiges Erdbeben.
  - 6. 7 h 20 m in Isernia III. Grades.

- Am 7. August 16<sup>h</sup> 10<sup>m</sup> in Tiriolo (Catanzaro) schwach, 16<sup>h</sup> 20<sup>m</sup> in Messina desgleichen.
- 9. 12 h 45 m in Trapano (Dalmatien).
- 9 h 15 m und 14 h 45 m in Messina schwach, 17 h 15 m in Brambach (Voigtland), 21 h 48 m in Norddalmatien stark, 22 h in Rocca di Papa desgleichen.
- 11. 4<sup>h</sup> 30<sup>m</sup> in Voigtland, 17<sup>h</sup> 45<sup>m</sup> in Messina II. Grades, 10<sup>h</sup> in Nona (Dalmatien).
- in Rocca di Papa I. Grades, 19<sup>h</sup> 30<sup>m</sup> in Reichenburg (Südsteiermark), Haselbach und Gurkfeld (Krain) stark.
- 14. 2 h 15 m in Rocca die Papa, Erschütterung I. Grades, 2 h in Settefrati (Sorrent) sehr stark.
- . 19. . 16h 30m und 16h 45m in Rieti IV. Grades.
- 23. 13 h 15 m in Piacenza III. Grades.
- 24. 2 h in Messina III. Grades.
- 25. 13 h in Giano (Perugia) V. Grades.
- · 26. · Ih 30 m in Giano schwach.
- 28. 23 h 5 m in Chañas (Cordoba, Argentinien).
- 29. 8 h in Belgrad.

# Sturmwinde im Monate Jänner I. J. und die Instrumente der Laibacher Erdbebenwarte.

Nach den Beobachtungen am Dines Druckrohr-Windmesser (Londoner Fabrikat) wäre die erste Hälfte des Monates Jänner als nahezu windstill zu bezeichnen, denn ausgenommen am 2. Jänner, wo die höchste Windgeschwindigkeit mit 21 km, dann am 11. Jänner mit 22 km und endlich am 13. Jänner mit 28 km pro Stunde gemessen wurde, war sonst keine nennenswerte Windbewegung zu verzeichnen. Die zweite Hälfte des Monates Jänner kann hingegen in Bezug auf die aufgetretenen Windstärken als stürmisch bezeichnet werden.

Da nun in diesen Tagen gleichzeitig auch an vielen anderen Orten, so insbesondere in Wien, ausnehmend starke Stürme aufgetreten sind, so sollen hier die Windbewegungen der zweiten Hälfte des Monates Jänner, wie sie in Laibach beobachtet wurden, angeführt werden.

Gleich am 15. Jänner nach Mittag und insbesondere innerhalb 1 und 2 h zeichneten sich auf dem beständig registrierenden Apparate Windgeschwindigkeiten von 23 bis 24 km ein, die gegen 6 h abends allmählich erloschen. Am 16. Jänner herrschte bis 8 h früh nahezu vollkommene Windstille, erst um 8 h nahm die Windbewegung wieder zu und erreichte ein Maximum von 7 km per Stunde innerhalb der achten und neunten Stunde und ein solches von 19 km zwischen 9 h und 10 h.

Die Windgeschwindigkeit<sup>1</sup> nahm nun bis 2 h 14 m nachmittags beständig zu, und zwar;

| zu, und zwai .           |     |        |      |                                         |      |                                                                  |
|--------------------------|-----|--------|------|-----------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|
|                          |     | ler St | unde | Windgeschwindigkeit<br>in km pro Stunde |      | stündliche Maxima<br>des Winddruckes<br>in kg pro m <sup>2</sup> |
| 16. Jänner:              | 10  | bis    | 11   |                                         | 30   | 5                                                                |
|                          | 11  | ,      | 12   | Mittag                                  | 35   | 6.4                                                              |
|                          | 12  |        | 1    |                                         | 37   | 7                                                                |
|                          | 1   |        | 2    |                                         | 42   | 9                                                                |
|                          | 2   | ,      | 3    |                                         | 43   | 9.4                                                              |
|                          | 3   | ,      | 4    |                                         | 35   | 6.4                                                              |
|                          | 4   | 3      | 5    |                                         | 32.5 | 5.2                                                              |
|                          | 5   | 3      | 6    |                                         | 22   | $2 \cdot 3$                                                      |
|                          | 6   | ,      | 7    |                                         | 24   | 3                                                                |
|                          | 7   |        | '8   |                                         | 27.5 | 4.6                                                              |
|                          | 8   |        | 9    |                                         | 16   | 1.3                                                              |
|                          | 9   | ,      | 10   |                                         | 20   | 2.1                                                              |
|                          | 10  |        | 11   |                                         | 15   | 1.2                                                              |
|                          | 11  | ,      | Mi   | tternacht                               | 6.5  | 0.5                                                              |
| 17. Jänner: von Mitterna | cht | bis    | 1    |                                         | 34   | 6.2                                                              |
|                          | 1   | >      | 2    |                                         | 58   | 19 4 Maximum seit einer<br>halbjahr, Beobachtung                 |
|                          | 2   | •      | 3    |                                         | 45   | 11                                                               |
|                          | 3   | 3      | 4    |                                         | 39   | 8.8                                                              |
|                          | 4   |        | 5    |                                         | 24   | 3                                                                |
|                          | 5   | >      | 6    |                                         | 30   | 5                                                                |
|                          | 6   | ,      | 7    |                                         | 26   | 3.5                                                              |
|                          | 7   | a      | 8    |                                         | 8    | 0.5                                                              |
|                          |     |        |      |                                         |      |                                                                  |

Von 8 h früh an erloschen die Windbewegungen vollständig.

Das Maximum der Windbewegung am 16. Jänner fiel in Laibach auf die Zeit von 2 h bis 3 h nachmittags und am 17. gegen 2 h nachts, während nach einem officiellen Berichte der k. k. Centralanstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus an die Neue Freie Presses am selben Tage in Wien der Sturm die größte Stärke schon zwischen 11 h bis 12 h vormittags, und zwar mit 120 km in der Stunde, einzelne Windstöße auch mit einer Windgeschwindigkeit von 126 km in der Stunde, erreicht hat.

Wäre in Wien zur selben Zeit das gleiche Londoner Instrument wie das von Laibach im Beobachtungsdienste gestanden, so würde dort der Winddruckmesser einen Druck von 81 bis 87 kg auf einen Quadratmeter angezeigt haben. Ein so starker Wind, man kann sagen Orkan, wurde in unseren Gegenden nur selten beobachtet; so hat man z. B. in Pola, trotz der dort herrschenden Sirocco-Böen und Borawindstöße, innerhalb 30 Jahren ein einzigesmal eine Windgeschwindigkeit von 125 km in der Stunde beobachtet,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eine graphische Darstellung der Windgeschwindigkeit am 16, und 17. Jänner 1. J. ist in der Beilage «Neueste Erdbebennachrichten» auf Seite 4 enthalten.

und zwar am 25. Februar 1879 bei einem ONO.-Winde. Im Jahre 1900 wurde in Pola am k. u. k. hydrographischen Amte, wo bekanntlich eine musterhaft eingerichtete meteorologische Station besteht, auf dem gleichen Winddruckmesser als stärkste Windbewegung mit 67 kg Druck auf einen Quadratmeter oder 100 km Geschwindigkeit in der Stunde, und zwar am 9. September innerhalb 1 bis 2 Uhr nachts gelegentlich einer starken SW. Böe verzeichnet. Der Sturmwind vom 16, und insbesondere jener vom 17. Jänner blieb auf die Erdbebenmesser auch nicht ohne Einfluss. Die mechanisch registrierenden Instrumente, welche auf einer Hauptmauer des Gebäudes aufgestellt sind, zeigten starke Ausschläge, was nicht Wunder nehmen darf, da ja das Gebäude durch stärkere Windstöße merklich erschüttert wird. Bemerkenswert ist nun, dass auch das photographisch registrierende Horizontalpendel, welches auf einer vom Gebäude ganz isolierten Säule, deren Fußpunkt absichtlich unter das Niveau der Fundamentmauern versenkt wurde, aufgestellt ist, ebenso alle Windbewegungen angezeigt hat mit Ausschlägen von 6.5 bis 7.8 Millimetern, was jedenfalls die Annahme unterstützt, dass durch starke Winde auch der feste Erdboden in leichte Schwankungen versetzt wird, die sogar auf große Entfernungen hin von solchen Instrumenten getreulich nachgebildet werden. Wir werden durch weitere Beobachtungen bald zur Einsicht kommen, dass ein großer Theil der Bodenunruhen, die wir auf den empfindlichsten Erdbebenmessern auffangen, den atmosphärischen und nicht den seismischen Einflüssen zuzuschreiben ist.

Sehr lehrreiche Winddiagramme wurden sowohl auf den Wind- als auch auf den Erdbebenmessern weiters noch am 25., 26., 30. und 31. Jänner beobachtet, ein näherer Bericht darüber folgt in der nächsten Nummer der Monatsschrift.

### Literatur.

Les tremblements de terre en Belgique, par A Lancaster. Bruxelles 1901. (Die Erdbeben in Belgien, von A. Lancaster, Brüssel 1901.) Unter diesem Titel hat A. Lancaster, Leiter der meteorologischen Anstalten in Belgien, Mitglied der königlichen Akademie der Wissenschaften, eine Broschüre herausgegeben, in welcher er alle Erdbeben, die sich vom Jahre 330 bis zur Gegenwart in Belgien ereignet haben, chronologisch verzeichnet und beschreibt, Vorliegende Schrift ist nur eine kleine Broschüre von 37 Seiten, die aber von ausgedehnten Kenntnissen auf dem Gebiete dieser noch jungen Wissenschaft und von dem großen Fleiße des Verfassers, mit welchem er das Material aus den Chroniken gesammelt hat, Zeugnis gibt. In der Einleitung stellt der Verfasser dar, dass die Erdbeben in Belgien nicht eine Art Damoklesschwert sind, das über den Köpfen der Bewohner fortwährend hienge, wie es in vielen Gegenden der Fall ist, die sich in der Nähe hoher Berge oder Vulcane befinden, wie etwa in den Anden, im Kaukasus, in Japan usw. In solchen Gegenden sind die Erdbeben eine wirkliche Geißel, die die Bevölkerung nie in vollkommener Ruhe lässt. Da stürzen ganze Städte zusammen, der Erdboden öffnet sich, die Flüsse treten aus ihren Betten und dies wiederholt sich oft mehrmals im Laufe von 10 bis 15 Jahren. Als Beweis dessen kann man Städte anführen, wie Scheinacha im Kaukasus, Aréquipa in Peru, die öfters von Grund aus zerstört wurden. Die Erdbeben, sagt der Verfasser weiter, kann man weder voraussagen, noch sie verhindern. Doch glaubt er, dass

die Wissenschaft einmal so weit kommen wird, sie durch Beobachtungen und Berechnungen annähernd voraussagen zu können. Einige Zeit haben Falb und der französische Capitän Delauney mit ihren Voraussagungen Aufmerksamkeit erregt, doch ihre Voraussagungen beruhten nicht auf wissenschaftlicher Grundlage, sondern waren Zufälle. In Belgien sind die Erdbeben nie zerstörend gewesen und die seltenen Erschütterungen, die man verspürt, sind kaum merklich. In den längst vergangenen Jahrhunderten hätten, wenn man den Chronisten Glauben schenken könnte, die Erdbeben wirkliche Erdumwälzungen verursacht, doch diese Berichte sind übertrieben, so dass man sie in das Reich der Fabel versetzen muss. Es finden sich wenige Berichte von den Erdbeben in Belgien vor dem 16. Jahrhunderte vor. Das erste Erdbeben, das die Geschichte erwähnt, ereignete sich um das Jahr 330 n. Chr. in Tournai, von dem Hoverland in seinem Essai chronologique berichtet und behauptet, dass Wartthürme und Häuser eingestürzt wären, dass 15 Personen getödtet und sehr viele verwundet worden wären; dass dies nicht auf Wahrheit beruht, beweist die Thatsache, dass der erste Wartthurm in Tournai erst im 13. Jahrhunderte erbaut worden ist. Bis zum gefürchteten Jahre 1000 werden von verschiedenen Geschichtsschreibern noch sieben Erdbeben in Belgien verzeichnet, die alle größere Verheerungen angerichtet hätten. Im Jahre 1000 hätte man mehrere fürchterliche Erdstöße verspürt, die als Vorläufer des Weltunterganges betrachtet wurden. Doch alle diese Berichte muss man nur der damals sehr erregten Phantasie der abergläubischen Chronisten zuschreiben. Bis zum 14. Jahrhunderte findet man dann keine bedeutenden Erdbeben verzeichnet. Im 14. Jahrhunderte dagegen sollen vier furchtbare Erdbeben viele Städte und Dörfer zerstört haben. Im 15. Jahrhunderte wird nur von drei schwachen Erschütterungen berichtet, von welchen aber eine sehr zweifelhaft ist. Erst vom 16. Jahrhunderte an, dem Jahrhunderte der beginnenden Aufklärung und der Erfindung der Buchdruckerkunst sind die Berichte über Erdbeben in Belgien glaubwürdiger. Bis zum Jahre 1692 hatte man in Belgien kein bedeutendes Erdbeben beobachtet, Doch das Erdbeben vom 18. September 1692 war sehr stark und erstreckte sich über einen großen Theil Deutschlands, über Belgien, Frankreich und England. Nun kommt das große Erdbeben vom 1. November 1755, welches Lissabon zerstört hatte, dass aber in Belgien nicht besonders stark verspürt wurde. Doch beobachtete man in Belgien zu dieser Zeit eigenartige Erscheinungen: Es entstand eine außergewöhnliche hohe Flut an den Küsten Belgiens, an den Flüssen und Teichen beobachtete man durch to bis 12 Minuten, außergewöhnliche, ganz eigenthümliche Bewegungen, die Warmquellen zeigten plötzlich eine erhöhte Temperatur u. a. Beim Erdbeben vom 18. Februar 1756, welches die Umgebung von Liège verwüstete, wo sich schon damals große Kohlenbergwerke befanden, machte man eine sehr wichtige Beobachtung, welche beweist, dass manche Erdbeben nur eine dunne Schichte der Erdoberfläche erschüttern. Bergknappen, die in einer Tiese von 900 Fuß arbeiteten, hörten ein dumpses Rollen über ihren Köpfen. Im 19. Jahrhunderte waren die stärksten Erdbeben in den Jahren 1828, 1873, 1878 und 1896, die jedoch keine bedeutenden Schäden verursachten; es wurden Gegenstände vom Standorte verrückt oder umgeworfen, Geschirre zerschlagen, Uhren zum Stehen gebracht, Klingel und Glocken in Bewegung gesetzt, Wohnungsmauern bekamen Sprünge und einige wackelige Schornsteine wurden herabgeworfen. Seit dem 2. September 1896 bis heute hat man in Belgien keine Erschütterung mehr verspürt. Der Verfasser stellt nun ein Verzeichnis von allen Erdbeben auf, die sich in Belgien ereignet haben, deren er 115 Fälle aufzählt, von welchen dem 18. Jahrhundert 27 und dem 19. Jahrhundert 34 angehören. Der Verfasser gibt ferner an, wie sich die Erdbeben auf die Monate und auf die Tagesstunden vertheilen. Von 97 Fällen, die er in Betracht zieht, haben sich 57 im Laufe der Monate Jänner (14), Februar (13) und September (11) ereignet, während im Juli nur drei beobachtet wurden. Was die Tagesstunden betrifft, so findet er, dass die Mehrzahl der Beben in die Nachtstunden, von 10 Uhr abends bis 4 Uhr morgens, fallen. Von 63 Beben siel die Hälfte in diese Zeit; die wenigsten haben sich zwischen 2 und 9 Uhr nachmittags ereignet. Weiters findet der Verfasser, dass der Hauptherd des Erdbebens für Belgien das Rubrbecken ist, etwa 10 km von Aachen entfernt. Der große Geologe M, Fuchs schreibt in seinem interessanten Buche «Volcans et treinblements de terre, die Ursache den ausgedehnten Kohlenbergwerken zu, die sich in der Umgebung befinden.

Ein zweiter Geologe, M. Cornet, findet einen weiteren Herd an der Eifel und einen dritten an der Searpe Lancaster schließt seine interessante Schrift mit folgenden Worten: «Was immer die wahre Ursache der Erdbeben in Belgien sein mag, so bilden glütcklicherweise weder der inner Bau der Eifel noch die der Ruhr und der Scarpe für uns eine Gefahr und wir brauchen nicht die geringste Furcht vor Erdbeben zu haben. Das ist der Schluss, der sich klar aus der Gesammtheit der Beobachtungen, die ich in diesem Werke gesammet habe, ergibt.

Laharner.

Ein Wort über den Sitz der vulcanischen Kräfte in der Gegenwart. 1 Von Alphons Stübel. Der Verfasser obiger Abhandlung ist bekannt durch seine Vulcansstudien, die vorliegende jüngst erschienene Publication soll nach den Worten des Verfassers den Zweck haben, «das Interesse für den Gegenstand, den sie behandelt, auch in weitere Kreise zu tragen; sie soll die Erläuterung sein zu zeichnerischen Skizzen in dem für Jedermann zugänglichen Saale des Grassi-Museums zu Leipzig, dessen Gemälde- und Kartensammlungen dem speciellen Studium der vulcanischen Erscheinungen zu dienen bestimmt sind. » Zuerst wird die Frage behandelt, in welcher Beziehung die vulcanischen Erscheinungen der Gegenwart zu der ursprünglichen Feuerflüssigkeit des Erdkörpers stehen. Von der Kant-Laplaceschen Hypothese ausgehend, die er graphisch veranschaulicht, wobei er die Dicke der Erstarrungskruste der Erde mit 100, 1000, 2000 und 4000 km als mögliche Fälle hinstellt, kommt er zum Schlusse, dass nur die erste Annahme einer Kruste mit 100 km die passendste sei um die heutigen vulcanischen Erscheinungen, wohlgemerkt, als unmittelbare Wirkung des feurigflüssigen Erdinnern zu erklären, während bei Annahme einer dicken Erstarrungskruste für die verhältnismaßig geringen Außerungen der vulcanischen Krafte in der Gegenwart eine andere Erklärung zu suchen ist als die, welche sie auf die Reaction des centralen Herdes zurückführt. Stübel folgert dann, dass die glutsfüssige Masse selbst Trägerin der vulcanischen Kraft ist und dass die heutigen Eruptionen und Lavaergüsse, eine Folge der molekularen Volumenvergrößerung seien, welche, wie er annimmt, im Verlaufe des Erkaltungsprocesses des glutsfüssigen Magmas eintritt. Unterstützt werden die Eruptionen durch den überaus hohen Gasgehalt der glutflüssigen Materie, der infolge seiner Expansivkraft wirkt. Stübel geht weiters von der Annahme aus, dass der Erkaltungsprocess des Erdkörpers gegenwärtig seinen Höhepunkt überschritten hat und dass der Ursprungsort der vulcanischen Thätigkeit der Gegenwart in den peripherischen Herden zu suchen sei. Der Sitz dieser peripherischen Herde sei innerhalb der Panzerdecke der Erde gelegen; mit dem Worte Panzerdecke bezeichnet Stübel das System von Gesteinsbänken, welches den Erdkörper rings umschalt, und welches zu jener Zeit, wo die planetare Erstarrungskruste noch eine geringe Dicke besaß, zu deren Festigung wesentlich beigetragen haben muss. Wie die Panzerdecke durch Ergüsse aus verschiedenen Tiefenzonen entstanden ist, veranschaulicht uns ein instructiver schematischer Erddurchschnitt. Stübel schließt allerdings die Möglichkeit nicht aus, dass einige dieser peripherischen Herde bis auf die Gegenwart mit dem tieferen Erdinnern in Verbindung geblieben sind. Die Annahme der peripherischen Herde soll nach Stübel auch das Wesen der vulcanischen Erdbeben erklären. Darauf kommt der Verfasser auf die specifisch Eigenthümlichkeit der peripherischen Herde zu sprechen, welcher wir die Entstehung der Vulcanberge verdanken. Zum Schlusse beantwortet Stübel die eingangs angeführte Frage über den Sitz der vulcanischen Thätigkeit in der Gegenwart mit folgenden bemerkenswerten Worten: «Der Sitz der vulcanischen Kräfte in der Gegenwart kann allem Anscheine nach nur in einer relativ geringen Tiese vermuthet werden, die aber in dem einen Falle eine beträchtliche, in dem anderen eine weniger beträchtlichere sein wird, wie die hier bildlich versuchte Erläuterung der Ent stehungsart der peripherischen Herde zur Anschauung bringt. Was die Worte nicht vermögen, versucht Stübel durch eine farbenprächtige Tafel bildlich darzustellen, um sie so der Vorstellung näher zu rücken. Acht ideale Profile sollen den Werdegang der festen Erdkruste zeigen. «Die ersten vier Profile veranschaulichen die allmähliche Entstehung der Panzerdecke in vier ver-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mittheilung aus dem Museum für Völkerkunde zu Leipzig. In Commission bei Max Weg. Preis 4 Mark.

schiedenen Stadien; sie fallen alle vier in den unermesslich langen Zeitraum, der zwischen der Bildung der ersten Erstartungsrinde und dem Abschlusse der eruptiven Thätigkeit aus dem großen Centralherde, der Periode der Katastrophenausbrüche, vergangen ist. Die weiteren vier Profile versuchen dagegen die Wandlungen und Veränderungen zu zeigen, welche die Panzerdecke innerlich und äußerlich in dem Zeitraume erfahren haben dürfte, der mit dem Abschlusse der Katastrophenausbrüche seinen Anfang nahm und sich bis auf die Gegenwart erstreckt. Die sehr anregend verfasste Schrift, mit den vielen Abbildungen und der kunstvoll ausgestatteten Dreifarbendrucktafel, wird ihren Zweck, welchen der Verfasser anstrebt, nicht verfehlen, und ist gewiss berufen, das Interesse für die vulcanischen Erscheinungen in weitere Kreise zu tragen. B.

Erdbebenereignisse in Norwegen im Jahre 1900. Von Karl F. Kolderup. Das Jahr 1890 zeichnet sich in Norwegen durch eine sehr geringe seismische Thätigkeit aus. Es sind im ganzen nur 15 Erdbeben beobachtet worden, und diese sind sowohl mit Rücksicht auf Verbreitung als auch auf Stärke sehr unwesentlich. Nur in den Jahren 1891, 1893 und 1898 ist eine noch geringere Anzahl von Erdbeben notiert worden, nämlich resp. 8, 14 und 7. Dabei ist doch zu bemerken, dass die Erdbeben im Jahre 1900 von geringerer Verbreitung und Stärke als einige von den im Jahre 1893 beobachteten waren. Nur zwei von den 15 Erdbeben im Jahre 1900 wurden an mehreren Orten beobachtet; es sind dies die Erdbeben in Kviknes und Sortland im nördlichen Norwegen und auf der Strecke Örsten-Hjörundfjord in Söndmöre. Die Ausdehnung des ersteren kennen wir nicht genau; das letztere, das ganz schwach war, hat sich nur quer über die kleine Halbinsel, wo Örsten und Hjörundfjord liegen, verpflanzt. Die Übersicht über die jährliche Vertheilung der Erdbeben ist aus einer neuen Bearbeitung des ganzen Erdbebenmateriales für eine neue, noch nicht gedruckte Abhandlung hervorgegangen. Sechs von den notierten 15 Erdbeben sind im sogenannten westnorwegischen Erdbebengebiete beobachtet worden. Zwei gehören dem nordnorwegischen und eines dem südnorwegischen Erdbebengebiete an; das letztere, das in einer späteren Abhandlung näher präcisiert wird, umfasst den südlichen Theil von Kristianssands Stift.

# Notizen.

Eisenbahn-Brückenmessungen. Einem fachmännisch sehr interessanten Vortrage, welchen der Inspector der k. k. priv. Südbahn Gesellschaft Herr Franz X. Gürke am 18. April 1901 in der Fachgruppe der Bau- und Eisenbahn-Ingenieure in Wien über den Umbau der Laibacher Moorbrücken der Südbahn gehalten hat, entnehmen wir nun der «Zeitschrift des österreichischen Ingenieur- und Architekten - Vereines», Nr. 52, 1901, nachfolgende Mittheilungen über die seinerzeit durchgeführten Versuchsmessungen mit Hilfe der Erdbeben-Messinstrumente: «Bevor ich schließe, erlaube ich mir, die Aufmerksamkeit der geehrten Herren auf die mir von Professor Albin Belar, Leiter der Erdbebenwarte in Laibach, zugekommenen Photographien zu lenken. In denselben ist unter anderem ein Apparat zur Darstellung gebracht, welchen Herr Professor A. Belar zu dem Zwecke construierte, um Erschütterungen, die an eisernen Brücken und deren Widerlagern durch rollende Lasten hervorgerufen werden, festzuhalten. Der Apparat besteht im wesentlichen aus einem Horizontalpendel, das auf einem berußten Papierstreifen die Bewegungen in beliebiger Vergrößerung aufzeichnet. Der berußte Papierstreifen ist auf einer Rolle aufgezogen, welche durch ein Uhrwerk in rotierender Bewegung erhalten wird. Gleichzeitig wird auf dem Papierstreifen das Zeitmaß automatisch registriert. Es ist dies eine Anwendung der seismographischen Apparate, wie sie zu Messungen von Lothschwankungen bei Erderschütterungen gebraucht werden. Die ersten Messungen wurden vom Herrn Professor Belar mit meiner Assistenz an den Pfeilern der neuen Laibacher Moorbrücken am 20. October v. J. mit hiezu ganz flüchtig vorbereiteten Apparaten vorgenommen, und dürfte dies wohl überhaupt der erste Versuch gewesen sein, welcher auf dem Continente zu dem genannten Zwecke mit derartigen Apparaten ausgeführt wurde. Wie mir Professor A. Belar kürzlich mittheilte, hatte er bei der ersten Versaminlung der Erdbebenforscher am (11., 12. und 13. April v. J.) in Straßburg Gelegenheit, unter anderem auch mit dem Professor der Universität in Tokio, Herrn Omori,

über diesen Gegenstand zu sprechen, welcher in letzter Zeit in Japan derartige Messungen an Brücken mit grossem Erfolge gemacht hatte. Professor Omori beabsichtigt, über diese Messungen nach seiner Rückkehr nach Japan eine Abhandlung in englischer Sprache zu veröffentlichen. Herr k. k. Baurath A. G. Stradal erwähnt auch in seinem am 8. Februar 1896 in unserem Vereine gehaltenen Vortrage über: ,Bautechnische Studien anlässlich des Laibacher Erdbebens', dass in Japan mit den Seismographen Messungen jeder Art von Erschütterungen vorgenommen werden, z. B. auch solchen, welche bei Brücken durch rollende Lasten hervorgerufen werden.1 Auf die Versuchsmessungen der Laibacher Moorbrücke, welche am 29. October v. I. stattfanden, zurückkommend, dürfte die Mittheilung von Interesse sein, dass die Aufzeichnungen, welche der ganz provisorisch adjustierte Apparat zeigte, ganz deutlich auch die Wellen des Erdbebens von Caracas aufwies. Es waren nämlich sehr bedeutende Ausschläge verzeichnet, sehr langsame Oscillationen (Sinuslinien) mit einer Periode von 30 bis 40 Secunden, welche den Einwirkungen des die Brücke passierenden Zuges nicht zugeschrieben werden konnten und daher zunächst unaufgeklärt blieben. Erst als Professor A. Belar, nach Laibach zurückgekehrt, auf den automatisch registrierenden Apparaten der Erdbebenwarte die vorgenannten gleichfalls verzeichnet fand, konnte er auf ein zu jener Zeit stattgehabtes sehr fernes Beben schließen und benachrichtigte mich noch am Abend des 29. October, dass die bisher unaufgeklärten Ausschläge an dem Versuchsapparate einem Erdbeben entsprechen, welches in der Gegend von Mexico stattgefunden haben dürfte. Wie schon erwähnt, war es das Erdbeben von Caracas gewesen, welches die Ursache der Boden-Oscillationen war. Professor A. Belar empfiehlt für die Messungen von Brückenerschütterungen sowohl die Anwendung des Horizontalpendels wie namentlich auch das Princip federnder Gewichte, die möglichst astatisch sein sollen. Bei dem Umstande, als die bisher in Verwendung stehenden Apparate zur Messung von Formveränderungen großer eiserner Brücken, welche sich in bedeutender Höhe über Terrain befinden, oder über breite Ströme führen, in manchen Fällen nicht mit genügender Präcision functionieren, dürfte die Verfolgung der von Professor A. Belar angelegten Messungsarten von Wert sein. Ich erlaube mir hiemit, die Herren Fachcollegen auf diesen Gegenstand nochmals besonders aufmerksam zu machen und den Wunsch auszusprechen, dass es Herrn Professor A. Belar bald gelingen möge, zu positiven, in der Praxis verwendbaren Resultaten zu gelangen.»

Zur Erweiterung und Vervollständigung der Laibacher Erdbebenwarte. Seit nahezu zwei Jahren werden fast ununterbrochen die Adaptierungsarbeiten im Gebäude der k. k. Staats-Oberrealschule fortgesetzt, um geeignete Räume für die vervollständigte und erweiterte Erdbebenwarte zu schaffen. Die genannten Arbeiten sind heute nahezu als vollendet zu betrachten, und ein Theil der Instrumente ist auch bereits zur Aufstellung gelangt. Ein gründlicher Umbau wurde zuerst im Kuppelaufbaue des Realschulgebäudes vorgenommen, wo alle nothwendigen Einrichtungen getroffen wurden, um die für die Erdbebenforschung höchst wichtigen meteorologischen Hilfsinstrumente in geeigneter Weise unterbringen und bedienen zu können. Die ganze Anlage kann als musterhaft bezeichnet werden, und es gebürt dem Baumeister W. Treo sowie dem Schlossermeister A. Achtschin und dem Dachdecker H. Korn die vollste Anerkennung. Eine weitere Neuanlage betrifft jene, die im Kellerraume des Realschulgebäudes geschaffen wurde, wo ausschließlich Erdbebenmesser von noch größerer Empfindlichkeit als solche bisher im Gebrauche waren, ihren Platz finden werden, und zwar auf mäßig hohen, vom Gebäude ganz isolierten Steinpfeilern. Die größten Schwierigkeiten stellten sich bisher einer gründlichen Trockenlegung des Kellers in den Weg, was nun durch eine Reihe eigens hiezu durchgeführter Arbeiten und Neuanlagen glücklich erreicht wurde. Für das photographisch registrierende Ehlert'sche Horizontalpendel, welches von der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien dem Leiter der Warte überwiesen wurde, ist ein eigener passender Raum hergerichtet worden. Das Instrument steht bereits seit Neujahr im Beobachtungsdienste und functioniert in sehr befriedigender Weise, Bisher wurde von demselben eine Reihe sehr interessanter Diagramme aufgezeichnet, welche seinerzeit in den Mittheilungen der Erdbebencommission der kaiserlichen Akademie der Wissen-

<sup>1</sup> Vergl. «Engineering», Jänner 1896.

schaften veröffentlicht werden. Auch bei den Herrichtungen in den Kellerräumlichkeiten betheiligten sich die genannten heimischen Firmen in sehr anerkennenswerter Weise, und es verdient insbesondere der Bauführer des Herrn Baumeisters W. Treo, Herr J. Cimolini, eine besondere Anerkennung für die umsichtige Leitung dieser ungewöhnlichen und oft schwierigen Arbeiten. Die Laibacher Erdbebenwarte in ihrer Vollendung wird gewiss eine der hervorragendsten Schöpfungen dieser Art in unserer Monarchie werden, dank der großmithigen Unterstützungen, welche bisher von Seite der löblichen Krainischen Sparcasse, der Gründerin der Erdbebenwarte, seit allem Anfange an diesem modernen wissenschaftlichen Institute zugewendet wurden.

Gründungen neuer Erdbebenwarten in Deutschland - eine Privatstiftung Baden ist die Erdbebencommission des naturwissenschaftlichen Vereines zu Karlsruhe schon seit mehr als 20 Jahren thätig gewesen, die Nachrichten über die im Lande nicht seltenen Erdbeben zu sammeln und die Materialien wissenschaftlich zu bearbeiten; obwohl nur einfache Hilfsmittel zur Verfügung standen, wurde doch der Erfolg erzielt, dass heute die verschiedenen Schüttergebiete und deren Ursachen sowie deren Unterschiede gut bekannt sind. Nachdem diese Grundlage geschaffen war, ist es nun angebracht, mit der Aufstellung von Instrumenten an verschiedenen Stationen zu beginnen, und zwar sollen Stationen mit den sehr empfindlichen Horizontalpendeln von Rebeur-Pasch witz-Ehlert neben anderen mit einfacheren, aber selbstregistrierenden Seismometern errichtet werden. Die Bestrebungen der Erdbebencommission erfreuen sich schon seit ihrem Beginne der thatkräftigen Unterstützung der großherzoglichen Regierung und der kaiserlichen Oberpostbehörden. Doch fehlte es bisher an Mitteln, um Beobachtungsstationen mit den theuren Instrumenten auszurüsten. Durch eine hochherzige testamentarische Zuwendung einer größeren Summe zum Zwecke der Erdbebenforschung von einer nicht genannt sein wollenden Spenderin und Gönnerin der naturwissenschaftlichen Forschungen des Vereines ist dieser nunmehr in der Lage, mit der Aufstellung von Instrumenten und Errichtung ständiger Stationen vorzugehen, indem die Höhe des ihm zugefallenen Capitales es auch ermöglicht, die sehr empfindlichen Horizontalpendel zur Verwendung zu bringen. Ehe jedoch die Organisation weiter ausgedehnt wird, müssen die Festsetzungen der internationalen Erdbebenconferenz und die Berichte der kaiserlichen Hauptstation für Deutschland in Straßburg i. E. abgewartet werden. Es werden dort gemeinsame Vereinbarungen der Vertreter der deutschen Bundesstaaten über einheitliche Methoden der Forschung in allen Ländern und auch im Anschluss an die außereuropäischen Stationen getroffen werden. Dr. Futterer.

# &&&&& MAX SAMASSA &&&&&& Glocken- und Bronzegießerei, Pumpen- und Armaturen-Fabrik

# SOCOSOS IN LAIBACH SOCOSOSOS

empfiehlt sich zur Herstellung von mechanisch registrierenden Erdbebenmessern (Seismographen), Vertical- und Horizontalpendeln, wie solche für die Erdbebenwarte in Laibach und für ein Kohlenbergwerk in Teplitz (Böhmen) hergestellt wurden. ১৯৯৯ Den Eisenbahnverwaltungen und Bergwerksdirectionen seien insbesondere die kleinen transportablen und überall leicht aufzustellenden, nach Prof. Belar construierten Wellenmesser empfohlen, welche sowohl feinere als auch gröbere Bewegungen in allen Componenten graphisch wiedergeben. Für das Studium der Schwingungen von Eisenbahnbrücken sowie für die Bewegungen des Bodens in Bergwerken dürften die genannten Instrumente vorzügliche Dienste leisten. Auch alle nothwendigen Nebenapparate, größere und kleinere Berußungsmaschinen, für Leuchtgas oder für Petroleum eingerichtet, werden von uns angefertigt.

Manuscripte und Mittheilungen sind an A. Belar, Laibach, Erdbebenwarte, Telegramme: Erdbebenwarte, Laibach zu richten,

«Die Erdbebenwarte» kann durch die Buchhandlung Kleinmayr et Bamberg in Laibach bezogen werden Bezugspreis jährlich 6 Kronen

Im Selbstverlage des Herausgebers. - Druck von Ig. v. Kleinmayr et Fed. Bamberg in Laibach.

# Die Erdbebenwarte.

Monatsschrift, herausgegeben von Albin Belar.

Jahrgang I.

Laibach, 14. März 1902.

Nr. 11 u. 12.

# Erdbebenstudien des Grafen de Montessus de Ballore.

Von F. M. Bernard,1

Es ist noch nicht lange her, etwa 25 bis 30 Jahre, da steckte die Erdbebenkunde noch in den Windeln. Trotz vereinzelter Anstrengungen herrschten darin uneingeschränkt die auseinandergehendsten Versuchstheorien. und da diese die Erdbeben in Beziehung brachten mit den verschiedensten, meistens nur äußerlichen Erscheinungen an der Erdrinde, machten sie diese Wissenschaft zu einem Anhange der Meteorologie. Die Instrumente für die Beobachtung der Erderschütterungen begannen kaum erst jene Wichtigkeit zu erlangen, zu welcher man sie jetzt gelangt sieht. Nach und nach hat sich jedoch das Schauspiel in allem und jedem geändert. Einerseits begann man die innere Natur der Erdvibrationen sorgfaltig zu studieren, anderseits bestrebte man sich, ihren Grund in den geologischen und geomorphogenetischen Erscheinungen zu suchen, deren Schauplatz noch die Erdoberfläche Dank einer leuchtenden Gruppe von Gelehrten aller Länder hat die Seismologie, plötzlich ihren Windeln entschlüpft, einen ungeheuren Aufschwung genommen, und sie trachtet, exact zu werden. Man strebt immer mehr dahin, die Erdbeben als eine Wirkung jener Kräfte zu betrachten, die dem Planeten das gegenwärtige Relief gegeben haben und die in unserer Zeit in dieser abgeschwächten Form wieder aufleben, indem die ursprüngliche Ursache die fortdauernde Abkühlung der Erde bleibt und infolgedessen auch die Pressung und hauptsächlich der tangentiale Druck, - welche die Folgen der durch die Abkühlung eintretenden Zusammenschrumpfung sind, auf die Erdrinde einwirken. Zahlreiche Beobachtungsstationen werden eigens errichtet; doch muss man wohl sagen, dass, wenn auch die seismometrischen Studien in hohem Grade interessant sind, es nichtsdestoweniger wahr ist, dass, wenn man sich nur mit der aus dem Erdbeben folgenden Wirkung beschäftigt, diese Studien nicht den Schlüssel zu ihren geologischen Ursachen

Originalartikel in französischer Sprache; die Übersetzung ins Deutsche hat Herr Prof. A. Laharner in zuvorkommendster Weise besorgt.

bieten, und es ist augenscheinlich, dass, wenn die Erdbebenkunde erst in dieser Forschung schließlich den wahren Weg gefunden hat, sie unter den Hilfswissenschaften der Geologie den Rang wird einnehmen können, der ihr gebürt.

Während eines langen Aufenthaltes (1880 bis 1885) in Centralamerika und auf Reisen in dieser durch Erdbeben so oft verwüsteten Gegend hat der Artillerie-Major Graf de Montessus, betroffen über die zahlreichen Erderschütterungen, die er oft zu beobachten Gelegenheit hatte, an der Hand zahlreicher Urkunden, eine Geschichte der Erdbeben und vulcanischen Ausbrüche geschrieben, wie sie das Antlitz der Länder zwischen den Landengen von Panama und Tehuantepec erzählt, zuerst an Ort und Stelle und dann mit Hilfe von oft nie veröffentlichten localen Urkunden, die er sich dortselbst verschaffen konnte, und später, nach seiner Rückkehr nach Europa, in Frankreich mit Hilfe der reichen Bibliotheken von Paris. Eine zweite Ausgabe, die viel vollständiger ist als die erste, stellt ausführlich die sehr interessante Geschichte der spanischen Städte dar, die so oft durch Erdbeben vollständig zerstört wurden, vor allem San Salvador und Guatemala. Darunter ist auch die Monographie über die Erscheinung des Izalco, die in Europa wenig bekannt ist, und über die des Vulcans des Ilopango-Sees, die noch weniger bekannt sein dürfte. In diesem Werke findet man zu allererst den so merkwürdigen Entwickelungsgang der Vulcane von Mittelamerika und jener längs des Stillen Oceans in den Cordilleren festgelegt, und zwar von der quarternären Zeit an, wie dies schon Dollfuß und de Montserrat vermuthet haben.

Während dieser Untersuchungen, insbesondere in Bezug auf die seismische Vergangenheit von Centralamerika, wurde der Major de Montessus bald gewahr, dass sich fast alles, was über diesen Gegenstand geschrieben war, im allgemeinen durch ein wahres Durcheinander, wie auch durch den Mangel einer wissenschaftlichen Methode kennzeichnete. Zu dieser Zeit hatte in der That die seismologische Gesellschaft in Japan keine so zahlreichen Nachahmerinnen wie jetzt, und die Erdbebenforscher, mit seltenen Ausnahmen, thaten gar nichts anderes, als Erdbebenverzeichnisse anlegen, wenn sie nicht etwa versuchten. Theorien zu entwerfen, die sich zumeist auf illusorische Untersuchungen von Gesetzen über die periodische Wiederkehr, über das Zusammentreffen der Erdbeben mit den meteorologischen oder sogar kosmischen Erscheinungen stützten. Das Ganze aufgebaut auf eine offenbar zu geringe Anzahl Beobachtungen, und dazu meist noch bloß örtlicher Natur. Nichtsdestoweniger begannen die wahren Ziele der Erdbebenforschung (Seismologie) langsam hervorzutreten.

Der Major beschloss, dank der gründlichen wissenschaftlichen Erziehung, welche die künftigen Artillerie-Officiere an der École polytechnique von Paris genießen, sich an das Problem heranzuwagen, indem er dabei die Methode anwandte, an die er gewöhnt war. Es war ihm von da an leicht.

die Grundlage für die Lösung der Probleme zu finden, ohne dass er jedoch anfangs von dem Umfange der Arbeit eine Ahnung hatte, — sonst hätte er sie vielleicht gar nicht unternommen.

Er musste vor allem ein umfassendes Verzeichnis der Erdbeben anlegen, die auf der ganzen Oberfläche der Erdkugel beobachtet wurden, und alle vorgefallenen, allgemeine und örtliche, in Betracht ziehen und auch in eine große Anzahl Werke aller Art Einsicht nehmen, in welchen man die Erdbeben als Curiositäten oder als zufällige Thatsachen angefuhrt findet. Das bibliographische Zettelsystem bot sich als das geeignetste dar, indem man die Beben nach zweckmäßig gewählten geographischen Gegenden ordnete. Jedes Erdbeben (Seismus) hat sein Actenbündel, und es sind so gegen 150.000 (1901) für 475 Gegenden zusammengestellt worden. Auf diese Weise ist man sicher, dass ein und dasselbe Phänomen nur ein einzigesmal vorkommen wird und dass sein Epicentrum, das mehr oder weniger genau und unmittelbar nach dem Eintreffen bestimmt, richtig für die Gegend eingetragen wird, zu welcher es gehört.

Mit diesem Verzeichnisse ausgerüstet, hat der Major de Montessus statistisch die Beziehungen zu den Tages- und Jahreszeiten, zu meteorologischen und kosmischen Verhältnissen, wie sie damals am meisten in Ansehen standen, widerlegt. Doch das ist ein Gegenstand, in den sich weiter einzulassen nicht nöthig ist, da diese Arbeiten aus der Seismologie vollständig zu verschwinden anfangen und bald nur mehr in der Erinnerung leben werden.

Sobald der Weg auf diese Weise gebahnt ist, gibt das Verzeichnis der Erdbeben, welches mit Hilfe veröffentlichter Arbeiten beständig im Laufenden gehalten wird, eine wenn auch noch lückenhafte, aber doch möglichst vollständige Kenntnis von der Vertheilung der Unruhecentren über der Oberfläche der Erdkugo. Man musste von den Regionen, die beständig in Bewegung sind, bis zu denjenigen, wo die Erschütterungen fast unbekannt sind, eine exacte Classificierung aufstellen. Dem Major ist dies durch die Definition der Seismicität mit Hilfe einer mathematischen Formel gelungen, die er ermittelte aus der jährlichen Durchschnittszahl der Fälle der Oberfläche der in Betracht kommenden Gegenden, der Zahl der Beobachtungsjahre und der Natur der Beben. Er unterscheidet drei Kategorien von Erdbebenberichten: 1.) Historische, d. h. solche, die gelegentlich gemacht werden; 2.) seismologische, d. h. solche, die systematisch gesammelt sind; 3.) seismographische, d. h. solche, die den Aufzeichnungen eines seismischen Apparates entnommen sind.

Wie jedoch die historischen Documente eine zu geringe Frequenz ergeben würden, so die seismographischen eine zu hohe. Diese Schwierigkeit lässt sich dadurch beseitigen, dass sich für 90 seismische Gebiete und für verschiedene Zeitabschnitte zwei oder drei Frequenzen verschiedener Art bestimmen lassen. Indem man je zwei und zwei nimmt, lässt sich ein mittleres Verhältnis zwischen den drei Beobachtungsarten finden und

dieses in jedem Falle rechnerisch auf die seismologische Frequenz als das zuverlässigste Maß bringen, falls diese letztere nicht bekannt ist. Daraus ergibt sich dann endlich vermittelst einer empirischen Formel die seismologische Seismicität. Man hat auf diese Weise die Eintheilung nach der Stärke der Unruhe aller Regionen der Erdkugel und dies in einer gleichförmigen und eher vergleichbaren Art vor sich.

In dem Maße, als die Arbeit des Kataloges vorwärts schritt, veröffentlichte der Autor nach und nach Specialmonographien über weite Regionen des Weltalls, und beschloss die vollständige Reihe, u. zw. mit den Oceanen erst im Jahre 1901. Da sie nach einem einheitlichen Plane verfasst sind, so schweigen sie absichtlich über alle geologischen und ähnlichen Beziehungen. Mehrere sind überarbeitet worden, andere werden es noch. Eine solche Arbeit kann aber nie als endgiltig abgeschlossen betrachtet werden, sie hängt von der Beschaffung neuer Urkunden und von der Entwickelung der seismischen Beobachtungen ab. Wie immer es auch sein mag, diese seismische Geographie wird mit Ausnahme des Gebietes von Afrika nur noch in ihren Einzelheiten durch weitere Arbeiten modificiert werden. Zu gleicher Zeit sammelte der Autor die in Hinsicht der Geologie der Länder nothwendigen Documente, die er nach und nach studierte.

Man kann seitdem die Untersuchungen zwischen den seismischen Erscheinungen und den localen geologischen und geomorphogenetischen Erscheinungen, die in der Nähe der Epicentren sind oder allgemein auftreten, rationell verfolgen.

Der Major de Montessus ist jetzt bei diesem zweiten Theile seines Planes, den er lange und mit Geduld verfolgt hat, angelangt, und er beginnt nun damit, dass er eine Notiz (Ac. Sc. Paris, Sitzung vom 13. Jänner 1802) über die Faltungs-Erdbeben, Tremblements de terre de plissements, im Erzgebirge gab, welche er in der Gedenkschrift (gegenwärtig unter der Presse), in den Archiven der physikalischen Wissenschaften in Genf (Archiv d. Sc. ph. et nat. de Genève), weiter ausführen wird. Dies ist der Anfang einer seismogeologischen Beschreibung des Weltalls, eine Fortsetzung seiner Bebenbeschreibung.

Inzwischen sind auch einige Ergebnisse erzielt worden, welche für die allgemeine Erdbebenkunde von Bedeutung sind. Der Major hat gezeigt, dass die Häufigkeit und die Stärke (Intensität) gleichen Schritt halten bei Beben in derselben Region, d. h. dass die Beben zu gleicher Zeit selten und schwach — zahlreich und stark sind, was ihm erlaubt hat, in der Berechnung der Seismicität nur die Häufigkeit in Rechnung zu ziehen. Er hat bewiesen, dass bei einer genügenden Anzahl von Beobachtungen die durch eine Anzahl von Beben hervorgebrachten Wirkungen auf die erschütterte Oberfläche — entsprechend einem gleich großen Schüttergebiete — constanter sind, sowohl für ein Land als auch für ein isoliertes Epicentrum, mit anderen Worten, dass das Verhältnis zwischen

diesen Elementen durch eine gleichseitige Hyperbel dargestellt werden kann. In der nämlichen Gedankenfolge und immer für eine große Anzahl Beobachtungen ist die erschütterte Fläche ein relatives Maß der Intensität.

Jede Darstellung der seismischen Thätigkeit in einer Region durch fortlaufende Curven ist nicht nur illusorisch, sondern falsch. Auf eine Erscheinung, die nicht fortdauert, wie die Erdbeben, kann nur eine ebenso unzusammenhängende Art der Darstellung angewendet werden. Das ist der Gegenstand einer Abhandlung, die gegenwärtig unter der Presse ist. (Beiträge zur Geophysik), und in der sich der Autor auf die mathematische Analyse stützt, um diese Curven zu verurtheilen.

Schließlich hat der Major de Montessus constatiert, dass ein Verhältnis zwischen dem Relief der Erdoberfläche und der Bodenunruhe bestehe, was man in folgenden Worten ausdrücken kann: Die steilen Abhänge und der schnelle, jähe Wechsel des Abhanges sind in einem und demselben Lande charakteristisch für eine größere Bodenunbeständigkeit, wenn sie eine gewisse Ausdehnung erreichen. Diese Gesetze sind ferner nur für eine und dieselbe Region giltig, wo sie die Richtung der größten Bodenerschütterungen bestimmen, aber sie werden unrichtig, wenn sie von einer Region auf die andere übertragen werden. Dies kommt daher, weil die Erdbeben, abgesehen von den geologischen Erscheinungen, als causa efficiens zum Theil auch von der gegenseitigen Anordnung des Materials an der Oberfläche herrühren. Diese Gesetze haben also eine viel geringere Tragweite als diejenigen, welche sich aus den geologisch-seismischen Studien ergeben, die auf der ganzen Oberfläche der Erdkugel unternommen und darauf ausgedehnt werden.

In dieser Richtung bewegen sich die Arbeiten des Majors de Montessus seit etwa 20 Jahren, und das ist der Plan, den er methodisch verfolgt hat, um zu einer exacten Bestimmung der geologischen Ursachen der Erdbeben zu gelangen. Diese Aufgabe wird jetzt leicht sein, denn es wird genügen, in jedem Lande zu untersuchen, welche geomorphogenetische Erscheinungen sich heute in der Umgebung der Erdbebenherde zeigen. Die Erdbeben bilden auf diese Weise ein vorzügliches Kriterium für das Fortbestehen oder für das Aufhören der Kräfte, die das gegenwärtige Relief verursacht haben. Übrigens haben zahlreiche gelehrte Seismologen diesen fruchtbaren Weg betreten, und es wird ihm genügen, ihren Spuren zu folgen.

# Verzeichnis der bisherigen Veröffentlichungen des Grafen de Montessus de Ballore, Major der Artillerie in Vannes.

J. Theoret. Athandlungen. 1. La const. interne du globe et les Volcans. (Revue scientifique, Paris 1886. s. 369.) — 2. Note sur la méthode de recherche de la corrélation ende deux ordres de faits. (Comptes-rendus de l'Académie des sciences de Paris 1887. I. s. 1148.) — 3. Note

sur la répartition horaire des séismes et leur relation supposée avec les culminations de la lune. (C. R. Ac. Sc. Paris 1889. II. s. 327.) - 4. Étude sur la répartition diurne nocturne des séismes et leur prétendue relation avec les culminations de la lune. (Archives des sciences physiques et naturelles de Genève, 15 mai 1889.) - 5. Note sur la répartition saisonnière des séismes. (C. R. Ac. Sc. Paris 1891. I. s. 900.) - 6. Étude critique des lois de répartition saisonnière des séismes. (Arch. Sc. Ph. Nat. Genève, 15 mai 1891. - Memorias y Revista de la Sociedad cientifica Antonio Alzate, Mexico. T. IV.) - 7. Note sur la recherche des conditions géographiques et géologiques caractérisant les régions à tremblements de terre. (C. R. Ac. Sc. Paris 1892. I. s. 923.) - 8. Note sur la rose sismique d'un lieu. (C. R. Ac. Sc. Paris 1894. I. s. 724.) q. Note sur une évaluation approchée de la fréquence des tremblements de terre à la surface du globe. (C. R. Ac. Sc. Paris 1895. I. s. 577. - Boletin mensual del observatorio meteorologico central de Mexico. Agosto de 1895.) -- 10. Note sur la relation entre le relief et la sismicité. (C. R. Ac. Sc. Paris 1895, II. s. 434.) - 11. Relations entre le relief et la sismicité. (Arch. Sc. Ph. Nat. Genève, 15 août 1895.) - 12. Effets des tremblements de terre sur les constructions et moyens d'y remédier, (Revue du Génie. Paris 1895. - Bol, m. obs. met. c. Mexico 1896. s. 37.) - 13. Relation entre la fréquence des tremblements de terre et leur intensité. (Bollettino della società sismologica italiana. III. 1897. s. 9.) - 14. Note sur l'impossibilité de représenter par des courbes isosphygmiques, ou d'égale fréquence, la répartition de l'instabilité dans une région sismique donnée. (C. R. Ac. Sc. Paris, septembre 1901.)

II. Seismicität der Erde. 1. Temblores y erupciones volcànicas en Centro-América. (San. Salvador, in 8°. 1884.) — 2. Les volcans de l'Amérique centr. (R. Sc. Paris 1886. s. 804.) — 3. Trembl. de terre et éruptions volc, aniques au Centre-Amérique. (Dijon, in 4º. 1888.) - 4. La France sism. (La Nature, Paris 1892, No. 978.) - 5. La Suisse sism. (Arch. Sc. Ph. Nat. Genève, 15 juillet 1892.) - 6. Mexico sismico, (Mem. R. Soc. C. Ant. Alzate, T. VI. 1892. Mexico.) -- 7. La France et l'Algérie sismiques. (Annales des Mines, Paris, septembre 1892.) - 8. La peninsula Ibérica sismica y sus colonias. (Sociedad española de historia natural. T. III. Madrid 1894.) - 9. Le monde scandinave sismique. (Geologiska Föreningen i Stockholm Förandlingar, Bd. 16. Häft 3. 1894.) - 10. L'Europe centrale sismique (Arch. Sc. Ph. Nat. Genève, 15 janvier 1894.) -11. L'Italie sismique. (Arch. Sc. Ph. Nat. Genève, 16 janvier 1895.) - 12. Les Indes Néerlandaises sismiques. (Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indieë. Deel LVI. 1896. Batavia.) -13. Seismic phenomena in the British empire. (Quarterly journal of the geological society, London, November 1896. T. LII.) - 14. Le Japon sismique. (Arch. Sc. Ph. Nat. Genève, 15 février et 15 mars 1897.) -- 15. Les États-Unis sismiques. (Arch. Sc. Ph. Nat., 15 mars 1898.) -- 16. L'Amérique centrale et l'Amérique du sud sismiques. (Mem. R. Soc. C. Ant. Alzate. Mexico 1898. T. XI.) - 17. L'Asie moyenne sismique. (Arch. Sc. Ph. Nat. Genève, 15 avril 1899.) -18 Сеісмічность Русскаво Государства. (Отдільный изь. т. xviii, изв'ястій геологическаво комитета. С. Петербургъ. No. 6. s. 195. 1899.) [Seismitchnoste Rousskavo Hosydarstva. (Otdiélneii ize. T. XVIII. isbiéstii geologitcheskavo Comiteta. S. Peterburg. No. 6. s. 195. 1899.)] - 19. Le Mexique sismique, (Arch. Sc. Ph. Nat. Genève, 15 mars 1900.) --20. Сеісмічность Балканскаво полуострова и Анатолій, (Отл'яльный изь. т. XIX. нзвъсті : геологическаво комитета, С. Петербургъ. No. 20. s 31. 1900.) [Seismitchnoste Balkanskavo polowstrova i Anatolii, (Otdiélneii ize. T. XIX. isbiéstii geologitcheskavo Comiteta, S. Peterburg. No. 20. s. 31. 1900.)] — 21. La Grecia sismica, (Bol Soc. Sism. ital. VI. 1900-01. s. 115.) - 22. Introduction à une description sismique du globe et mesure de la sismicité. (Beiträge zur Geophysik. Leipzig 1900. s. 331.) - 23. Les Océans sismiques. (Arch. Sc. Ph. Nat. Genève, 15 avril 1901.) - 24. De seismen der Philippijnen. (Nat. K. Tijd. voor Ned. Indieë. Deel LXI. Afd. 1. Batavia 1901.)

(Anmerkung der Schriftleitung.) Die angeführten zahlreichen Veröffentlichungen des Herrn Major de Montessus de Ballore gewähren uns einen Einblick in die unermüdliche Thätigkeit, welche der französische Gelehrte auf dem Gebiete der Erdbebenforschung bisher entfaltet hat, so dass wir mit Recht sagen können, dem Herrn de Montessus gebüre ein hervorragender Antheil an der Entwickelung der Erdbebenkunde. Und wenn heute die gewiss berechtigte Klage geführt wird, dass Frankreich, welches sonst auf allen wissenschaftlichen Forschunggebieten Hervorragendes geleistet hat, eben für die moderne Erdbebenforschung bisher kein Interesse zeigt und noch keine einzige mit modernen Instrumenten ausgestattete Station ins Leben gerufen hat, so kann dem gegenüber auf die fruchtbare Thätigkeit eines Montessus hingewiesen werden, welche gewiss danach angetthan ist, den wissenschaftlichen Ruf seiner Nation auch in dieser Richtung hin zu bewahren. Es ist kein Zweifel, dass der Erdbebenforschung ein großer Dienst geleistet wird durch die Thätigkeit solcher Männer, welche das nun fortwährend sich häufende Beobachtungsmaterial unter einheitlichen Gesichtspunkten ordnen und bearbeiten, glauben aber, dass sich anderseits gerade der Erdbebenforschung durch die Beobachtung der Erdbeben mit Hilfe der Instrumente noch andere Wege eröffnen werden, die uns vielleicht noch rascher dem Ziele unseres Strebens — nämlich der Erkenntnis der wahren Natur der Erdbeben und ihrer mannigfachen Ursachen näherbringen dürften.

# Einiges über die Aufzeichnungen der Erdbebenmesser.

Von A. Belar.

(Schluss.)

Die verglichenen Diagramme haben folgende augenfällige Merkmale gemeinsam:

 1.) Eine regelmäßig abnehmende, aus mehreren Gruppen zusammengesetzte Bewegung.
 2.) Eine annähernd gleiche Periode der Schwingungen und
 3.) gleiche charakteristische Formen der Bilder, in beiden Fällen wurden nämlich Diagramme

#### Stoßmesser-Diagramme (fünffache lineare Vergrößerung).



Örtliche Erschütterung am Laibacher Felde 22. März 1901 8 h 33 m 56 s abends.



Seismische Bewegung, beobachtet bei einem Bergbaue 19. Juli 1901 12 h 4 m nachts.

mit Vorphase (siehe Textbilder), d. i. mit einer einleitenden Zitterbewegung, die dem Hauptausschlage vorangeht, und solche ohne Vorphase, wo also der Hauptausschlag unvermittelt an erster Stelle am Bilde auftritt, beobachtet. Bemerkenswert ist nun, dass bei den Diagrammen, die beim Bergbau damals erhalten wurden, sehr häufig viel länger andauernde Vorphasen auftreten, als dies bei den örtlichen Erschütterungen in Laibach der Fall ist. Der



Grund mag darin liegen, dass beim Bergbau im Vergleiche zu den ausgedehnten Schollenstücken, die bei tektonischen Beben in Bewegung gerathen, in den meisten Fällen fast punktförmige Herde den Bewegungen zugrunde liegen werden. Übrigens wollen wir gelegentlich bei der Erklärung der Vorphase diesen Gegenstand noch eingehender behandeln. Eines möge nun schon hier ausgeführt werden, die Frage nämlich, wie wir uns die Vielphasigkeit der Bewegungen, die wir bei diesen Bebenbildern beobachten, erklären?

Gehen wir von der Thatsache aus, dass beim Zubruchegehen eines Abbaues die stärkste Bewegung im ersten Momente, sobald das Firstgestein. d.i. die Decke, eingebrochen ist. eintritt, so ist damit auch das Auftreten des Hauptausschlages am Instrumente begründet. Mit dem Einbruche der Decke vermehrt sich aber bekanntlich gleichzeitig das Volumen des Bruchgesteins, so dass die Abwärtsbewegung der darüber lagernden Schichten infolge der Volumsvermehrung immer kleiner wird. Denken wir uns nun etwa, dass nach dem Zubruchegehen des Abbaues noch fünf bis sechs Schichten nachbrechen, so ist leicht einzusehen, dass auch die Bilder dieser Bewegungen regelmäßig abnehmen werden, was in der That auch beobachtet wurde, Damit ist nun auch eine natürliche Erklärung für die Entstehung der mehrphasigen, ganz regelmäßig abnehmenden Bebenbilder gegeben, denn was für die Einstürze gilt, das Gleiche kann auch für die tektonischen Bewegungen gelten.

Die Vielphasigkeit der beim Bergbau erhaltenen Diagramme berechtigt uns auch zu der Annahme, dass diese Bewegungen aus größerer Tiese stammen. Thatsächlich befinden sich dortselbst die Abbaue in einer Tiese von über 200 m unter der Tagesobersläche, und eine Eisenbahnstrecke, und zwar die dem Ausstellungsort des Instrumentes zunächst gelegene, verläuft am Tage über einige Abbaukammern hinweg. Nun war Folgendes zu bemerken: In der Nacht vom 18. auf den 19. Juli v. J. verkehrten dortselbst sieben verschiedene Eisenbahnzüge, von diesen konnten am Registrierband fünf setgestellt werden; zwei Züge sehlen am Bande deshalb, weil die Registrierungen infolge der Temperaturveränderungen des Locales, in welchem das Instrument ausgestellt ist, häufig unterbrochen waren.

Von den fünf Zugsregistrierungen werden nun vier von seismischen Bildern eingeleitet und auch abgeschlossen, oder besser gesagt, in kurzen Zwischenräumen vor und auch nach dem Vorüberrollen der vier Eisenbahnzüge treten deutliche seismische Bilder am Instrumente auf, woraus wir folgern können, dass die Bewegung der rollenden Last wahrscheinlich als auslösende Ursache dieser Bodenbewegungen in Betracht zu ziehen sein wird.

Nun stehen wir vor der gewiss interessanten Frage, ob Schwingungen, die von einem fahrenden Eisenbahnzuge im Boden verursacht werden, in eine größere Tiefe der Erde eindringen, und sagen wir, in einer Tiefe von 100 bis 200 m mit unseren empfindlichen Instrumenten noch gemessen werden könnten?

Ob solche Messungen bereits gemacht wurden, ist uns nicht bekannt, wohl aber liegen Beobachtungen vor, welche unsere Annahme stützen könnten, und das wären folgende: John Milne, einer der bedeutendsten modernen Seismologen, konnte auf seinem photographisch registrierenden Horizontalpendel die Wirkungen des Geschützfeuers auf eine Distanz von sechs englischen Meilen genau messen, ein fahrender Eisenbahnzug zeichnete sich am Apparate aus einer Entfernung von nahezu einer Meile noch deutlich ein, während ein fahrender Lastwagen aus dem Umkreise einer viertel Meile vom Instrumente wiedergegeben wurde. Aus diesen Bemerkungen können wir entnehmen, wie weit sich nach der Oberfläche der Erde hin solche örtliche Störungen der Bodenruhe an den Instrumenten bemerkbar machen, dass sich also solche Zitterbewegungen auf große Entfernungen oberflächlich verbreiten. Sind wir nun auch berechtigt, den Schluss zu ziehen, dass nach der Tiefe hin solche künstlich hervorgerufene Bodenerschütterungen eine ebenso große Ausdehnung haben? Ein einfacher experimenteller Versuch würde da allerdings am raschesten ans Ziel führen. Vorläufig mögen hier die bemerkenswerten Beobachtungen des Potsdamer Geodaten Dr. O. Hecker ihren Platz finden, welcher gelegentlich seiner Untersuchungen von Horizontalpendel-Apparaten ganz zufällig folgende Thatsachen festgestellt und in der Zeitschrift für Instrumentenkunde, September 1899, unter dem Schlagworte . Nachtrag. veröffentlicht hat. Dr. Hecker sagt: Nach Abschluss des vorstehenden Aufsatzes ergaben sich noch einige interessante Resultate, die im Folgenden kurz mitgetheilt werden sollen.

Der Brunnen der Observatorien besitzt in 25 m Tiefe einen geräumigen Seitenschacht, der eine fast constante Temperatur aufweist. In diesem wurde das eine Horizontalpendel aufgestellt, während das andere im Mittelkeller des geodätischen Instituts verblieb. Die Entfernung beider Pendel beträgt etwa 360 m. Die Pendel registrierten gleichzeitig, so dass ihre Bewegung miteinander verglichen werden konnte.

Bekanntlich werden die oberen Schichten der Erdoberfläche durch die Einwirkung des Windes in eine hin und her schwingende Bewegung versetzt, die man mikroseismische Bodenunruhe nennt. Es zeigte sich nun, dass diese Bewegung in 25 m Tiefe etwa um die Hälfte kleiner war als im

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Es möge hier bemerkt werden, dass die beiden oben in Rede stehenden Horizontalpendel vollständig gleich waren, denn die Untersuchungen, welche Dr. Hecker unternommen hatte, bezweckten auch, ganz gleich functionierende Horizontalpendel-Apparate herzustellen, was von ihm auch vollkommen erreicht wurde.

Keller. Wenn man berücksichtigt, dass die Bewegung des im geodätischen Institut aufgestellten Pendels noch durch den Winddruck auf das Gebäude selbst vergrößert werden muss, so ist die Abnahme mit der Tiefe unerwartet gering.

Es beschränken sich also die durch den Wind verursachten Horizontalbewegungen des Erdbodens bei Sandboden nicht auf die oberste Erdschichte, sondern sie pflanzen sich verhältnismäßig weit in die Tiefe fort.

Man wird daher annehmen müssen, dass es weniger die einzelnen Windstöße sind, die diese Bewegung verursachen, als vielmehr die Reibung großer Luftmassen an der Erdoberfläche, die ausgedehnte Gebiete in Schwingungen versetzt.

Gestützt wird diese Annahme noch dadurch, dass das Maximum der mikroseismischen Bodenunruhe nicht immer mit dem Maximum der localen Windstärke zusammenfällt, wie sich bei der Vergleichung der Horizontalpendelcurven mit den Anemometerangaben des hiesigen meteorologischen Observatoriums ergibt, sondern dass an stürmischen Tagen Zeiten mit geringerer Windstärke oft starke Bodenunruhe aufweisen.

Die interessanten Resultate Dr. Heckers bestärken uns nun in der Richtigkeit der Annahme, dass sich die Wirkungen eines fahrenden Bahnzuges ebenso gut wie die von Wind verursachten in tieferen Schichten des Erdbodens, wahrscheinlich auch in einer Tiefe von 100 bis 200 m, sagen wir, mikroskopisch bemerkbar machen können, und trifft unsere Vermuthung zu, so könnten die oben genannten Aufzeichnungen, die beim Bergbaue erhalten wurden, leicht als Folgewirkungen fahrender Eisenbahnzüge angesehen werden; allerdings wird die Frage: aus welcher Tiefe, ob von den Abbaukammern selbst oder aus höher gelegenen Erdschichten diese in Rede stehenden leichten Erzitterungen des Bodens ausgegangen sind, erst dann einwandfrei beantwortet werden können, wenn man parallele Beobachtungen auch im Bergbaue selbst vorgenommen haben wird.

Jedenfalls geht aus diesen kurzen Andeutungen über die Beobachtungen der Bodenunruhe in der Nähe eines Bergbaues zur Genüge hervor, von welch großer Bedeutung es wäre, fortlaufende Beobachtungen über das Verhalten des Bodens in einem solchen Gebiete mit Hilfe eines Erdbebenmessers anzustellen. Schon diese kurze Zeitspanne von zwölf Stunden hat ein so reiches Beobachtungsmaterial ergeben. nur ist es schwer, dasselbe nach allen Gesichtspunkten richtig beurtheilen zu können — weil uns nämlich die Kenntnis der gleichzeitigen Vorgänge von untertags mangelt. Gestützt auf die Erfahrungen, die mit demselben Instrumente in Laibach gemacht wurden, können wir jedoch sagen, dass die Bewegungen, die in jener Nacht am Apparate aufgefangen wurden, theils vom Verkehre am Tag. theils von Bewegungen von untertags herrühren. Die Bilder sind so mannigfaltig und so charakteristisch, dass es bei einer längeren Versuchsreihe möglich wäre, die

künstlich hervorgerufenen Storungen auch genau nach ihrer Herkunft zu classificieren; so z. B. könnten Wagenspuren von der nächst gelegenen Straße nach den Aufzeichnungen am Instrumente leicht unterschieden werden von solchen, welche von einem weiter entfernt liegenden Straßenzuge herrühren, sowie man mit der Zeit, wenn genügend Beobachtungsmateriale vorliegt, bestimmen könnte, von welchem Abbaue ein oder die andere seismische Bewegung herstammt; das Diagramm gibt mehrere Anhaltspunkte hiefür, die Vorphase, die Periode der Schwingungen und die Phasenanzahl.

Auch eine einschneidende Frage des Bergbaues, in welcher Richtung sich die Abbauverbrüche nach der Tagesoberfläche fortpflanzen, werden die instrumentellen Beobachtungen lösen helfen. Es werden sich übrigens bei fortgesetzter instrumenteller Beobachtung, die gleichzeitig am Tage und untertags vorgenommen werden müsste, noch eine Reihe weiterer, für den Bergbau wichtiger Aufschlüsse ergeben, die berufen sein werden, den Bergbaubetrieb zu unterstützen, und wenn es auch, abgesehen von allen anderen Vortheilen, nur den einen hätte, vor drohender Gefahr rechtzeitig zu warnen.

Schon vor mehr als 30 Jahren hat einer der hervorragendsten österreichischen Montanisten und Geologen. Prof. H. Hoefer, auf die Bedeutung der Erdbebenforschung im Dienste des Bergbaues gelegentlich einer Studie über etwaigen Zusammenhang der Erdbebenstoßlinien mit Erzgängen hingewiesen, und geschieht dies heute von dieser Stelle aus wieder, so geben uns die feinen vervollkommneten Instrumente, welche erst in jüngster Zeit in den Dienst der Erdbebenforschung gestellt wurden, hiezu den Anlass und nicht weniger die Hoffnung, dass gerade mit Hilfe unserer Instrumente bei den Bergbauen manche interessante Beobachtung gemacht werden wird — die wieder für die moderne Erdbebenforschung von großem Nutzen zu werden verspricht.

# Die Erdbebenforschung in Österreich-Ungarn.1

G. Agamennone, Director einer der größten Erdbebenwarten in Italien, in Rocca di Papa, berichtet in dem soeben erschienenen Bollettino della società sismologica Italiana (Nr. 5, Band VII) ziemlich ausführlich über die Thätigkeit der Erdbebencommission der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien. Da der Bericht auch einige sehr actuelle Fragen über die Einrichtung des Erdbebenbeobachtungsdienstes in Österreich behandelt, so wollen wir es nicht verabsäumen, denselben auf diese Anregungen von italienischer Seite hin an dieser Stelle etwas näherzutreten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Berichterstatter Dr. G. Agamennone behandelt unter dieser Überschrift nur die Forschungen auf diesem Gebiete in Österreich.

Der Bericht enthält ein Verzeichnis von 21 Arbeiten, welche von der Erdbebencommission in Wien herausgegeben wurden; von einzelnen Abhandlungen gibt der Berichterstatter eine kurze Inhaltsangabe. Agamennone begrüßt ferner mit Freuden die ungemein fruchtbare Thätigkeit der Erdbebencommission in Wien, die auch für die italienische Erdbebenforschung von einschneidender Bedeutung ist, insbesondere dann, wenn einzelne Beben von Italien in das angrenzende Gebiet von Österreich ausstrahlen. Die in Österreich getroffene Einrichtung, nämlich die Aufstellung von Erdbebenreferenten in den einzelnen Kronländern hält jedoch der Berichterstatter nicht für zweckmäßig und glaubt, dass in dieser Richtung in Italien besser vorgesorgt sei, indem dort der Beobachtungsdienst centralisiert ist, d. h. alle etwaigen Erdbebenbeobachtungen sofort und unmittelbar an die Centralstelle nach Rom gemeldet werden. An diese Bemerkung wollen wir nun Folgendes anknüpfen. Eine Einrichtung nach italienischem Muster ist bei uns in Österreich nicht so leicht durchführbar wegen der bekannten Sprachenverschiedenheit der einzelnen Beobachter, es müsste denn an der betreffenden Centralstelle ein ganzer Apparat von sprachkundigen Beamten die einlaufenden Berichte verarbeiten, was jedenfalls mit großen Kosten verbunden wäre.

Wir zweiseln jedoch gar nicht, dass an maßgebender Stelle gewiss auch schon die Gründung einer Centralstation erwogen wurde. Wird eine solche einmal ins Leben gerusen werden, so wird sich ein reger Contact zwischen dieser Centralstelle und den einzelnen Referenten von selbst herausbilden, etwa nach Art der meteorologischen Berichterstattung — und eine solche Centralisierung des Erdbebenbeobachtungsdienstes ist heute in Österreich gewiss dringend nothwendig geworden —, dann wird auch dem gerügten Übelstande ganz abgeholsen werden.

Ich habe selbst Gelegenheit gehabt, die musterhafte Einrichtung des Erdbebenbeobachtungsdienstes in Italien an Ort und Stelle zu studieren. und muss zugeben, dass dieselbe für uns sicherlich nachahmenswert wäre. Um nur einiges anzuführen. Damals hatte die Leitung der Centralstation für Meteorologie und Erdbebenforschung in Rom Professor Tacchini in seinen bewährten Händen. In liebenswürdigster Weise machte mich Director Tacchini mit allen Einzelheiten der dortigen Centralstelle bekannt. Der Vorstand der Abtheilung für Erdbebenforschung war damals eben Dr. G. Agamennone, Als wir mit dem Director Tacchini zu ihm kamen. fanden wir ihm mit der Sichtung soeben eingelaufener Erdbebennachrichten aus Italien beschäftigt. Auf dem großen Tische lag eine militärische Detailkarte ausgebreitet, und Prof. Agamennone legte auf die einzelnen Orte verschiedenfarbige Papierblättchen auf, nach Art, wie Zeitungsleser die Bewegungen zweier operierenden Armeen zur Orientierung bezeichnen. So, meinte Agamennone, verschafft man sich am raschesten einen Überblick über die Stelle des Epicentrums und über die ganze Ausdehnung der

jeweilig bei einem Erdbeben erschütterten Erdscholle. Dieser Vorgang kann gewiss nur als äußerst zweckmäßig bezeichnet werden. Noch etwas möchten wir hervorlieben, nämlich die bequemen und übersichtlichen Fragebogen, eigentlich Fragekarten, welche die Erdbebenbeobachter in Italien benützen, um die Centralstelle über ein Erdbebenereignis zu unterrichten. Eine nur ganz geringfügig abgeänderte derartige Fragekarte mit deutschem Texte, die schon vor Jahren, leider ohne Erfolg, in Österreich von uns vorgeschlagen wurde, schließen wir dieser Nummer als Beilage an. Wir sind überzeugt, dass auch die Fachreferenten die Einführung einer solchen Fragekarte in Österreich mit Freuden begrüßen würden, denn die gegenwärtigen langathmigen Fragebogen sind zum mindesten sowohl für den Beobachter zum Ausfüllen, als auch für den Referenten bei der Bearbeitung sehr unzweckmäßig. Man könnte höchstens einwenden, dass die Doppelkarte zu wenig Raum für die schriftlichen Mittheilungen gewährt, und das ist richtig: doch behelfen sich die Erdbebenbeobachter in einem solchen Falle auf eine sehr einfache Weise, indem sie in Briefform alles das. was sie gelegentlich eines Erdbebens beobachtet haben, in zusammenhängender Form niederschreiben. Jeder Erdbebenbeobachter in Italien hat Instructionen und Weisungen, daher weiß er genau, was für die Wissenschaft besonders von Belang und was nebensächlich ist. Zu diesem Auskunftsmittel greifen auch Beobachter in Österreich, wie die Erfahrung gelehrt hat, denn häufig kommt es vor, dass die Beobachter den leeren Fragebogen zurücksenden und ihre Wahrnehmungen brieflich mittheilen. Nur noch eines möge hier Platz finden.

Im selben Jahre hatten wir kurz vor meiner Abreise nach Italien in Laibach ein sehr starkes Beben erlebt (15. Juli 1897). Ich hatte Prof. Agamennone den Wunsch geäußert, über die Beobachtungen dieses Laibacher Bebens in Italien Einblick nehmen zu können. Die Erdbebennachrichten werden an der Centrale chronologisch geordnet; sofort war das Bündel mit den darauf Bezug habenden Originalmittheilungen zur Hand, und in einigen Stunden wurde mir eine Abschrift in Heftform eingehändigt, aus welcher ich alle Einzelheiten von 20 italienischen Stationen, welche die Laibacher Erschütterung verzeichnet haben, entnehmen konnte. So schlagfertig können wir bei unserer heutigen Einrichtung in Österreich beim besten Willen nicht sein.

Einen anderen Übelstand, und zwar die Art und Weise unserer Veröffentlichungen der Erdbebenereignisse, hebt der Berichterstatter Professor G. Agamennone hervor, nämlich die Aufzählung der Erdbeben nach den Kronländern, anstatt, wie in Italien, chronologisch geordnet ohne Rücksicht auf die einzelnen Provinzen. Auch in diesem Falle stimmen wir Herrn Agamennone vollkommen zu, nur müssen wir wieder bemerken, dass der von der Erdbebencommission herausgegebene jahrliche allgemeine Bericht nur insolange eine nach Kronländern zerstückelte Chronik darstellen

wird, bis nicht eine Centralstelle geschaffen ist, welche die Aufgabe haben wird, die Berichte ohne Rücksicht auf die politische Eintheilung chronologisch zusammenzufassen. Dieser Centralstelle wird ferners auch die Aufgabe zufallen, sich mit den ausländischen Centralinstituten in engsten Contact zu stellen, um so die Berichte vervollständigen zu können über Erdbeben, die sich über die Grenzen der Monarchie hinaus in die Nachbarländer ausgebreitet haben. Wie nothwendig das ist, zeigt uns am deutlichsten die von drei Seiten unternommene Bearbeitung des jungsten Bebens von Schlesien. Böhmen und Sachsen. Ein reichhaltiges Material wurde von allen Seiten zusammengetragen, aber es muss sich noch ein Autor finden, der das wertvolle Material unter einheitlichen Gesichtspunkten verarbeitet. - dann werden wir erst den Nutzen ziehen von der vielen Mühe und Arbeit, der sich die einzelnen Beobachter und Referenten unterzogen haben. In der Zukunft wird die wichtigste Arbeit den Centralinstituten bleiben: die Arbeiten gegenseitig aufzutheilen. Wir denken uns das etwa so: Das gesammte Beobachtungsmaterial, welches in Österreich über ein Erdbeben, das, sagen wir, von Verona aus über die Grenzen von Italien nach Österreich ausgestrahlt ist, wird auf Verlangen einem italienischen Erdbebenforscher umgehend zur Verfügung gestellt, umgekehrt werden wir von der Liebenswürdigkeit der Italiener Gebrauch machen und uns die Berichte etwa über ein Laibacher Beben, welches auch in Italien bemerkt wurde, ebenso rasch zukommen lassen.

Die Erdbeben sollen nicht erst nach Jahren, wenn die correspondierenden Beobachtungen in Folianten gedruckt vorliegen, von einheitlichen Gesichtspunkten bearbeitet werden, sondern womöglich, sogleich. Dieser Vorgang schließt so viele Vortheile in sich, dass wir sie nicht erst zu erwähnen brauchen. Soll die heutige Erdbebenforschung auch so rasche Fortschritte machen, wie dies bei der Meteorologie der Fall war, so müssen wir uns auch der gleichen Hilfsmittel bedienen, die sich bei der Meteorologie so gut bewährt haben — d. i. möglichst umfassenden und raschen Nachrichtendienst. Dann erst, wenn wir täglich im weiten Umkreise alle Regungen des Bodens überschauen können, werden sich uns, und das dürfen wir mit Bestimmtheit erwarten, neue Gesichtspunkte auf dem Gebiete der Erdbebenforschung eröffnen. Wir sind überzeugt, dass uns in diesen Punkten die erfahrungsreicheren Italiener vollkommen beipflichten werden.

Zum Schlusse gedenkt Herr Agamennone noch der Thätigkeit der Privatinstitute und Privatpersonen auf dem Gebiete der Erdbebenforschung in Österreich, wobei er Nachfolgendes bemerkt: «Den vielen und ersprießlichen Arbeiten, welche in Österreich unter den Auspicien der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien unternommen wurden, muss man endlich die nicht unbedeutende Arbeit von einigen Privatinstituten und vielen privaten Personen anfügen. Wir führen

als Beispiel die Gründung der seismischen Station in Laibach, gleich nach der starken Erdbebenkatastrophe vom Jahre 1895, über Initiative des Prof. A. Belar an, welcher nicht wenig dazu beigetragen hat, bei seiner Nation das Interesse für die Erdbebenforschung zu wecken. Derselbe hat nicht allein viele sehr wertvolle Monographien, von deren Aufzählung ich hier absehen kann, veröffentlicht, sondern er hat das Observatorium in Laibach, welches von ihm geleitet wird, mit verschiedenen der neuesten Instrumente ausgestattet, so dass er es zum bedeutendsten in Österreich gemacht hat. Schließlich hat derselbe in allerjüngster Zeit eine Monatsschrift gegrundet (Die Erdbebenwarte), welche außer den seismischen Beobachtungen von Laibach auch Nachrichten über Erdbeben bringt, die anderswo vorgefallen sind oder verzeichnet wurden; überdies enthält die Monatsschrift Recensionen über seismologische Arbeiten sowie Originalabhandlungen.»

Der Berichterstatter Prof. Agamennone gedenkt ferner der mathematischen Berechnungen über die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Erdwellen, verfasst vom Lemberger Prof. Rudzki, und beschließt sein Referat mit dem Wunsche, dass endlich auch in dem Nachbarlande, in Frankreich, die exacte Erdbebenforschung ihren Eingang finden möge, da dort bis heute leider jede Thätigkeit auf diesem Gebiete mangelt.

Belar.

### Historische Erdbebennotizen aus Krain und den Nachbarländern.

Mitgetheilt von P. v. Radics.

Anschließend an die in Nr. 2 dieser Zeitschrift begonnenen Mittheilungen historischer Erdbebennotizen aus Krain und den Nachbarländern mögen hier weitere solche Notizen folgen, welche, allmählich gewonnen, mit der Zeit die Feststellung einer Erdbebenchronik namentlich der früheren Jahrhunderte ergeben werden.

1689. Zu diesem Jahre merkt Johann Weikhard Freiherr von Valvasor ein heftiges Erdbeben an, das man im ganzen Lande verspürte. Er schreibt in seiner «Ehre des Herzogthums Krain» (IV, p. 608) darüber wörlicht: «Den 10 Marty jetzt noch lauffenden Jahrs früh um 4 Uhr erhub sich in Crain ein gewaltiges Erdbeben dergleichen man bey menschlichem Alter nit gedenkt. Es gieng das ganze Land durch, doch nicht überall in gleicher Stärcke. Bey mir zu Wagensberg' fielen viel Ziegeln von den Dächern herunter. Die auf kleine Postamenten gesetzte Kugeln, so theils von Glas, theils von Marmel waren, ingleichen die von Gips und Leim (Lehn) gemachte Brustbilder und andere dergleichen Zierrathen seind alle sämmtlich herab gefallen, von ihrer Stelle. In Ober-Crain hat sichs nicht so stark spüren lassen; in der Temenitz\* hingegen desto stärker, ja am allerheftigsten. Es hat viel

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auf dem heute fürstlich Windisch-Grätz'schen, damals Valvasor'schen Schlosse Wagensberg in Unterkrain (nahe der Stidbahnstation Littai). Anm. d. Verf.

Or Temenitzer Boden (Temenica) in Unterkrain reicht weit hinaus, n\u00e4mlich von St. Veit gegen Seisenberg und Treffen» (Valvasor, «Ehre des Herzogthums Krain», II. p. 187).

Kirchen gäntzlich ruiniert, etliche Kirchthürme übern Hauffen geworffen, auch in manchen Schlössern großen Schaden gestifftet. Etlicher Orten hat man es etliche Tage nacheinander gespürt, doch nicht stark,»<sup>1</sup>

1691. In «Gemainer Stadt Laybach Gerichtsprotokoll Anno 1691» (Fol. 33/b) liest man: «Montag den 19. February Anno 1691. Praesentes Herr Gabriel Eder, Burgermeister; Herr Mathias Dr. Giorgio, Stadtrichter; Herren Boßio, Thalnitscher, Pucher, Graffenhueber, Perne, Thallmeiner, Kert, Lau, Bittorffer, Täzl, Wobesch, Holub, Thome, Kuh, Lengerekh, Wrezl, Tropper (Stadträthe) - Anheut haben die Herrn Steuereinnember, als Herr Mathias De Giorgio, Herr Johann Graffenhueber, Herr Wolff Andre Täzl und Herr Lorenz Thome den ihnen verwichenes Jahr verliehenen Steuereinnehmerdienst resignirt und als man dieses Ambt widerumb ersetzen wollen, auch wirklich im Votiren begriffen gewesen, ist unversehens (sic!) ein starker Erdbidem (dergleichen zu Laybach vorhin nit erhört worden) sogestalten herfürgebrochen, dass es das Ansehen gehabt, das völlige Rathhaus fallet über den Hauffen, desswegen die Herrn Rathsverwandte (Mitglieder des Stadtrathes) auss der Session vnd von dem Rathhaus gewichen, ist also die ersetzung des Steuereinnemberdiensts derzeit in suspenso verblieben. NB. den Erdtbidem hat man diesen Tag 9mal verspürt, darunter 3 mal mit großer gewalt, so hernach am Erchtag (Dienstag) und Mittwoch etlich mal continuiert hat. Gott bewahr uns vor übel.» (Laibacher Stadt-Archiv, Gerichtsprotokolle Nr. 159.)2

1703. 23. November. «Haben wir um 2 Uhr Nachmittag ein starkes Erdbeben (hier in Laibach) verspürt. Bei den Jesuiten hat die Thurmglocke (in derheutigen Stadtpfarrkirche zu St. Jacob) dreimal angeschlagen und die Schüler (des Jesuitencollegiums) sind aus der Schule davongelaufen. (Thalnitscher von Thalbergs Laibacher Chronik von 1660 bis 1718, veröffentlicht von V. Steska in der slov. Ausgabe der Museal-Mittheilungen, «Izvestja Muzejskega druttva za Kranjsko, XI. Jahrg., S. 146.)

1755. Der bekannte Naturforscher und Ethnograph B. Hacquet, Professor in Laibach, schreibt: «Man hat mich hier (in Krain) sowie in andern Gegenden von Europa versichert, dass die große Erderschütterung vom Jahre 1755 (zu Lissabon 1. November) manchen Gesundbrunnen sehr nachtheilig gewesen sei», setzt jedoch hinzu: «welches ich aber mit keiner Erfahrung bestätigen kann.» (Hacquet befand sich nämlich zur Zeit noch nicht in Krain.) — [Oryctographia Carnioliae III., p. 6.]

7776. Das in Laibache erschienene «Wöchentliche Kundschaftsblatt» — der Vorgänger der «Laibacher Zeitung» — bemerkt in dem «XXIX. Stück vom 20. Heumond des Jahres 1776, p. 468, wie folgt: «Erdbeben in Laibach». Witterung meistens warme und heitere Tage; die Frühstunden neblicht, den 10., 12. und 14. etwas Regen. Den 10. abends nach ½ 6 Uhr Erdbeben, bestehend aus zwoen geschwind aufeinander folgenden Schwankungen, derer 16 etwan 1 und eine halbe Secunde, die 26 heftigere z starke Secunde ngedauert hat. Die Richtung scheint von WSW. gegan NON. gewesen zu sein. In Triest (und Umgebung) war es um die gleiche Zeit, aber viel stärker mit (zum) nicht geringen Schrecken aller Stadt- und Landinsassen gefühlet worden, denn anstatt der Schwankungen hatte man daselbst zween der be Erdstöße. Endlich Briefe aus Venedig von 10 machen eben falls davon Meldung.» («Wöchentliches Kundschaftsblatt», k. k. Studienbibliothek in Laibach.)

1784, 6. December. «Nachts 11 Uhr Laibach starke Erderschütterung.» (Weitere Details fehlen.) [«Laibacher Zeitung» vom Jahre 1784, gedruckt in der v. Kleinmayr'schen 1. Oe. Gubernial- und landschaftlichen Buchdruckerei.]

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Im Repertorium zu J. W. Freiherr von Valvasors «Die Ehre des Herzogthums Krain» (Mittheilungen des Musealvereines für Krain, XIV. Jahrgang [1901], Beilage) ist dieses Erdbeben infolge der Verweisung auf IV. p. 508 nicht aufzufinden. Anm. d. Verf.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Eine Notiz über dieses Beben wurde nach der Erdbebenkatastrophe 1895 im «Slovenski Narod» veröffentlicht. Anm. d. Verf.

# Neueste Erdbeben-Nachrichten.

# Herausgegeben von Albin Belar.

# Beilage der Monatsschrift "Die Erdbebenwarte". Zu Nr. 11 u. 12 vom 14. März 1902.

Jahrg. I.

Februar 1902. 1. Februar 9h 11m Fernbeben in Rom. Am Oh 45 m in Monteleone di Calabria V. Grades; 5h 45 m eben-3. dort III. Grades. 11h 30m in Moncalieri (Turin) III. Grades. 7. Zeit? Nachmittags in Feodosia (Krim) ein Erdstoß; 9h 45m 8. V. Grades in Zafferana (Ätna), Milo und Nicolosi, registriert in Catania; 11h in Perugia IV. Grades. 9h und 11 m Aufzeichnungen in Laibach. Padua, Pavia, Florenz, 9. Rocca di Papa, Rom, Casamicciola und Catania. 8h 11m 31s bis 8h 14m 30s in Casamicciola Aufzeichnungen. 10. 17h Fernbeben in Rom. 11. 3h in Olobitz, Vojitz und Podhorny bei Gischin ziemlich starke Erschütterung. 10h 45 m Fernbeben in Laibach, Pola, Padua, Pavia, Turin, 13. Florenz, Rocca di Papa, Rom, Casamicciola, Catania und allen anderen europäischen Warten. (Beben von Schemacha.) 13h 15m Aufzeichnungen in Rom und Casamicciola; 21h 9m 14. und 21 h 20 m Erschütterungen in Aquila (Italien). 5h 20m in Rocca di Papa I. Grades. 15. 16. 17h 25m in Florenz und Pola schwaches Fernbeben; 7h 30m starker und 21 h leichter Erdstoß in Möttling (Unterkrain). von 24h bis 3h in Rom, Rocca di Papa und Catania Auf-17. zeichnungen.

- 19. 9h in Norcia (Perugia) IV. Grades.
- 20. > 15<sup>h</sup> in Rom Nahbeben; 15<sup>h</sup> 8<sup>m</sup> in Rocca di Papa leicht;
   17<sup>h</sup> 30<sup>m</sup> Fernbeben in Rom und Rocca di Papa.
- 22. 7<sup>h</sup> 30<sup>m</sup> in Rocca di Papa Nahbeben; 20<sup>h</sup> in Città di Castello II. Grades; 22<sup>h</sup> Nahbeben in Rocca di Papa.
- 23. 18<sup>h</sup> 30<sup>m</sup> in Città di Castello sehr schwach; 12<sup>h</sup> in Rocca di Papa Nahbeben.
- > 26. It 30m in Catania schwache Aufzeichnungen.
- 27. 1 h 45 m in Rocca di Papa Nahbeben.
- 28 12h 45 m in Riposto (Catania) I. Grades, wellenförmig.

Nr. 3.

# Über das Erdbeben von Schemachá.

Am 13. Februar l. J. zeigten die Instrumente der Laibacher Warte ein Fernbeben an, dessen Herd auf etwa 3000 km Entfernung geschätzt wurde. Tagsdarauf trafen schon die Hiobsposten ein von einem gewaltigen Erdbeben, das Schemacha, eine Stadt am Südostrande des Kaukasus, unweit des Kaspischen Meeres, in Trümmer gelegt und Tausende Menschen getödtet, Zehntausende obdachlos und zu Bettlern gemacht, um fünf Millionen Rubel Waren vernichtet und 4000 Häuser dem Erdboden gleich gemacht habe.

Nach und nach liesen eingehende Berichte ein, aus denen sich ungesähr

folgendes Bild zusammenfügen lässt.

Am 13. Februar begannen sich schon in den Morgenstunden Bodenschwankungen fühlbar zu machen, die aber wenig Aufregung hervorriefen, da man an solche Erscheinungen schon gewöhnt war. Um halb 10 Uhr ertönte dagegen von der im Norden gelegenen Bergkette (östlicher Abhang des Kaukasus) ein donnerähnliches Rollen, dem mehrere horizontale Stöße folgten. Gegen Mittag wurde das Beben so stark, dass man sich kaum auf den Füßen halten konnte; da erfolgte plötzlich ein furchtbarer Krach, ein Theil der Stadt, das tiefer gelegene Tartarenviertel, schien wie von unsichtbarer Hand emporgeworfen und in seine frühere Lage zurückgeschleudert zu werden. Ein dicker Qualm von Staub und Rauchwolken, die einen fürchterlichen Gestank verbreiteten, lagerte sich über die Trümmer der Stadt, zwischen denen, um den Schrecken voll zu machen, auch das Feuer der umgestürzten Kohlenbecken emporzüngelte. In toller Flucht retteten sich die Überlebenden, während über Tausende unter den Trümmern begraben lagen, darunter viele Hunderte von Frauen und Kindern, die nach dem Gebote des Koran in den elf (nach einem anderen Berichte 22) Badstuben der Stadt oder schon in den Moscheen versammelt waren. War doch die mächtigste Moschee, die neunhundert Jahren getrotzt und an der 43 Erdbeben spurlos vorübergegangen waren, die alte Dschuma-Moschee, zusammengestürzt.

Aber auch das armenische und das höher gelegene europäische Viertel sind hart mitgenommen worden, und ist kein Gebäude ohne schweren Schaden davongekommen; selbst massive Gebäude stürzten ein, und die Kuppeln der russischen und der armenischen Kirche sind in sich zusammengesunken. Nachmittags und abends hatte das Beben noch nicht aufgehört, ja um 8 Uhr jagte ein neuerlicher Stoß die Leute aus den Wohnungen, deren Häuser noch unversehrt waren.

Erst am nächsten Morgen konnte man an die Bergungs- und Rettungs- arbeiten gehen, welche Schritt für Schritt erst recht das Grauenhafte der Verwüstung erkennen lassen- — Die Stadt wird nun wohl Ruine bleiben, denn die Regierung, welche mit Rücksicht auf die wiederholte Heimsuchung dieser Stelle (1607, 1859, 1871) im Jahre 1859 den Sitz der Behörden nach Baku verlegt und die Anlage der Stadt an einer anderen gesicherten Stelle der Erdscholle empfohlen hatte, aber gegenüber dem Conservatismus der Leute nicht durchdrang, ist nun fest entschlossen, den Wiederaufbau der Stadt an dieser Stelle nicht mehr zu gestatten.

Eigenthümlich sind nun die Wirkungen dieses Bebens auf die nächste Umgebung: In Baku, welches gegen 120 km von Schemacha entfernt ist, machte sich das Erdbeben als eine wellenförmige Bewegung bemerkbar, die sich in der Richtung von NW, nach SO innerhalb zehn Minuten wiederholte u. s. w. nach drei deutlichen Intervallen in drei großen Wellenbewegungen von 30 bis 50 Secunden, jede mit nachfolgender leichter Vibration des Bodens; das Meer, anfangs ruhig, wurde nach den ersten Erdbebenwellen heftig erregt. In der eigentlichen Stadt, die auf Felsgrund lagert, fühlte man die Bewegung als Verticalstöße; am Abend

<sup>1</sup> Der Ton ruht auf der letzten Silbe.

nach sieben Stunden) wiederholte sich das Belen als eine wellenformige Bewegung in entgegengesetzter Richtung, und abermals nach sieben Stunden, am 14 Februar, um 3 Uhr morgens gab es noch eine Bodenschwankung, die einige Secunden dauerte. — Auch in Tiflis verspürte man das Beben. In Elisabethpol, von wo die ersten Drahtnachrichten eintrafen, bekamen einige Häuser Risse.

Wie ein russischer Zeitungsbericht 1 erganzend mittheilt, rauchten und blitzten an einigen Stellen hinter der Stadt plötzlich feuerspeiende Krater. Eine Ansiedlung von 33 Dörfern im Umkreise von 10 Werst gieng in Trümmer, theils sind sie durch Feuersbrunst verwüstet worden

In der Nähe des Bebenherdes hat der Bach Geontschaika infolge Erdrutschungen seinen Lauf verändert, und bei dem Dorfe Marasa, 25 km von Schemachå, sind nun zwei Vulcane in Thätigkeit; ob wir es dabei mit bloßen Naphtha-Schlammvulcanen zu thun haben, die infolge innerer Einstürze emporgequollen, oder durch Naphtha-Explosionen emporgetrieben worden sind, wie es deren mehrere in dieser Gegend gibt — z. B. der Lok Batan,² etwa 20 km südwestlich von Baku — oder aber mit Vulcanen, die mit einem Magmaherde im Innern der Erde in Verbindung stehen, das werden wir erst in einiger Zeit genauer erfahren können.

Die erste Annahme hat seinerzeit der genaue Kenner des Kaukasus Dr. Hermann Abich, welcher vor kurzem in Wien gestorben ist, aufgestellt und zu begründen gesucht.

Andere Fachgelehrte sind aber der Meinung, dass es sich hier um ein tekton is ehes Erdbeben handelt, das möglicherweise auch auf Auslösungen in den tieferen Magmaschichten zurückgeführt werden könnte. Thatsache ist, dass Schemacha in einer Störungslinie liegt, die von Schemacha über Nucha, Elisabethpol, Schucha hinzieht und den Südfuß des Kaukasus begleitet, ein alter Bruchrand, längs dessen das südliche Vorland des Kaukasus in Absinken begriffen ist. Es ist als altes Schüttergebiet bekannt, und es vollzieht sich dort einer jener Einbrüche, wie sie in derselben Gegend in geologisch junger Zeit zur Bildung des südlichen Kaspisees und zur Entstehung des Agäischen Meeres geführt haben. Eine langsam aus zahllosen ruckformigen Bewegungen zusammengesetzte Senkung, die erst im Verlaufe geologischer Perioden ihren Abschluss erreichen wird. Die Gas- und Schlammvulcane wären denn nur eine Folge des Niederganges eines Theiles der absinkenden Scholle.

Dr. Binder.

Die Aufzeichnungen des Erdbebens von Schemacha an den Instrumenten der Erdbebenwarte in Laibach. Hier zeichneten sich die Auslaufer des Bebens am mechanisch registrierenden Horizontalpendel sowie am Universalapparat von Vicentini ein, Auf der nachfolgenden Seite sind Nachbildungen des ersten Theiles der Diagramme je einer Componente enthalten. Bemerkenswert ist die Verschiedenheit der Aufzeichnungen durch die beiden Instrumente, und zwar die geringe Empfindlichkeit des Horizontalpendels für die Vorläufer (kurze Zitterbewegungen) und große Empfänglichkeit desselben für die langsamen Oberflächenwellen. Der Universalapparat zeigt genau das umgekehrte Verhalten.

Alle Bebenbilder weisen eine Vielphasigkeit auf, und zwar sind 8 bis 10 Bewegungsgruppen sowold in der Vorphase als auch im Haupttheile der Diagramme leicht festzustellen. Nach den vergleichenden Beobachtungen der Beben an der hiesigen und an den Warten in Italien, dürften in Schemachá ebenfalls 8 bis 10 Bewegungen in der geschilderten Weise zerstörend gewirkt haben. In der That haben, wie oben berichtet wird, einzelne Personen im Umkreise des Schüttergebietes (Baku) bereits drei voneinander getrennte Bewegungen empfunden.

Lok Batan bedeutet, «das Kameel ist versunken», weil man auf solchen Schlammvulcanen in der That einsinken kann und wahrscheinlich Kameele schon eingesunken sind.

Belar.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Übersetzung hat Frau Professor Bartel freundlichst besorgt, wofür ihr an dieser Stelle gebührend Dank gesagt wird.

# Erdbeben von Schemacha. Ned den Aufzeidnungen der Laibader Erdbebenwarte. 13. Februar 1902.

|                                                         | 13. | (CVI                      | DAI | 1902. |     |
|---------------------------------------------------------|-----|---------------------------|-----|-------|-----|
| 2 2 4 7 4 5 7 7 4 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |     | 1                         | !   | ži.   | -   |
| 2_                                                      |     | 1                         |     |       | Í   |
| 2                                                       |     | ]                         |     |       |     |
| 7                                                       |     |                           |     | 50    |     |
| 5                                                       |     | 1                         |     |       | {   |
| 5                                                       |     | Harrana                   | j   |       | 1   |
| +                                                       |     | 4                         |     | 49    |     |
| 2                                                       |     | MULH                      | i   | -     | }   |
| 1                                                       |     | Ŧ                         |     |       | 1   |
| 1                                                       |     | 1                         |     | 48    | - 1 |
| 114                                                     |     | 1                         |     |       |     |
| 59                                                      |     | 1                         |     |       | 1   |
| s                                                       |     | WARmooning                |     | 44    | 4   |
| 25                                                      |     | 1                         |     | 34    |     |
| 36                                                      |     | *                         |     |       | 1   |
| எ                                                       |     | 4                         |     | 46    | 1   |
| n                                                       |     | *                         |     | 40    | 1   |
| 93                                                      |     | dinana. Manariandha dhadh |     |       | 1   |
| 52                                                      |     | *                         |     |       | 1   |
| នា                                                      |     | 1                         | }   | 45    | 1   |
| 50                                                      |     | 4                         |     |       | •   |
| 10                                                      |     |                           |     |       |     |
| 43                                                      |     | Margan                    |     | 44    |     |
| 47                                                      |     |                           |     |       |     |
| 46                                                      |     | •                         |     |       |     |
| 45                                                      |     |                           |     | 43    |     |
| **                                                      |     | }                         |     |       |     |
| 43                                                      |     |                           |     |       | 1   |
| 1                                                       |     |                           | 1   |       |     |

Horizontal Pendel - Universal Apparat.

1780. Hacquet schreibt: sIm Jahre 1780 — es war eben das Fruhjahr — riss sich ein großes Stück vom Tschannberge los und sturzte in das Wippacher Thals. (Vielleicht infolge eines Erdbebens) [Oryctographia Carniolica IV. p. 58.]

18.33. «Am II. Jänner zehn Minuten vor zwei Uhr Morgens verspürte man hier bei einem Barometerstande von 28" + 1, 2" und — 9 Réaumur eine sehr heftige Erderschütterung. Sie äußerte sich durch zwei aufeinanderfolgende Stöße, die von einer dump fen unterirdischen Detonation begleitet waren und unter denen der vorhergehende bedeutend stärker war als der nachfolgende. Die Richtung erfolgte in einer etwas zum Horizonte geneigten schraubenförmigen Linie von Ost-Süd Ost, so dass der Stoß Mauern und andere feste Körper gleichsam in einer drehenden, dem Wirbelwinde ähnlichen Bewegung durchlief, wodurch Gläser in Schränken und auf Kästen gleichsam aneitiander hüpfend erklingelten und das Schlagwerk in den Uhren anschlug. Die Erderschütterung mag 2½ Secunden gedauert haben. Sehr viele Personen wurden durch die Heftigkeit des Stoßes aus dem Schlafe geweckt. («Illyrisches Blatt», Laibach, Samstag, 12. Jänner 1833, Nr. 2; Redacteur Professor Fr. X. Heinrich, Verleger: Ignaz Al. Edler v. Kleinmayr.)

1840, 27. August, 5 Minuten nach i Uhr nachmittags, Cher dieses in einem großen Theile von Krain wie auch in der benachbarten Steiermark und im Triester Gebiet verspürte, ziemlich heftige Erdbeben berichtet der damalige Professor der Physik am Laibacher Lyceum Johann Kersnik in der zur Zeit in Laibach erschienenen belletristischen Zeitschrift «Carniolia» wie folgt: «Man vernahm ein donnerähnliches unterirdisches Getöse, welches von einem eigenthümlichen krachenden Geräusche in der Atmosphäre und kaum merklichen Luftbewegungen begleitet war. Fast zu gleicher Zeit wurde der Erdboden so gewaltig erschüttert, dass man sich hier, wo ahnliche Erscheinungen eben nicht zu den großen Seltenheiten gehören und z. B. eine nicht unbeträchtliche aus dem Jahre 1830 (29. Juni) noch in frischem Andenken ist, einer gleich heftigen Erdbewegung nicht erinnert. Es erfolgten mehre von Süd nach Nord gerichtete horizontale Schwingungen der oberen Bodenfläche mit so großer Geschwindigkeit und Intensität, dass man weder die Anzahl der Erdstöße richtig zu zählen noch ihre Dauer nach einer genau angebbaren Zeit zu messen imstande war. Das unheimliche Phänomen mag im ganzen bei 4 Secunden gewährt haben. Am Barometer beobachtete man 27 Zoll 8 Linien, am Thermometer + 200 R. SWNwärts wie im Zenith des Himmels beobachtete man wogende düstere Haufenwolken. Thurmglocken, Glocken in den Wohnungen schlugen an, namentlich im Frauenkloster der Ursulinen am Congressplatze, im Kirchthurm der PP, Franciscaner am Marienplatze sowie die Glocken in den Gebäuden nahe der Jakobsbrücke und an der Wienerstraße; leicht labile Gegenstände fielen von den Gestellen zu Boden und giengen in Trümmer, von Mauern und Zimmerdecken fiel der Mörtelanwurf, mehrere Gebäude erlitten Risse, Ziegel flogen von den Dächern und Schornsteine stürzten zusammen. Einige wollen während des Erdbebens Schwefeldämpfe in der Atmosphäre und später deren Niederschlag am Boden und anderen Gegenständen wahrgenommen haben. Es wurde das Erdbeben wahrgenommen mit wenigstens gleicher Heftigkeit und gleichen Folgen in Görtschach, in Lack, in Lustthal, in Stein and St. Oswald; in der Nähe von Lustthal will man schon des Morgens sowie in Laibach bald nach der großen Erderschütterung ein kaum merkliches Beben des Bodens beobachtet haben. Auch in Triest und Cilli soll die Erschütterung nicht minder verspürt worden sein.» (Carniolia 1840, p. 144.) In einem weiteren Berichte (Carniolia 1840, p. 151 f.) werden noch Mittheilungen gemacht: aus Krainburg (4 bis 5 Secunden, Richtung Süd Nord, Thermometer + 210), Zirklach, Schloss Thurn, Untertuchein, Obertuchein, Mötnik, Stein (sehr heftig) [auch 29./30. und am 30. August 6 Uhr morgens] - in Laibach wieder am 2. September 4 Uhr morgens und kurz vor Mittag minder bedeutende Erdstöße,1

¹ Prof. Dr. Heinrich Mitteis nenut in seiner Zusammenstellung: ¹ Über Erderschütterungen in Krain-, 3. Jahresheft des Vereines des krainischen Landesmuseums 1862, p. 104 ff., noch andere Orte, an denen dieses Beben verspürt worden (auf Grund der ¿Laibacher Zeitung» 1840).

# Monatsbericht für September 1901

# der Erdbebenwarte an der k. k. Staats-Oberrealschule in Laibach.

(Gegründet von der Krainischen Sparcasse 1897.)

### a) Beobachtungen an der Erdbebenwarte in Laibach.

- Am 18. September gegen 5 h 28 m sehr schwache seismische Bewegung am Kleinwellenmesser (Nahbeben Podzemelj, Unterkrain).
  - 30. gegen 11<sup>h</sup> 32<sup>m</sup> schwaches Fernbeben, aufgezeichnet vom Horizontalpendel.

# b) Beobachtungen an in- und ausländischen Erdbebenwarten.

### Fernbeben.

- Am 3. September 4<sup>h</sup> 21<sup>m</sup> 40<sup>s</sup> in Straßburg (Zeit Corr. ± 30<sup>s</sup>), 4<sup>h</sup> 22<sup>m</sup> 14<sup>s</sup> in Hamburg. 4<sup>h</sup> 19<sup>m</sup> 55<sup>s</sup> in Florenz. 4<sup>h</sup> 20<sup>m</sup> 13<sup>s</sup> in Casamicciola sowie in Messina, Catania und Mineo.
- 1<sup>h</sup> in Straßburg, 1<sup>h</sup> 0<sup>m</sup> 57<sup>s</sup> in Hamburg, 1<sup>h</sup> 10<sup>m</sup> 30<sup>s</sup> in Florenz sowie in Rocca di Papa und Taschkend.
- 8. > 18<sup>h</sup> 55<sup>m</sup> 35<sup>s</sup> in Straβburg, 19<sup>h</sup> 1<sup>m</sup> 12<sup>s</sup> in Hamburg,
   19<sup>h</sup> 2<sup>m</sup> 40<sup>s</sup> in Florenz sowie in Rocca di Papa, Catania,
   Taschkend und Batavia.
- 15. 
   <sup>2h</sup> 5<sup>m</sup> 55<sup>s</sup> in Straβburg, 2<sup>h</sup> 7<sup>m</sup> 52<sup>s</sup> in Hamburg und Taschkend.
- 24. 9<sup>h</sup> 12<sup>m</sup> 10<sup>s</sup> in Straßburg, 9<sup>h</sup> 11<sup>m</sup> 55<sup>s</sup> in Hamburg, 9<sup>h</sup> 11<sup>m</sup> 48<sup>s</sup> in Florenz sowie in Pistoja, Batavia und Taschkend.
- 26. . 2h 46m 50° in Straßburg. 2h 43m 34° in Hamburg.
- 28. I6<sup>h</sup> 59<sup>m</sup> 15<sup>s</sup> in Straβburg, 17<sup>h</sup> 2<sup>m</sup> 27<sup>s</sup> in Hamburg,
   16<sup>h</sup> 2<sup>m</sup> 40<sup>s</sup> in Florenz sowie in Rocca di Papa, Rom und Catania.
- 30.
   11<sup>h</sup> 27<sup>m</sup> 55<sup>s</sup> in Straßburg, 11<sup>h</sup> 30<sup>m</sup> 41<sup>s</sup> in Hamburg, 11<sup>h</sup> 32<sup>m</sup> 15<sup>s</sup> in Pola, 11<sup>h</sup> 32<sup>m</sup> 23<sup>s</sup> in Florenz, 11<sup>h</sup> 32<sup>m</sup> 25<sup>s</sup> in Casamicciola sowie in Rocca di Papa, Rom. Pavia, Catania und Taschkend.

Schwache seismische Aufzeichnungen registrierten die verschiedenen Warten fast an allen Tagen des Berichtsmonates.

#### Nahbeben.

- Am 22. September 22<sup>h</sup> 45<sup>m</sup> Beben von Castelfiorentino, registriert an den meisten italienischen Warten.
  - 26. 20<sup>h</sup> 30<sup>m</sup> in Rocca di Papa.
  - 28.
     18h in Rocca di Papa und Rom Beben von Narni.

# c) Bebennachrichten.

Erschütterungen wurden beobachtet:

| Am | 4.  | September | 19 <sup>h</sup> 30 <sup>m</sup> (Ortszeit) in Bom Successo, Minas Geraes, Oliveira, Lavras etc. in Brasilien. (Ausführliche Mittheilungen über dieses siehe Notizen!) |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| >  | 5.  |           | oh 30m Neudörfel-Sauerbrunn (Ödenburg).                                                                                                                               |
|    | 8.  |           | 16h 45 m in Sondrio (Italien) III. Grades.                                                                                                                            |
|    | 9.  |           | 6h 54 in Chañas (Cordoba).                                                                                                                                            |
|    | 17. | ,         | 2 <sup>h</sup> 30 <sup>m</sup> in Inverness (Schottland).                                                                                                             |
| ,  | 18. | ,         | 5 h 30 m in Podzemelj (Unterkrain).                                                                                                                                   |
| 3  | 20. | •         | 21 h 45 m in Zaravecchia (Dalmatien).                                                                                                                                 |
| >  | 22. | •         | 22h 45 m in Castelfiorentino und Pistoja IV. Grades.                                                                                                                  |
|    | 23. |           | 8h 15 m in Galatz, Bukarest, Isacca (Rumanien).                                                                                                                       |
|    | 24  |           | 10h 10m in Kischinew (Ressarabien)                                                                                                                                    |

24. 3 19<sup>h</sup> 10<sup>m</sup> in Kischinew (Bessarabien).

• 26. • Oh 40m in Pesaro (Italien).

· 28. · 11h 5m in Chañas (Cordoba), 18h in Narni (Italien).

30. 3<sup>h</sup> 40<sup>m</sup> in Inverness (Schottland), 3<sup>h</sup> 50<sup>m</sup> in Katzdorf (Oberösterreich).

# Literatur.

Zur Frage von der Natur der Erdbebenwellen. Das Observatorium «Ximeniano» in Florenz veröffentlicht soeben die dort gemachten Erdbebenbeobachtungen des Jahres 1901. Dieselben erscheinen als zweites Heft des ersten Jahrganges unter dem Titel: «Bollettino sismologico dell' osservatorio Ximeniano dei p. p. delle scuole pie di Firenze 1902.» Die sehr rührige Erdbebenwarte, welche in nachahmenswerter Weise für eine rasche Aufarbeitung und Veröffentlichung des reichen Beobachtungsmaterials Sorge trägt, hat auch in der musterhaften instrumentellen Einrichtung, die einen großen Fortschritt auf dem Gebiete der mechanisch registrierenden Instrumente bedeutet, bereits bei anderen Seismologen Italiens volle Anerkennung! gefunden. Die Analyse der einzelnen Diagramme, welche den größten Theil des Werkes einnehmen, ist mit großem Fleiße zusammengestellt; wünschenswert wäre vielleicht nur, in der Anordnung der Zeitangaben, welche im fortlaufenden Texte angeführt erscheinen, eine Anderung in der Weise vorzunehmen, dass die Zeitangaben aus dem Texte ausgeschieden werden, um so eine größere Übersicht möglich zu machen. Sehr beachtenswert sind die einleitenden Bemerkungen, welche der Verfasser dieses Jahresberichtes, P. G. Alfani, vorausschickt und die hauptsächlich die Natur der Erdwellen, soweit dieselben bereits an der Hand der Diagramme bestimmbar sind, behandeln. Da eben in jüngster Zeit vielfach in den Kreisen der Experimental - Seismologen die Frage, wie sich die Erdwellen fortpflanzen, verschiedenartig beantwortet worden ist und wir unlängst schon Gelegenheit gefunden haben, in unserer Monatsschrift über die Ergebnisse der Untersuchungen, die in dieser Richtung von Dr. Schlüter in Göttingen unternommen wurden, in einem Referate anzuführen, wollen wir nun auch den italienischen Seismologen im Nachfolgenden zu Worte kommen lassen. Bei Besprechung der Hauptbewegungsgruppe oder Maximalphase eines Diagrammes führt er auf Seite 30 Folgendes an:

¹ «Bollettino della società sismologica italiana», Band VII, Nr. 3. G. Agamennone: «Über die Fortschritte des mechanisch registrierenden Horizontalpendels in der Seismometrie.»

«Was der wahre Grund dieser großen und langsamen Wellen eines Bebenbildes sei, ist noch nicht bekannt. Es gibt zwei Haupthypothesen; die eine wird allgemein angenommen, die andere ist nur vom Seismologen Omori aufgestellt worden, von der ich im Verlaufe dieser Abhandlung noch sprechen werde. Die erste Hypothese scheint annehmen zu wollen, dass es in der Erdrinde einige Wellen gibt, die Ahnlichkeit haben oder, ich möchte sagen, gleich sind denjenigen des Meeres, so dass nämlich ein Theil der Erdoberfläche anschwillt und dadurch die Gebäude etwas hebt und neigt, wie die Welle ein Schiff hebt und neigt. Diese Hypothese, welche übrigens auf alle Fragen fast ganz gut antwortet, welche sich aus den seismischen Bildern ergeben, wird von Omori nicht mehr richtig gehalten. Er nimmt dagegen an, dass sich die Erdoberfläche kraft ihrer Elasticität zusammendrückt und seitlich verschiebt, in vollständig paralleler Richtung mit der horizontalen Oberfläche, ohne dass wirkliche Schwerkraftswellen oder Transversalwellen entstünden. Auf diesen Gedanken ist Omori durch ein Seismogramm geführt worden, welches er von zwei Horizontalpendeln verschiedener Schwingungsperiode am 7. November 1898 gleichzeitig erhalten hat, und auf Grund dieses sucht er mit Hilfe von Formeln und in dieser Hinsicht sehr interessanten Schlüssen auf mathematischer Grundlage zu beweisen, wie der Unterstützungspunkt der Horizontalpendel, ohne sich nach irgendeiner Seite zu neigen, sondern nur dadurch, dass sich derselbe seitlich in der normalen Richtung zur Ebene der Lage des Rahmens in einer festgesetzten Zeit verschiebt, Spuren von verschiedenen Perioden und verschiedener Weite verursachen könne. 1 Doch scheint es mir, dass die Nichtexistenz der langsamen Transversalwellen noch nicht bewiesen ist; aus verschiedenen Gründen, die aus den von mir im Observatorium angestellten Beobachtungen hervorgehen. Vor allem möchte ich hier ein Argument anführen, welches von allen am belanglosesten ist. Es ist Thatsache, dass das Erdbeben endogenen Ursprunges ist; ebenso kann und muss man die Erdkruste in ihrer Allgemeinheit als homogen und von mittlerer, gleichartiger Elasticität annehmen, und folgerichtig wird sich die Erdkruste wie eine Wassermasse verhalten, in der sich bekanntlich Transversalwellen in concentrischen Kreisen fortpflanzen. Es widerstreitet den Thatsachen also nicht, dass sich auch in der Erde diese Transversalwellen wie im Wasser fortpflanzen. Aber dieses Argument, ich weiß es wohl, kann nicht genügen, daher habe ich mich damit begnügt, es nur anzudeuten. Ich gehe lieber zu einer sehr wichtigen Thatsache über, die mir entscheidend erscheint. In unserem geodynamischen Observatorium, im selben Saale, wo die Horizontalpendel aufgestellt sind, befindet sich auch ein Mikroseismograph nach Vicentini mit einem Pantographen und ein weiterer Apparat von Vicentini zur Messung der verticalen Componente. Dieses letztere Instrument hat, und das muss betont werden, in unserem Observatorium (Xineniano) und in jenem von Quarto eine Abänderung von höchster Wichtigkeit erfahren, aus einem Grunde, den ich gleich erörtern will. Die von uns vorgenommene Abanderung besteht darin, dass die elastische federnde Stahlschiene, welche das Gewicht trägt, sich nicht infolge der Last des Gewichtes, welches an ihrem Ende befestigt ist, krümmt, wie dies sonst bei den Vicentini'schen Apparaten der Fall ist, sondern in unserer abgeänderten Form durchaus wagrecht verläuft, wodurch man erreicht, dass der Apparat, außer bei wirklichen genau verticalen Impulsen, sonst niemals Eigenschwingungen (entsprechend einer Periode von 1.5 %) aufnehmen kann. Dieses so abgeänderte Instrument zeichnete gelegentlich großer Fernbeben den langsamen Wellengang auch auf und, was besonders bemerkenswert ist, mit der gleichen Schwingungsperiode wie auf den Horizontalpendeln. Es ist leicht einzusehen, dass eine horizontal gestreckte Stahlschiene durch einen verhältnismäßig schwachen, zu seiner Längsrichtung parallelen Stoß in Unruhe gebracht

¹ Dieses Heft war unter der Presse, als uns die gelehrte Arbeit: ¡Schwingungsart und Weg der Erdbebenwellen, I. Theil: Neigungen», von W. Schlüter, Göttingen 1901, zukam. Darin versicht der genannte Autor auch die Idee der seitlichen Beschleunigungen, die Omori angebahnt hat, und obg!eich er die Idee der Inclination für den Durchgang der Wellen als irrig erklärt, spricht er sich doch schließlich dafür aus, dass man vielleicht nicht behaupten kann, dass sie nicht existieren, sondern nur, dass sie nicht wahrnehm bar sind.

werden kann, und daher sind wir gegenüber dieser Thatsache gezwungen zu folgern: entweder zeichnet der Stoßmesser nach Vicentini die oben genannten Wellen infolge einer verticalen Beschleunigung oder infolge wirklicher und eigenartiger Neigungen ein. - Ich sage gleich, dass ich die verticale Beschleunigung aus zwei Gründen ausschließe. Vor allem, weil diese Beschleunigung, die eine Periode von 18 bis 20 Secunden haben müsste, zu langsam wäre, als dass sie bewirken könnte, dass die Stahlschiene und das Gewicht, das am Ende angebracht ist, nicht Zeit hätten, sich in ihrer Masse in Bewegung zu setzen, ohne elastische Reactionen des Systems, d. h. ohne Eigenschwingungen zu verursachen; ferner, weil im Observatorium zu Quarto dieser nämliche Apparat, der mit dem unsrigen ganz gleich ist, wenn er aus diesem Grunde thätig wäre, auch die oben genannten Wellen zeigen müsste, während er in der That für dieselben ganz unempfindlich ist. Wenn aber jemand geeignete Beweisgründe anführen würde, welche die Entstehung dieser Wellen durch eine verticale Beschleunigung erklärt, dann müsste man von vornherein Transversalwellen annehmen, denn nur solche könnten eine verticale Beschleunigung herbeiführen. Ich bin übrigens vollständig überzeugt, dass die genannten Wellen von einer wirklichen und ganz eigenen Neigung infolge des Durchganges von Transversalwellen verursacht werden. Der Grund ist folgender: Die federnde Stahlschiene der Verticalcomponente des Vicentini hat eine gewisse Breite und vergrößert vermittelst Hebelübersetzungen jede Bewegung von 1 auf 130. In unserem Observatorium ist die Stahlschiene fast genau, ihrer Längsrichtung nach, in der Richtung gegen Ost-West orientiert. Es ist also klar, dass, wenn z. B. der Boden beim Durchgange der Wellen in der Richtung von Nord nach Süd, die Stahlschiene sich ebenfalls neigen und daher gleichzeitig nothwendigerweise ihr Biegungsmoinent ändern wird. In einem solchen Falle also wird die geklemmte Schiene keine Eigenschwingungen aufnehmen, sondern sie wird, so wie sich das Terrain nach und nach neigt, ihr Biegungsmoment allmählich ändern, so lange, bis die Welle vorüber sein wird - und Wellen von der längsten Periode werden auf diese Weise registriert werden können. Ein anderes zutreffendes Beweismittel ergibt sich aus den Beobachtungen des nahe gelegenen Observatoriums «Quarto». Solange in dem genannten Observatorium die Stahlschiene des Verticalapparates in der Richtung Ost-West gerichtet war, wie in unserem, verzeichnete der Apparat ebenso die Wellen von langsamer Periode, und zwar ohne dass das Instrument in Eigenschwingungen gerathen ware. -- Jetzt dagegen, als infolge Veränderungen im Aufstellungsraume die Stahlschiene nach Nord-Süd gerichtet liegt, habe sie die besagten langsamen Wellen nicht mehr verzeichnet, obgleich eben hierorts die Richtung der seismischen Bewegungen, wie man weiß, vorwiegend nordsüdlich ist. Und so will ich bemerken, dass, wenn die oben genannten Wellen wirklich der verticalen Beschleunigung zuzuschreiben wären, die Lage der Richtung der Stahlschiene keinen Einfluss in dieser Hinsicht haben könnte, während die Thatsachen das Gegentheil klar darthun. Ein anderes Moment, welches für die Neigung spricht, wäre die Verschiedenheit der Größe der Ausschläge, die bei ein und derselben Gelegenheit erhalten wurden. Am Vicentini (Verticalcomponente) erreichen die Wellen des Hauptausschlages höchstens 11/2, bis 2 mm, während die horizontalen Componenten gleichzeitig Ausschläge von 150 bis 200 mm verzeichneten. Wir haben schon gesagt, dass die Vergrößerung der Verticalcomponente 1:130 ist und die des Pantographen am Vicentini 1:100, während die Vergrößerung der Horizontalcomponenten (mittelst der Hebel) nur 1:25 ist. Daraus folgt nun, wenn die Aufzeichnungen der langsamen Periode infolge einer seitlichen Beschleunigung erfolgten, und angenommen, dass auch die verticale Componente aus demselben Grunde in Thätigkeit geräth, dass die Aufzeichnungen in Hinsicht auf die Ausschlagsweite beim Verticalapparat größer sein müssten als bei den Horizontalpendeln, was jedoch den Erfahrungen widerspricht. Man muss also annehmen, dass bei den Horizontalpendeln auch die innere Vergrößerung in Wirksamkeit tritt, und dies kann nicht anders geschehen, als durch eine wirkliche und eigene seitliche Verschiebung eines der zwei Stützpunkte. Mit diesen Ausführungen glaube ich das Ziel erreicht und bewiesen zu haben, dass eine seitliche Beschleunigung unannehmbar ist, wenn man sich auf das stützt, was die Instrumente verzeichnen, sondern dass man ein wirkliches und eigenes System von Transversalwellen anzunehmen hat.» Laharner.

Studien über die Probleme der Erdgeschichte, Von Jan N. Dlabač, Leipzig 1901. Commissionsverlag von Eduard Heinrich Mayer. Der Verfasser wendet sich in einer Reihe von Aufsätzen gegen die derzeit herrschenden Theorien über Gebirgsbildung, sätculare und instante Hebungen und Senkungen des Bodens, Erdbeben u. s. w., Theorien, die seiner Ansicht nach jene Erscheinungen nicht zu erklären vermögen, die sie erklären wollen. Auch die vulcanische Theorie, wie sie von Hutton, Buch u. a. und die Kataklysmentheorie der Erdumwälzungen, wie sie von Cuvier und Beaumont aufgebaut wurde, seien für die Erklärung der Gebirgsbildung und anderer geodynamischer Vorgänge unbrauchbar, sie seien jedoch verbesserungsfähig; insbesondere die erstere habe den unbestreitbaren Vorzug vor allen Speculationen, dass sie in den heutigen Vorgängen in der Natur eine reelle Grundlage besitze. Wenn diese Theorien vertieft werden, so können sie «alle seismischen Vorgunge in der Natur, den Bau der Gebirge und die Vertheilung der Formationen erklärens. Die Vorgänge, die unter dem Gesammtnamen «Gebirgsbildung» zusammengefasst werden, die Spaltenbildung, Bildung von Eruptionskegeln, Verschiebungen und Hebungen der Erdschollen lassen sich auf die gemeinschaftliche Ursache einer localen «Verschiebung der Magmainassen» zurückführen. Die stoßenden Wirkungen der Erdbebenbewegungen, die explosiven Erscheinungen bei Vulcaneruptionen und die ruckweisen Niveauveränderungen zeigen, dass die seismische Kraft einen explosiven Charakter habe. Die Wirkungen dieser Kraft seien local beschränkt und wirken periodisch; es müssen somit auch die Ursachen dieser Kraftäußerung einen localen und periodischen Charakter haben; diese Kraft wirke rapid und entwickele plötzlich eine bedeutende Energie. Der Verfasser kommt nun zum Ergebnisse, dass diese Kraftäußerung auf Wasserexplosionen (nicht Dampfexpansionen) zurückzustühren sei, welche eintreten, wenn das Wasser durch Überhitzung momentan in Dampf verwandelt wird, und unterscheidet folgende Kategorien der Wirkungen dieser Kraft; 1.) Wasserexplosionen auf der Erdoberfläche; zu dieser gehören die Wasserexplosionen mit Geysirerscheinungen und sonstige heiße Springbrunnen; 2.) Wasserexplosionen in mäßigen Tiefen in den Alluvial-, Diluvial- und Meeresanschwemmungen, noch oberhalb der eigentlichen Lithosphäre; zu dieser Kategorie gehören die Erdbewegungen im angeschwemmten lockeren Boden mit Grundwassererguss, Schlammerguss und Niveauveränderungen; 3.) Wasserexplosionen in den Spalten der Lithosphäre; zu dieser Kategorie gehören die Erdbeben in den Gebirgen; 4.) Wasserexplosionen in der flüssigen Magmaschichte unterhalb der festen Erdrinde; zu dieser Kategorie gehören gewisse Erdbeben, Erdbewegungen mit Vulcanausbrüchen und Niveauveränderungen, Seebeben, ferner die Umwälzungen der Erdrinde mit Hebungen und Senkungen der Continente und die Gebirgsbildung. - Eine kritische Besprechung der vom Autor entwickelten Anschauungen im Rahmen einer Anzeige ist weder möglich, noch beabsichtigt, Sie müsste das ganze weite Gebiet der Geodymamik umfassen und würde zu principiellen Auseinandersetzungen nöthigen. Wir nehmen keinen Anstand, zuzugeben, dass Dlabač die schwachen Seiten der Theorien, welche dermalen hinsichtlich der von ihm besprochenen Themata herrschen, nicht ohne Geschick herauszufinden weiß, glauben jedoch, dass seine eigenen Theorien einem nicht geringen Widerspruche begegnen werden.

Erdbeben-Monatsberichte. Seit August 1901 veröffentlicht das astronomisch-physikalische Observatorium zu Taschkent (Russland) einen Monatsbericht über die dortselbst durchgeführten Erdbebenbeobachtungen mittelst eines doppelten Horizontalpendels (System Zöllner), und zwar in russischer und deutscher Sprache. Bisher wurden die Monatsberichte von August-September, October und November herausgegeben. Director des Taschkenter Observatoriums ist gegenwärtig Oberst Kozlowsky.

#### Notizen.

M. B. Lersch †. Am 23. Februar d. J. verstarb zu Aachen infolge von Altersschwäche der frühere Bade-Inspector Dr. med. Bernh. Max Lersch im Alter von 84 Jahren (geb. zu Aachen am 12. October 1817), welcher sich als Gelehrter weit über die Grenzen seiner engern Heimat hinaus eines ausgezeichneten Kuses erfreute. Im Lause seines langen Lebens zeitigte er

eine große Anzahl von Schriften theils localhistorischen, theils medicinischen, balneologischen und astronomischen Inhaltes. Auch die Seismologie verliert an ihm einen thätigen Mitarbeiter; so verfasste er (1874) eine Monographie über «Die Herzogenrather Erdbeben im Jahre 1873», sowie eine Abhandlung «Uber die Ursachen der Erdbeben». Wenn auch in dieser Wissenschaft sein Name während der letzten Decennien selten mehr genannt wurde, so ist doch im vergangenen Jahre die allgemeine Aufmerksamkeit der Seismologen wieder auf ihn gelenkt worden, als nämlich Nachrichten über das Hauptwerk seines Lebens, einen Erdbebenkatalog, zur Kenntnis weiterer Fachkreise gelangten. Dieser Erdbebenkatalog, welcher zwar nur im Manuscripte vorliegt, dürfte wohl nach Inhalt und Umfang einzig in seiner Art dastehen, indem er die Erdbeben der ganzen Welt, vor allem aber der Rheinprovinz, enthält, dabei den Zeitraum von etwa 1000 v. Chr. bis zum Ende der neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts umfassend, wo die Beschwerde des Alters dem geistvollen Schriftsteller die Feder ans der Hand nahm. Mit größter Gewissenhaftigkeit und wahrem Bienenfleiße hat dieser tim die Seismologie verdiente Mann sämmtliche zu seiner Kenntnis gelangenden Angaben über Erdbeben, zum Theil mit eingehender Schilderung der Begleiterscheinungen und der räumlichen Vertheilung, in bestmöglicher Vollständigkeit und Genauigkeit zusammengetragen, so dass der Umfang des Werkes auf rund 7000 geschriebene Seiten angewachsen ist Leider stehen die enormen Kosten einer Drucklegung hindernd entgegen; wurden doch die Druckkosten von berufener Seite auf etwa 20,000 Mark veranschlagt. Während der vom 11. bis 13. April 1901 zu Straßburg i. E. tagenden I. internationalen Seismologischen Conferenz legte der Director des Aachener meteorologischen Observatoriums, Herr Dr. P. Polis, der Versammlung einen Theil dieses Werkes vor, und auf Beschluss der Conferenz wurde Herrn Dr. Lersch die Anerkennung für die Ausarbeitung des Erdbebenkataloges und der Dank für dessen leihweise Überlassung an die kaiserl. Hauptstation für Erdbebenforschung zur bestmöglichen Verwertung für die Wissenschaft ausgesprochen. So erlebte Herr Dr. Lersch noch vor seinem Tode die Genugthuung, die wohlverdiente Anerkennung von berufener Seite für sein rastloses Streben zu finden. A. Sieberg.

Wirkungen des großen Erdbebens in Ostindien am 12. Juni 1897. Nahezu fünf Jahre sind verflossen, seit das fürchterliche Erdbeben auf dem Shillong. Plateau die ostindische Welt in Schrecken setzte, und erst jetzt sind die Studien der Geologen der geologischen Landesanstalt in Calcutta zum Abschlusse gebracht, über deren Ergebnisse R. D. Oldham im 29. Bande der «Memoirs of the Geological Survey of India» zusammenfassend berichtet,

Das Beben, dessen Wellen sich über 450 000 µm² fühlbar machten und über einen Raum von 4000 um?, also einem Gebiete größer als Ungarn, fast allen steinernen Gebäuden erhebliche Beschädigungen zufügte, in 21/e Minuten auf einem Gebiete von 3000 µm2 alles in Trümmer legte, hatte seinen Herd im Shillong-Plateau in der Provinz Assan; es ist ein Bergland im Süden des Brahmaputra, aus alten Massengesteinen und krystallinischen Schiefern mit flach aufgelagerten Kreideschollen bestehend, das, durchtschnittlich 1400 bis 1600 m über dem Meere, nicht über 2000 m ansteigt; dort wurde das Beben als ein wellenförmiges Auf- und Abschwanken des Bodens gefühlt, wobei die Wellen durchschnittlich 10 m Länge und 30 cm Höhe erreichten. Zugleich aber machte sich auch eine vertical auswärts gerichtete Erschütterung des Bodens bemerkbar, die auf 20 cm berechnet ward. - Großartig sind nun in der That die Wirkungen dieses Erdbebens gewesen, von keinem Erdbeben in historischer Zeit erreicht, geschweige denn übertroffen. Die Wirkung in der Ebene, in der Niederung des Brahmaputra, zeigte sich darin, dass der Boden an vielen Stellen zerriss. Im Gebirgslande aber löste sich an vielen Stellen die Humusschichte von ihrem felsigen Untergrunde und glitt sammt Wald und Busch in die Thäler hinab, und die in tropischer Pflanzenpracht grünenden Hügelreihen standen auf einer Strecke von vielen Kilometern kahl und öde da,1 während sich in den Thälern

Die Naturwissenschaftliche Rundschau Nr. 1 des Jahrganges XVII vom 6. October 1901 enthält auf den Seiten 3 und 4 auch Abbildungen von diesen Veränderungen.

infolgedessen riesige Massen von Schutt häuften, welche sogar das ganze hydrographische Netz des Berglandes veränderten. — Dr. C. Diener, der darüber ebenfalls in den Mitth. der k. k. geogr. Gesellschaft in Wien (Bd. 44. S. 312 u. ff.) berichtet, macht darauf aufmerksam, dass sich an vielen Stellen der Erde manche Anhäufungen von Verwitterungsschutt in der geologischen Vergangenlieit der Erde als eine ähnliche Folge-Erscheinung seismischer Bewegung werden erkläten lassen.

Außer diesen Veränderungen beobachtete Oldham noch andere da uern de Veränderungen des Bodens: 1. Brüche und Verwerfungen im Felsgerüste des Gebirges; 2. Veränderungen des Niveaus ohne Verwerfung, erkennbar an den Änderungen der Wasserläufe; 3. Lage- und Niveauveränderungen, die sich durch eine Neutriangulierung seitens der Trigonometrical-Survey of India ergaben.

Bis jetzt ist kein Beobachter in die Lage gekommen, frisch entstandene Dislocationen als Folge des Erdbebens in solchem Ausmaße und von solcher Klarheit zu sehen, wie hier im Shillong-Plateau. Die Brüche sind nach Oldhams Beobachtungen die oberflächlichen Anzeichen von tiefer liegenden Verschiebungen innerhalb der Erdkruste. In ihnen haben sich Spannungen ausgelöst, und diese Auslösungen waren die Ursache des Erdbebens. Die neugebildeten Dislocationen liegen am Nordabhange gegen den Brahmaputra zu. Der größte Bruch ist der sogenannte Bordwar Bruch auf eine Länge von 11 km und von einer Tiefe bis 14 m; dagegen ist der Spalt selbst nur etliche Centimeter breit. - Unter den Verwerfungen ist die Chedrang-fault am bedeutendsten; sie folgt dem gleichnamigen Bache, den sie an neun Stellen gestaut hat, so dass sich Abdämmungsseen bildeten, von denen der größte 800 m lang und 340 m breit ist und sie erstreckt sich auf eine Länge von 19 km von NNO.-SSO, mit einer Sprunghöhe von 11 m im Maximum, - Die Niveauverschiebung besteht überall in einer Hebung des östlichen Flügels, nicht in einer Absenkung des westlichen; der erstere erscheint also herausgepresst. An einzelnen Stellen ist die Verwerfung so scharf, dass über den Rand der gehobenen Scholle der Bach in einem 3 m hohen Wasserfalle abstürzt. Diese Erscheinung spricht also für die Lehrmeinung jener Forscher, welche für die Möglichkeit des Vorkommens von Hebungen an den Bruchlinien eintreten.

Was endlich die Niveauveränderungen betrifft, so sind dieselben durch Veränderungen der Aussichtsweite, der Sichtbarkeit einzelner Örtlichkeiten über eine weite Fläche hin, sichergestellt als eine Wirkung des Bebens in der Verschiebung von Schollen der Erdkruste. Allein diese Veränderungen sind nun auch durch die Revision der wichtigsten Positionen des Dreiecknetzes festgestellt, die in der kalten Zeit der Jahre 1897/98 vorgenommen wurde; dabei ergab sich, dass die größten Ditlerenzen in der Entfernung der Dreieckspunkte 8 m, im Höhenunterschiede 4 m betrugen. Ähnliche Verschiebungen hat man bei den Erdbeben in Agram und Laibach vermuthet, sind aber nicht nachgewiesen worden; wohl aber ergab sich dies auf Sumatra nach dem Erdbeben vom 17. Mai 1892.

Die großartigen Wirkungen lassen sofort den tektonischen Charakter dieses mächtigen Bebens erkennen, das sich als eine die Auslösung von Spannungen im Felsgerüst des Shillong-Plateaus begleitende Erschütterung ergibt, Allein über die Art jener mit der Gebirgsbildung im Zusammenhang stehenden Spannungen ist man nicht im klaren. Oldham denkt an zwei Möglichkeiten. Die erstere wäre, dass sich die Spannung als Folge einer Compression oder Faitung einstellt; die zweite Annahme wäre die Spannung als Folge des Bestrebens zur Zerrung und Auseinanderreißung, wo der Druck aufgehört hat, der einstens die Faltung bewirkt hatte, wie dies in Schollengebirgen in allen Massen vorkommt, Dr. Diener ist mehr für die letztere Annahme, mit Rücksicht auf den Charakter der Verwerfungen. Das Merkwürdigste ist aber bei all den Beobachtungen, dass man noch immer im Zweifel zu sein scheint, ob die Entstehung der Verschiebungen die Ursache, — oder die Wirkung des Erdbehens gewesen ist. — Oldhams Schlusskette führt von der Auslösung von Spannungen auf die Verschiebungen und von diesen auf das Beben als Folge-Erscheinung dieser Verschiebungen, und das scheint auch das Richtige zu sein. — Dr. Binder.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Unter anderen ist auch das Eisenbahngeleise bei Nilphamari von einer 2 m hohen Vertiefung durchschnitten worden. Siehe Naturw, Rundschau a. a. O.

Eisenbahnbrückenmessungen. Soeben kommt uns der XXXVII. Band des «Report of the Imperial Earthquake Investigation Comittee» aus Tokio 1901 zu, in welchem Prof. F. Omori über die von ihm angestellten Messungen der Durchbiegung und Zitterbewegungen von Eisenbahnbrücken einen ausführlichen Bericht erstattet. Leider ist der Text in japanischer Sprache abgefasst, so dass wir demselben nicht folgen können. Aus den beigegebenen 21 Tafeln und mehreren Vollbildern, welche eine Reihe von Schwingungsdiagrammen sowie mehrere Bilder der dabei in Verwendung gekommenen, eigens hiezu construierten Instrumente enthalten, lassen eine gründliche Bearbeitung dieser technisch gewiss interessanten Versuche erkennen.

Erdbebenmesser im Dienste des Bergbaubetriebes. Gegenwärtig wird an der Erdbebenwarte in Laibach ein Stoßmesser, welcher von der Firma Max Samassa angefertigt wurde, ausgeprüft. Das genannte Instrument wurde von einem größeren österreichischen Kohlenwerke angeschaft.

Die Schrecken der Erdbeben. (Aus einem Vortrage.) Die Wirkungen der Erdbeben schilderte bei der Feier des Geburtstages des deutschen Kaisers an der Berliner Universität der Director des geologisch-paläontologischen Instituts, Geheimer Bergrath Professor Dr. Branco. Seine Ausführungen sind geeignet, überall Interesse zu erwecken. Professor Branco legt zu nächst dar, worin für uns das Fürchterliche der Erdbeben liegt. Es ist das die Erfahrung, dass der Mensch der Gefahr, die sie bringen, nicht entrinnen kann. Dazu kommt, dass sie urplötzlich, wo man meint, die Natur sei im größten Frieden, auftreten. Und welchen gewaltigen Schaden richten sie an! Man schlägt immer die Verluste an Menschenleben, die ein Krieg kostet, hoch an. Im Vergleiche ist aber die Zahl an Menschenleben, die durch Erdbeben ausgelöscht werden, ungemein hoch. Sind doch bei einzelnen Fällen 10.000 und mehr Menschen zugrunde gegangen. So wird von Caracas aus dem Jahre 1812 berichtet, wie an einem Tage bei lichtem blauen Himmel plötzlich alle Glocken auf den Kirchthürmen zu läuten begannen. Es war das Grabgeläute der Stadt, hervorgerufen durch einen Erdstoß. Binnen wenigen Minuten folgte ein zweiter und dritter Stoß - und der blühende Ort war in einen Trümmerhaufen verwandelt, Von den Einwohnern waren 12.000 getötet. Oft ziehen sich die Erdbebenstöße über Wochen und Monate, ja sogar über Jahre hin, die Bewohner der unglücklichen Gegend in steter Angst um Leben und Hab und Gut erhaltend. In der Regel beginnt das Ereignis mit einem unterirdischen Getöse. Es folgen dem Anscheine nach Stöße im Erdboben und Schwingungen des Bodens nach. Was an der Erdoberfläche in die Erscheinung tritt, ist nur der Ausläufer von Bewegungen im Innern. Der Sitz der Bewegung liegt im Erdinnern. Von hier, dem Centrum, geht die Bewegung senkrecht aufwärts. Wo sie auf die Erdoberfläche trifft, in dem Epicentrum, wirft sie die Erdmassen, mit allem, was darauf ist, senkrecht in die Höhe, greift aber nach allen Richtungen weiter. Aber dadurch, dass die bewegende Kraft hier nicht senkrecht, sondern in immer größer werdenden spitzen Winkeln wirkt, nimmt die Kraft ab. Je weiter vom Epicentrum ab der einzelne Punkt auf der Erdoberfläche liegt, desto geringer ist die Bewegung, welche der getroffene Teil der Erdschale erfährt. Daraus erklärt sich, dass die Größe des Schadens, den ein Erdbeben anrichtet, in so sehr weiten Grenzen schwankt. Oft wird ein Beben gerade noch empfunden. Jeder Schaden bleibt aus. Wie auders aber ist es an einer Stelle, die gerade das Epicentrum eines Bebens bildet. In breiten Spalten öffnet sich der Erdboden und verschlingt, was in weiter Ausdehnung auf dem Gebiete gerade steht, Mensch und Thier, Saaten und Gebäude versinken. Daneben kommen Erdrutsche. Weite Gelände werden bisweilen meilenweit verschoben. Eine Folge der gewaltigen Umwälzungen auf der Erdoberfläche in einem von einem Erdbeben betroffenen Gebiete ist bisweilen eine durchgreifende Anderung des Geländes in der Weise, dass Sümpfe entstehen. Nicht geringer wie der Erdbebenschaden auf dem Festlande ist derjenige, den ein Erdbeben auf der See anrichtet. Es kommt vor, dass sich eine viele Meter hohe und breite Wasserschichte erhebt und mit gar nicht abzuschätzender Gewalt nach der Küste zu drängt. In wenigen Augenblicken hat sie eine ganze Flotte von Fahrzeugen in Wracks verwandelt. Man kann es sich leicht vorstellen, welche gewaltige Einwirkung die Schrecken der Erdbeben auf die Seelen der Menschen haben. Da verlieren manche die Sprache, andere werden gelähmt, wieder andere werden in ihrer Angst vom

Wahnsinn ergriffen. Gewaltigen Einfluss üben die Folgen des Erdbebens auch auf die socialen Verhältnisse aus. Lehrreich sind die Nachrichten, die hierüber aus Calabrien von dem Erdbehen von 1783 vorliegen. Die gesellschaftliche Ordnung war umgestürzt. Von den Einwohnern der Provinz waren 30.000 umgekommen. Es fehlte an Arbeitskräften, da entschloss man sich, alle Gefangenen freizugeben. Dagegen wurde angeordnet, dass das Gut der 197 Klöster von der Provinz eingezogen werde und dass die Mönche des Landes verwiesen, aber die Nonnen in ihre Familien geschickt würden. Die bisherigen Vorrechte der Edelleute wurden aufgehoben. Eigenthümlich ist, dass mit Rücksicht auf die neuen Zustände neue Gesetze gegeben werden mussten. So zum Beispiel war es vorgekommen, dass auf das Gut eines Bauern das eines anderen verschoben worden war. Wem sollte das Gelände fortan gehören? Das Gesetz entschied nicht ohne Humor, dass der Besitzer des darunter liegenden Geländes Eigenthümer sei, dass es aber dem Besitzer des oben liegenden Gutes freistehe, von seinem Eigentum, so viel er wolle, wegzunchmen.

Erdbeben in Brasilien. Nach dem Paiz in Rio de Janeiro, dem der folgende Bericht entnommen ist, war der Schauplatz des Erdbebens der Staat Minas Geraes, genauer die Strecke, welche die Westbahn des Staates durchläuft. Mittelpunkt der in Frage kommenden Gegend ist das Städtchen Bom Successo (4000 Einwohner), woselbst auch die hestigsten Erdstöße verspiirt wurden. Das Städtchen liegt in einer etwa sieben Quadratmeilen messenden Thalmulde, die von mäßig hohen Bergen umrahmt wird, Seit Anfang April v. J. hörte man dort ein unterirdisches Rollen, das mit der Zeit immer stärker wurde, so dass es schließlich dem Getöse des Geschützdonners gleichkam. Späterhin beobachtete man gleichzeitig ein leichtes Erzittern des Bodens, das zuweilen stärker wurde, zuweilen wieder in eine leichte schwankende Bewegung überging. Eigentliche Stöße scheinen erst im September vorgekommen zu sein. Am 4. September nach i Uhr nachmittags wurde die Luft, die bisher frisch gespielt hatte, vollständig ruhig und ein langgedehntes, aus der Ferne kommendes Rollen, ähnlich dem Donner, zog von Westen aus unter dem Städtchen her. Die Luft nahm eine immer trübere Färbung an; glanzlos und von blutigem Schleier umhüllt ging die Sonne unter. Da begann das unterirdische Rollen bei Einbruch der Dämmerung von neuem und zwar stärker, und jetzt erzitterte der Erdboden leicht wie ein Wasserlinsenteppich auf einem Teiche, dessen Wellen sich leicht kräuseln. Doch es sollte bald anders kommen. Eben schlug es halb 8 Uhr, als die Erde unter den Füßen zu weichen begann. Die Häuser schienen emporzuspringen wie im Tanze. Gleichzeitig hörte man eine Art Krach, der vom Erdinnern ausging und etwa 40 Secunden währte. Es war, als ob ein mächtiger elektrischer Schlag Gehäude und Menschen getroffen hätte; die ganze Stadt war in Aufregung, Angstvolles Geschrei erscholl von allen Seiten; in wilder Flucht stürzten Männer, Frauen und Kinder aus den Häusern auf die Straße. Auf allen Gesichtern lag Schrecken und Bangen. Gegen halb 9 Uhr erfolgte ein neuer Stoß, aber diesmal schon etwas schwächer, und so ging es mit kürzeren oder längeren Unterbrechungen fort bis zum anderen Morgen. Im ganzen hatte man 23 Erdstöße gezählt. Der angerichtete Schaden war nicht bedeutend. Zwar waren bei der um halb 8 Uhr stattgeliabten Erschütterung mehrere Mauern eingefallen, aber Verluste an Menschenleben waren nicht zu beklagen. Das dumpfe Rollen, das man anfangs nur in der Stadt Bom Successo vernommen hatte, wird jetzt auch in der ganzen Umgegend, in Oliveira, Lavras und anderen Orten, gehört. Fischer, die sich am Ufer des Flusses befanden, sahen das Wasser bisweilen wild aufkochen. Zwölf Arbeiter, die auf einem Ackerfelde beschäftigt waren, fielen wie von einem elektrischen Schlage getroffen bei einem Erdstoß zu Boden. (Kölnische Volkszeitung.)

Über den Einfluss der Bewegungen in der Stadt und jene des Windes auf die Erdbebenmess-Instrumente. Von Director Tacchini in Rom. Schon im Jahre 1889 ließ Director Tacchini auf dem Thurme des Gebäudes Collegio Romano in Rom, in welchem die Centrale für Meteorologie und Erdbebenforschung untergebracht ist, mechanisch registrierende Erdbebenmesser nach Brassart anbringen, ausschließlich um die Einflüsse des Verkehres in der Stadt und

<sup>1</sup> Reale Accad. dei Lincei, Vol. VI., II. Sem., Ser. 4a. Rendiconti.

jene des Windes zu studieren. Der Thurm überragt um to Meter das Gebäude und erhebt sich etwa 40 Meter über den Straßengrund. Gleichzeitig wurde mit Hilfe eines Instrumentes die Windgeschwindigkeit gemessen. Gelegentlich eines Windsturmes, bei welchem der Windmesser eine Geschwindigkeit vom 60 km in der Stunde angezeigt hat, zeigten die Nadeln des Erdbebenmessers Ausschläge bis 0.0 mm. Aber auch der Verkehr in den umliegenden Straßen machte sich auf den Instrumenten bemerkbar; Wägen, dann marschierende Fußtruppen erzeugten Ausschläge bis zu o 2 mm, ohne dass man die Schwankungen des Thurmes irgendwie mit den Sinnen hätte wahrnehmen können, mit Ausnahme eines eigenthümlichen Geräusches, welchen die Schreibspitzen des Apparates auf den berussten Glasplatten hervorgerufen hatten; die verschiedenen Erdbebenankundiger, bemerkt Tacchini, sind dabei niemals in Thätigkeit gekommen. Die Bewegungen größerer Truppenabtheilungen machten sich auch in einer Entfernung von 150 Meter vom Gebäude im Thurme in der bezeichneten Weise, mit nur recht schwachen Ausschlägen bis zu 0.25 mm, bemerkbar. Allerdings, hebt ganz richtig Director Tacchini hervor, müssen die wirklichen Bewegungen des Thurmes viel größere Werte haben, als die durch die Apparate wiedergegebenen; der Grund ist in der großen Reibung zu suchen, den die aufschreibenden Nadeln zu überwinden haben. So ist auch vorauszusehen, dass mit noch feineren Instrumenten aus viel größeren Entfernungen Bewegungen an den Apparaten wiedergegeben werden würden. Beim Passieren der Truppen traten Zitterbewegungen von der Schwingungsdauer von einer 1/4 Secunde auf. Das eigenthümliche Verhalten der Erdbebenankundiger, welche, wie früher bemerkt wurde, durch Bewegungen aus der nächsten Nähe nicht ausgelöst werden, wohl aber bei vollkommener localer Ruhe aus unbekannten Ursachen in Thätigkeit versetzt werden, führt Tacchini zu dem Schlusse, dass Windstürme in der Ferne solche Bewegungen des Thurmes hervorbringen können, die eine Auslösung der Erdbebenankundiger zur Folge haben.

Meteorologische Erscheinungen und Erdbeben. Einem Berichte des «Berliner Tagblattes» über die letzte Sitzung des Berliner Zweigvereines der Deutschen meteorologischen Gesellschaft entnehmen wir aus einem Vortrage, welchen Herr Dr. Hennig über bemerkenswerte Naturereignisse aus vergangenen Jahrhunderten hielt, nachfolgende auf Erdbeben Bezug habende Notiz: «Nach der durch wissenschaftliche Forschungen begründeten heutigen Annahme sollen diese zu meteorologischen Erscheinungen in keiner Beziehung stehen. Es finden sich aber so viele Fälle des Zusammentreffens verhängnisvoller Erdbeben mit ungewöhnlichen Witterungsvorkommnissen vor, dass man sich nur schwer des Glaubeus erwehren kann, es möchte zwischen beiden doch ein bestimmter Zusammenhang stattfinden. So wurde das Erdbeben, welches im Jahre 526 Antiochia in Trümmer legte und dabei 300 Menschen den Untergang bereitete, von einem äußerst heftigen Gewittern und schwerem Sturm begleitet, ebenso dasjenige, das drei Jahre später den Rest Antiochias zerstörte. Auch bei vielen Erdbeben in Europa wurde von gleichzeitigen starken Stürmen, Gewitter usw. berichtet, zum Beispiel bei einem vom 5. April 829 in der Nähe von Aachen, desgleichen bei einem vom 10. September 1095, das am meisten die Schweiz betraf. Bei dem Erdbeben, das am 20. Mai 1202 in ganz Ägypten und Syrien stattfand, wehte ein furchtbarer Chamsinwind. Dasjenige vom 5. Februar 1783 in Calabrien traf beinahe mit dem tiefsten Barometerstande zusammen, der während vieler Jahrzehnte in Südund Mitteleuropa vorgekommen ist. Diese und verschiedene andere Beispiele fithrte Herr Dr. Hennig zu Gunsten der Auffassung eines Zusammenhanges zwischen Erdbeben und Witterungserscheinungen an, doch wurde in der Erörterung seines Vortrages, namentlich von Herrn Geheimrath Hellmann auf die Unzuverlässigkeit und Ungenauigkeit der meisten Chronikberichte hingewiesen, in denen oftmals getrennte, nicht gar zu weit auseinander liegende Vorkommisse als zusammengehörig dargestellt werden. Auch können bei vulcanischen Ausbrüchen Gewitter als einfache Folge-Erscheinungen entstehen.»



# Alte und neue Erdbebengeschichten.

#### Von dem Nutzen der Erdbeben.

Der berühmte Philosoph Immanuel Kant hat in seiner Geschichte und Naturbeschreibung der merkwürdigsten Vorfälle des Erdbebens, welches am Ende des 1755sten Jahres einen großen Theil der Erde erschüttert hatv, — also angeregt durch die bekannte Lissaboner Erdbebenkatastrophe, — eine Betrachtung dem Nutzen der Erdbeben gewidmet und es dürften die tiefsinnigen Ausführungen, welche der weitausblickende Philosoph unter der seltsam klingenden Überschrift bietet, gewiss von allgemeinem Interesse sein Kant schreibt:

«Man wird erschrecken, eine so fürchterliche Strafruthe der Menschen von der Seite der Nutzbarkeit angepriesen zu sehen. Ich bin gewiss, man würde gerne Verzicht darauf thun, um nur der Furcht und der Gefahren überhoben zu sein, die damit verbunden sind. So sind wir Menschen Nachdem wir einen widerrechtlichen Anspruch auf alle Annehmlichkeit des Lebens gemacht haben, so wollen wir keine Vortheile mit Unkosten erkaufen. Wir verlangen, der Erdboden soll so beschaffen sein, dass man wünschen könnte, darauf ewig zu wohnen. Über dieses bilden wir uns ein. dass wir alles zu unserem Vortheil besser regieren würden, wenn die Vorsehung uns darüber unsere Stimme abgefragt hätte. So wünschen wir z B den Regen in unserer Gewalt zu haben, damit wir ihn nach unserer Bequemlichkeit das Jahr über vertheilen konnten und immer angenehme Tage zwischen den trüben zu genießen hätten. Aber wir vergessen die Brunnen, die wir gleichwohl nicht entbehren könnten, und die doch auf solche Art gar nicht unterhalten werden würden. Ebenso wissen wir den Nutzen nicht, den uns eben die Ursachen verschaffen können, die uns in den Erdbeben erschrecken, und wollten sie doch gerne verbannt wissen.

Als Menschen, die geboren waren um zu sterben, können wir es nicht vertragen, dass einige im Erdbeben gestorben sind, und als solche, die hier Fremdlinge sind und kein Eigenthum besitzen, sind wir untröstlich, dass Güter verloren wurden, die in Kurzem durch den allgemeinen Weg der Natur von selbst verlassen worden wären.

Es lässt sich leicht rathen: dass, wenn Menschen auf einem Grunde bauen, der mit entzündbaren Materien angeüllt ist, über kurz oder lang die ganze Pracht ihrer Gebäude durch Erschütterungen über den Haufen fallen könne. Aber muss man denn darum über die Wege der Vorsehung ungeduldig werden. Wäre es nicht besser, so zu urtheilen: Es war nöthig, dass Erdbeben bisweilen auf dem Erdboden geschehen; aber es war nicht nothwendig, dass wir prächtige Wohnplätze darüber erbaueten. Die Einwohner in Peru wohnen in Hausern, die nur in geringer Höhe gemauert sind, und das übrige besteht aus Rohr. Der Mensch muss sich in die Natur schicken lernen; aber er will, dass sie sich in ihn schicken soll.

Was auch die Ursache der Erdbeben den Menschen auf einer Seite jemals für Schaden erweckt hat, das kann sie ihm leicht auf der andern Seite mit Gewinn ersetzen Wir wissen, dass die warmen Bäder, die vielleicht einem beträchtlichen Theil der Menschen zur Beförderung der Gesundheit in der Folge der Zeiten dienlich gewesen sein können, durch eben dieselben Ursachen ihre mineralische Eigenschaft und Hitze haben, wodurch die Erhitzungen in dem Innern der Erde vorgehen, welche diese in Bewegung setzen.

Man hat schon längst vermuthet; dass die Erzstufen in den Gebirgen eine langsame Wirkung der unterirdischen Hitze seien, welche die Metalle durch allmählige Wirkungen zur Reife bringt, indem sie durch durchdringende Dämpfe in der Mitte des Gesteins sie bildet und kocht.

Unser Luftkreis bedarf außer den groben und todten Materien, die er in sich enthält, auch ein gewisses wirksames Principium, flüchtige Salze und Theile, die in den Zusammensatz der Pflanzen kommen sollen, um sie zu bewegen und auszuwickeln. Ist es nicht glaublich, dass der Naturbildungen, die beständig einen großen Theil davon aufwenden, und die Veränderungen, die alle Materie durch die Auflösung und Zusammensetzung endlich erleidet, die wirksamsten Partikeln mit der Zeit gänzlich verzehren würde, wenn nicht von Zeit zu Zeit ein neuer Zufluss geschähe? Zum wenigsten wird das Erdreich immer unkräftiger, wenn es kräftige Pflanzen nährt; die Ruhe und der Regen aber bringen es wieder in den Stand. Wo würde aber endlich die kräftige Materie herkommen, die ohne Ersetzung verwandt wird, wenn nicht eine anderweitige Quelle ihren Zufluss unterhielte? Und diese ist vermutlich der Vorrath, den die unterirdischen Grüfte an den wirksamsten und flüchtigsten Materien enthalten, davon sie von Zeit zu Zeit einen Theil auf die Oberfläche der Erde ausbreiten. Ich merke noch an: dass Hales mit sehr glücklichem Erfolge die Gefängnisse, und überhaupt alle Örter, deren Luft mit thierischen Ausduftungen angesteckt wird, durch das Räuchern des Schwefels befreit. Die feuerspeienden Berge stoßen eine unermessliche Menge schwefelichter Dämpfe in den Luftkreis aus. Wer weiß, würden die thierischen Ausdünstungen, womit diese beladen ist, nicht mit der Zeit schädlich werden,

wenn jene nicht ein kräftiges Gegenmittel dawider abgäben.

Zuletzt dünkt mir die Wärme in dem Innern der Erde einen kräftigern Beweis von der Wirksamkeit und dem großen Nutzen der Erhitzungen, die in tiefen Grüften vorgehen, abzugeben. Es ist durch tägliche Erfahrungen ausgemacht, dass es in großen, ja in den größten Tiefen, zu denen Menschen in dem Innern der Berge je gelangt sind, eine immerwährende Wärme gebe, die man unmöglich der Wirkung der Sonne zuschreiben kann Boyle zieht eine gute Anzahl Zeugnisse an, aus denen erhellt, dass in allen tiefsten Schachten man zuerst die obere Gegend weit kälter finde, als die äußere Luft, wenn es zur Sommerszeit ist: je tiefer man sich herablasse, desto wärmer finde man die Gegend; so, dass in der größten Tiefe die Arbeiter genöthigt sind, die Kleider bei ihrer Arbeit abzulegen. Jedermann begreift es leicht, dass, da die Sonnenwarme nur auf eine sehr geringe Tiefe in die Erde dringt, sie in den alleruntersten Grüften nicht die geringste Wirkung mehr thun könne, und dass die daselbst befindliche Wärme von einer Ursache abhänge, die nur in der größten Tiefe herrscht; dies ist überdem aus der verminderten Wärme zu ersehen, je höher man sogar zur Sommerzeit von unten hinauf kommt. Boyle, nachdem er die angestellten Erfahrungen behutsam verglichen und geprüft hat, schließt sehr vernünftig: dass in den untersten Höhlen, zu welchen wir nicht gelangen können, beständige Erhitzungen, und ein dadurch unterhaltenes unauslöschliches Feuer anzutreffen sein müsse, das seine Warme der obersten Rinde mittheilt.

Wenn sich dieses so verhält, wie man sich denn nicht entbrechen kann es zuzugeben, werden wir uns nicht von diesem unterirdischen Feuer die vortheilhaftesten Wirkungen zu versprechen haben, welches der Erde jederzeit eine gelinde Materie erhält, zu der Zeit, wenn uns die Sonne die ihrige entzieht, welches den Trieb der Pflanzen und die Ökonomie der Naturreiche zu befördern im Stande ist. Und kann uns wohl bei dem Anschein so vieler Nutzbarkeit der Nachtheil, der dem menschlichen Geschlecht durch einen und die andern Ausbrüche derselben erwächst, der Dankbarkeit überheben, die wir der Vorsehung für alle ihre Anstalten schuldig sind?

Die Gründe, die ich zur Aufmunterung derselben angeführt habe, sind freilich nicht von der Art derjenigen, welche die größte Überzeugung und Gewissheit verschaffen. Allein auch Muthmaßungen sind annehmungswürdig, wenn es darauf ankömnnt, den Menschen zu der Dankbegierde gegen das höchste Wesen zu bewegen, das selbst alsdann, wenn es züchtigt, verehrungs- und liebenswürdig ist γ

#### Die vielen Erdbeben im schönen Japan.

Dem . The Central Farmer, nacherzählt von Prof. A. Nomecek.

Ende August wurde in der Ebene von Igusa im nördlichen Teile von Japan ein Berg oder wenigstens ein hoher Hügel dem Erdboden gleich gemacht; er bedeckte einen Flächenraum von 40 Morgen Landes und war 500 Fuß hoch. In der Nacht war er versunken und andern Tags zogen die entsetzten Bewohner des Dorfes Kolwajama aus und konnten zu ihrer Überraschung wahrnehmen, dass der Berg für immer ihren Blicken entschwunden war. Dieses Ereignis veranlasste den Verfasser der Erzählungen aus Tokio-, Herrn Clarence Brownell, seine persönlichen Erfahrungen über Erdbeben in Japan folgendermaßen niederzuschreiben:

«Wir befanden uns in den labyrinthartigen Anlagen in der Nähe der kaiserleinet der Prinz Kaga dort seinen Palast hatte; wir begaben uns eben zum Speisen.

Das Gebäude, welches hier steht, wurde einzig und allein zum Zwecke der
Erdbebenbeobachtungen errichtet. In demselben sind eine Reihe äußerst feiner
Instrumente aufgestellt, die nur ein berühnter Specialist austüffeln konnte, um
damit die unerquicklichen Erdbeben genau messen zu können. Die verschiedenen
Instrumente sind für alle Bewegungsarten empfänglich, seien es nun Stöße,
Schwankungen oder Zitterbewegungen, und so werden dort die gröbsten Bodenunruhen, die etwa durch Hebung einer Gebirgskette hervorgerufen werden, sowie
die denkbar zartesten Bewegungen, die durch das Niedersetzen einer vorsichtigen
Fliege verursacht werden, genau verzeichnet.

Der dienstthuende Professor erklärte die Einwirkung des Bebens auf ein Erdpartikelchen, wie es sich während einer seismischen Unruhe nach Ost und West, Nord und Süd auf und nieder bewege Er zeigte ein Modell, i das einer seiner Collegen, Professor Sekiya, verfertigt hatte, um solche Bewegungen zu illustrieren. Das Modell bestand aus einem gebogenen und verflochtenen Draht und sah aus wie ein Garnsträhn, mit dem ein Kätzehen gespielt hatte. Dasselbe von einem Ende zum andern zu verfolgen, würde dem geduldigsten Menschen eine Woche gekostet haben.

gekostet naben.

«Ach, wenn nur ein Erdbeben sich einstellen wollte,» sagte einer von den Besuchern.

«Ja, da brauchen Sie gar nicht lange zu warten,» sagte der Professor. «Wir haben ihrer in Japan, wie Sie wissen werden, beiläufig 500 in einem Jahre. Es kann leicht eintreffen, bevor der Abend vorbei ist»

¹ Die Abbildungen dieses bei aller Laune trefflich gekeunzeichneten Modells findet der Leser in jedem größeren Conversationslexicon (neueste Auflage) unter dem Schlagwort: «Erdbeben»,

Und er sprach die Wahrheit; denn kaum hatten die Diener den Fisch aufgetragen, als der Erdboden zu wanken, die Lampen und Bilder zu schwingen, die Fenster zu rasseln und die Schüsseln auf dem Tische wie junge Kampfhähne zu hüpsen begannen.

•Da habt ihr's, Jungen! Was für ein sonderbares Zusammentreffen! Ich werde morgen früh wieder irgendwelche nette Erdbebenbilder (Records) zu zeigen haben, da jedoch dieses Haus etwas ältlich ist, so glaube ich, dass wir unter den Tisch kriechen. Er ist eigens für Erdbeben eingerichtet, und sollte auch das Dach herunterkommen, so sind wir da drunten sicher •

Während er «drunten» sagte, waren wir auch schon alle drunten und ritten auf den seelosen Wellen des Erdbodens; es krachte, ächzte und donnerte, unsere Köpfe schlugen an die Unterfläche des Tisches an, gleichzeitig rollten wir an die Eisenbeine desselben und gegeneinander, als ob wir große Teigkugeln wären, mit denen man Carambol spielt.

Als wir unser Versteck unter dem Tische wieder verlassen hatten, brannte sich der Professor eine Cigarette an und sagte:

«Ganz Japan ist eine vulcanische Erderhebung, und von der Küste weg, 50 bis 200 Seemeilen östlich von Sendai, einer Stadt im Norden von hier, befindet sich die größte Depression unseres Erdballs, die uns bekannt ist: die Tuscaroratiefe nennen wir sie, nach dem Schiffe der amerikanischen Unionsregierung, welches dieselbe entdeckt hat. Es wäre ganz gefahrlos, von der Fujiispitze in die Tuscaroratiefe zu springen, Wasser wenigstens wäre genug da und keine Gefahr, an den Boden anzuschlagen: die Tiefe beträgt mehr als 24,000 Fuß. Der Fujii, der höchste Punkt der japanischen Erderhebung, mißt 12 000 Fuß. So hätten wir 36,000 Fuß zwischen der Spitze und dem Boden; etwa sieben Meilen»

Unterhalb Nagasaki, des Haupthafens der Insel Kiushiu, liegt der größte thätige Vulkan der Welt, Aso San, der trotz seiner Thätigkeit und schrecklichen Ausbrüche, die er hinter sich hat, in seinem Krater etwa siebenzig Dörfer beherbergt mit einer Gesamtbevölkerung von 20.000 Seelen. Während eines Ausbrüches vernichtete Aso San 50.000 Menschenleben mit einem Schlage.

Alle Menschenschichten vom Mikado bis zu den Niedrigsten herab hatten Opfer und Gebete dargebracht, um die Wuth dieses großen Vulcans zu besänftigen. Eines Tages hörten Leute ein Rollen und brachten dem Priester Geld, aber vergeblich. Das Rollen dauerte fort, und der Priester sagte, dass Gott vielleicht mehr Geld brauche. Da gaben sie noch mehr, aber Gott erhörte nicht ihr Gebet.

•Er meint, ihr habt nicht genug gegeben, • erklärte der Priester, und die Leute gaben zum drittenmale Da schlug der heilige Mann die geweihte Trommel und ließ den geweihten Gong ertönen, wiederholte einige Gebete und benachrichtigte seine Pfarrkinder, Gott empfehle ihnen zweierlei: Erstens, wenn die Fluth komme, gegen den Hügel zu eilen. Zweitens, wenn ein Erdbeben eintreffe, nach dem nahen Bambuswalde zu fliehen, wo die vielverzweigten Wurzeln ein Netzwerk bilden, das sie aufhalten werde, selbst wenn sich der Erdboden öffnen sollte. Und die Leute giengen unbefriedigt heim, denn das, was ihnen der schlaue Priester verkündet hat, war ihnen schon längst bekannt

#### Einläufe:

Report of the Imperial Earthquake Investigation Committee, Vol. XXXVII. Content: Of the Deflexion and Vibration of Railway Bridges. (With P. 1.—XXL) By F. Omori, Tokyo 1901, Del moto relativo nelle onde meccaniche terrestri. Von E. Oddone. (Sonderabdruck aus «Rivista di fis. mat. e sc. nat.) Pavia 1902.

- Il Microsismometrografo a tre componenti, Von G. Agamennone. (Sonderabdruck aus «R. d. Accad, dei Lincei.») Vol. X. 1. Sem. Serie 5a Fasc. 8. Rom 1901.
- Die Uhranlage des meteorologischen Observatoriums zu Aachen, Von A. Sieberg. (Sonderabdruck aus 4D. meteorolog. Jahrb. für Aachen, 1900.)
- Zwei im Jahre 1900 zu Aachen beehachtete Halos. Von A. Sieberg. (Sonderabdruck wie oben.)
  Das Photographieren von Halos. Von A. Sieberg. (Sonderabdruck aus der «Naturwissenschaftlichen Rundschau», XVII. 1902. Nr. 6.)
- Process-verbanx de la Société Belge de Geologie de Paléontologie et d'Hydrologie, Tomé XV. Fasc. I-VI, Brüssel 1901/02.
- Ciel et Terre. Revue populaire d'Astronomie de Météorologie et de Physique du Globe. No. 22, 23 und 24. Brüssel 1902.
- Bollettino Sismologico dell' Osservatorio Ximeniano dei p. p. delle scuole pie, Anno I. Fasc. 2. Florenz 1902.
- Mittheilungen der Horizontalpendelstation, Von Dr. R. Schütt in Hamburg für September und October 1901.
- Monatsbericht der haiserlichen Hauptstation für Erdbebenforschung zu Straßburg i. E. für September 1401.
- Monatsbericht der Horizontalpendelstation am astronomisch-physikalischen Observatorium zu Taschkent. Nr. 1 bis 4 von August bis December 1901.

Bellagen. Der Nummer 11 und 12 der «Erdbebenwarte» sind als Beilagen die «Neuesten Erdbebennachrichten» Nr. 3 und eine «Fragekarte» beigelegt.

# &&&& MAX SAMASSA &&&&

# Glocken- und Bronzegießerei, Pumpen- und Armaturen-Fabrik

empfiehlt sich zur Herstellung von mechanisch registrierenden Erdbebenmessern (Seismographen), Vertical- und Horizontalpendein, wie solche für die Erdbebenwarte in Laibach sowie für mehrere Kohlenbergwerke in Österreich hergestellt wurden. www www. Der Eisenbahnverwaitungen und Bergwerksdirectionen seien insbesondere die kleinen transportablen und überall leicht aufzustellenden, nach Prof. Belar construierten Wellenmesser empfohlen, welche sowohl feinere als auch gröbere Bewegungen in allen Componenten graphisch wiedergeben. Für das Studium der Schwingungen von Eisenbahnbrücken sowie für die Bewegungen des Bodens in Bergwerken dürften die genannten Instrumente vorzügliche Dienste leisten. Auch alle nothwendigen Nebenapparate, größere und kleinere Berußungsmaschinen, für Leuchtgas oder für Benzin eingerichtet, werden von uns angefertigt. www. Der Verwenden von uns angeferten Instrumente werden an der Erdbebenwarte in Laibach überprüft. Kostenvoranschläge und Prospecte werden auf Wunsch versendet.

Manuscripte und Mittheilungen sind an A. Belar, Lailiach, Erdbebenwarte, Telegramme: Erdbebenwarte, Laibach

Die Erdbebenwartes kann durch die Buchhandlung Kielnmayr et Pamberg in Laibach berogen werden

The Erdbebenwartes kann durch die Buchhandling Kleinmayr et ramberg in Laibach berogen werden Bernigspreis Jahrlich e Kronen.

Im Selbstverlage des Herausgebers — Druck von Ig. v. Kleinmayr et Fed. Hamberg in Laibach.

# Die Erdbebenwarte.

# Monatsschrift.

0 0 0

Herausgegeben von A. Belar.

0 0 0

# II. Jahrgang.

Beilagen: 4 Tafeln, 2 Bildnisse und Neueste Erdbebennachrichten Nr.1 bis 12.



Laibach 1902/1903.

Druck und Verlag von Ig. v. Kleinmayr & Fed. Bamberg.

## Inhaltsverzeichnis

für den

#### zweiten Jahrgang der Monatsschrift Die Erdbebenwarte.

(Die Zahlen bezeichnen die Seiten.)

#### Abhandlungen.

- Dr. G. Agamennone, Kurze Bemerkungen über die Organisation des Erdbeben-Beobachtungsdienstes in Italien 1, 57.
- R. Hoernes, Alexander Bittner † 4.
- R. Hoernes, Erdbeben und Stoßlinien Steiermarks 8, 82.
- Dr. S. Günther, Erdbebengeräusche und Bodenknalle 12, 54.
- A. Belar, Die Erdbebenwarte in Florenz 17, 62.
- de Montessus de Ballore, Über das vermeintlich regelmäßige Fortschreiten des Epizentrums bei Erdbeben mit zahlreichen Nachbeben 15.
- J. u. A. Bosch, Eine Verbesserung an dem Rebeur-Ehlert-Apparate 20.
- A. Belar, Eine Neuerung an dem Erdbebenmesser des «Vicentini» 21.
- A. Belar, Praktischer Benzinberußungsapparat 22.
- E. Stöckl, Die Vulkan-Katastrophen auf den Kleinen Antillen im Mai 1902 41, 82, 145.
- Aug Sieberg, Japanische Erdbebenstudien 48.
  - E. Stöckl, Das Straßburger Horizontalpendel 64.
- V. Jičinsky, Bodensenkungen durch den Bergbau 85.
- A. Belar, Erdbebenforscher-Versammlung in Brescia 91.
- A. Belar, Dr. Josef Suppan 99.
- Aug. Sieberg, Einiges über Erdbeben in Aachen und Umgebung 129, 182.
- A. Belar, Über moderne Erdbebenforschung 142, 203, 255.

- P. Polis, Der Erdbebenkatalog von B. M. Lersch in Aachen 151.
- John Milne, Erdbebenwarte in Shide auf der Insel Wight, England 152.
- A. Belar, Professor G. Gerland 177.
- Ed Mazelle, Die mikroseismische Pendelunruhe und ihr Zusammenhang mit Wind und Luftdruck 182.
- A. Belar, Erdbebenwarte in Quarto Castello bei Florenz 193.
- V. Bračič, Britische Erdbebenforschung, 197.
- Dr. J. J. Binder, Die Salze der Karlsbader Therme 205.
- G. Mercalli, Über den jüngsten Ausbruch des Vesuv 229.
- Dr. Josef Reindl, Die Erdbeben der geschichtlichen Zeit im Königreiche Bayern 235.
- P. Raffaelle Stiattessi, Das Horizontalpendel in seiner Verwendung als Erdbebenmesser 243.
- G. Grablowitz, Einiges über den Erdbebenbeobachtungsdienst auf der Insel Ischia 252.

#### Historische Erdbebennachrichten.

- P. v. Radics, Der Campanile von St. Markus und die Erdbeben in Venedig 88.
- P. v. Radics, Krainer Beben nach Aufzeichnungen bei Schönleben und Valvasor 153.
- P. v. Radics, Geschichtliche Erinnerungen an das große Erdbeben in Fiume im Jahre 1750 259.

#### Monatsberichte der Erdbebenwarte in Laibach.

(1901) für September 23, Oktober 29, November 66, Dezember 100.

(1902) für Jänner 156, Februar 210, März 265.

#### Literatur.

Berichte über die erste internationale Seismologen-Konferenz 31.

Vorläufiger Bericht über das Erdbeben von Sinj am 2. Juli 1898 und die Beziehung des Erdbebens von Sinj am 2. Juli 1898 zur Tektonik seines pleistoseistischen Gebietes. Von Dr. Fr. v. Kerner 31.

Bericht über die Tätigkeit des Zentralbureaus der internat. Erdmessung im

Jahre 1901 32.

Die Kompromiß-Weltsysteme des 16., 17. und 18. Jahrhunderts. Von Siegmund Günther 33.

Die vogtländischen Erderschütterungen in dem Zeitraume vom September 1900 bis zum März 1902, insbesondere die Erdbebenschwärme im Frühjahr und Sommer 1901. Von Hermann Credner 34.

Die Erdbeben Polens 35.

Erdbeben in Japan 35.

Von der Wetterwarte auf den Philippinen 35.

Erdbeben-Monatsberichte von Irkutsk 36. Jahresbericht über die seismischen Aufzeichnungen an dem Observatorium zu Nikolajew (Rußland) 36.

Uber seismometrische Beobachtungen. Von Fürst B. Galizin 36.

Meddelanden om Jordstötar i Sverige (Schweden). Von E. Svedmark 36.

Naturwissenschaftliche Wochenschrift 74. Die seismischen Verhältnisse Bayerns. Von S. Günther 75.

Die Organisation der Erdbebenbeobachtungen in der Schweiz. Von A. Riggenbach-Burckhardt 76.

Die Erdbebenkommission in Ungarn. Von Fr. Schafarzik 77.

Über Verteilung, Einrichtung und Verbindung der Erdbebenstationen im Deutschen Reiche. Von G. Gerland, Straßburg 116.

Ausbreitung und Organisation der makroseismischen Beobachtungen. Von E. Rudolph 118.

Art der Bearbeitung und Veröffentlichung der Erdbeben. Von E. Rudolph 118.

Herstellung einer seismischen Weltkarte. Von M. Baratta und E. Rudolph 119.

Über das große japanische Erdbeben im nördlichen Honshu vom 31. August 1896. Von N. Yamasaki 119.

Die Erdbeben von Tripolis und Triphilia in den Jahren 1898 und 1899. Von C. Mitzopulos 120

Die geologisch-balneotechnischen Verhältnisse von Trencsin-Teplitz. Von J. Knett 121.

Jahrbuch der meteorologischen, erdmagnetischen und seismischen Beobachtungen des hydrographischen Amtes der k.u.k. Kriegsmarine in Pola 1901 122.

Jahresbericht des Direktors des kgl geod. Institutes in Potsdam. Vom April 1901 bis 1902 123.

Annales de l'Observatoire National d'Athènes, Bd. III. 123.

Das Wiechertsche astatische Pendelseismometer der Erdbebenstation Leipzig und die von ihm gelieferten Seismogramme von Fernbeben, Von Franz Etzold 165.

Mitteilungen der Erdbeben-Kommission der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien, Neue Folge X. Wien, Gerold 1902 166.

Das Erdbeben in Guatemala vom 18. April 1902. Von K. Sapper 168.

Das Mäandertalbeben vom 20. September 1899. Von Dr. Fr, Schaffer 169.

Neue Erdbebenlinien Niederösterreichs. Von J. Knett 170.

On Tidal periodicity in the Earthquakes of Assam. Von R. D. Oldham 171.

Verhandlungen der vom 11. bis 13. April 1901 zu Straßburg abgehaltenen ersten internationalen seismologischen Konferenz 217.

Wie pflanzen sich die Erdbebenwellen fort? Von Aug, Sieberg (Aachen) 219.

Erdbeben in Steiermark vom Jahre 1750 bis 1870. Von R. Hoernes. Graz 1902 220.

Faltungs- und Plateaugebirge in ihrem Verhalten zur Verteilung der Schwerkraft. Von S. Günther. München 1903 273.

Glaciale Denudationsgebilde im mittleren Eisacktale. Von S. Günther. München 1903 273.

Wirtschaftsgeographie und Naturwissenschaft, Von S. Günther. München 1903

Die Erdbebenaufzeichnungen der astronomisch-meteorologischen Anstalt im Bernouillianum zu Basel 1888 bis 1903. Von Albert Riggenbach. Basel 1903

Bericht über die Tätigkeit des Zentralbureaus der internationalen Erdmessung im Jahre 1902, nebst dem Arbeitsplan für 4903 275.

Erdbebenforschung auf den Philippinen. Manila 1902 276.

Erdbeben in Norwegen im Jahre 1902 278.

#### Notizen.

Eduard Sueß-Feier an der Universität in Wien 37.

Erdbebenforschung im Deutschen Reiche,

Erdbeben von Manila 39.

Erdbebenmesser im Dienste des Bergbaues 30.

Orte und Warten, an welchen dreifache Horizontalpendel System Rebeur-Ehlert aufgestellt sind 39.

Das Straßburger Horizontalschwerpendel 39.

Trauernachricht für den Amtsdirektor Dr. Jos. Suppan 77.

Dem Andenken eines jungen Erdbebenforschers 77.

Wissenschaftliche Erforschung der westindischen Vulkane 77.

Die British Association for the advancement of science 78.

IX. Session des Internationalen Geologen-Kongresses 79 Wettbewerb für einen Winddruckmesser

Die Erdbebenbeobachtung in Österreich 80.

Erste Versammlung der Mitglieder der Società Sismologica Italiana in Brescia 80.

Trauernachricht für Prof. Anton Laharner

Mitteilung über die erste Einrichtung der Erdbebenwarte in Budapest 124. Internationale Erdbebenforschung 124. Von der Geologischen Reichsanstalt 125. Ein Sicherheitsapparat für Bergwerke

Das Erdbeben in Salonichi 126.

Tiere und Erdbeben 126. Ein geophysikalisches Institut in Amerika

Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte 127.

Offener Brief des Majors de Montessus de Ballore an unsere Schriftleitung 17 1. Erdbeben in Rumänien im Jahre 1901,

Erdbeben in Turkestan 172.

Vulkanausbruch auf Torishina 172.

Verwendung von Erdbebenmessern bei Eisenbahnbrücken 172.

Erdbeben und Vulkan-Ausbrüche in Australien 174.

Erdbeben im August und September v. J. 174.

Neue Erdbebenwarten 174.

Personalnachricht 221.

Der längste Pendel der Welt 221.

Aufsuchung des magnetischen Nordpols 222.

Über eigenartige Dämmerungserscheinungen 223.

Samoa-Observatorium der königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen 224.

Der internationale Geologenkongreß in Wien 226.

Die zweite internationale Seismologenkonferenz 226.

Erdbebenmesser im tiefsten Schachte 226.

Die Erdbebenwarte in Wien 227. Erdbebenaufruf 227. Erdbebenwarten in Spanien 227.

Ausgebliebene Erdbebenberichte infolge Steindruckerstreikes 227.

Internationaler Seismologenkongreß 280. Allerhöchste Auszeichnung eines Erdbebenforschers 279.

Erdbebenbeobachtungsdienst in Ungarn 281.

Vorempfinden von Naturkatastrophen durch Tiere 272.

Zur Frage der exakten Erdbebenforschung in Frankreich und der Einführung möglichst langer Pendel zu Erdbebenbeobachtungen 280.

Erdbeben in antarktischer Gegend 282. Erdbebenmesser im tiefsten Schachte 283.

Erdbebenmesser im Dienste des Eisenbahnwesens 283.

Die Erdbeben im nordwestlichen Böhmen 283.

Neueste Erdbeben-Nachrichten.

Beilage der Monatsschrift «Die Erdbebenwarte».

Nr. 1 und 2, März 1902, April 1902. Erdbebenkatastrophe von Guatemala. Erdbeben von Dalmatien, Bosnien und Herzegowina.

Nr. 3 und 4, Mai 1902, Juni 1902. Erdbeben von Salonichi. Die instrumentellen Aufzeichnungen vom 8. Mai und die Vulkan-Katastrophen auf den Antillen.

Nr. 5 und 6, Juli 1902, August 1902.
Nr. 7 und 8, September 1902, Oktober 1902, November 1902, Dezember 1902.
Die wichtigsten Bebenereignisse in der Zeit vom 1. September bis 31. Dezember 1902, mit Angaben über ihre mikroseismische Ausdehnung in Europa.

Nr. 9 und 10, Jänner 1903, Februar 1903. Nr. 11 und 12, März 1903



# Die Erdbebenwarte.

Monatsschrift, herausgegeben von Albin Belar.

Jahrgang II.

Laibach, 1. Juni 1902.

Nr. 1 u. 2.

# Kurze Bemerkungen über die Organisation des Erdbeben-Beobachtungsdienstes in Italien.<sup>1</sup>

Von Dr. G. Agamennone, Direktor der königl. Erdbebenwarte in Rocca di Papa bei Rom,

Man kann ohne Übertreibung und mit Stolz für unser Land sagen, daß die Erdbebenforschung seit langer Zeit in Italien die Blicke ausgezeichneter Förderer und Liebhaber auf sich gezogen hat. Es ist nicht meine Absicht, hier die Geschichte der Erdbebenforschung in Italien zu schreiben; ich werde mich nur darauf beschränken, die Anfertigung seisenischer Instrumente zu erwähnen, die schon um die Mitte des vorigen Jahrhunderts in Italien besonders durch Cacciatore, Cavalleri und Palmieri ersonnen und konstruiert worden sind, ohne von den vielen anderen auch schon älteren Apparaten sprechen zu wollen.

Einen bedeutenden Aufschwung mußten diese Studien gegen das Jahr 1870 erfahren, als eben P. T. Bertelli die Aufmerksamkeit der Physiker auf die spontanen Bewegungen hinlenkte, welche sehr zarte Pendel, Tromometer genannt, annehmen.

Ich übergehe die Diskussionen und die lebhaften Polemiken, welche über die genannten Bewegungen entstanden und die zu eigenen Untersuchungen und weiteren Studien in großem Maße Anlaß gaben und auch die Naturforscher immer mehr zur Erforschung der Erdbeben anspornten. Damals hatten sich in diesem neuen Fache der Geophysik am meisten hervorgetan Bertelli, Monti, De Rossi, Ceechi, Serpieri, Denza,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Originalartikel italienisch, die Übersetzung besorgte freundlichst Prof. A. Laharner.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> G. Terenzi, der Ersinder des Pendelseismographen. Rivista scient. industr., compilata dal Conte Guido Vimercati di Firenze. Anno XIX., 4 Febbr. 1887. Bull. del Vulc. Ital. del prof. M. S. de Rossi. Anno XIV., pags. 33; M. Baratta, Ricerche storiche sugli apparecchi sismici. Ann. dell'Uff. Centr. di Mat. e Geod. Ital. Ser. 2a, Vol. XVII.; Parte I. 1895., pag. 1.; G. Agametnone, Sopra un antico sismometro a mercurio ideato dall'Ab. A. Cavalli, Boll. della Sec. Sism. Ital. Vol. III., 1897, pag. 29.

Galli, Silvestri und später Mercalli. Taramelli, Issel u. s. w., welche von vielen anderen eifrigen Männern — sie alle hier aufzuzählen, würde zu weit führen — unterstutzt wurden.

Auf diese Weise konstruierte man Apparate und gründete hie und da kleine Beobachtungsstationen. Mit geringen Privatmitteln wurden Forschungen aller Art und auch methodische Beobachtungen angebahnt und fortgesetzt, denen das «Bollettino del Vulcanismo Italiano», seit 1874 vom Professor M. S. de Rossi herausgegeben, als Organ zu ihrer Verbreitung diente.

Man kann gewiß nicht behaupten, daß alle damals unternommenen Forschungen eine große Bedeutung hätten oder daß sie in die richtige Bahn geleitet wurden; aber was immer für ein Urteil über einige derselben gefällt werden möge, so wäre es ungerecht, diesen Vorläusern der modernen Erdbebenforschung nicht ein gewisses Verdienst anzuerkennen. Es wurden in der Tat viele Geschehnisse beleuchtet, zahlreiche Notizen über Erdbeben, sowohl über vergangene als auch gegenwärtige, gesammelt und sogar manches Gesetz geahnt. Oft haben Versuche, wenn auch minder glückliche, wenn zu nichts anderem, wenigstens dazu gedient, zu zeigen, wie und wo die Lösung gewisser Probleme zu suchen wäre.

Hauptsächlich durch die Verdienste Denzas und De Rossis hatte man schließlich in einem guten Teile des Königreiches einen Erdbeben-Beobachtungsdienst von einiger Bedeutung organisiert, dank dem bereitwilligen Mitwirken eifriger Privatkorrespondenten. Die Mitwirkung der Regierung beschränkte sich damals nur auf die Beobachtungen, welche nach einer Ministerialverordnung die Telegraphenämter gelegentlich der Erdbeben anstellen sollten.

Aber selir bald hatte die Katastrophe von Casamicciola im Jahre 1883 die Aufmerksamkeit der Regierung auf diese Studien hingelenkt. Und in der Tat beschloß das Parlament noch im selben Jahre, in Casamicciola eine Erdbebenwarte zu errichten, welche geodynamische Studien auf der Insel Ischia unternehmen sollte. Später ergriff das Ministerium für Ackerban, Industrie und Handel, dem der geologische Dienst untergestellt ist und das billigerweise den häufigen Unglücksfällen, die sich bald in dem einen, bald in dem anderen Teile des Königreiches ereigneten, die vollste Aufmerksamkeit schenkte, die Initiative und betraute eine eigens hiezu ernannte Kommission mit der Aufgabe, die Einrichtung eines regelmäßigen Erdbeben-Beobachtungsdienstes, der sich über ganz Italien erstrecken sollte, zu studieren. Die Kommission, die aus kompetenten Personen unter dem Vorsitze des ausgezeichneten Professors P. Blaserna, Direktors des königlichen physikalischen Instituts in Rom, zusammengesetzt war, versammelte sich im Jahre 1885 und beschloß vor allem, daß der Erdbebendienst dem Zentralamte für Meteorologie anvertraut werde, in Anbetracht dessen, daß mit wenigen Ausnahmen die meteorologischen Warten selbst

auch zu Beobachtungen der Erdbeben dienen könnten. Dieser Vorschlag bot den doppelten Vorteil einer größeren Einfachheit des Dienstes und eines bedeutenden Ersparnisses.

Die genannte Kommission schlug weiter vor, in Catania eine geodynamische Warte erster Ordnung zu gründen und sie als Mittelpunkt der Erdbebenbeobachtungen Siziliens und der umliegenden Inseln zu betrachten; in Casamicciola eine zweite Warte erster Ordnung mit dem System Baraccoto zu errichten, welche bestimmt wäre, alle Beobachtungen, nicht nur geodynamische, sondern auch geophysikalische, auszuführen, die jene interessante Insel betreffen; schließlich im Mittelpunkte der latialischen (in Latium) Vulkane eine weitere Warte, ebenfalls erster Klasse, in Rocca di Papa zu gründen, wo De Rossi auf eigene Rechnung bereits eine Reihe seismischer Beobachtungen angebahnt hatte.

Diese ersten Vorschläge der Kommission wurden von der Regierung angenommen und gelangten auch mehr oder weniger rasch zur Ausführung. Kein solches Glück hatten aus finanziellen Gründen die übrigen Vorschläge, nämlich Warten erster Ordnung auch an anderen Punkten des Königreiches zu gründen, die ebenfalls für das Erdbebenstudium anderer Gegenden Italiens als sehr wichtig erkaunt wurden, und wo gegenwärtig nur Warten zweiter oder dritter Ordnung in Tätigkeit sind, wenn man einige wichtige Warten ausnimmt, die auf Initiative von Privatleuten und unabhängig vom Zentralamte in Rom entstanden sind.

Was die Instrumente betrifft, die an den Hauptwarten aufzustellen wären, gewann nach lebhafter Erörterung die Ansicht die Oberhand, daß sich dieselben, wie der Seismograph Cecchi und die schon in Japan konstruierten, auf die Grundidee der stationären Masse für die Aufzeichnung der drei Komponenten der seismischen Bewegung (zwei horizontale und die dritte vertikal) gründen sollten. Und wirklich hat der Mechaniker des meteorologischen Zentralamtes Brassart im Auftrage des Direktors die verschiedenen Modelle der bis damals bestandenen oder in Japan ersonnenen Seismometer geprüft, und es gelang ihm, zwei Modelle der Apparate zusammenzustellen, die den gestellten Anforderungen entsprachen. Für die Erdbebenstationen zweiter und dritter Ordnung aber wurde ein einfacher Typus eines Seismoskops angenommen, der nur die Stunde des Erdbebens anzeigen sollte.

Die vorgenannte geodynamische Kommission wurde auf eigenen Vorschlag durch ein königliches Dekret von 1887 aufgelöst, und es wurde beschlossen, daß in Zukunft das Zentralamt in Rom den Titel Zentralanstalt der Meteorologie und Geodynamik führen solle. Auch wurde ein Leitender Rat» (Consiglio Direttivo) geschaffen, der für die zwei eben genannten Zweige der Erdphysik in zwei Sektionen geteilt wurde. Dieser Rat bestand außer dem Amtsdirektor aus zwölf Mitgliedern, die aus nachstehen den vier Ministerien gewählt wurden: dem Unterrichts-, Marine-. Ackerbau-

Industrie- und Handelsministerium und aus dem Ministerium für öffentliche Arbeiten, welche Ministerien eben am meisten interessiert sind sowohl am meteorologischen als auch am geodynamischen Dienste. Seit dem Jahre 1895 wurde die Zahl der Mitglieder auf die Hälfte herabgesetzt. Dem •Leitenden Rate • fällt die Aufgabe zu, der Regierung die stufenweise Ausführung des von der aufgelösten geodynamischen Kommission vorgelegten Planes vorzuschlagen und das Programm der auszuführenden Forschungen nach und nach zu bestimmen. Zu diesem Zwecke pflegt der leitende Rat einmal jährlich in der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Rom zusammenzutreten. (Fortsetzung folgt.)

#### Alexander Bittner †.

Am 31. März d. J. starb im 53. Lebensjahre der Chefgeologe an der k. k. geologischen Reichsanstalt in Wien Dr. Alexander Bittner, eines der tüchtigsten und hervorragendsten Mitglieder dieser Anstalt, die durch den unvorhergesehenen Verlust — Bittner war nur kurze Zeit leidend — ebenso schwer als schmerzlich betroffen wurde.

Was Bittner als Geologe und Paläontologe geleistet hat, kann hier nicht eingehend gewürdigt, sondern nur mit einigen Worten angedeutet werden. Sein hauptsächlichstes Arbeitsfeld waren die österreichischen Kalkalpen, mit deren Detailaufnahme und Kartierung er durch viele Jahre emsig beschäftigt war. Über die Ergebnisse dieser Arbeiten liegen zahlreiche und eingehende Berichte in den Verhandlungen der geologischen Reichsanstalt vor; ganz zutage treten werden die Früchte dieser mühevollen Tätigkeit erst bei Veröffentlichung der betreffenden Kartenblätter. Schon jetzt besitzen wir aber in Bittners 1882 veröffentlichten Monographie von Hernstein und seiner weiteren Umgebung ein Denkmal seiner ausgezeichneten Leistungen auf dem Hauptgebiete seiner Tätigkeit, welchem Denkmale die Schilderung des von ihm 1879 untersuchten Gebietes von Bosnien-Hercegovina zur Seite gestellt werden darf, als eine gänzlich verschiedenartige, aber ebenso hervorragende Veröffentlichung, welche die Übersichtsaufnahme eines ausgedehnten und mannigfachen, vorher in seinen geologischen Verhältnissen fast gänzlich unbekannten Gebietes zum Gegenstande hat. Als mustergültige Detailschilderung eines enger umgrenzten, durch seine Kohlenschätze wichtigen Terrains verdient Bittners 1884 erschienene Arbeit über Trifail genannt zu werden, in welcher er sich eingehend mit Ablagerungen der Tertiärformation beschäftigte. Auch in anderen Veröffentlichungen erörterte Bittner, der seinerzeit Theodor Fuchs bei seinen, der Untersuchung der Tertiärablagerungen des Mittelmeergebietes gewidmeten Studienreisen begleitet hatte, die Gliederung und die faunistischen Verhältnisse verschiedener Tertiärablagerungen.

So wie als Geologe hat sich Bittner aber auch durch paläontologische Arbeiten sehr verdient gemacht. Die Kenntnis der alpinen Triasfauna hat er durch große, überaus sorgfältige Arbeiten über die Brachiopoden und Pelecypoden gefördert und sich auch in zahlreichen Veröffentlichungen mit der Schilderung von Crustaceen (zumal Brachyuren), Echinodermen und Mollusken verschiedener Stufen beschäftigt. In einem kurz vor seinem Tode veröffentlichten Aufsatze: Ein Wort zur Besetzung der Lehrkanzel für Paläontologie an der Wiener Universität. (Deutsches Volksblatt. vom 18. März 1002), erörterte Bittner den von der philosophischen Fakultät dieser Universität erstatteten Besetzungsvorschlag, welcher neben seinem Kollegen, dem Chefgeologen Bergrat Dr. Friedrich Teller, einen Ausländer nannte. Er macht in jenem Aufsatze eine Anzahl österreichischer Fachleute namhaft, um zu zeigen, daß in einem gewissenhaften Doppelvorschlage durchaus kein Ausländer zu figurieren brauchte, sondern daß inländische, vorzüglich qualifizierte Kräfte in so großer Auswahl zur Verfügung standen, um selbst einen doppelt besetzten Ternavorschlag zu erstatten. Ohne im übrigen auf Bittners diesbezügliche Darlegungen einzugehen, möchte ich hervorheben, daß jener Vorschlag gerade in der Übergehung Bittners, der in dem betreffenden Elaborate gar nicht genannt wurde, eine wesentliche Lücke aufweist. Bittner, der auch einige Zeit als Privatdozent an der Universität Wien tätig war, hätte umso eher in den Vorschlag aufgenommen werden sollen, als seine Leistungen auf dem Gebiete der Paläontologie zum mindesten gleichwertig sind mit jenen, welche irgendein an einer österreichischen Hochschule tätiger Fachgenosse aufzuweisen hat, jedenfalls aber diejenigen des vorgeschlagenen Ausländers weit übertreffen. Ein Vergleich zwischen Bittners gründlichen und gewissenhaften Arbeiten und den Thesen, welche der Deutschen geologischen Gesellschaft in ihrer Sitzung vom 5 März d. J. zur Diskussion gestellt wurden, fällt nur allzusehr zum Nachteile der letzteren aus.

Bittner hat sich aber nicht nur auf dem Gebiete der Geologie und Palaontologie durch ausgezeichnete Arbeiten den Ruf eines hervorragenden Forschers erworben, — er hat auch auf dem Gebiete der Erdbebenkunde eine Tätigkeit entwickelt, um derentwillen ihm die «Erdbebenwarte» einen ehrenden Nachruf schuldet.

Als ein verheerendes Erdbeben am 29. Juni 1873 die Umgebung von Belluno traf entsendete das österreichische Unterrichtsministerium Alexander Bittner, um an Ort und Stelle eingehende Erhebungen über die Wirkungen der Erschütterung durchzuführen. Bittner unterzog sich dieser Aufgabe mit gewohnter Energie und Grundlichkeit und veröffentlichte als Resultat seiner Untersuchung im 69. Bande der Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften die mustergültige Monographie jenes Bebens, welche in mehr als einer Beziehung als bahnbrechend auf dem Gebiete der Erdbebenforschung bezeichnet werden darf. Es enthält diese Abhandlung

zunächst eine sorgsame Zusammenstellung der Nachrichten aus dem weiteren Erschütterungsgebiete, welche durch eine kartographische Darstellung des innerhalb der Alpen gelegenen, am 29. Juni 1873 erschütterten Gebietes Erläuterung findet; dann ausführliche Mitteilungen über Bittners Beobachtungen im Zerstörungsgebiete mit zahlreichen Abbildungen beschädigter Objekte und einem Stadtplane von Belluno, welcher die Lage derselben ersichtlich macht; sodann eine Übersicht früherer Erdbeben im Venetianischen. die größtenteils den Katalogen von A. Perrey, zum Teile auch den Zusammenstellungen von Kluge, C. W. C. Fuchs und F. Dieffenbach entnommen sind; ferner eine Liste der Erdstöße, welche vom 29. Juni bis Ende Dezember 1873 in der Provinz Belluno und deren Umgebung beobachtet wurden, endlich die Schlußfolgerungen, welche Bittner aus den beobachteten Erscheinungen ableitet. Er weist als Sitz des Erdbebens vom 29. Juni 1873 eine Spalte nach, die von NNO. nach SSW. verläuft, +oder, um genauer zu sein, müßte man zwei Spalten annehmen, die einander sehr nahe liegen, parallel sind, und von denen die eine gewissermaßen nur als Fortsetzung der anderen zu betrachten wäre. Die Kraft der Erschütterung wurde dann an dem nördlichen Ende der östlichen und dem sudlichen Ende der westlichen gleichzeitig gewirkt haben . 1

Ich hatte als Praktikant der geologischen Reichsanstalt im Jahre 1876 die Aufgabe, die Umgebung von Belluno zu kartieren, und konnte mich dabei von dem tatsächlichen Vorhandensein und der tektonischen Rolle der beiden von Bittner dem Erdbeben vom Jahre 1873 zugrunde gelegten Linien, der Querbrüche von Fadalto und Perrarolo überzeugen und fand Veranlassung, für den ersteren das Vorhandensein einer gueren Verschiebung der angrenzenden Gebirgsteile anzunehmen.3 Hiedurch schien mir die von Bittner am Schlusse seiner Monographie des Bebens von Belluno über die Ursache desselben ausgesprochene Ansicht bestätigt, welcher derselbe, indem er sich gegen Falbs Theorie der Flutbewegung eines feurig-flüssigen Erdkernes und gegen die Einsturzhypothese ausspricht, mit folgenden Worten Ausdruck verleiht: Der gewaltige gegenseitige Druck und die Spannung der sich verschiebenden Gebirgsmassen, das Entstehen neuer und die Erweiterung schon bestehender Klüfte und Spalten bilden hinreichende Ursachen, die sowohl einzeln als zusammenwirkend die meisten unserer Erdbeben zu erzeugen imstande sein mögen ..

Diese Darlegungen Bittners wie diejenigen von H. Credner und E. Sueß über die Ursachen der meisten und verbreitetsten Beben haben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. Bittner: Beiträge zur Kenntnis des Erdbebens von Belluno vom 29. Juni 1873. 69. Band des Sitzungsberichtes der kais. Akademie der Wissenschaften, 1874, pag. 93 S. A.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> R. Hoernes: Das Erdbeben von Belluno am 29. Juni 1873 und die Falbsche Erdbebenhypothese. Mitteilungen des naturwissenschaftlichen Vereines für Steiermark, 1873.

mich dazu geführt, für solche mit der Gebirgsbildung in unmittelbarem Zusammenhange stehenden Erderschutterungen die Bezeichnung • tektomische Beben • vorzuschlagen 1

Bittner hat aber auch die Kenntnis der niederösterreichischen Erdbeben durch die Enthüllung der tektonischen Natur der von Sueß nachgewiesenen Kamplinie gefördert, auf welcher Linie, wie Sueß zeigte, sich sowohl die unbedeutenden Beben vom 3. Jänner 1873 und 12. Juni 1874 wie die verheerenden Erschütterungen vom 15 September 1500 und vom 27. Februar 1768 betätigten. Sueß selbst hat in seiner Monographie der Erdbeben Niederösterreichs angefuhrt, daß die Kamplinie oberflächlich nicht gekennzeichnet sei: «Sie durchschneidet quer das Streichen der äußeren Zonen der Alpen, ebenso die mitteltertiäre Ebene und das Donautal und dringt, ohne ihre Richtung zu ändern, tief in die altkristallinischen Gebiete Mährens und sogar Böhmens ein. Auch die Gestaltung der Oberfläche verrät auf keine Weise ihren Verlauf, und nur durch eine kurze Strecke folgt sie dem Kampflusse. 2 Und an anderer Stelle sagt er von der Kamplinie: Diese Linie mag wohl ihren Ursprung in einer Tiefe nehmen, in welcher der Gegensatz zwischen dem alpinen und dem außeralpinen Gebirge nicht besteht. 18 In seiner Monographie von Hernstein in Niederösterreich hat nun Bittner bei Besprechung des Triaskalkes der Hohenwand und der ihm angelagerten Gosauschichten4 darauf aufmerksam gemacht, daß große Brüche, von Verwerfungen begleitet, die Wandkalke mit samt den Gosaubildungen durchsetzen, und zwar in einer Art, welche zu der Voraussetzung nötigt, daß die Aufrichtung und Überkippung der Gosauschichten am Fuße der Hohenwand schon erfolgt sein mußte, ehe sich diese Klüfte bildeten, da die gesamte Masse einschließlich der Gosaubildungen als ein Ganzes verworfen und die Kreide sogar an den Verwerfungen geschleppt erscheint. An anderer Stelles kommt Bittner auf das jugendliche Alter dieser Brüche, deren Richtung eine in Nord 150 westlich verlaufende ist. zurück und betont, daß solche, die Streichungslinien verquerende Störungen in dem von ihm untersuchten Gebiete eine große Rolle zu spielen scheinen: Ihnen ist die höchst auffallend hervortretende, von tertiären Bildungen erfüllte Depression neben dem Unterlaufe der Triesting zuzuschreiben. Am sudwestlichen Rande dieser Depression enden plötzlich in ganz übereinstimmender Weise alle höheren Bergzüge: die Wand, die Mandlingzuge, die

<sup>1</sup> R. Hoernes: Erdbebenstudien, Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanstalt, 1878, pag. 387.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> E. Sueß: Die Erdbeben Niederösterreichs, Denkschriften der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 33. Band, 1873, pag. 32 S. A. (92).

<sup>3</sup> E. Sue 8: Die Entstehung der Alpen, 1875, pag. 85.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bittner: Die geologischen Verh
ältnisse von Hernstein in Nieder
österreich (I. Teil des von M.A. Becker herausgegebenen Werkes: Hernstein in Nieder
österreich, sein Gutsgebiet und das Land im weiteren Umkreise), Wien 1882, Seite 247—250. Siehe auch Sue
ß: Antlitz der Erde I., pag. 184.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bittner: Hernstein, pag. 308.

Dolomitkette des Waxenecks. Im Nordosten erhebt sich dagegen ebenso unvermittelt das Eiserne Tor. In sehr merkwürdiger Weise wird diese Depression von Erdbebenerscheinungen heimgesucht, und die von Sueβ. Denkschriften XXXIII. nachgewiesene Kamplinie, die Linie der stärksten Erschütterungen in Niederösterreich, verläuft in nordwestlicher Richtung innerhalb dieser Depression, durch die Orte Brunn, Hernstein, Grillenberg. Neuhaus Hafnerberg. Klausen-Leopoldsdorf u. s. f. bezeichnet. Die große Depression der unteren Triesting und die Erdbeben der Kamplinie scheinen ohne Zweifel in ursächlichem Zusammenhange zu stehen.

E. Sueß hat für die Form der alpinen Dislokationen, welche dem Beben von Belluno 1873 ebenso wie den oft wiederholten Erschütterungen der Kamplinie zugrunde liegt, die Bezeichnung «Blatt» eingeführt,¹ er nennt demgemäß derartige Erschütterungen «Blattbeben»,² und es darf als besonderes Verdienst Alexander Bittners betrachtet werden, zur Erkenntnis der wahren Natur dieser Art von seismischen Erscheinungen durch seine Untersuchungen über das Beben von Belluno sowie über die mit der Kamplinie im Zusammenhange stehenden Störungen im Gebirgsbau wesentlich beigetragen zu haben.

R. Hoernes.

#### Erdbeben und Stoßlinien Steiermarks.

Von R. Hoernes.

Unter diesem Titel erscheint in den Mitteilungen der Erdbebenkommission» der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zunächst der erste chronologisch-kritische Teil einer Abhandlung, in welchem ersten Teile, abgesehen von den nachstehend auszugsweise gegebenen einleitenden Worten und einem Verzeichnisse der Erdbebenliteratur der Steiermark, die Erdbebenchronik vom Jahre 1000 bis 1870 inklusive sowie die Angabe und Kritik der Ouellen für diese Chronik enthalten ist.

Meiner Arbeit haben die in den Denkschriften der kaiserlichen Akademie veröffentlichten Abhandlungen von E. Sueß über die Erdbeben Niederösterreichs und von H. Hoefer über jene Kärntens zum Muster gedient.

Ich wollte versüchen, in ähnlicher Weise für die Steiermark alle Nachrichten über daselbst waltrgenommene Beben zu sammeln und zu einem Bilde der seismischen Tätigkeit dieser Provinz zu vereinigen. Da sich jedoch meine Bemühungen um die Aufsammlung der Erdbebenberichte nicht auf Steiermark beschränkten, sondern auf die gesamten Alpenländer Österreichs ausdehnten, wird man es vielleicht tädeln, daß ich es unter-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Antlitz der Erde I, pag. 109 - 110 sowie 158 - 159.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Antlitz der Erde I., pag. 228 und 229.

nommen habe, zunächst ein weiteres, politisch also mehr oder minder künstlich abgegrenztes Teilgebiet hinsichtlich seiner seismischen Erscheinungen zu besprechen, statt vor allem einen Katalog der Erdbeben der Ostalpen zu veröffentlichen und sodann auf Grund desselben die Schütterzonen und Stoβlinien des gesamten Gebietes zu erörtern.

Ich möchte einem etwaigen, in dieser Richtung zu erhebenden Vorwurfe gegenüber bemerken, daß ich diesen Katalog der ostalpinen Erdbeben allerdings bereits in seinen Grundzügen fertig gestellt habe, - insoferne nämlich, als ich seit einigen Jahren alle mir irgend erreichbaren Nachrichten über die Erdbeben dieses Gebietes zu sammeln bestrebt bin. Dieses Rohmaterial ist aber einerseits noch recht unvollständig, anderseits noch nicht kritisch gesichtet. Die Ergänzung desselben und die Prüfung der Nachrichten kann schwerlich anders als allmählich für einzelne Abteilungen des ganzen Stoffes erfolgen, und aus mehreren Gründen mußte diese Teilung nicht der Zeit, sondern dem Orte nach vollzogen werden. Der überwiegende Teil der bei der kritischen Bearbeitung der Erdbebennachrichten zu benützenden Ouellen trägt den Charakter von Beiträgen zur Landeskunde der betreffenden Provinzen. Die Art, wie dieselben am besten zu benützen sind, haben Sueß und Hoefer einleuchtend gezeigt. Es existieren auch - allerdings anderen Gesichtspunkten ausgehende -- Zusammenstellungen der Erdbebennachrichten für andere Provinzen, welche mit großem Vorteile dann zu verwenden sind, wenn man sich zunächst, dem Beispiele der genannten Autoren folgend, auf die Schilderung der seismischen Verhältnisse eines Kronlandes beschränkt. Es muß auch hervorgehoben werden, daß gerade die Erörterung der Erdbeben der Steiermark wesentlich durch die Abhandlungen von Sueß und Hoefer erleichtert wird. Beide haben in ihren Monographien so manche steirische Beben mit erörtert, und der erstere zumal hat iene der Mur-Mürzlinie verzeichnet und den Charakter dieser Schütterzone festgestellt. Sowohl in dem Verzeichnisse der niederösterreichischen als in jenem der kärntnischen Beben sind viele auf Steiermark Bezug habende Daten mit aufgenommen, wobei auch die betreffenden Quellen in dankenswerter Weise genau verzeichnet und näher beleuchtet werden.

Für Steiermark existiert eine chronistische Übersicht der merkwurdigsten Naturereignisse, Landplagen und Kulturmomente vom Jahre 1000 bis 1850, welche Dr. Richard Peinlich zum Verfasser hat und in Tabellenform im Jahre 1880 veröffentlicht wurde. In dieser Übersicht finden sich folgende «Erdbebenjahre» der Steiermark verzeichnet: 1000, 1009, 1013, 1020, 1047, 1048, 1062, 1068, 1077, 1095, 1116, 1117, 1127, 1152, 1197, 1201, 1222, 1264, 1266, 1267, 1281, 1328, 1343, 1348, 1349, 1410, 1411, 1443, 1474, 1509, 1511, 1513, 1546, 1560, 1571, 1590, 1601, 1683, 1690, 1691, 1712, 1738, 1750, 1768, 1774, 1776, 1785, 1794, 1799, 1804, 1805, 1810, 1811, 1816, 1819, 1831, 1835, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1847. — Diese stattliche Reihe von 63 Erdbebenjahren, unter welchen vier,

nämlich 1116, 1348, 1590 und 1768, besonders hervorgehoben erscheinen, ließ mich, zumal angesichts der unerwartet reichen Vertretung des elften, zwölften und dreizehnten Jahrhunderts, aus welchen zuverlässige Erdbebennachrichten relativ selten sind, eine umso ergiebigere Ausbeute an sicheren Daten über ältere steirische Erderschütterungen erwarten, als R. Peinlich den Ruf eines trefflichen Geschichtsforschers genoß und in einem anderen Werke, welches das Auftreten der Pest in Steiermark zum Gegenstande hat, gerade die Erdbeben, welchen er, einer älteren Ansicht folgend, einen gewissen Zusammenhang mit der Pest zuerkannte, eingehend berücksichtigte. In Peinlichs «Geschichte der Pest in Steiermark» finden sich im Register zwei Erdbebenverzeichnisse für dieses Kronland, von welchen eines chronogisch, das andere topographisch geordnet ist, und auch im Texte ist vielfach von Erdbeben in Steiermark wie in den benachbarten Ländern die Rede.

So dankbar ich nun auch dem genaunten Autor für diese Vorarbeit bin, der ich zahlreiche höchst erwünschte Hinweise entnehmen konnte, muß ich doch bemerken, daß leider zwei Umstände die Darstellung Peinlich's in hohem Grade entwerten; nämlich erstens die bei ihm überaus häufige Unterlassung der Augabe der von ihm benützten Quellen; dann aber die Tatsache, daß diese Quellen zumeist ziemlich trube waren. So nennt Peinlich als Quellen für die altesten von ihm angeführten steirischen Erdbeben: «Chronologische Notizen, auf Grundlage der Werke von Trithemius, Lupacz, Pilgram, Paul Adam, Spanyik. Valentics, Fenger, Fuhrmann, Gregor Petthö u. a. von Dr. Linzbauer in seinem ,Codex sanit. medic. Hungariae: (1 Band) gesammelt - ferner eine «alte baierische Chronik», welche in der Zeitschrift Der Aufmerksame. Jahrg. 1826, Nr. 14, veröffentlicht wurde. Wie sehr aber derartige Chroniken unzuverlässig sind, bedarf kaum der Erörterung. Hoefer gibt in seiner Monographie der Erdbeben Kärntens so viele Beispiele falscher Erdbebenangaben - durch Megiser, Valvasor und andere Schriftsteller, - daß zur Genuge ersichtlich wird, wie sehr alle Nachrichten, die nicht auf annähernd gleichzeitige Aufzeichnungen zuverlassiger Chronisten zurückgeführt werden können, zweifelhaft bleiben. Man kann aus dem Mittelalter nur diejenigen Nachrichten über Erdbeben als sichergestellt betrachten, welche in den alten Chroniken der Klöster in einer Weise verzeichnet sind, welche jeden Zweifel über die Natur des Ereignisses und seine Datierung ausschließt. Es ist deshalb notwendig. immer auf diese ersten Quellen zurückzugehen, deren Benützung mir Herr Privatdozent Dr. Anton Mell, Adjunkt am steiermärkischen Landesarchive, ermöglichte, indem er die Güte hatte, die «Monumenta Germaniae hinsichtlich der darin enthaltenen Erdbebennachrichten durchzusehen und mir dieselben zugänglich zu machen.

In jenem Kapitel, welches ich, dem Beispiele Hoefers folgend, unter dem Titel «Quellen und Quellenkritik» einfugte, hatte ich viel-

fach Veranlassung, die Notwendigkeit des Zumickgehens auf die gleichzeitigen Ouellen darzulegen. Beispielsweise sei nur darauf hingewiesen, daß selbst Geschichtsforscher wie R. Peinlich die Liste der steirischen Erdbeben irrigerweise um einige Erschütterungen, wie z. B. das angebliche Beben von 1158, welches den Einsturz des Silberbergwerkes von Zeiring verursacht haben soll, ferner das Erdbeben von Rein 1349, bereichert haben. Daß Zusammenstellungen wie jene des kritiklosen A. Perrey: «Les tremblements de terre dans le bassin du Danube, eine Fülle ungenauer und unrichtiger Nachrichten bergen, bedarf wohl kaum der Erwähnung; aber auch in die sonst so sorgfaltigen und genauen Verzeichnisse, welche v. Hoff in seinem Werke veröffentlichte, sind manche bedauerliche Irrtümer übergegangen. So berichtet v. Hoff beispielsweise (IV. pag. 221) von einem Beben am 4. oder 7. Mai 1197 oder 1198 in einigen Gegenden von Deutschland, wodurch das Dorf Longaw im Böhmerwalde zerstört worden sein soll; es handelt sich hier um ein Beben, das sich am 4. Mai 1201 im Lungau und in Obersteiermark zerstörend fühlbar machte. E. Sueß führt dieses Beben in seiner Monographie der Erdbeben Niederösterreichs zweimal: vom 4. Mai 1198 und vom 4. Mai 1201 an; L. H. Jeitteles hingegen in seinem «Versuch einer Geschichte der Erdbeben der Karpaten- und Sudetenländer», Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft 1860, pag. 294. vom 3. oder 4. Mai 1199. Alle diese Schriftsteller zitieren verschiedene Chronisten und Geschichtswerke, ohne auf die eigentlichen Quellen zurückzugehen, nur Hoefer stellt auf Grund derselben den Irrtum Megisers. der das Lungauer Beben in das Jahr 1204 verlegt, richtig. Noch viel zahlreicher sind die falschen Jahreszahlen, welche zu dem großen Villacher Beben vom Jahre 1348 von den Chronisten hinzugefügt wurden.

Die Quellenkritik» der steirischen Beben wird kaum weniger Beispiele arger Irrungen in zeitlichen und örtlichen Angaben zu erörtern haben als die Quellenkritik der Kärntner Beben, welche wir Hoefer verdanken. Daß es auch mir nicht gelingen konnte, alle irrigen Angaben zu beseitigen und alle Zweifel zu lösen, liegt in der Natur der Sache und in dem Umstande, daß es eigentlich die Aufgabe eines Geschichtsforschers sein müßte, das Rohmaterial der Erdbebennachrichten zu sichten, ehe sich der Geologe mit denselben zu beschäftigen hätte.

Die ersten Vorarbeiten sind so rein historisch-topographisch, daß es dem Geologen wohl zu verzeihen sein mag, wenn er ihren Anforderungen auch dann nicht vollkommen zu entsprechen vermag, wenn ihm die Hilfe eines Geschichtsforschers es überhaupt ermöglicht, an seine Aufgabe mit jenen Hilfsmitteln heranzutreten, ohne welche eine planmäßige Arbeit überhaupt unmöglich wäre. Leider kann ich aber auch den Männern, welche die Erdbebennachrichten der letzten Jahrzehnte gesammelt haben (ich habe da zunächst A. Perrey und C. W. C. Fuchs im Auge), den Vorwurf nicht ersparen, daß sie ihre umfassenden und außerordentlich

mühevollen Zusammenstellungen in hohem Grade dadurch entwertet haben. daß sie nur in wenigen Fällen ihre Quellen nannten und in sehr vielen geradeso wie die Chronisten des Mittelalters die ihnen zugänglichen Daten aufnahmen, ohne sich im mindesten um die Zuverlässigkeit der Ortsund Zeitangaben zu kummern. Für die österreichischen Alpenlander hat auch A. Boué manche Irrtümer verschuldet, irrige Daten in seine eigenen Publikationen aufgenommen und noch zahlreichere an Perrey mitgeteilt, so daß manches alpine Beben der sechziger Jahre nahezu eben so oft in den Erdbebenregistern an falschem Tage oder Orte verzeichnet ist, wie das große Villacher Beben vom 25. Jänner 1348, hinsichlich dessen ich den korrigierenden Ausführungen Hoefers noch einige weitere hinzuzufügen haben werde und welches Perrey unter anderem, einer irrigen Angabe Boués folgend, auch für das Jahr 1848 anführt!

(Fortsetzung folgt.)

### Erdbebengeräusche und Bodenknalle.

Von Dr. S. Günther.

Einen Beitrag zur Lehre von den Erdbebengeräuschen zu liefern, ist kürzlich an anderer Stelle<sup>1</sup> versucht worden, ohne daß der hypothetische Charakter dieser Erklärung irgendwie verhüllt worden wäre. Soll das Wesen der letzteren mit einigen kurzen Worten gekennzeichnet werden, so kann dies in folgender Weise geschehen:

Die seismischen Detonationen sind qualitativ nicht verschieden von jenen abrupten Knallen, welche häufig gehört und in den einzelnen Ländern auch mit besonderen Namen belegt werden. Diese 'Mistpoeffer\*, wie man sich in den Niederlanden ausdrückt, sind nicht auf rein atmosphärische Vorgänge, sondern vielmehr auf Veränderungen im Gleichgewichtszustande der Erde zurückzufuhren, und wenn diese letzteren in einem Ausmaße erfolgen, durch welches auch fühlbare Gleichgewichtsstörungen auf der Oberfläche bedingt erscheinen, so steigern sich jene dumpfen Laute zu rollenden Geräuschen, wie sie so häufig als Begleiterscheinungen eines Erdbebens augeführt werden.

Günther, Akustisch-geographische Probleme, Sitzungsbericht der bayerischen Akademie der Wissenschaften, mathematisch-physikalische Klasse, 1901, S. 15 ff., S. 211 ff. Die Arbeit zerlegt sich in drei Teile, die nur durch das äußere Band der Titelworte zusammengehalten werden Zuerst nämlich werden die Reibungstöne behandelt, welche Bewegungen im Wüsten- und Dünensande auslösen; an zweiter Stelle ist von den musikalischen Naturklängen die Rede, welche gewissen enge begrenzten Bezirken eigen sind und gleichfalls noch vielfach einen mysteriösen Charakter an sich tragen; zuletzt endlich kommen eben die dumpfen Donnerlaute zur Erörterung, über deren Wesen bereits viel geschrieben worden ist, so daß man fast von einer selbständigen Literaturgattung sprechen könnte.

Der erwähntermaßen keineswegs als strenge zu erachtende Beweis für diese These wurde am bezeichneten Orte nur indirekt, nach der Ausschließungsmethode, geführt. Wenn weder in der Luft noch im Wasser die Ursache einer solchen Klangbildung nachgewiesen werden kann, so bleibt nur übrig, deren Sitz in die Lithosphäre selbst zu verlegen. Dabei ist ja, wie insbesondere Knett¹ in seinen interessanten Untersuchungen über Detonationsschwärme» betont, gleichmäßig an explosive, wie auch an tektonische Prozesse zu denken, und für die Karstvorkommnisse sind wohl auch noch andere Möglichkeiten zulässig.³ Zunächst bleibt uns natürlich nur übrig, möglichst viel Material über die irrtümlich sogenannten «Nebelknalle», die sich nicht selten auch beim heitersten Wetter vernehmen lassen, sowie über die bei wirklichen Erdbeben bemerkbar werdenden Rollgeräusche zu sammeln und kritisch zu verarbeiten.

Zu den am anderen Orte namhaft gemachten Beobachtungen sind inzwischen diejenigen hinzugekommen, welche man dem bekannten italienischen Seismologen Baratta³ verdankt. Über diese sehr wichtige Zusammenstellung muß notwendig einiges gesagt werden, da sie anscheinend außerhalb der Halbinsel noch nicht die verdiente Beachtung gefunden hat. Und doch ist der von Baratta betretene Weg, die akustischen Erscheinungen nach regionalen Gruppen zusammenzufassen, sicherlich ein solcher, der mit der Zeit Erfolge verspricht. Eine erste Nachricht über die Knalle, wohl die erste überhaupt, die sich historisch nachweisen läßt, wurde in einer Schrift von Melli gefunden, die von den Einwirkungen der Erdbeben auf die mensch-

<sup>&#</sup>x27;Knett, Über die Beziehungen zwischen Erdbeben und Detonationen; Bericht über das Detonationsphänomen im Duppauer Gebirge am 14. August 1899, Nr. 20 und 21 der «Mitteilungen der Erdbebenkommission der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien(künftig M. E.).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Darauf, daß das Eindringen des Meeres in den zerklüfteten Küstenfels zugleich Erdstöße und unterirdisches Krachen zuwege bringen könne, ist in der erwähnten Abhandlung (S. 250 ff.) besonders hingewiesen worden. In einer Besprechung derselben hat L.Waagen seiner Erfahrungen auf der verkarsteten Insel Veglia gedacht (Mitteilungen der k. k. geographischen Gesellschaft in Wien 1902, Heft 1 und 2) und hinzugefügt, daß das Phänomen auch sonst am Quarnero und in Istrien wohl bekannt sei. Wie man weiß, gehören diese Örtlichkeiten auch einem habituellen Echtittergebiete an. Es gibt eben, wenn der Ausdruck gestattet ist, eine «Karst-Akustik» für sich; ein Gebirgsland, dessen Kommunikationen ganz von der Oberfläche weg nach innen verlegt sind, muß reich an physikalischen Sondererscheinungen sein. Um nur noch ein Beispiel beizubringen, nennen wir das donnernde Gepolter, welches die «Teufelsmühle» am Funtensee nächst Berchtesgaden verursacht. (Vgl. Dusch, 'Über das Steinerne Meer, «Deutsche Alpenzeitung», 2. Jahrgang, S. 43.) In diesem Falle kann man die Natur des Geräusches, das auch kein intermittierendes ist, leicht klarstellen; der kleine See entleert sich unsichtbar in die Tiefe nach dem Grün und Königssee hin und wird zugleich durch unterirdische Wasseradern gespeist. Dieses Wechselspiel von Ab- und Zufluß ist es, welches ein lebhäftes Geklapper hervorbringt.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Baratta, A proposito dei «Mistpoeffers» italiani, Boll. della Società Geogr. Ital., 1901, 10. Heft (Rom 1901).

liche Gesundheit handelt; sie belehrt uns.1 daß das Volk solche Lufterschütterungen schon vor zweihundert Jahren recht wohl kannte und Balza» nannte, während in Toskana und Umbrien auch der Name «Marina» vorkommt.2 Baratta benützte den Umstand, daß er für sein großes Werk2 über die Seismizität Italiens überhaupt viele Umfragen zu halten hatte, dazu, Nachrichten über die gelegentliche Hörbarkeit der Nebelknalle, die wir lieber Bodenknalle nennen möchten, einzuziehen und die ihm zugegangenen Daten auf einem Kärtchen des Apenninenrandes südlich von Forli und Faenza - denn dort konzentrieren sich die Angaben am meisten - zur Anschauung zu bringen.4 Es sind sieben Bezirke, innerhalb deren man von der Sache weiß, und zwar haben die Korrespondenten der einzelnen Ortschaften gewöhnlich noch einige Bemerkungen über das zeitliche Auftreten der Detonationen zu machen. So subjektiv jene auch gefärbt sein mögen, so geht doch aus der Gesamtheit als relativ wahrscheinliche Tatsache hervor, daß der Frühling und Herbst eine erhöhte Frequenz dieser Ereignisse aufweisen. Doch fehlt auch eine Angabe nicht, welche das Maximum der Häufigkeit in die Monate Juli und August verlegt. Ganz unbestimmt ist. was über den meteorologischen Charakter der Erscheinung verlautet; hier scheint sie heiteren Himmel und Windstille, dort nebelige Witterung zu bevorzugen. Es stimmt dies zusammen mit der oben ausgesprochenen Vermutung, daß die Knalle nicht atmosphärischen Ursprunges sind; wären sie dies, so müßte sich eine Beziehung zwischen dem meteorologischen Gesamtzustande und eines so eigenartigen Vorganges in den unteren Luftschichten aufdecken lassen. Daran ändert nichts, daß einzelne Beobachter den Schall «aus der Luft» kommen lassen, während andere seinen Ursprung in «die Eingeweide der Erde» verlegen; wieder andere beargwöhnen den Monte Falterona als Ausgangspunkt. Über die Art der Detonationen herrscht insoferne mehr Einstimmigkeit, als dieselben durchwegs mit fernen Kanonenschlägen oder mit dem dumpfen Getöse der Minensprengungen in Parallele gestellt werden. Die Nomenklatur ist selbst im

Melli, Tractatus medico-physicus de terrae motu, Forli 1708, S. 76. Die Stelle lautet in deutscher Version wie folgt: «Eine gewisse Erscheinung, die man den Erdbeben zur Seite stellen kann, wird von unseren Landleuten um Forli zur Sommerszeit wahrgenommen und gemeiniglich als «La Balza» bezeichnet.» Was dann weiter über die Hörbarkeit dieser Töne gesagt wird, ist ziemlich unverständlich.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cancani, Barisal Guns, Mistpoeffers, Marina, Boll. della Società Sismolog. Ital., 3. Band (1897), S. 222 ff.; Simonelli, Il Ruglio della Marina nel Senese e i «Mistpoeffers» del mare del Nord, La Culture Geografica, t. Band (1899), S. 52 ff., S. 07 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Baratta, I terremoti d'Italia; Saggio di storia, geografia e bibliografia sismica italiana, Turin 1001.

<sup>4</sup> Südwestlich von Faenza liegt eine Ortschaft Balza, welche die Bauern der Romagna offenbar mit den Schallphänomenen in Verbindung gebracht haben; auf sie nimmt Baratta bei der Diskussion seiner Korrespondenzbeobachtungen auch besonders Ruksicht.

Bereiche dieses kleinen Fleckes italienischer Erde keine einheitliche, und ebenso gehen die Meinungen, was man sich wohl unter diesem fernen Donner zu denken habe, weit auseinander; Dilettanten wird man nicht zum Vorwurfe machen wollen, was auch für Fachmänner gilt.

(Fortsetzung folgt.)

# Über das vermeintlich regelmäßige Fortschreiten des Epizentrums bei Erdbeben mit zahlreichen Nachbeben.

Von de Montessus de Ballore.

Hervorragende Seismologen, wie Perrey und Sueß, haben die Vermutung ausgesprochen, daß in sehr unruhigen Gegenden das Epizentrum die Tendenz zeigt, in einer ganz bestimmten Richtung fortzuschreiten. Man hat diese interessante Erscheinung dahin erklärt, daß es sich so verhält wie bei einem Felssprung, der gegen sein Ende zu sich immer weiter fortsetzt, wie man dies auch oft bei Sprüngen der Fensterscheiben beobachten kann. Wie weit ist nun diese Vermutung richtig, die meines Wissens bisher keiner exakten Untersuchung unterworfen worden ist und daher jeder näheren Begründung entbehrt? Das große Beben im nordöstlichen Indien vom 12. Juni 1897 kam gerade recht, um diese Frage ziffermäßig behandeln zu können.

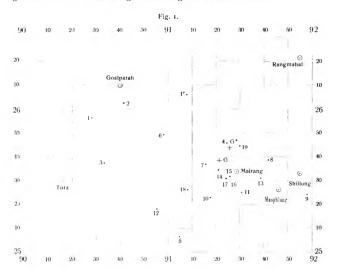

Dieser Erschütterung folgte eine außerordentlich große Anzahl von Nachbeben, und zwar mehr als 5200. d. i bis 31. Dezember 1898. Nach der Abhandlung Oldhams (Liste der dem Erdbeben vom 12. Juni 1897 nachfolgenden Erdstöße) habe ich für 5238 dieser Stöße beiläufig 243 verschiedene Epizentren bestimmen können. Aus ihren geographischen Koordinaten war es leicht möglich, aber sehr mühsam, für jeden der 19 Monate dieser Schütterperiode das «Zentrum der mittleren Abstände» der tätigen Erdbebenherde herauszufinden, und zwar nach Maßgabe der Zahl der Stöße, welche in jedem Monate von ihm ausgegangen sind. Dieses monatliche Zentrum der mittleren Abstände kann streng genommen als das Zentrum der monatlichen Bodenunruhe angesehen werden, obgleich in Wirklichkeit dieser Punkt nur eine rein geometrische Bedeutung besitzt. Man muß jedoch zugeben, daß, wenn die oben angeführte Vermutung richtig ist, das Zentrum einen regelmäßigen und in einem bestimmten Sinne systematischen Gang beibehalten wird.

Das Ergebnis der Berechnung (siehe die folgende Tafel und die noch anschaulichere Fig. 1 auf S. 15) zeigt nun, daß die oben aufgestellte Vermutung

| Jahr         | Monat          | Zahl der Epi<br>zentren | Zahl der Beben | Bezeichnung<br>auf der Skizze | Koordinaten<br>des Instabilitätszentrums<br>Breite Länge (Gr.) |      |       |      | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                |                         |                |                               | Grade                                                          | Min. | Grade | Min. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1897<br>1898 | Juni           | 40                      | 302            | 1                             | 25                                                             | 56   | 90    | 28   | ohne Rangmaha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | Jan J          | 41                      | 808            | 1"                            | 26                                                             | 6    | 91    | 8    | mit Kangmahal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | Juli           | 58                      | 354            | 2                             | 26                                                             | 3    | 90    | 4.1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | August         | 106                     | 551            | 3                             | 25                                                             | 38   | 90    | 34   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | September .    | 84                      | 448            | 4                             | 25                                                             | 44   | 91    | 23   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | Oktober        | 7.5                     | 431            | 5                             | 25                                                             | 7    | 91    | 5    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | November .     | 7 2                     | 343            | 6                             | 25                                                             | 49   | 90    | 59   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | Dezember .     | 5.5                     | 271            | 7                             | 25                                                             | 37   | 91    | 16   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | Jänner         | 43                      | 244            | 8                             | 25                                                             | 39   | 91    | 4.2  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | Februar        | 34                      | 107            | 9                             | 25                                                             | 20   | 91    | 58   | la contraction of the contractio |
|              | Marz           | 25                      | 240            | 10                            | 25                                                             | 23   | 91    | 18   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | April          | 28                      | 248            | 1.1                           | 25                                                             | 26   | 91    | 3 t  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | Mai            | 24                      | 232            | 1 2                           | 25                                                             | 18   | 90    | 50   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | Juni           | 23                      | 17.2           | 13                            | 25                                                             | 31   | 91    | 39   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | Juli           | 19                      | 127            | 14                            | 25                                                             | 34   | 91    | 21   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | August         | 2:                      | 152            | 15                            | 25                                                             | 32   | 91    | 20   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | September .    | 19                      | 183            | 10                            | 25                                                             | 30   | 91    | 27   | l l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | Oktober        | 1.2                     | 95             | 17                            | 25                                                             | 31   | - 91  | 24   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | November .     | 7                       | 87             | 18                            | 25                                                             | 27   | 91    | 9    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | Dezember .     | 12                      | 88             | 19                            | 25                                                             | 43   | 91    | 30   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hauf         | 1              | 24.2                    | 4735           | G                             | 25                                                             | 39   | 91    | 2 1  | oline Kangmaha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | st-Mittelpunki | 243                     | 5238           | G'                            | 25                                                             | 4.3  | 91    | 26   | mit Kangmahal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

nicht zutrifft. Die monatliche Lage der Zentren ergibt kein Gesetz. Das beweist übrigens noch nicht, daß dem immer so sein müsse, aber diese Feststellung stellt ein vermeintliches regelmäßiges Fortschreiten jedenfalls ernstlich in Zweifel.

Vannes im April 1902.

Anmerkung. Auf der Tafel ist für den ersten Monat (Juni 1897) die Rechnung mit und ohne Hinzuzhhlung der in Rangmahal notierten, aber anderwärts nicht angezeigten Beben aufgestellt worden, weil es nicht sicher ist, daß sie dort ihr Epizentrum gehabt haben, und außerdem über die Wahl zweier gleichnamiger Örtlichkeiten Zweifel bestehen.

# Erdbebenmesser und deren Hilfsapparate.

#### Die Erdbebenwarte in Florenz.

Von den italienischen Warten, die in jüngster Zeit wegen Verbesserungen an mechanisch verzeichnenden Instrumenten sowie auch wegen der Rührigkeit in der Herausgabe der Monatsberichte vielfach genannt wurden, wäre die von Florenz besonders hervorzuheben. Es ist dies ein Institut, welches aus Privatmitteln geschaffen wurde und mit besonders viel Liebe. Sorgfalt und Opfern von P. Guido Alfani erhalten und vom Direktor P. G. Giovanozzi geleitet wird. Die Erdbebenwarte in Florenz ist ein Teil des sogenannten «Osservatorio Ximeniano», welches den bekannten Erdbebenforscher P. Ph. Cecchi zum Begründer hat und von den dortigen Piaristen nun fortgeführt wird. Mit dem «Osservatorio Ximeniano» ist auch eine Sternwarte verbunden, die wir nur anführen, um zu sagen, daß die Zeitangaben von Florenz bei seismischen Aufzeichnungen sehr verläßlich sind.

Der Verfasser unternahm vor kurzem eine Reise nach Florenz, um die Einrichtung der dortigen Warte kennen zu lernen; es ist dies eines der wenigen italienischen Institute, welches er aus eigener Anschauung bisher noch nicht gekannt hat. Im nachfolgenden mögen nun die Eindrücke festgehalten werden, welche der Verfasser vom genannten Institute empfangen hat.

P. G. Alfani, ein noch junger Gelehrter, gab sich alle Mühe, um uns mit allen seinen Instrumenten sowie deren Behandlung in kürze bekanntzumachen. Der erste Besuch galt der historischen Warte, welche im großen Gebäude des Piaristen-Institutes in einem oberen Stockwerke etwa 20 m über dem Erdboden untergebracht ist, in dem alten Lehrzimmer für Astronomie, welches seinerzeit für astronomische Zwecke ganz eigens gebaut wurde. Die Warte ist, wie uns gesagt wurde, gegen alle störenden Einflusse mehr oder minder unempfindlich.

Diese historische Warte — die auch heute noch instand gehalten wird, so daß alle dort aufgestellten Instrumente bei örtlichen Erschütterungen oder Nahbeben in Tätigkeit kommen —, welche den offiziellen Namen Geodynamisches Kabinet führt, stellt eine reiche Sammlung aller wichtigeren

von P. Philipp Cecchi ersonnenen Instrumente dar, die in erster Linie durch den Direktor P. Giovanni Giovanozzi, seinem Nachfolger, zur Aufstellung gebracht wurden, um das Andenken dieses um die experimentelle Erdbebenkunde hochverdienten Mannes zu ehren. In diesem Instrumenten-Zimmer ist auch ein Bildnis des Cecchi und eine steinere Votivtafel, auf welcher wir folgendes lesen:

Ad ogni tremito della terra

Qui rivive e parla

Filippo Cecchi

nei suoi sismografi

L'anno 1888

Collocati dagli amici e dagli scolari
in monumento all'amico e al maestro.

(Bei jedem Erzittern des Bodens lebt hier auf und spricht Philipp Cecchi durch seine Seismographen. Errichtet von den Freunden und Schülern zum ewigen Gedächtnis an den Freund und Lehrer im Jahre 1888.)

Diese gewiß hochinteressante historische Sammlung von höchst einfachen und auch sehr komplizierten Apparaten hat für uns nicht nur vorübergehendes Interesse gehabt, wir konnten auch nicht genug die verschiedenen mechanischen Vorteile, die Cecchi in erfinderischer Weise bei seinen Instrumenten angebracht hat, bewundern und wie durch solche oft schwierige Probleme in der einfachsten Weise gelöst erscheinen. Ein großer Teil dieser von Cecchi erfundenen mechanischen Einrichtungen wird auch an den neuesten mechanisch aufzeichnenden Instrumenten noch in Verwendung gebracht; so ist und bleibt die Cecchi-Sammlung eine reiche Fundgrube wichtiger mechanischer Details, an die wir uns insbesondere bei Anfertigung von Instrumenten für örtliche Erschutterungen mit Vorteil anlehnen werden. Die Beschreibung dieser Instrumente wollen wir uns erlassen, da ja dieselben hauptsächlich fur Makroseismiker von Interesse wären; übrigens sind genaue Beschreibungen derselben bereits im Bollettino Sismologico dell' Osservatorio Ximeniano Florenze I., Fascicolo I. enthalten, auf welches wir hier auch in Bezug auf die Einzelheiten der Einrichtung der neuen unterirdischen Erdbebenwarte verweisen.

Diese Neuanlage, der wir uns nun zuwenden wollen, ist etwa 3 m unter der Erde, anstoßend an die Kirche in einem geräumigen Lförmigen Kellerraum, untergebracht. Hier gibt es nun eine Reihe von Instrumenten, von denen wir einige als gute Bekannte begrüßen.

Auf der linken Seite (Fig. 2), d. i. auf der Mauer, die dem Hof zugekehrt ist, sind der Kleinwellenmesser und der Stoßmesser von Vicentini aufgestellt. Der Kleinwellenmesser mit einer Masse von 500kg hat eine Schwingungsperiode von 1°25 Sekunden und einer Pendellänge von über 1°50 m, ist nur mit einen Pantographen mit 100facher Vergrößerung eingerichtet. Der Stoßmesser, der

Fig. 2.



Hauptansicht der unterirdischen Erdbebenwarte des «Osservatorio Ximeniano.»





Horizontalpendel nach Stiattessi des «Osservatorio Ximeniano».

auf dem Bilde durch den Schutzkasten des Kleinwellenmessers verdeckt ist unterscheidet sich vom Original Vicentini nur dadurch, daß die federnde Schiene vollkommen horizontal liegt. Hinter den beiden genannten Apparaten befindet sich ein Schaltbrett für die elektrischen Kontakte und an derselben Wand gegen die Ecke zu eine durch ein Fenster verschlossene Wandnische mit einer Anzahl verschiedener Erdbebenankündiger (Seismoskope).

Im Hintergrunde dieses gewölbten Kellerraumes erhebt sich eine große, isolierte Säule, auf derselben sind in langen Röhren das Ortosismometer von Bertelli mit einem Fernrohr von 105 facher Vergrößerung und das normale Tromometer von Bertelli mit einem gleichen Fernrohr untergebracht und unter diesen ein Mikrophon nach De Rossi (Ascoltatore endogeno). Außerdem befindet sich auf der Säule ein neuer höchst empfindlicher Erdbebenankündiger nach Alfani, der in einem Glasgehäuse eingeschlossen ist. Von der großen Säule zieht sich ein Teil des unterirdischen Raumes nach rechts gegen die Kirche hin zu. In diesem Seitengange sind wieder mehrere Erdbebenankündiger von Cecchi untergebracht, und an der Ecke des Seiten- und Hauptganges sind die großen mechanisch registrierenden Horizontalpendel aufgestellt, von welchen in Fig. 2 nur der eine Schutzkasten sichtbar ist, während in der folgenden Fig. 3 beide Komponenten des Horizontalpendels, von vorne gesehen, zur Anschauung gebracht sind. (Fortsetzung folgt.)

## Eine Verbesserung an dem Rebeur-Ehlert-Apparate.

Mitgeteilt aus der feinmechanischen Werkstätte von J. und A. Bosch, Straßburg i. E.

Im Einverständnisse mit der kais. Hauptstation für Erdbebenforschung zu Straßburg i. E. werden wir das dreifache Horizontalpendel, System von Rebeur-Ehlert, abändern. Es soll keine grundsätzliche Änderung vorgenominen werden, vielmehr sollen demselben die wichtigsten Konstruktionsprinzipien hinsichtlich der Aufhängung, Lagerung, Länge und Spitzenabstand erhalten bleiben, die es in der Praxis zu einem der brauchbarsten Instrumente gemacht haben. Herr Professor Dr. Weigand hat in seinem Vortrage auf der ersten internationalen seismologischen Konferenz erklärt, daß sich das dreifache Horizontalpendel als das weitaus empfindlichste Instrument bewährt habe.

Wir wollen nur Mängel beseitigen, die wir im Laufe der Zeit beim Anfertigen von 22 dieser Stationen als solche erkannt haben, und Wünsche berücksichtigen, die von erfahrenen Seismikern an uns gerichtet worden sind.

Die schwierige Einstellung von vier Spiegeln auf einer Walze, selbst wenn sie aufs genaueste geschliffen sind, ist der erste Übelstand, den wir beseitigen wollen. Demselben soll abgeholfen werden, indem die Pendel einzeln in kleinere Gehäuse eingebaut werden, die dann als einzelne Komponente, wie das Pendel von Milne, verwendet werden können. Bei zwei Komponenten werden zwei solcher Instrumente im rechten Winkel zu einander aufgestellt, wobei die scharfe Einstellung der Lichtpunkte durch Ver-

# Neueste Erdbeben-Nachrichten.

Herausgegeben von Albin Belar.

# Beilage der Monatsschrift "Die Erdbebenwarte".

Jahrg. H. Zu Nr. 1 u. 2 vom 1. Juni 1902. Nr. 1 u. 2.

## März 1902.

- Am 2. März Oh 15 m in Reggio Emilia ein Erdstoß; Oh 40 m II. Grades, 7 h 10 m III. Grades, 10 h 9 m IV. Grades, 17 h 30 m III. Grades und 21 h 45 m III. Grades in Cannara (Perugia).
- 3. 1h 36m in Rocca di Papa; 2h 30m, 7h und 21h 15m III. Grades in Cannara; 6h 10m in Messina und Reggio di Calabria, gespürt auch in Mineo; ca. 10h 15m I. Grades in Giaccherino (Pistoria): ca. 11h Aufzeichnungen in Rom und Rocca di Papa.
- 4. In 30m in Cusano Mutri (Benevent); 8 h 31m Aufzeichnungen in Pola und Laibach; 11h 15m III. Grades in Cannara; ca. 23 h in Rossa Bek (Ungarn) ziemlich starke Erschütterung mit vorangehendem Brausen.
- 8 h 7 m VI. bis VII. Grades in Garfagnana, Lucca und Sestola (registriert in Laibach, Pola, Florenz, Pavia, Padua und Rocca di Papa); leichtere Stöße folgten 8 h 20 m, 8 h 45 m, 9 h, 10 h 45 m, 11 h 30 m, 12 h 15 m (IV. Grades), 17 h 15 m (zwei Stöße III. Grades) und 18 h in Sallicano (Grafagnana); ca. 20 h Fernbeben registriert in Laibach, Catania, Mineo, Padua und Rom.
- 6. Oh 30 m Aufzeichnungen in Padua, Mineo und Rom.
- 8. 18h 11m und 20h 9m ein leichtes Beben registriert in Rocca di Papa.
- 9. 8h 47 m in Kangheri am Schwarzen Meere ein sehr heftiges Erdbeben (ca. zehn Stöße), welches auch in Laibach, Moskau, Padua, Rom, Giaccherino und Florenz (Quarto Castello) registriert wurde; in der Nacht zum 10. d. M. (Zeit?) in Schemachá einige starke Erdstöße; 17 h 23 m sehr leichte Erschütterung registriert in Rocca di Papa.
- 10. 5 h 30 m (IV. Grades, registriert in Giaccherino, Pistoria), 8 h 30 m und 9h 30 m Erdstöße in Castelnuovo (Garfagnana); 13 h IV. Grades in Siena.
- 11. 12h III. Grades und 13h 15m IV. Grades in Castelnuovo (Garfagnana); 10h 15m ziemlich starkes Beben in Bukarest, Berlad, Falciu, Fokschani, Huschi, Vaslui, R.-Sarat und Galatz.

- Am 11. März 15h 20m III. Grades in Rocca di Papa; 20h 15m ein Fernbeben registriert in Padua.
  - 2h 30 m IV. Grades in Caldarola (Macerata); 3h III. bis IV. Grades in Gallicano (Massa); 12h 30 m III. Grades in Bergamum; 16h 30 m Fernbeben registriert in Padua, Rom und Catania.
- 7h ein Erdstoß mit um 7h 50m und 8h 34m folgenden wellenförmigen Bewegungen (SW-NO) in Kiachta (Rußland); 8h in Sflenginsk (Rußland) zwei Erdstöße; 18h leichtes Beben registriert in Catania, Messina und Mineo.
- 16. 7 h I. Grades in Rocca di Papa.
- 18. 12h 53m, 15h 8m, 15h 20m und 16h leichte nahe Beben registriert in Rocca di Papa.
- o h 40 m zwei heftige Erdstöße mit starkem Getöse in O.- Becse (Bacs-Bodroger Komitat, Ungarn), Bacs-Földvar und Breca; 20 h I. Grades registriert in Rocca di Papa.
- o h und o h 45 m kurze Erdstöße in Innsbruck; morgens (Zeit?) in Oni (Gouvernement Kutais, Tiflis) ziemlich starkes Erdbeben.
- 22. > 8h 52m I. Grades, 16h 5m, 16h 58m, 17h 5m sehr leichte Stöße und 20h ein Fernbeben registriert in Rocca di Papa.
- oh und 1h Fernbeben registriert in Rocca di Papa, Catania und Rom; 7h 30m registriert in Rocca di Papa.
- 26. 18h 35m, 18h 43m und 19h 40m leichte Stöße in Rocca di Papa.
- 27. 6h 10m leichter Stoß in Rocca di Papa.
- 28. I6h 40m bis 17h 2m schwaches Fernbeben registriert in Laibach, Budapest, Pola und an allen Hauptwarten Italiens.
- 29. > 2h 30m Beben mit Getöse in S. Constanzo (Pesaro); 22h heftiges Erdbeben mit donnerähnlichem Geräusche in Tschepelare (Bulgarien), welches sich am
  - 30. . 15 h wiederholte.
- 31. 20h V. Grades in Sallicano und Castelnuovo (Garfagnana) und 20h 45 m IV. Grades ebendort.

## April 1902.

- Am 1. April 2h 40m II. Grades in Castelnuovo (Garfagnana).
  - 3. 13 h 43 m 52 s bis 13 h 46 m 30 s Aufzeichnung in Casamicciola; 21 h Getöse mit Bodenschwankungen in Dschebelia und Jagman (Transkaspien).
  - 6. 2h 8m I. Grades in Urbino; 2h 13m IV. Grades in Caldarola (Macerata); 2h 15m I. Grades in Rocca di Papa.

Monatschrift: Die Erdbebenwarte 1902 Nr. 1 u. 2. Tafel 1.

ZU NR. I UND 2 VOM I. JUNI 1902.



MALA

SCHWINGUNG 10"- 11 2 NAT. GROSSE).

en

Lichtdruck von Jul. MANIAS & Cie., Strassburg

- Am 6. April 22h 50m 7s bis 22h 52m 44s Stoß in Sellano (Perugia) registriert in Casamicciola, Rocca di Papa und Rom.
- 9h 15m ziemlich nahes Beben registriert in Padua.
- 4 h 47 m I. Grades in Rocca di Papa; 22 h 30 m starke Erd-10. stöße in Schemachá.
- 2h 30m III. Grades in Neu-Ligurien, leicht verspürt in II. Giaccherino (Pistoria) registriert in Padua; 12h 16m und 12h 48m zwei Erdstöße registriert in Rocca di Papa; 13h 45m 55s und 13h 51m 20s leichte Bodenbewegungen in Laibach; 20h 9m schwaches Fernbeben in Padua.
- 1 h 15 m und 2 h 5 m Fernbeben registriert in Padua und 12. Catania; 3h IV. Grades in Massa Marittima (Grosseto); 6h 40m heftiges Erdbeben in Irkutsk und Umgebung, am stärksten verspürt am Ost-Ufer des Baikalsees (Ost-Sibirien).
- 10h 30m I. Grades registriert in Rocca di Papa. 14.
- 16. 10 h 30 m ebendaselbst; 22 h 45 m IV. Grades in Pienza (Siena).
- 22 h 30 m Fernbeben registriert in Padua; in der Nacht (Zeit?) 17. zum 18. d. M. von Getöse begleiteter Erdstoß in Neumargelan, Bezirk Fergana (Turkestan).
- 18. 20 h 30 m zwei Stöße III. Grades in Mineo, registriert in Catania; abends (Zeit?) drei sehr heftige Erdstöße in Guatemala (Amatitlan gänzlich und Quezaltenango teilweise zerstört) und Mexiko. Das Beben dauerte am
  - fort und wurde 3 h 37 m bis 5 h 20 m mit dem Maximum 19. um 4h 15m in Laibach, Pola, Budapest und an allen Hauptwarten Italiens registriert; 5h 36m I. Grades in Rocca di Papa und am
  - 14h 50m ebendaselbst; 16h 23m 39s bis 16h 25m 39s 20. Aufzeichnung in Casamicciola.
- 20h 15m IV. Grades in Cittanova Monteleone und Oppido 21. Mamertina (Reggio di Calabria) registriert in Messina.
- 14h 42m III. Grades in Siena. 23.
- 4h 20m I. Grades in Rocca di Papa. 24.
- 26. 9h 23m zwei starke Erdstöße mit vorangehendem Getöse in Sinj und Knin (Dalmatien) registriert in Laibach, Pola, Rom, Rocca di Papa, Padua und 9h 22m 44s in Florenz.
- 6h 15 m IV. Grades in Ustica (Palermo). 27.
- oh 37 m und 3 h 5 m I. Grades in Rocca di Papa; oh 30 m 28. und 2 h 30 m sehr leichte Stöße in Terni registriert in Rom.
- 8h 25 m, 10h 13 m und 15h 42 m I. Grades in Rocca di Papa. 29. E. Stöckl.

## Erdbebenkatastrophe von Guatemala.

Das in der Nacht vom 18. auf den 19. April 1. J. in Guatemala mit elementarer Stärke aufgetretene Erdbeben hat sein Hauptschüttergebiet an der nördlichen SW.-Küste dieser von einer Kette zahlreicher, teilweise noch tätiger Vulkane durchzogenen zentralamerikanischen Republik. Aus letzterem Umstande könnte geschlossen werden, daß das Beben vulkanischen Ursprunges war. Über die Verbreitung desselben läßt sich, da nähere Berichte bis heute nicht vorliegen, noch wenig sagen. Der Mittelpunkt der Bewegung dürfte der noch tätige Vulkan S. Maria sein, da in dessen Umkreise von etwa 35 km die am stärksten heimgesuchten, teilweise gänzlich zerstörten Städte Quezaltenango, Mazatenango und Patzun liegen; möglicherweise auch der ebenfalls tätige Vulkan Tajumalco, der nördlich von den genannten Orten an der mexikanischen Grenze sich befindet. Von hier aus verbreitete sich die Erschütterung längs der Vulkanreihe nach SO, über Amatitlan und Guatemala, in welch letzterer Stadt das Beben zwar auch sehr heftig, jedoch nicht so elementar, wie im NW. auftrat. Gegen NW. verbreitete es sich längs des Küstengebirgszuges über Mexiko, wo das Beben ebenfalls noch sehr heftig verspürt wurde, aber keinen weiteren Schaden anrichtete. Der Bebenherd dürfte demnach im Mittelpunkte der im NW. Guatemalas und SW. Mexikos sich hinziehenden Vulkankette zu suchen sein, von wo sich die Erschütterung nach NW, und SW, verbreitet hat. — Übrigens ist die genannte Vulkankette von Guatemala ein in der Erdbebenchronik bereits gut bekanntes Schüttergebiet, und sind in derselben im 16. Jahrhunderte sechs, im 17. acht, im 18. acht und im 19. sechs folgenschwere Erdbebenjahre verzeichnet. In den Jahren 1541, 1586, 1607, 1717/18 und 1773 traten die stärksten Erschütterungen auf. Das letzte Erdbebenjahr war 1874 (3. September); seit 1880 haben die vulkanischen Kräfte fast vollkommen geruht. Zumeist waren die Erschütterungen mit Ausbrüchen der jetzt ruhigen Vulkane Fuego (3835 m) und Agua (3750 m) verbunden. welche etwa 30 km von dem beim letzten Beben ebenfalls sehr stark heimgesuchten Amatitlan entfernt liegen.

Bekanntlich (siehe vorne) wurde dieses Erdbeben an allen größeren europäischen Warten verzeichnet. Eine zutreffende Herdbestimmung wurde an der Warte in Pola gemacht, von wo uns unmittelbar nach dem Beben eine telegraphische Mittellung folgenden Inhaltes zugekommen ist: Heute 3 h 36 m 39 s Beginn eines starken Bebens. Maximum 4 h 15 m, größter Ausschlag 1 O, vielleicht Mexiko. K. u. k. Hydrographisches Amt. E. Stöckl.

# Erdbeben von Dalmatien, Bosnien und Herzegovina.

Am 26. April gegen 9h 23 m wurden an den Hauptwarten Italiens und Österreichs ziemlich starke seismische Bewegungen verzeichnet. Dem Referenten für Dalmatien der Erdbebenkommission der kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien sind nahezu 400 positive und negative Nachrichten von Dalmatien und angrenzenden Gebieten zugekommen, aus welchen entnommen werden kann, daß die Erschutterung in dem größten Teile von Dalmatien und den angrenzenden Ländergebieten von Personen wahrgenommen wurde Die Ausdehnung des Schlüttergebietes beträgt in der Richtung NW-SO. bei 240 km und NO.-SW. mit Berücksichtigung der Nachrichten aus Bosnien über 100 km. Eine ausführliche Besprechung dieser Erschütterung wird zur gegebenen Zeit in den Mitteilungen der Erdbebenkommission der kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien erfolgen.

schieben gegeneinander auf dem Fundamente erreicht wird. Bei dieser Ausführung ist denjenigen Stationen, welche ein Pendel von Milne besitzen, Gelegenheit geboten, eine Komponente von uns mit jenem zusammen aufzustellen, was gewiß zu interessanten Vergleichen führen würde.

Das bisher verhältnismäßig schwere Gewicht der Pendel selbst, durch welche die Spitzen schnell abgestumpft wurden, muß bedeutend verringert werden. Dies zu erreichen, wollen wir das Pendelgerippe aus Magnalium so leicht als irgend möglich herstellen; das Gewicht aber, das bisher als «steady point, diente, wollen wir belassen, nur soll es entsprechend leichter werden. Dem dreifachen Pendel fehlte bis jetzt eine einheitliche, gut funktionierende Dämpfung. Versuche, die die Herren Professoren Dr. Straubel in Jena und Dr. Wichert in Göttingen mit Luftdämpfungen an denselben anstellten, haben gute Resultate ergeben, wurden aber nur für Straßburg und Batavia ausgeführt. Es fehlt somit die einheitliche Durchführung. Wir sind der Ansicht, daß eine magnetische Dämpfung jeder anderen vorzuziehen ist. Daher haben wir uns entschlossen, eine solche auszuführen, und zwar nach Angaben von Herrn Professor Dr. Leyst in Moskau, die uns schon im Jahre 1899 gemacht wurden. Wir hoffen, den deutschen Seismologen, die sich in dieser Stadt in den nächsten Tagen versammeln werden, ein fertiges Instrument mit magnetischer Dämpfung vorführen zu können. Endlich wollen wir die laufenden Ausgaben für photographische Registrierung trotz dreifach gesteigerter Geschwindigkeit heruntersetzen. Es sei hiezu nur noch erwähnt. daß der Registrierapparat ähnlich unserem Registrierapparate für die Schwerpendel ausgeführt wird; bei 36 cm Weg in der Stunde (bisher 12 und 4 cm stündlich) wird sich der Papierverbrauch nur auf beiläufig 90 Mark für Jahr und für Komponente stellen. Eine genaue Beschreibung der Instrumente folgt später.

# Eine Neuerung an den Erdbebenmessern des «Vicentini».

Bekanntlich nimmt Prof. Vicentini zur Herstellung der Gabeln des Schreibapparates gewöhnliche Stahlnähnadeln, die ganz gute Dienste leisten, solange dieselben neu sind, sobald jedoch Rostflecke auftreten, versagt sozusagen der empfindlichste Teil des Instrumentes, und so hörte man häufig Klagen, daß die Konstruktion der Vicentinischen Apparate mangelhaft sei. Um diesem Übelstande, der insbesondere dort aufgetreten ist, wo der Apparat den Einwirkungen von feuchter Luft ausgesetzt ist, abzuhelfen, wendete sich die Laibacher Warte an die erste Rheinische Metallwarenfabrik der Gebrüder Schumacher in Aachen, welche Weltfirma nun in bereit-willigster Weise galvanisch vergoldete Stahlnadeln anfertigte und unserem Institute zur Verfügung gestellt hat. Diese eigens angefertigten Nadeln haben ferner noch den Vorteil, daß sie durchwegs gleich stark sind, was bekanntlich bei gewöhnlichen Nähnadeln, die konisch geschliffen sind, nicht der Fall ist.

Es wäre nur noch wünschenswert, wenn sich eine Metallwarenfirma fände, welche die Ausführung fertiger Gabeln übernehmen würde, gewiß würden dies alle Fachgenossen mit Freuden begrüßen, da solche Gabeln auch bei anderen seismischen Apparaten zu Vergrößerungszwecken in Verwendung kommen könnten.

Belar.

### Ein praktischer Benzin-Berußungsapparat.

Den Erdbebenwarten, welchen kein Leuchtgas zur Verfügung steht, um berußte Registrierpapiere herzustellen, möge nachfolgender Benzingaserzeuger empfohlen werden, der sehr leicht zu handhaben ist und mit welchem bisher recht gute Erfolge erzielt worden sind.

Der genannte Gaserzeuger wurde von Wolf in Zwickau konstruiert und findet bei den Kohlenbergwerken häufig Verwendung, um Grubenlampen auf ihre Sicherheit zu prüfen. Die Teile des sogenannten Lampen-Probierapparates (. Testing-Apparatus.), welche hier als Gaserzeuger in Betracht kommen, sollen im nachfolgenden näher beschrieben werden (eine Abbildung des Apparates ist auf der Tafel I enthalten); es sind dies folgende: Ein Luftdruckapparat, nach Art eines Gasometers A, aus verzinktem Eisenblech, ein Verdunstungsgefäß aus Zinkblech mit dem Benzingefäß aus Glas C. Die Einrichtung und Bedienung des Apparates ist sehr einfach. Im Wasserbehälter A des Gasometers ist ein Gasrohr r eingelassen, welches nach außen durch den Hahn h, verschließbar ist und nach oben nahe bis zum oberen Rande des Wasserbehälters reicht. In den Wasserbehälter ist ein nach unten offener Zylinder (Gasometerhaube) eingepaßt, der am oberen Teile eine Handhabe H hat und unter derselben ein kleines Knopfventil v, welches von einer Metallfeder f so gedrückt wird, daß die Öffnung oben für gewöhnlich geschlossen bleibt. Der Verdunstungskasten ist durch schiefliegende wellenartige Bleche in drei miteinander verbundene Fächer geteilt und der Zwischenraum mit Watta ganz ausgefullt; der Hahn ha dient zur Verbindung mit dem Gasometer  $A(h_1)$ , auf dem Oberteile, wo das Benzingefaß aufgesetzt ist, dient h zum Einlassen des Benzins und seitlich oben h, zur Ableitung des Benzindampfes nach dem eigentlichen Berußungsapparat D. Die Einrichtung des Verdunstungskastens bezweckt, daß der Benzinflüssigkeit eine möglichst große Oberfläche gegeben wird; was auch durch das Einströmen der Benzinflüssigkeit durch ein längeres, mit mehreren Löchern verschenes Rohr, welches nahezu die Breite des Verdunstungskastens einnimmt, erreicht wird. (Siehe B1, Verdunstungskasten von oben gesehen.) Der Apparat wird nun folgenderweise in Tätigkeit gesetzt: Zunächst fülle man das Benzingefäß C voll an, in dem man vorher die Messingverschlußschraube geöffnet; nun öffne man den Hahn h, welchen man nach dem Einlaufen des Benzins sofort wieder schließt. Hierauf ziehe man den inneren Mantel, die Gasometerhaube, an der Handhabe H empor und fülle den Gasometer bis nahe an das Ende des

Eisenrohres r mit Wasser. Die Gasometerhaube wird nun auf die Wasserfläche gestellt und nachdem man der Reihe nach die Hähne  $h_1$ ,  $h_2$ ,  $h_3$  geöffnet hat, kann bei dem Brenner an der Berußungsmaschine D der Benzindampf angezündet werden. Sollte sich bei längerem Gebrauche der Gasometer mit Wasser angefüllt haben, so werden vorerst die Hähne in der umgekehrten Reihenfolge geschlossen, worauf man die Gasometerhaube an der Handhabe H wieder aus dem Wasser hebt, unter gleichzeitigem Druck mit dem Finger auf das Ventil v, um das leichtere Einströmen der Luft zu ermöglichen. Die Luft kann jederzeit aus dem Gasometer wieder entfernt werden, indem man am Ventilknopfe drückt. Der vollständige Benzin-Berußungsapparat kann durch die Firma Max Samassa in Laibach bezogen werden. Belar.

## Monatsbericht für September 1901

der Erdbebenwarte an der k. k. Staats-Oberrealschule in Laibach.

(Gegründet von der Krainischen Sparkasse 1897.)

## a) Beobachtungen an der Erdbebenwarte in Laibach.

Am 13. Oktober um 19h 35m 45s verzeichneten die Instrumente der Warte ein Fernbeben, über dessen Ursprung bisher keine Berichte vorliegen. Herddistanz über 1000 km.

Analyse des Bebenbildes vom Kleinwellenmesser (1:100).

OW .- Komponente:

SN.-Komponente:

B. 19h 35m 45s M. 19h 39m 20s, Am. 1·6mm B. 19h 35 m 15 s M. 19h 39m 20s, Am. 2·4 mm

E. 19h 41 m 40s E. 19h 42 m 10s

Die SN.-Komponente wurde von dem Beben stärker in Anspruch genommen, da sowohl die Durchschnitts-Amplitude der Hauptbewegungsgruppe als auch der Maximalausschlag auf derselben um ca. 1 mm größer ist als auf der OW.-Komponente.

Auf der Vertikal-Komponente sind 19h 35m bis 19h 39m schwache Störungen mit zwei Schwingungsmaxima bemerkbar, und zwar  $M_1$  19h 37m 15 s und  $M_2$  19h 38m 5 s, Am. bei beiden  $0.2\,\mathrm{mm}$ .

Der Wellenmesser (1:10) zeigt ein Schwingungsmaximum von 0.9 mm auf der OW.-Komponente, während auf der SN.-Komponente nur schwache Zitterbewegungen erkennbar sind.

Dieses Fernbeben wurde, wie unten ersichtlich, an den meisten europäischen Warten aufgezeichnet. Am 19. Oktober um 11 h 7 m 40 s abermals ein von einem ca. 1000 km entfernten Herde stammendes Beben, welches ebenfalls von den meisten europäischen Stationen verzeichnet wurde.

Analyse des Bebenbildes vom Kleinwellenmesser (1:100).

Der eigentliche Beginn des Bebens ist unbestimmbar, da die Nadelzeichnungen infolge anderer Einflüsse gestört sind.

Beginn der Hauptbewegung 11 h 7 m 40 s, welche in drei Gruppen zerfällt:

I. Gruppe bis 11 h 9 m mit zwei Maxima. M<sub>1</sub> 11 h 8 m 30 s, Am. 1 mm auf der OW.- und 1·7 mm auf der SN.- Komponente; M<sub>2</sub> 11 h 8 m 55 s, Am. 1·1 m auf der OW.- und 1·2 mm auf der SN.-Komponente.

II. Gruppe bis  $11\,h\,9\,m\,35\,s$  mit zwei Maxima in einem Intervall von  $10\,s$ ,  $Am_1\,1\cdot 2\,m\,$  und  $1\cdot 1\,nm$ ,  $Am_2\,1\,$  und  $0\cdot 3\,mm$ .

III. Gruppe bis 11h 10m 45s, Am. 1.4mm und 1.7mm.

Hierauf deutlich voneinander unterscheidbare Schwingungsgruppen von wechselnder, doch geringer Amplitude. 11 h 25 m 20 s verstärken sich die Schwingungen, erreichen eine Am. von 0.5 mm und 0.4 mm auf beiden Komponenten und nehmen nach 11 h 27 m 10 s wieder ab.

Ende der Bewegung ca. 11 h 47 m.

Auf der Vertikal-Komponente ist die Hauptbewegungsgruppe mit den drei Teilgruppen und einer Am. 1.3 mm verzeichnet. Vor und nach dieser Gruppe sind nur sehr schwache, teilweise durch Außenstörungen beeinflußte Abweichungen der Nadel bemerkbar.

Über den Herd dieses Bebens liegen ebenfalls noch keine Berichte vor. Am 27. Oktober 16h 11 m 49 s verzeichnete der Kleinwellenmesser eine örtliche Erschütterung von sehr nahem Herde, welche laut zugekommener Berichte auch von einigen Personen in Laibach wahrgenommen und an den Warten Italiens und an der Warte von Pola registriert wurde.

Beginn 16h 11m 49s, welchem eine Vorphase in der Dauer von ca. 2s voranging. M<sub>1</sub> 2·5 mm an der OW.- und 2 mm an der SN.-Komponente; M<sub>2</sub> 16h 12 m 4 s mit einer Am. von 2·2 mm und 1·3 mm auf beiden Komponenten; Ende 16h 11 m 20 s.

Die Vertikal-Komponente weist nur zwei Ausschläge auf, von denen der erste 1.3mm, der zweite 0.3mm beträgt.

Am 27. Oktober um 21 h 12 m 29 s zeigte der Kleinwellenmesser ein mäßig starkes Fernbeben an, dessen Herddistanz seinerzeit auf ca. 400 km geschatzt wurde. Wie nun aus den bereits vorliegenden Berichten zu ersehen ist, scheint der Herd in der Hercegovina gelegen zu sein, da um die angegebene Zeit in Sarajevo, Rogatica, Visegrad, Priboj und Srebenica Erdstöße verspürt wurden. Das Beben wurde auch auf den meisten europäischen Warten registriert. (Siehe unten.)

Analyse des Bebenbildes vom Kleinwellenmesser (1:100).

#### OW .- Komponente:

#### SW.-Komponente:

| Beginn der 1. Vorphase 21 h 12 m 29 s | 21 h 12 m 25 s             |
|---------------------------------------|----------------------------|
| > 2. > 21 h 13 m 9s                   | 21 h 12 m 55 s             |
| M, 21 h 13 m 35 s. Am. 1 · 1 mm       | 21 h 13 m 35 s, Am. 2 mm   |
| M, 21 h 13 m 50 s. Am. 1·3 mm         | 21 h 13 m 50 s. Am. 0.9 mm |
| M. 21 h 14 m 5 s Am. 2 mm             | 21 h 14 m. Am. 1:4 mm      |

Dann abnehmende Schwingungen, die sich

| 21 h 14 m 35 s und 21 h 15 m | 21 h 14 m 30 s und 21 h 15 m |
|------------------------------|------------------------------|
| auf 0.6mm verstarken.        | auf 0.6m verstärken.         |
| Ende ca. 21 h 15 m 40 s      | Ende ca. 21 h 15 m 50 s      |

Auf der Vertikal-Komponente beginnen 21 h 12 m 29 s kaum wahrnehmbare Unregelmäßigkeiten. 21 h 13 m 9 s und 21 h 13 m 16 s erscheinen zwei Ausschläge von 0·1 mm, dann wieder nur schwache Störungen. 21 h 13 m 29 s und 21 h 13 m 35 s abermals zwei Ausschläge von 0·3 mm, dann schwache Schwingungen, die sich 21 h 13 m 55 s auf 0·1 mm verstärken; Ende ca. 21 h 14 m 10 s.

Anmerkung: Die Zeit der beiden angeführten Beben vom 27. Oktober konnte nicht genau bestimmt werden, da an diesem Tage die Zeichnungen der Zeitnadel ausgeblieben waren.

Am 30. Oktober um 15 h 51 m 53 s verzeichneten alle Instrumente der Warte ein starkes Fernbeben mit einer Herddistanz von ca. 400 km. (Saló am Gardasee; näheres siehe unten.)

## A. Analyse des Bebenbildes vom Kleinwellenmesser (1:100).

#### Vertikal-Komponente;

Beginn der 1. Vorphase 15 h 51 m 53 s, Am. 2.6 mm.

- 2. . 15h 52m 13s.
  - Hauptbewegung 15h 52 m 30s.

 $M_1~15\,h~52\,m\,37\,s,~Am.~22\cdot6\,mm\,;$  dann abnehmend bis  $15\,h~52\,m~52\,s$  auf 4 mm, hierauf wieder anschwellend.

Hierauf nur sehr kleine Abweichungen, die sich 15h 55m 12s auf 0.6mm erweitern und 15h 55m 27s aufhören. Von hier an in unregelmäßigen Zeitfolgen sehr schwache Störungen; Ende unbestimmbar.

Eine genaue Analyse der OW.- und SN.-Komponente ist nicht möglich. da bei dem ersten Maximalausschlage die SN.-Nadel über den Rand des Papieres gegangen ist und hiedurch die Bilder der beiden Komponenten verzerrt erscheinen; doch stimmen dieselben, soweit ersichtlich, bezüglich Zahl und Zeitfolge der einzelnen Schwingungsgruppen mit oben analysiertem Bilde der Vertikal-Komponente überein. Die Maximalamplitude der OW.- Komponente = 25 mm, der SN.-Komponente undeutlich, ca. 32 mm. Ende der Bewegung an der OW.-Komponente ca. 16h 7 m.

## B. Analyse des Bebenbildes vom Wellenmesser (1:10).

OW. Komponente:

Beginn der 1. Vorphase 15 h 52 m Beginn der 2. Vorphase 15 h 52 m 53 s. Am. 1.6 mm

Beginn der Hauptbewegung 15 h 52 m 55 s mit einer Schwingungsweite von 0.6mm; dann anschwellend bis 15 h 53 m 35 s auf 3mm; hierauf ziemlich gleichbleibend, nur um

15h 54m 5s auf 2.8mm

15 h 54 m 30 s → 3·2 mm.

15 h 55 m 10 s → 3:8 mm und 15 h 56 m » 3.2 mm sich erweiternd, dann gleichmäßig abnehmend; Ende 16h 10m 10s.

SN.-Komponente:

15 h 51 m 50 s

15 lt 52 m 35 s, Am. 2.6 mm; in einer Schwingungsweite von 1:5 mm bleibend bis zum Beginn der Hauptbewegung 15 h 53 m 15 s; dann anschwellend bis 15 h 53 m 25 s auf 2.8 mm bierauf abnehmend bis 15 h 53 m 52 s auf 2 mm; dann anschwellend mit M. um 15 h 54 m 5 s. 15 h 54 m 35 s und 15 h 55 m 50 s; Am. durchschnittlich 2:5 mm. Hierauf gleichmäßig abnehmend; Ende 16h 2m.

## C. Analyse des Bebenbildes vom Horizontalpendel.

SW.-NO.-Komponente:

15 h 52 m Beginn schwacher Pendelschwingungen.

15 h 52 m 40 s Anschwellen derselben, bis sie 15 h 53 m 5 s (beim dritten Ausschlage) das Maximum von 1:7 mm erreichen; dann Abnehmen in sechs, erst ziemlich gleichbleibenden Schwingungen bis 15 h 54 m 10s, ferner sehr schwache Oszillationen; Ende ca. 16h 2m.

#### SO.-NW.-Komponente:

15 h 51 m 30 s Beginn schwacher Pendelschwingungen.

15 h 52 m 30 s Beginn stärkerer Pendelschwingungen

15 h 52 m 45 s (drei Schwingungen) Am. 1 6 mm; mit zwei Schwingungen abnehmend, hierauf zunehmend und bis 15 h 53 m 25 singleicher Schwingungsweite von 1.1 mm bleibend und dann bis 15 h 54 m abnehmend. Hierauf kleinere, in unregelmäßigen Zeitfolgen wenig anschwellende Oszillationen; Ende ca. 16 h 2 m.

### b) Beobachtungen an in- und ausländischen Erdbebenwarten.

- Am 1 Oktober gegen 8h örtliche Erschütterung in Rocca di Papa.
- 4. 11 h 36 m 27 s nahezu örtliche Erschütterung, Florenz (Osservatorio Ximeniano); 12 h 16 m 6 s Astronomical Observatory zu Kodaïkanal (Indien).
- 5. 8 h 57 m und 11 h leichte Aufzeichnungen in Florenz.
- 8. Fernbeben (Nicaragua) registriert zu Straßburg 3 h 17 m 20 s M. 3 h 39 m 5 s, Am. 17 mm; Hamburg 3 h 31 m 55 s bis 5 h 30 m. M<sub>1</sub> 3 h 46 m 55 s 11 mm und M<sub>2</sub> 4 h 20 m 22 s 27 mm; Florenz und Rocca di Papa 3 h 38 m 5 s und 3 h 55 m 50 s; Pola 3 h 56 6 m bis 4 h 40 m, Am. 0 15 mm, und in Lemberg. (Zeit?)
  - Fernbeben, registriert zu Straßburg 11 h 49 m 55 s M. 11 h
     58 m 25 s 6mm; Hamburg 11 h 19 m 21 s bis ca. 13 h;
     Taschkent (Rußland) 11 h 30 m 24 s bis 13 h 13 m, M. 11 h
     m 36 s.
- Fernbeben, registriert zu Straßburg 4h 12m 55s, M. 4h
   32m 55s 4mm; Florenz 4h 30 bis 4h 35m; Taschkent
   4h 27m 52s bis ca. 7h 23m, M. 5h 8m 58s.
- 12. 23 h 30 m Aufzeichnungen in Rocca di Papa.
- Fernbeben, registriert zu Straßburg 19 h 38 m 55 s, M. 19 h 44 m 10 s 11 mm; Hamburg 19 h 36 m 19 s bis 20 h 15 m, M<sub>1</sub> 19 h 44 m 43 s 12 mm und M<sub>2</sub> 19 h 50 m 13 s 17 mm; Catania, Rocca di Papa, Rom, Florenz, Casamicciola 19 h 33 m 57 s bis 19 h 40 m 24 s; Pola 19 h 34 m 41 s bis 20 h, M. 19 h 38 m 30 s 1 1 mm und in Lemberg, (Zeit?)
- 4. Fernbeben, registriert zu Straßburg 14 h 46m 30s, M. 15 h 19m 30s 10mm; Hamburg 14 h 45m 29s; Florenz 14 h 50m; Casamicciola 14 h 46m 50s bis 14 h 48m 16s und 14h 56m bis 14 h 68m, ferner Rocca di Papa, Rom; Lemberg (Zeit?) und Taschkent 15 h 0m 42 s bis 16 h 5 m. M. 15 h 23 m 12 s.
  - B. Fernbeben, registriert zu Straßburg 16h 19m 50 s, M. 16h 44m 30 s 5 mm; Hamburg 16h 17m 25 s bis 17h 30 m; Florenz 16h; Lemberg (Zeit?) und Taschkent 16h 33 m 24 s bis 17h 42 m, M. 16h 49 m 54 s
- 17. A. Fernbeben, registriert zu Straßburg 2h 49m 10s, M. 3h
   5m 30s 3mm; Hamburg 2h 58m 24s bis ca. 4h; Padua 3h und Lemberg (Zeit?).
  - B. Fernbeben, registriert zu Straßburg 7h 3m 5s. M. 7h 29m 20mm; Hamburg 7h 1m 10s bis ca 8h 40m, M<sub>1</sub> 7h 24m 51s 43mm. M<sub>2</sub> 7h 30m 32s 33mm; Padua 7h 15m;

Lemberg (Zeit?); Taschkent 6h 54m 57s bis ca. 9h 43m, M. 7h 10h 15s; Kodaïkanal 7h 0m 5s.

- Am 18. Oktober Aufzeichnungen in Hamburg 9h 46m 10s bis 10h 10m und Padua ca. 10h.
  - A. Fernbeben, registriert zu Straßburg 10 h 2 m 30s; Hamburg 10 h 3 m 22s; Florenz 10 h 3 m 14s und Lemberg. (Zeit?)
     Diese Bebenaufzeichnungen gehen über in
    - E. Fernbeben, registriert zu Straßburg 11h 7m 30s, M. 11h 31m 30s 17·5mm; Hamburg 11h 7m 41s bis ca. 13h; M, 11h 24m 44s 13mm; M<sub>2</sub> 11h 43m 18s 13mm und M<sub>3</sub> 12h 29m 43s 15mm; Florenz 11h 7m 4s; Casamicciola 11h 7m 53s bis 12h, ferner in Rocca di Papa, Padua, Rom und Pavia; Pola 11h 7m 20s bis 11h 17m 24s, M. 11h 7m 47s 1·7mm; Lemberg (Zeit?); Kodaikaual 11h 10m 6s.
      - C. Fernbeben, registriert zu Straßburg 21 h 38 m 40 s. M 21 h 49 m 10 s 15 mm; Hamburg 21 h 33 m 40 s bis 22 h 50 m; M<sub>1</sub> 21 h 45 m 20 s 15 mm; M<sub>2</sub> 21 h 48 m 23 s 23 mm; Florenz 21 h 45 m und Lemberg (Zeit?).
    - Fernbeben (von Szczawnica, Galizien), registriert zu Lemberg, Straßburg 2h 39 m 56 s. M. 2h 42 m 25 s 3·5 mm; Hamburg 2h 43 m 4s bis 3h 10 m; Padua 2h 55 m und 3h. Aufzeichnungen zu Padua 21 h 30 m und 22 h.
  - 22. Fernbeben, registriert zu Florenz 14 h 3 m.
  - 24. Aufzeichnungen zu Taschkent 22h 22m 18s.
  - 26. 8h 54m 32s.
    - Kodaïkanal 20h 22 m 1 s.
  - 27. > B. Beben von der Hercegovina (Sarajevo und Umgebung). registriert zu Straßburg 21 h 15 m 32 s, M. 21 h 17 m 10 s 3 mm; Hamburg 21 h 14 m 40 s bis 22 h 20 m; Casamicciola und Padua 21 h 11 m 39 s bis 21 h 15 m 13 s; Florenz 21 h 12 m 58 s; Pola 21 h 11 m 40 s bis 21 h 17 1 m, M. 21 h 12 m 52 s 2 · 8 mm.
    - A. Nahbeben, registriert zu Florenz 16h 10m 4s als nahezu örtlich; Padua, Rom und Rocca di Papa 16h 15m; Pola 16h 11m bis 16h 18·3m, M. 16h 11m 16s 1mm als nahezu örtlich und Lemberg (Zeit?).
    - Fernbeben, registriert zu Straßburg 9h 3m 50s, M. 9h 22m 40s 10mm und 9h 50m 10s, M. 10h 5m 40s 10mm; Hamburg 9h 4m 10s bis 10h 30m; Kodaikanal 9h 1 m 5s.
- 30. Beben von Salò (Gardasee), registriert zu Straßburg 15 h
   49 m 30 s. M. 15 h 54 m 20 mm; Hamburg 15 h 54 m 52 s
   bis 16 h 37 m, M<sub>1</sub> 15 h 56 m 1 s 26 mm und M<sub>2</sub> 15 h 56 m
   49 s 38 mm; Grenoble 15 h 54 m 1 s; Basel 15 h 54 m 22 s;

Hohenheim 15 h 52 m 5 s; Florenz 15 h 51 m 25 s. M 50 mm. Dauer 12 bis 15 m; Rom 15 h 52 m 13 s; Casamicciola 15 h 52 m bis 15 h 57 m 35 s und an allen übrigen Warten Italieus; Bologna 15 h 51 m 52 s; Triest 15 h 51 m 26 s; Pola 15 h 51 m 47 s bis 16 h 3.7 m, M 15 h 52 m 28 s 35.5 mm; Lemberg 15 h 56 m 42 s.

Am 31. Oktober Fernbeben, registriert zu Straßburg 7h 3m 30s. M. 7h 24m 10s 30mm; Hamburg 7h 3m 41s bis ca. 8h 20m; Rom ca 7h; Taschkent 7h 6m 56s bis ca. 8h 36m, M. 7h 46m 49s; um 9h 35m leichte lokale Erschütterung in Rocca di Papa; um 17h 32m 45s schwache Aufzeichnungen in Florenz.

Außer den oben angeführten verzeichnete das dreifache Horizontalpendel von v. Rebeur-Ehlert der kaiserl. Hauptstation zu Straßburg i. E. im Monate Oktober noch schwächere seismische Bewegungen am 1. um 14 h 40 m 25 s. am 3. um 10 h 54 m 5 s und 14 h 12 m. am 11. um 6 h 47 m 55 s und 12 h 6 m 25 s und am 21. um 4 h 18 m 50 s mit einem Durchschnittsmaximum von 2·5 mm; das Osservatorio Ximeniano zu Florenz am 1. bis 2, 3. bis 5., 6. bis 8.; 9. bis 11 am 10. um 15 h; am 16., 21.. am 23. um ca. 12 h; am 24. bis 25. und am 28. von 8 bis 9 h 15 m.

## c) Bebennachrichten.

Erschütterungen wurden beobachtet:

- Am 1. Oktober gegen 16h 30m in Messina I. Grades
- 5.
   Poggibonsi (Siena) IV. Grades.
- 6. zwischen 2h und 2h 15 m in Oberschlesien IV. Grades;
   7 h in Toksowa (St. Petersburg).
- Zeit? in Oberschlesien.
- 8. gegen 2 h 10 m in Oberschlesien; gegen 3 h 30 m in Managua, Küste von Nicaragua, besonders San Juan del Sur.
- 9. nachts in Oberschlesien.
- zwischen 1h und 1h 45m in Oberschlesien; zwischen 1h und 2h in Kattowitz und Umgebung; gegen 1h 45m in Kossutka (Bezirk Oppeln).
- 13. um 9h 30m in Oberschlesien.
- 14. Ih ebendort; nachmittags im Voigtlande (Asch Oberleuth, Werkersleuth, Frambach) drei heftige Stöße
- 16. gegen 8h 30m in Messina I. Grades.
- 17. 19h 15m in Leoben (Steiermark), drei Stöße.
- 18. 3h 55m in Unzmarkt und Scheiben (Steiermark); gegen
   8h und 11h in Messina I. Grades.
- 19. 13h 48m in Unzmarkt und Scheiben (Steiermark).

Am 20. Oktober 3 h in Volkstedt und der Umgebung von Eisleben; 11 h 20 m in Gmünd, schwach, Richtung OW.

- 21. 2h 40 m in Szczawnica, Lesnica, Kroscienko (Galizien) und Nagy Lipik, sehr stark, bewirkte Bergsturz bei Lesnica; gegen 4h in Aquila, ziemlich stark; um 4h in Szepes-Ofalu (bei Leutschau in Ungarn), NO.-SW.; um 9h in Volkstedt und der Umgebung von Eisleben; zwischen 21h und 22h in San Juan (la Plata), Südamerika, zwei heftige Stöße; gegen 22h 15m in Aquila, wellenförmig.
  - 22. segen 4h in Aquila III Grades.
  - 23 fruh in Volkstedt (Eisleben), mit unterirdischem Getöse; gegen 3 h 30 m in Stolac (Hercegovina), sehr stark. O.-W.
- 25. 17 h in Aquila, wellenförmig, 2 Sekunden.
- 26. gegen 9h 15 m ebendort, wellenförmig; gegen 21 h 15 m in Nassenfuß (Krain), stark, mit unterirdischem Getöse.
  - gegen 21 h 6m in Sarajevo (Hercegovina) SN., schaukelförmig; gegen 21 h 10m in Rogatica, Visegrad, Priboj bei Sarajevo, NW.-SO.; gegen 21 h 15 m in Srebrenica, (Hercegovina); um 16 h 12 m in Laibach, sehr schwach, auch in Pola von einigen verspürt.
  - 30. um 15 h 50 m in Salò am Gardasee VIII. Grades vier bis sechs Stöße. Das Hauptschüttergebiet ist das ganze Pothal und Ligurien. Nach N. pflanzte sich das Beben durch die Alpen über Trient, Klausen, Bozen, Meran, nach NW. über Davos, Einsiedeln, Zürich, St. Gallen fort, in welchen Orten die Erschütterung noch ziemlich heftig verspürt wurde; schwach wurde sie auch bei Dürmenach im Ober-Elsaß wahrgenommen. Gegen W. wurde sie in Brescia. Chiasso, Lugano, Bellinzona, Mailand, Domo d'Ossola, Genua, Savona, Novi Ligure, Grenoble, Cholet; nach SW. in Spezia und Massa marittima, nach S. in Reggio d'Emilio, nach SO in Bologua, Ferrara, nach O. in Verona, Metcovich (Dalmatien), Fiume und Laibach verspurt. Die einzelnen Zeitangaben sind: gegen 15h 45m Meran, Laua, Terlan (Tirol) OW.; gegen 15h 15m Zürich, Davos, Arosa, Lugano, Chiasso (Schweiz), Domodossola, Brescia, Novi Ligure, Savona, Genua, Spezia, Massa marittima, Verona, Ferrara, Reggio d'Emilio, Bologna; 15 h 52 m Salò; 16 h Arco (Tirol); gegen 16 h 10 m, um 17 h und 18 h Salò, Stöße von abnehmender Stärke.
  - 31 9h 35m in Rocca di Papa, sehr leichter Stoß; 3h in Salò, sehr leichter Stoß; 15h 15m ebendort, stärkerer Stoß.

E. Stöckl.

#### Literatur.

Berichte über die erste internationale Seismologen-Konferenz. Mit Freuden dürften es alle Fachgenossen begrüßen, daß gegenwärtig bereits alle Verhandlungen und Vorträge der im Vorjahre in Straßburg i. E. abgehaltenen Erdbebenforscher-Versammlung in einem stattlichen Bande veröffentlicht wurden. Die Verhandlungen und Vorträge nehmen 332 Seiten des Werkes ein, überdies veranschaulichen Textbilder, Karten und Tafeln die vielen Vorträge. Im Anschlusse an die letzteren folgen dann noch als Beilagen eine Reihe von Abhandlungen in verschiedenen Sprachen im Originale. Wir werden Gelegenheit nehmen, sobald uns das Werk zukommt, uns mit demselben eingehender zu befassen, es möge jedoch schon heute nicht verabsäumt werden, jenen Persönlichkeiten, welche die Herausgabe der Berichte ermöglichten und die als ein grundlegendes Werk der modernen Erdbebenforschung bezeichnet werden können, den Dank auszusprechen. Dieser Dank gebührt in erster Linie Herrn Professor G. Gerland, Direktor der Hauptstation für Erdbebenforschung in Straßburg i. E., welcher bei der Reichsregierung die Mittel zur Herausgabe erwirkt hatte, ferner Herrn Geheim. Oberregierungsrate Lewald, welcher als Vertreter der Reichsregierung an der Konferenz teilnahm und unserem jungen Forschungszweige stets warme Sympatien entgegenbrachte, und nicht zuletzt Herrn Professor Rudolf, welcher die mühselige Arbeit des Schriftleiters des Gesamtwerkes durchgeführt hat. Belar.

Dr. Fr. v. Kerner: Vorläufiger Bericht über das Erdbeben von Sinj am 2 Juli 1898 und die Beziehung des Erdbebens von Sinj am 2. Juli 1898 zur Tektonik seines pleistoseistischen Gebietes. (Aus dem Jahrbuche der geologischen Reichsanstalt 1900. Bd. 50, Heft 1.) Auf Grund einer Vereinbarung zwischen der Erdbebenkommission der kaiserl, Akademie der Wissenschaften und der Direktion der k. k. geologischen Reichsanstalt haben Herr Fajdiga vom astronomisch-meteorologischen Observatorium in Triest die Feststellung der Erscheinungen und die Sammlung der Erdbebenberichte und Herr v. Kerner die geologische Untersuchung des Schüttergebietes von Sinj auf sich genommen. In der ersten Arbeit, im «vorläufigen Berichte», schildert er knapp die Wirkung des Bebens auf Gebäude und auf den Boden, welch letztere sich teils in Lagenveränderungen von Gesteinstücken, teils als Formveränderungen der Oberfläche infolge von Spaltenbildung und lokaler Senkung darstellten. - Lagenveränderungen von Gesteinen wurden besonders am Vojnički brig am südöstlichen Rande des Sinjer Beckens beobachtet. Spalten und Risse bildeten sich an verschiedenen Stellen im Umkreise von Vojnički, welche aber in der Mehrzahl infolge der Durchweichung des Bodens verschwanden, den das auf das Erdbeben folgende Regenwetter bedingte. Die Wirkungen auf Wasserläuse zeigten sich in der milchigen Trübung zahlreicher Quellen und Brunnen. Dann folgt eine geologische Übersicht des Schüttergebietes und endlich eine darauf begründete Ausführung über die Ursache der Erschütterungen. - Aus der Betrachtung der geologischen und morphologischen Verhältnisse ergibt sich, daß das Schüttergebiet in den Bereich eines Erdkrustenstückes fällt, das auch ein Netz von Längs- und Querbrüchen in zahlreiche Schollen zerteilt ist, die gegeneinander in horizontaler und vertikaler Richtung verschoben sind. Ein das ganze Gebiet durchsetzender Querbruch ist durch den Lauf der Cetina gegeben. Die durch seit Jahre währenden Vorbeben eingeleitete jetzige Schütterperiode ist als eine neue Phase der in die Neogenzeit zurückreichen den Bewegungen im Schollengebiete der Umgebung am Trilj zu betrachten. Die Ursache des Bebens vom 2. Juli ist in einer Bewegung der zwischen zwei Radialklüften gelegenen Gebirgsmasse zu suchen. Es liegt dort eine jener Schollen, die schon in der jüngeren Neogenzeit tiefer als ihre Umgebung lagen und seit jener Zeit wahrscheinlich weitere Senkungen erfahren haben. Es ist möglich, daß wieder eine geringe Abwärtsbewegung stattgefunden hat, welche sich den umgebenden Schollen mitteilte. Daß sich diese Veränderungen nicht bis auf die Oberstäche fortsetzten, mag seinen Grund darin haben, daß das bewegte Gelände von weichen, bildsamen (plastischen) Bildungen bedeckt ist, in denen eine von der unterliegenden Felsenfläche etwa gebildete Stufe ausgeglichen wurde. Das Beben hatte überwiegend wellenförmigen Charakter. Die zahllosen Nachbeben erscheinen durch die zur allmählichen Herbeiführung eines neuen Gleichgewichtszustandes notwendigen weiteren Lagenveränderungen der Massen bedingt. Die zweite Arbeit: die Beziehungen des Erdbebens zur Tektonik seines Gebietes, ist eine vertiefte Ausführung der im vorläufigen Berichte geänßerten Ideen und Anschauungen. Eine eingehende genaue geologische Beschreibung der südlichen Umrandung des Sinjer Feldes geht voran, dann folgt auf Grund dieser geschilderten Verhältnisse die Darstellung des Aufbaues unter der Überschrift «Tektonische Übersicht», in welcher auf das Vorhandensein von Längs- und Querbrüchen hingewiesen wird, die dieses Gebiet durchsetzen. Ein sorgfältig ausgeführtes geologisches Übersichtskärtchen unterstützt diese Darstellung, wonach, wie schon angedeutet, diesem Beben ein tektonischer Vorgang zugrunde liegt, welcher mit der sich laugsam vollziehenden Erweiterung des Einbruchsfeldes von Sinj zusammenhängt. Diese Vorgänge haben sich im Innern abgespielt zu beiden Seiten des Horstes des Vojnički brig. Hierauf erfolgt eine Zusammenstellung der verschiedenen Beobachtungsaussagen, welche der Verfasser an Ort und Stelle gesammelt hat, indem die Herren Bezirksingenieur Achille Savo und Bezirkskommissär Nicolo Giugganovich die Freundlichkeit hatten, ihn bei ihren kommissionellen Erhebungen mitzunehmen und ihm die Angaben der Landleute zu verdolmetschen. Aus diesen geht hervor, daß die Richtung der Schwingungen meist meridional war, daß sich die Schwingung als eine transversale, d. h. als Wellenschwingung, bemerkbar machte. Auch die Beschädigungen an den Gebäuden werden eingehend beobachtet und daraus die entsprechenden Schlüsse gezogen. In einem letzten Hauptstücke faßt der Verfasser die «Ergebnisse» zusammen, die er mit folgenden Worten bezeichnet: 1.) daß sich das am heftigsten erschütterte Gelände im Bereiche der südlichen Randzone des Senkungsfeldes von Sinj über einen schmalen Horst (dem von Vojnički brig) und die paar Nachbarschollen erstreckte; 2.) daß es in einer quer zur Streichungsrichtung der Schichten erfolgten Schwingung des Bodens bestand und 3.) daß eine merkliche Senkung des Geländegebietes nicht erfolgte. Man hat sich demnach vorzustellen, daß die Gebirgsmasse am Südrande der Sinjer oder Cetinaebene längs einer der beiden dort verlaufenden alten Störungslinien einen neuen plötzlichen Riß bekam und daß die in diesem Augenblicke aus ihrer Ruhelage gebrachten Gebirgsteile zu beiden Seiten des Risses in elastische Schwingung gerieten, die sich an der Oberfläche zu einer transversalen Wellenbewegung gestaltete. An welcher von den beiden Seiten des Vojnički brig der Riß erfolgte, ist kaum zu entscheiden. Schollensenkungen haben jedenfalls, wenn auch in beschränktem Maße, stattgefunden, aber ein merkbarer Fortschritt in der Erweiterung des Senkungsfeldes von Sinj ist durch diese Vorgänge nicht erzielt worden. Dies der wesentliche Inhalt der beiden recht klar und verständlich dargestellten und mit großer Umsicht ausgeführten wissenschaftlichen Berichte. Nun noch eine Anmerkung: Je trefflicher solche Darstellungen sind, desto peinlicher wird man berührt, wenn man beobachten muß, wie in neuer Zeit die gelehrte Zunftsprache wieder anfängt sich bemerkbar zu machen, und zwar gerade in dem jüngsten Zweige der Wissenschaft, dem der Erdbebenkunde, indem sie aus altklassischen Sprachwurzeln Worte knetet, welche unser «geliebtes Deutsch» unnötigerweise entstellen. Ein solches Wortgebilde ist das Wort «pleistoseistische Region»; könnte es nicht ebensognt «Hauptschüttergebiet» heißen? - Wie trefflich hat dagegen Prof. Sueß in dem Wörtchen «Blattbeben» = tektonisches Beben als Wortschöpfer sich erwiesen. -- Hoffentlich wird sein Beispiel auch in dieser Richtung bahnbrechend sein. Dr. Binder.

Bericht über die Tätigkeit des Zentralbureaus der internationalen Erdmessung im Jahre 1901. (Nebst dem Arbeitsplan für 1902.) Vorausgeschickt sei, daß nach Artikel 3 der neuen Übereinkunft der internationalen Erdmessung vom Oktober 1895 der Direktor des Zentralbureaus dem Präsidium alljährlich einen Bericht über die Tätigkeit derselben und den Arbeitsplan zu erstatten hat. Nun liegt der fünfte Bericht bereits vor, erstattet von dem Direktor des königl. geodätischen Instituts in Potsdam Prof. Dr. Helmert. Er enthält die Tätigkeitsberiche über das Jahr 1901; der Arbeitsplan ist nicht gesondert vorgelegt, sondern immer gleich dem Berichte des betreffenden Arbeitsgebietes angehängt. Im allgemeinen geht aus demselben hervor, daß das Beobachtungsmaterial meist noch nicht vollständig genug ist, um endgültige Schlüsse ziehen zu können, was man jedoch im nächsten Jahre bereits zu erreichen hofft. Die wissens schaftliche Tätigkeit erstreckte sich nämlich über sieben Arbeitsgebiete. 1.) Fortsetung der

Berechnungen für das europäische Lotabweichungssystem (unter Mitwirkung von Herrn Dr. Schendal), wo zur Ergänzung die Linie Milano-Crea eingefügt ist, während an den Dreiecksberechnungen über den Bogen Paris-Perpignan fortgefahren wurde. 2.) Die Untersuchung über die Krümmung des Geoids hat Dr. Schumann an vier Längenbogen (in Europa und Amerika) fortgesetzt. 3.) Über die Bewegung der Erdachse im Erdkörper lagen heuer nur von sieben Sternwarten freiwillige Beiträge vor, von denen die meisten nicht ausreichend waren, um einer selbständigen Verwertung zu dienen. 4.) Der internationale «Breitendienst» hat regelmäßig funktioniert und sind auf den sechs internationalen Stationen in Mizusawa 1789, in Tschardjui 1880, in Carloforte 3336, in Gaithersburg 2036, in Cincinnati 1638 und in Ukiah 1910 Sternpaare beobachtet worden. Das Beobachtungsmateriale wird erst im nachsten Jahre ergiebig genug sein, um in einer ausführlichen besonderen Veröffentlichung dargestellt werden zu können. 5.) Der «Spezialbericht über die absoluten Schweremessungen und über die Vergleichung verschiedener Pendel» enthält gleich eingangs die Veränderungen, die man an den Pendeln vorgenommen, indem man statt der Schneiden Schwingungsflächen anbrachte (als Unterlage dient eine Schneide); ferner ersetzte inan den Koinzidenzapparat durch eine Vorrichtung zur Beobachtung optischer Koinzidenzen, endlich schwingen die Pendel in einem Vakuumzvlinder. Diese Umgestaltungen nahmen viel Zeit in Anspruch, allein es haben die 14 vollkommenen Beobachtungen gezeigt, daß die eingeführten Anderungen wirkliche Verbesserungen waren. — Das italienische Pendel zeigte zu großer Überraschung mit abnehmender Luftdichte auch abnehmende Werte für die Schwerkraft; doch mag da eine andere Störung am Pendel selbst schuld sein und müssen die Versuche fortgesetzt werden. 6.] Über die relativen Pendelmessungen der Schwerkraft hat Prof. Helmert bereits berichtet, aber eine erste Verwertung des in diesem Berichte gesammelten und auf das Wiener System reduzierten Materiales erzielte er durch eine Ableitung des normalen Teiles der Schwerkraft im Meeresniveau. Das Studium der verschiedenen Pendeleinrichtungen wurde von Herrn Haase mann fortgesetzt. Der deutschen Südpolar-Unternehmung wurde ein neuer vom Mechaniker Fechner angefertigter Pendelapparat mit zwei in einem Vakuum schwingenden Pendeln mitgegeben, mit denen Herr Haasemann früher eingehende Vorversuche angestellt hatte. 7.) Zur Bestimmung der Schwerkraft auf dem Atlantischen Ozean unternahm Dr. Hecker in der Zeit wo der Atlantische Ozean zwischen Hamburg und Rio Janeiro am ruhigsten ist, d.i.im Juli und August 1901 eine Reise auf dieser Linie, wobei die Hamburg-Südamerikanische Linie dem Forscher mit seinen Apparaten freie Hin- und Rückreise auf ihren Dampfern gewährte, auf denen er auch sonst in jeder Beziehung das größte Entgegenkommen und die freundschaftlichste Unterstützung fand. Die Beobachtungen waren nur auf der Hinreise möglich, da die kräftige Dünung, welche den Dampfer auf seiner Rückfahrt begleitete, vollkommen genaue Beobachtungen erschwerte, ja verhinderte. Die Reise dauerte vom 24. Juli bis 2. Oktober, an welchem Tage er in Lissabon wieder das europäische Festland betrat. Von den sechs mitgenommenen Pendeln haben sich drei vollkommen gut gehalten, zwei zeigten kleine Veränderungen und nur einer wies stärkere Veränderungen auf. Drei sorgfältig geführte Tabellen enthalten die Beobachtungswerte, die Ergebnisse der Ausgleichungen und die Einzelwerte für die Schwere-Anomalien, die sich nach der Prallschen Hypothese durch die Gestaltung des Meeresbodens erklären lassen dürften. -Im zweiten Teile des Berichtes finden wir die geschäftliche Tätigkeit dargestellt, woraus hervorgeht. daß der Dotationsfond 150,878 Mk. Einnahmen und 60,526 Mk. Ausgaben zu verzeichnen hat, wovon 45.839 Mk. allein für den internationalen «Polhöhendienst bezw. Breitendienst» entfallen. - Der dritte Teil des Berichtes bietet ein Inventar der beim Zentralbureau befindlichen Instrumente und Gegenstände der internationalen Erdmessung.

Siegmund Günther: Die Kompromiß-Weltsysteme des 16., 17. und 18. Jahrhunderts. Diese dem Kongreß der Geschichte der Wissenschaften im Jahre 1900 zu Paris vorgelegte Gedenkschrift schildert in anschaulicher Weise und an det Hand zahlreicher Quellenbelege aus den fast durchwegs im Gelehrtenlatein des Zeitalters geschriebenen Schriften, wie langsam sich die große Reform in der Auffassung des Weltsystems, wie sie Kopernikus geschaffen, durchsetzte. Selbst als ein Jahrhundert später Kepler den Schlußstein in das Lehrgebäude des

Kopernikus eingefügt, finden sich noch immer Leute, welche daran herumkorrigierten und sich meistens abmühten, zwischen Kopernikus-Kepler einerseits und der Bibellehre anderseits Kompromisse herzustellen, weshalb sie Prof. Günther ganz trefflich mit diesen Namen kennzeichnet. Als erste Begründer eines solchen Kompromißsystems ist der Dithmarse Reymer Baer = Reymund Ursus zu bezeichnen, der über die Priorität seiner Idee mit Tycho de Brahe in einen Streit geriet, der mit seiner Niederlage endete, indem es Tycho durchsetzte, daß über des Ursus Buch die kaiserlichen Behörden die Konfiskation verhängten. Von da an kamen die Kompromißversuche nicht zur Ruhe. Günther gruppiert sie übersichtlich am Schlusse seiner Arbeit, indem er die Grundanschauungen heraushebt und ihre Anhänger anführt. Es ist höchst fesselnd, diese Durchgangsphase des menschlichen Erkenntnisfortschrittes zu verfolgen: 1.) die Erde stabil, die Planeten in Kreisen um die Sonne sich bewegend (Tycho de Brahe, Morin, Comenius); 2.) die Erde rotierend, die Planeten in Kreisen um die Sonne sich bewegend (Regnarus Ursus, Origanus, Longomontapus [Langberg] aus Jütland); 3.) Modifikationen des ersten Systems (Argoli, Riccioli, Densing, Schreier, Amort); 4.) Erde und Sonne beide beweglich (Koch, Coccaeus); 5.) Elliptische Planetenbahn mit Gleichstellung beider Brennpunkte (Curtius, Boulliau, Graf Pagan); 6) die Planetenbalin als Kurve vierter Ordnung aufgefaßt (Cassini Vater und Sohn und Gallet), Erst Newton verhalf der Kopernikanisch Keplerschen Lehre zum Siege, und haben die Vermittlungssysteme seit 1750 ihre Rolle ausgespielt. Der letzte überzeugte Cartesianer, der hundertjährige Fontenelle, starb im Jahre 1757. Das Büchlein ist bei aller Grindlichkeit fesselnd geschrieben und füllt in verdienstlicher Weise eine Lücke in der Geschichte der Wissenschaft aus, wofür der Kulturhistoriker ebenfalls dankbar sein wird.

Hermann Credner: Die vogtländischen Erderschütterungen in dem Zeitraume vom September 1900 bis zum März 1902, insbesondere die Erdbebenschwärme im Frühjahr und Sommer 1901. (Abdruck aus den Berichten der mathematisch-physikalischen Klasse der königl, sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig ) In der Einleitung bemerkt der Verfasser, daß sich seit dem Jahre 1875 das sächsische Vogtland und das ihm benachbarte und geologisch verwandte böhmische Nachbargelände als «chronisches Schüttergebiet» kennzeichne. Als solches bewährte es sich von 1900 bis 1902. Der Verfasser betont ferner, daß er den augenblicklichen Zeitpunkt zur Berichterstattung deshalb wähle, weil einerseits die Periode der makroseismischen Beobachtungen (durch die Bewohnerschaft) abschließt, anderseits die Reihe der mikroseismischen (durch Bebenmesser) beginnt, nachdem nun ein selbstregistrierendes Wiechertsches Pendelseismometer in Leipzig zur Aufstellung gelangt ist, infolgedessen eine Zeit genauerer Bebenforschung für Sachsen zu erhöffen sei. Es folgen dann die Beobachtungen vom 19. September 1900 bis 13. Februar 1901. Dann setzt der südvogtländische Erdbebenschwarm ein, der vom 8. Mai bis 20. Juni dauert; auf einem sorgfältig ausgeführten Kärtchen ist das Schüttergebiet besonders kenntlich gemacht. Schließlich faßt er das Ergebnis seiner Beobachtungen in vier Sätzen zusammen: 1) bezeichnend ist für das südvogtländische Gebiet das Auftreten von Schwärmen, in denen Hunderte von Stößen sich aneinanderreihten, und zwar im Herbste 1897 in 37 tägiger, im Sommer 1900 in 52 tägiger und im Mai-Juni 1901 in 53 tägiger Periode; 2.) die Epizentren sind im südlichen Vogtlande zu suchen; 3.) dieses birgt aber zwei Erdbebenherde, einen in der Gegend von Brambach-Schönberg, den anderen in der Gegend von Graslitz-Untersachsenburg; 4.) die Mittelpunkte (Epizentren) beider Herde liegen auf Granit oder auf dessen Grenze gegen die an ihn abstoßenden Schiefer. Der Erdbebenschwarm von 1901 ging von dem ersteren Herde aus und berührte einen Kreis im Durchmesser von 17 km. Die Stöße waren weniger heftig als 1897 und 1900 und dürften nur den 4 bis 5, Grad der Erdbebenskala erreicht haben. Auffällig ist die exzentrische Lage des Epizentrums innerhalb der Schütterfläche, in welcher es fast an die südliche Grenze gerückt erscheint. Auch die Erscheinung wurde bemerkt, daß sich an zerstreuten Orten innerhalb des Schüttergebietes der Hauptstoße lokal beschränkte stoßförmige Erhebungen bemerkbar machten, welche zeitlich ganz unabhängig von jenen anderen auftreten, und die man nach Uhlig (Seismische Ereignisse des Jahres 1900 in Deutschböhmen) «lokale Distalbeben» nennen konnte. An S. Stelle endlich behandelt der Verfasser die vogtiändischegerländische Erdbebenjeriode vom 25. Juli bis 31. August, wobei ein zweites Kärtchen des Schittergebetes dem Leser eine leichte Übersicht bietet. Das Schüttergebiet erstreckt sich elliptisch in einer Länge von 45 und einer Breite von 17 km. Der Ausgangsort dieses Behens dürfte in einer dem erzgebirgischen Absturze parallelen Diskontinuität zu suchen sein, die sich freilich in dem Aussehen des Geländes oberflächlich nicht verrät; sie entspräche einer jener Erdbebenlinien, wie sie Becke bei Erörterung des böhmisch-sächsischen Bebens von 1897 zu erkennen glaubt und welche das Ostende des Fichtelgebirgsgranits mit dem Südwestrande des Neudecker Granitstockes verbinden. Auf den Hauptstoß vom 25. Juli folgte dann im Laufe der nächsten Wochen ein weitläufiger Schwarm meist schwacher Erschütterungen, bis mit Ende August allmählich Ruhe eintritt, Nur im Dezember (8. und 9.) unacht sich noch ein kräftiger mit Donnerrollen verbindener Stoß, und zwar bei Markneukirchen fühlbar. Die Darstellung sowie die Wiedergabe der Berichte, wofür er einigen seiner Berichterstatter, die er namentlich anführt, dankend erwähnt, ist sehr gut gehalten, die wissenschaftlichen Schlußfolgerungen dem Beobachtungsmateriale entsprechend.

Dr. Binder.

Die Erdbeben Polens, Von Professor Dr. W. Laska, Referent der Erdbebenkommission. Unter diesem Titel veröffentlicht der genannte Referent in den «Mitteilungen der Erdbebenkommission» der kais, Akademie der Wissenschaften in Wien (Neue Folge Nr. VIII) die erste Abteilung des historischen Teiles seiner den Erdbeben Polens gewidmeten Studien, welche in einer Reihe von Aufsätzen zur Veröffentlichung gelangen sollen. Zunächst, sagt der Verfasser, soll das historische Material gesammelt und kritisch untersucht werden; sodann sollen die Erdbehen Polens sowohl für sich als auch in ihrer Abhängigkeit von anderen Beben einer wissenschaftlichen Diskussion unterzogen werden. Dies wird aber erst dann möglich sein, wenn die Erdbeben der Nachbarländer wenigstens historisch durchgearbeitet sind. Doch fügt er das Bedauern bei, daß in dieser Richtung noch für keines der Nachbargebiete vorgearbeitet sei. Professor Dr. Laska hat für seinen Teil aber ganz tüchtig geforscht und auch aus den polnischen Geschichtsquellen gewissenhaft das Zugehörige ausgehoben sowie einschlägige, vor ihm gemachte Zusammenstellungen (so von Naruszewicz, Jeitteles u. a.) getreulich benützt. So war es ihm möglich, seine, soweit tunlich, erschöpfende Darstellung der historischen Beben in Polen vom Jahre 1000 bis 1877 zu liefern, die, mit reichem Quellen- und Vergleichsmateriale (Hinweisungen auf auswärtige Beben) versehen, von hohem wissenschaftlichen und allgemeinen Interesse sind und in deren Reihenfolge wir aus älterer Zeit den auch für Krain notierten Jahresdaten von 1000, 1348, 1500 und 1070 begegnen. Wir sehen den weiteren Publikationen Professor Dr. Laskas P. v. R. gerne entgegen.

Erdbeben in Japan. Professor Omori unterzieht in dem soehen erschienenen Heft 8 der Mitteilungen der kaiserlich japanischen Erdbebenkommission. Tokio 1900, 18.279 Erdbebenbenbenbenbenbenbenden in Japan auf 26 Erdbebenwarten innerhalb eines Zeitraunes von 27 Jahren gemacht worden sind, einer kritischen Untersuchung in Bezug auf deren Auftreten in Hinsicht auf die Jahres- und Tageszeiten. Professor Omori findet, daß eine Anzahl von Erdbebenwarten das Maximum der Beobachtungen in den Sommermonaten, eine Anzahl von Erdbebenwarten das Maximum der Beobachtungen in den Wintermonaten aufweist. Die Stationen der ersteren Gruppe liegen in dem östlichen, dem Stillen Orean zugekehrten Teile des Inseireiches, jene der letzteren Gruppe an der Westküste, gegenüber dem asiatischen Kontinente. Vergleiche mit den Barometerständen ergaben, daß bei hohem Luftdrucke häufiger Erdbeben auftreten als bei niederem. Nachdem in Japan im Sommer niederer, im Winter hoher Luftdruck herrscht, sind die in den Wintermonaten beobachteten Erdbeben auf den Einfluß des Luftdruckes zurückzuführen und haben ihren Herd auf dem Festlande. Die Erdbeben der Sommermonate sind hingegen Folgeerscheinungen submariner Vorgänge. Was die Tageszeit des Auftretens anbelangt, so konnte Professor Omori keine bestimmten Gesetze aufdecken.

\*\*Fradt.\*\*

Von der Wetterwarte auf den Philippinen sind soeben die Monatsberichte für Jänner und Februar 1. J. herausgegeben worden, in welchen auch die seismischen Beobachtungen der genannten Monate enthalten sind.

Bielar.

Erdbeben-Monatsberichte von Irkutsk. Am Observatorium für Erdmagnetismus und Meteorologie wurde auch eine Erdbebenwarte eingerichtet, und zwar mit photographisch registrierenden Horizontalpendeln nach Milne und Zöllner und mit zwei mechanisch registrierenden Straßburger Schwerpendeln; die letztgenannten Instrumente wurden erst im Dezember v. J. aufgestellt. Der Direktor des Observatoriums zu Irkutsk, A. Voznessensky, veröffentlicht in dem soeben erschienenen «Bulletin sismique», Nr. 1, die in Irkutsk in den Monaten Dezember 1901, Jänner und Februar 1. J. gemachten instrumentellen Beobachtungen sehr ausführlich in russischer und französcher Sprache. Den Monatsbericht beschließt eine kurze Beschreibung über die Ard der Aufstellung der Instrumente.

\*\*Belar\*\*

\*\*

Jahresbericht über die seismischen Außeichnungen an dem Observatorium zu Nikolajew (Rußland). Soeben ist ein Jahresbericht des Observatoriums von Nikolajew erschienen, in dem tabellarischer Übersicht die sämlichen Aufzeichnungen, die an dem dort aufgestellten Horizontalpendel von v. Rebeur-Paschwitz im Laufe des Jahres 1901 gemacht wurden, enthalten sind. Der kurze Jahresbericht ist von Direktor J. Kortazzi in russischer und französischer Sprache herausgegeben worden.

Fürst B. Galitzin: Über seismometrische Beobachtungen. Unter dieser Überschrift ist soeben eine bemerkenswerte Arbeit erschienen, in welcher der Verfasser die wichtige Frage behandelt, wie aus den Angaben eines Seismographen die wahre Bewegung der Erdoberfläche abgeleitet werden könnte. Fürst Galitzin bemerkt, daß diese Frage, obschon sie für die Seismometrie von größter Bedeutung ist, bisher nur wenige Bearbeiter gefunden habe, und zwar führt derselbe Poincaré, Lippmann und Schlüter an, deren Arbeiten er zuerst eingehend behandelt. Der Verfasser wendet sich ferner der theoretischen Betrachtung des Horizontalpendels, Vertikalpendels mit bifilarer Aufhängung, des Apparates zur Bestimmung der Vertikalkomponente sowie eines solchen zur Bestimmung der Drehung um die Vertikalachse, ferner beschreibt er den Apparat zur Bestimmung von Neigungen nach Davison. Nachdem derselbe für die verschiedenen Typen von Instrumenten die mathematischen Formeln abgeleitet, macht er nun Vorschläge für die Ausrüstung einer seismischen Station ersten Ranges. Es wird sich noch Gelegenheit finden, ausführlicher auf die Besprechung dieser sehr beachtenswerten Abhandlung zurückzukommen, vorläufig möchten wir hier noch das Ergebnis der Untersuchungen des Fürsten Galitzin bezüglich der oft besprochenen Bodenneigungen anführen, wobei sich der Verfasser entgegen der Ansicht Schlüters ausspricht, nämlich, daß kein Grund vorliege, die Bodenneigungen als verschwindend klein anzunehmen,

E. Svedmark: Meddelanden om Jordstötar i Sverige (Schweden). - Enthält einen umfassenden Bericht über das Erdbeben vom Q. zum 10. November 1901, welches den Bezirk von Wermland heimsuchte, jenes Gebiet um die große Senkung des Wenernsees, wo ziemlich häufig Erdbeben beobachtet worden sind. Das erste Beben, von dem ein Bericht vorliegt, war das vom 4. Mai 1657, welches ziemlich weit, auch nach Norwegen hinüber verspürt wurde. Dann folgen sich Erdbeben in den Jahren 1822, 1834, 1846, 1847, 1849 und 1851, welch letzteres wieder auf einem größeren Umkreise merkbar war. Die Beben häufen sich 1855, 1859, 1801, und von 1880 an bis 1891 wurde fast jedes Jahr ein Erdbeben verspürt; dann folgte eine Pause, und nach dieser das große Beben vom Jänner des Jahres 1894, dann das vom 13. Dezember 1896. Endlich erfolgt das Erdbeben vom November 1901, das auch in den Nachbarprovinzen verspürt wurde. Die ersten Nachrichten kamen von Karlstad am Wenernsee. Dasselbe trat um Mitternacht auf (11 Uhr 50 Min.), dauerte 10 Sekunden. Dem Hauptstoße folgte eine Reihe schwächerer Stöße, deren man bis halb 3 Uhr morgens beobachten konnte. Die Richtung war NW.-SO. Nach dieser allgemein gehaltenen Einleitung erfolgen die Berichte der einzelnen Beobachter (makroseismisch) in den verschiedenen Kirchspielen nach den Bezirken geordnet. Daran reiht sich eine zusammenfassende Betrachtung, aus der hervorgeht, daß das Epizentrum des Bebenherdes bei Karlstad lag und daß es sich von diesem Herde aus in einem Umkreise von 180 km verbreitete. Ein kleines Kärtchen veranschaulicht dies in übersichtlicher Weise. Daran fügt dann der Verfasser einiges über die genaue Zeitbestimmung, ferner über die Richtung der Bewegung, endlich über die Natur des Bebens und einige damit in Zusammenhang stehende Erscheinungen, wonach er das Beben als ein tektonisches Beben bezeichnen zu müssen glaubt. Dr. Binder.

#### Notizen.

Eduard Sueß-Feier an der Universität in Wien. Ein glücklicher Gedanke war es, daß im Vorjahre zur Feier des 70. Geburtstages des Altmeisters Professor Sueß seine einstigen und jetzigen Schüler zu einem Komitee zusammentraten, um eine Sueß-Stiftung zu errichten, welche dem doppelten Zwecke dienen sollte: einen Fond für wissenschaftliche Unterrichtsexkursionen der Hörer der Geologie zu schaffen und durch Benennung derselben als Sueß-Stiftung dessen Namen für alle Zeiten mit der Geschichte der Wiener Universität zu verknüpfen. Wir glauben kaum, daß es möglich gewesen wäre, eine glücklichere Form der Ehrung zu finden, schon mit Rücksicht auf den einfachen und schlichten Charakter des gefeierten Gelehrten. Am 12. Mai l. J. fand nun im großen Festsaale der Wiener Universität die feierliche Überreichung des Stiftungsbriefes an Professor Sueß statt; die außerordentliche Beteiligung aus allen Kreisen an diesem Festakte gibt ein beredtes Zeugnis, welcher allseitigen Hochschätzung sich der Gefeierte erfreut. Außer den verschiedenen Würdenträgern der Universität erschien Erzherzog Rainer als Kurator der Akademie der Wissenschaften, ferner der Unterrichtsminister v. Hartel. Nach einer Begrüßung durch den Rektor Hofrat Schipper hielt der einstige Schüler von Sueß und nun sein Nachfolger im Lehramte, Professor Uhlig, die Festrede, in welcher er ein lebensvolles Bild der vielseitigen Tätigkeit des Gefeierten entrollte. Bei der wissenschaftlichen Arbeit streifte der Festredner auch die Verdienste des Geseierten um die Erdbebenforschung etwa mit folgenden Worten: «Die Pflege der Geologie der Heimat lenkte die Aufmerksamkeit Sueß' auf die niederösterreichischen Erdbeben, Zur Zeit der intensivsten parlamentarischen Tätigkeit veröffent. lichte er eine für die damalige Zeit ganz neuartige Studie. Daran schloß er eine Studie über die Erdbeben im südlichen Italien, und beide Arbeiten eröffneten so viele neue Ausblicke, daß Sueß zum Begründer der geologischen Untersuchungsmethode der Erdbeben wurde.» - Unter wiederholten Versicherungen der unauslöschlichen Dankbarkeit seiner Schüler überreichte Professor Uhlig dem Jubilar den Stiftungsbrief der Sueß-Stiftung, für welche der ansehnliche Betrag von 42.000 K gesammelt worden war. Weitere Ansprachen hielten der Direktor des naturhistorischen Hofmuseums, Hofrat Steindachner, Direktor Tietze von der geologischen Reichsanstalt, ferner Oberbergrat Max Ritter von Gutmann, letzterer namens der montanistischen Kreise. Aus der kernigen Rede des letzteren an Professor Sueß wollen wir nachfolgendes hier festhalten; «Die montanistischen Kreise sind sich wohl bewußt der Abhängigkeit ihres technischen Könnens von dem theoretischen Wissen. Freimütig bekennt sich der Bergbau als Schuldner der Geologie. Der geologische Hammer, geführt von der Hand des Gelehrten zur Erkenntnis der Wahrheit im Dienste der reinen und hohen Wissenschaft, hat in deren praktischen Anwendung mit seinem Pochen oft ein tausendfaches Echo erweckt: Das Gehämmer und Getose von unzähligen Werkzeugen, das Donnern der Sprengschüsse, das Rollen der Förderung, das Pusten der Dampsmaschinen, aus welchem Chaos unentwirrbaren Larms das deutlich klare Bild von Industrien und Wohnstätten erstand, Erwerb und Obdach bietend Abertausenden von Existenzen, die ihr Dasein verdanken dem Hammer des Geologen! Hochverehrter Herr Professor! Als dem vornehmsten Vertreter unserer Mutterwissenschaft zollen wir Ihnen Dank und weiteren Dank von einem allgemeinen. rein menschlichen Standpunkte. Der heute in unseren materiellen Tagen so seltene ideale Zug Ihres Wesens hat sich durch Ihre Lehren auf Ihre Schüler bis in weite Kreise der Praxis übertragen. Der Funke des Idealismus glimmt weiter und entfacht die Flamme der Begeisterung, ohne deren heiliges Feuer keine wahrhaft große Tat vollbracht werden kann weder in der Wissenschaft, noch im industriellen Leben. . . . Ein getreuer Eckhart waren Sie, der Hüter des ewigen Lichtes unserer Ideale, und für dieses bleibt Ihnen der Dank des

österreichischen Bergbaues bis in die fernsten Zeiten gesichert.» Namens der Schüler Sueß' sprach noch Dozent Dr. Abel, die Bedeutung der Studiemeisen für die Hörer der Geologie hervorhebend, worauf der gefeierte Altmeister Sueß seinen Dank abstattete, um dann mit rührenden Worten an seinem Ehrentage endgültig von der alma mater Abschied zu nehmen. Indem Sueß auf die große Bedeutung des Reisens für den Geologen hinwies, bemerkte er: «Ich hoffe, daß sich auf Grund dieser Stiftung die Neigung zu geologischen Studien erhöhen und daß man im Lanfe der Zeiten bei gegenseitiger gerechter Würdigung der Verdienste immer lobender von der großen geojogischen Schule in Wien sprechen wird, und vielleicht wird mir im erhöhten Maße zuteil werden, was der letzte Wunsch eines alten Lehrers sein muß; übertroffen zu werden von seinen Schülern, denn erst, wenn man auf seinen Schultern die Last des aufsteigenden jungeren Geschlechtes fühlt, dann erst wird man sich dessen bewußt, eine brauchbare Staffel in der Entwicklung einer Sache gewesen zu sein. Zum Rektor der Universität gewendet sagte Sueß: «In diesem für mich feierlichen Augenblicke darf ich nicht vergessen daran, daß ich nur ein Adoptivsohn dieser Universität gewesen bin; ich habe meine Studien am Polytechnikum vollendet, und als mich Graf Leo Thun zum Extra ordinarius für Paläontologie ernannt hatte, da war die Sorge gerechtfertigt, ob dieser kaum fünfundzwanzigiährige Techniker befähigt und berufen sei, auch dem höchsten Ziele der Universität Rechnung zu tragen: der Heranbildung des Geistes zum Edlen und Erhabenen. Jahre sind seither verstrichen und vieles hat sich geändert. . . . . Nachdem der Jubilar seiner früheren Mitgliedschaft im Abgeordnetenhause gedacht hatte, widmete er einige freundliche Worte den zwei berühmten Philosophen E. Mach und Th. Gomperz, für die er die tiefste Verehrung empfinde und welche mit ihm zugleich die Lehrkanzel verlassen haben, und schließt dann mit dem innigen Wunsche für das sernere Wohlergehen der alma mater, - Dem Jubilar kamen zu diesem so seltenen Feste Drahtgrüße und Glückwunschschreiben aus aller Welt zu, auch ich schließe mich als einstiger Schüler mit den aufrichtigsten Wünschen für unseren Altmeister Sueß an, daß es ihm noch lange beschieden sei, die Entwicklung der von ihm gegründeten großen geologischen Schule in Wien zu verfolgen

Belar.

Erdbebenforschung im Deutschen Reiche. Da vom Deutschen Reiche und von Elsaß Lothringen für das Rechnungsjahr 1902 größere Mittel für die kaiserliche Hauptstation für Erdbebenforschung in Straßburg bereit gestellt sind, ist nun ein Kuratorium für diese Hauptstation gebildet worden, welches die sachverständige Aufsicht über die wissenschaftliche, technische und praktische Tätigkeit führen soll. In das Kuratorium sind, wie der «Reichsanzeiger» mitteilt, folgende Gelehrte berufen: Prof. Dr. Becker, Direktor der Sternwarte in Straßburg i. E.; Geheimer Bergrat Prof. Dr. Credner, Direktor der sächsischen geologischen Landesanstalt in Leipzig; Prof. Dr. Futterer in Karlsruhe i. B.; Prof. Dr. Gerland, Direktor der Hauptstation für Erdbebenforschung in Straßburg i. E.; Geheimer Regierungsrat Professor Dr. Helmert, Direktor des geodätischen Instituts in Berlin; Prof. Dr. A. Schmidt, Vorstand der württembergischen meteorologischen Zentralstation in Stuttgart; Prof. Dr. Wiechert in Göttingen; Geheiner Rat Prof. Dr. v. Zittel in München, Den Vorsitz im Kuratorium führt der Kommissät der Reichsverwaltung Geheimer Oberregierungsrat Lewald, während der Kominissär der Landesverwaltung von Elsaß-Lothringen Geheimer Regierungsrat Illing zum stellvertretenden Vor sitzenden bestellt worden ist. Die erste Sitzung des Kuratoriums hat am 18, und 19. April 1. J. in Straßburg i. E. stattgefunden. Von dem Direktor der Zentralstation in Straßburg i. E. wurde dem Kuratorium in seiner neulichen ersten Sitzung eine Denkschrift «Über Verteilung, Einrichtung und Verbindung der Erdbebenstationen im Deutschen Reiche» vorgelegt, in welcher die geographische Verteilung, die Ausrüstung und die Aufgaben der neu zu begründenden Hauptstationen (Stationen erster Ordnung) besprochen wurden. Als solche wurden vorgeschlagen und angenommen: Aachen, Karlsruhe, Göttingen, Hamburg, München,

Jena, Breslau und Königsberg, welche alle, außer Hamburg, Staatsinstitute sind oder werden sollen. Das Kuratorium beschloß, auch dem Staate Hamburg durch Vermittelung des Reichsamtes des Innern den Wunsch auszusprechen, daß die dort von einem Privatgelehrten, Dr. Schütt, begründete und trefflich ausgerüstete Station zur Staatsanstalt gemacht werde. Neben diesen Stationen erster Ordnung bestehen oder sollen ins Leben gerufen werden eine Reihe von Nebenstationen, welche, einfacher eingerichtet als die Hauptstationen, diesen ihre und die Beobachtungen des Publikums, welche sie möglichst zahlreich einsammeln, zu weiterer Bearbeitung zugehen lassen; von diesen Hauptstationen fließt dann alles Material bearbeitet an die Zentralstelle des Reiches, nach Straßburg, zu schließlicher Redaktion zusammen. Daher hat die in Straßburg bestehende Hauptstation jetzt den Titel «Kaiserliche Zentralstation für Erdbebenforschung, erhalten, wie Italien sein Ufficio centrale, Japan sein Imperial Earthquake Investigation Committee (Kaiserliche Kommission für Erdbebenforschung) hat. Als Zentralstelle hat die Station Straßburg - abgesehen von den reichsländischen Lokalbeobachtungen - die Aufgabe, alle in Deutschland direkt fühlbaren Erdbeben zu sammeln und kartographisch zu verzeichnen; Übersichten über die Erdbeben jedes Jahres werden alsbald nach Ablauf des Jahres veröffentlicht. Sie muß ferner alle Beben in fernen Landen, welche die hiesigen Instrumente stets und sehr genau anzeigen, zusammenstellen, womöglich mit Angabe ihres jedesmaligen Entstehungsortes und ihrer Wirkung und Verbreitung über die ganze Erde hin. Es ist dies zugleich eine der internationalen Aufgaben, welche der kaiserlichen Zentralstelle Straßburg zufallen, wie sie ja auch durch die Darstellung der in Deutschland beobachteten Beben ihrerseits zur Erkenntnis der Erdbebentätigkeit des ganzen Erdballes beiträgt. Es ist sichere Aussicht, daß in nächster Zeit das Deutsche Reich Einladungen an alle Kulturstaaten ergehen läßt, sich an der im April vorigen Jahres in Straßburg geplanten allgemeinen Association der Staaten behufs Erforschung des Erdbebenverhaltens der einzelnen Länder zu beteiligen,

Erdbeben von Manila. Die Wetterwarte auf den Philippinen «Manila Observatorium» wünscht genaue Zeitangaben und Diagramme der Erdbebenkatastrophe von Manila am 15. Dezember 1901 von den Erdbebenwarten, welche dieses Beben an ihren Instrumenten beobachtet haben. Etwaige diesbezügliche Mitteilungen sind an: Philippine Weather Bureau «Manila Observatory» in Manila zu richten

Erdbebenmesser im Dienste des Bergbaues. Am 15. und 16. April tagte in Oberleutersdorf (Nordböhmen) eine gemischte Kommission von Bergbausschverständigen, Hochbauingenieuren und Erdbebenkundigen, welche vom Revierbergainte Brüx eingeleitet wurde, um zu
erheben, ob und inwieweit die Erschütterungen durch den nachbarlichen Kohlenabbau ein
dortiges Fabriksgebäude beeinflußt haben. Als erdbebenkundiger Sachverständiger wurde vom
k. k. Revierbergamte Prof. A. Belar eingeladen, wahrend als Privatsachverständiger für das gleiche
Fach ein deutscher Erdbebenforscher, Dr. O. Hecker, Mitarbeiter am königlich preußischen
geodätischen Institute, an der Kommission teilgenommen hat. Da schon seit Jahren an Ort und
Stelle mit einem mechanisch registrierenden Erdbebenmesser Beobachtungen gepflogen werden,
so oblag den erdbebenkundigen Sachverständigen die Aufgabe, in erster Linie die instrumentellen
Aufzeichnungen näher zu bestimmen und die Frage zu beantworten, welchen Einfluß diese
Störungen der Bodenruhe auf das Fabriksgebäude ausgeübt hatten.

Orte und Warten, an welchen dreifache Horizontalpendel System Rebeur-Ehlert aufgestellt sind: Kremsmünster, Laibach, Lemberg, Triest, Sarajevo, Straßburg (drei Apparate), Hambürg, Jena, Brüssel und Belgien (vier Apparate), Tiflis, Moskau, Batavia, Rio de Janeiro. Sobald der Apparat auch noch in Wien zur Aufstellung gelangt, werden dann 19 Rebeur-Ehlertsche Apparate im Beobachtungsdienste stehen. B.

Das Straßburger Horizontalschwerpendel in kurzer Zeit hat sieh dieses erst vor zwei Jahren von Bosch in Straßburg konstruierte Instrument an den Warten im In und Auslande eingebürgert. Gegenwärtig sind in Kußland allein 41 solcher Instrumente zur Aufstellung gelangt; ferner wurden vier Warten in Ungarn, zwei in Rumanien, zwei in Rio de Janeiro und vier auf den Azoren mit diesem neuen mechanisch registrierenden Apparate ausgestattet. — Der heutigen Nummer unserer Monatsschrift ist ein vortreffliches Diagramm dieses Apparates beigegeben. Eine Versammlung der Erdbebenforscher. In diesem Jahre hält die British Association ihren Kongress (Seventy-second Meeting) in der Zeit vom 8. bis 16. September 1. J. in Belfast in Irland ab. Es wurde beschlossen, in die mathematisch-physikalische Sektion die Seismologie einzubesiehen. Das vorbereitende Komitee dieser Subsektion ladet eindringlich die Herren Seismologie zur Mitwirkung ein und höft, daß die Herren Fuchgenossen an dem Kongresse teilnehmen oder wenigstens Abhandlungen zur Diskussion einsenden werden. Abhandlungen sind an das Sekretariat der British Association, Burlington Honse, London W., bis zum 1. August zu richten, alle den Kongreß betreffenden Auskünste werden durch dieselbe Adresse bereitwilligst erteilt.

#### Einläufe:

E. Svedmark. Meddelanden om Jordstötar i Sverige.

- Dr. M. Kišpatić. Ozamnajsto Patresno Izvješće za Godinu 1900. (18. Erdbebenbericht f\(\text{tft}\) das Jahr 1900. Im Anhange f\(\text{tft}\) right (1838, 1849, 1850, 1893, 1896 — 1899. Sonderabdruck aus «Rada» der sitdslavischen Akademie der Wissenschaften und K\(\text{tinste}\)) Agram 1901.
- R. Hoernes. Erdbeben in Steiermark während des Jahres 1900. Sonderabdruck aus den «Mitteilungen des naturwissenschaftlichen Vereines für Steiermark 1901». Graz 1901.
- R. Hoernes. Erdbeben und Stoßlinien Steiermarks. Nr.VII. «Mitteilungen der Erdbebenkommission» der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien. Neue Folge VII. Wien 1902.
- B. Spariosu, Über die Ursache der Wettertrübungen als Grundlage einer Wetterprognoze. Mostar 1902. Dr. Fr. v. Kerner. Die Beziehungen des Erdbehens von Sinj am 2. Juli 1898 zur Tektonik seines Peistoseistische Gebietes. Sonderabdruck aus dem «Jahrbuche der k. k. geologischen Reichsanstalt 1900», 50. Heft. Wien 1900.
- S. Günther. Die Kompromist-Weltsysteme des sechsehnten, siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts. Macon 1901.
- P. R. Stiattesi. Nuovo sismoscopio elettrico e nuovo sismografo fotografico. Sonderabdruck der -Rivista di Fisica, Mathematica e Scienze Naturali». Pavia 1902.
- A. Cancani. Frequenza e distribuzione dei terremoti Italiani nel decenio 1891 1900. Modena 1902.

  A. Cancani, Sul periodo sismico iniziatosi il 24 Aprile 1901 nel territorio di Palombara Sabina.
- Modena 1902. A. Cancani, Sulla periodicità aci grandi terremoti che colpiscono la costa delle Marche e delle Romagne, Modena 1902.
- Dott, D. Omodei. L'Osservatorio Geofisico del R. istituto idrografico. Genova 1901.
- G. Grablovitz. Propagazione dei terremoti. R. Accad. dei Lincei. Rom 1902.
- Fürst B. Galitzin. Über seismometrische Beobachtungen. St. Petersburg 1902.
- In Memoria di Giulio Pacher. Venedig 1901.
- Osservatorio Meteorico Geodinamico « Guzzanti» in Mineo con Annessa Rete Termo Udometrica-Sismica. Bollettino Mensile delle Osservazioni, Nr. 1 1901, Nr. 2 1902. Caltagirone 1902.
- Bollettino sismografico dell' Istituto di Fisica della R. Università di Padova. Spoglio dei Diagrammi Sismografici. März, April 1901. Venezia 1902.
- Ciel et Terre. Revue Populaire d'Astronomie de Météorologie et de Physiques du Globe. Nr. 2, 3 und 4. Bruxelles 1902.
- Bulletin Mensuel de la Station Geophysique d'Uecle. (September und Oktober 1901.) Bruxelles 1901. Procès-Verbaux de la Société Belge de Géologie de Paleontologie et d'Hydrologie. Bd. XVI, Heft 1. Bruxelles 1902.
- Bulletin sismique de l'Observatoire magnétique et Météorologique d'Irkoutsk. Nr. 1. Irkoutsk 1902. Boletin Mensual. Anno 1900, III., IV. Trimestre. Observatorio de Manila. Manila 1901.
- Anales del Instituto y Observatorio de Marina de San Fernando, Sección 2a. Observaciones Meteorológicas, Magnéticas y Séismicas. Año 1899. San Fernando 1900.

Druck und Verlag von Ig v Kleinmayr & Fed. Bamberg in Laibach.

# Die Erdbebenwarte.

Monatsschrift, herausgegeben von A. Belar.

Jahrgang II.

Laibach, 20. Juli 1902.

Nr. 3 u. 4.

# Die Vulkan-Katastrophen auf den Kleinen Antillen im Mai 1902.

Von E. Stöckl.

Das vom 8. Mai 1. J. datierte Telegramm des Kommandanten des französischen Kreuzers Suchet lenkte die Aufmerksamkeit der ganzen zivilisierten Welt, und besonders der Fachkreise, auf die elementaren vulkanischen Vorgänge, die sich Anfang Mai auf den Kleinen Antillen abspielten und ihr Ende bis heute noch nicht erreicht zu haben scheinen. Der Schauplatz der Katastrophe sind die Inseln Martinique und St. Vincent, und ihre Ursache die nach jahrzentelangem Schweigen zu neuer, so furchtbarer Tätigkeit erwachten Vulkane der Mont Pelée und La Soufrière.

Was die geologische Beschaffenheit dieser Inseln anbetrifft, so gehören die Kleinen Antillen zu jenem Kettengebirge, welches das Karaibische Meer vom Atlantischen Ozean und dem Golfe von Mexiko scheidet. Durchwegs vulkanischen Ursprunges, aus jungvulkanischen Gesteinen bestehend, umfassen sie die erste, innerste der von E. Sueß aufgestellten drei Zonen der Antillen, indem sie einen zusammenhängenden Bogen bilden, der sich von der Insel Saba über die Inseln St. Eustatius, St. Christoph, Nevis, Redonda, Montserrat, Guadeloupe, Dominica, Martinique, St. Lucia, St. Vincent und den Grenadinas bis Grenada zieht. Die meisten dieser Inseln tragen tätige Vulkane.

Die Insel Martinique (987 km²) wird von NO. nach SW, von einer in der Achse derselben laufenden Bergkette durchzogen, deren nördlichsten Gipfel der 1350 m hohe Mont Pelée und deren südlichsten der Vauclin (505 m) bildet. Die Kette hat außer den bereits genannten noch andere tätige Krater, wie den kleineren Pain-de-Sucre am östlichen Abhange und den 1207 m hohen Piton du Carbet südlich von St. Pierre. Vier Fünftel der Insel sind vulkanisch, ein Fünftel ist Kalkstein und Schwemmland.

Der als erloschen betrachtete, bis zu seinem Gipfel mit tropischem Buschwerke dichtbewachsene Mont Pelée hatte vor seiner Eruption unweit

des Gipfels einen Krater, den ein See von 150 m Umkreis ausfüllte. Der Beschreibung, die Dr. Doflein (München) von einer Besteigung des genannten Berges gibt, ist zu entnehmen daß das Wasser dieses Sees sehr kalt, die Umgebung desselben feucht war; dieses sowie der stark entwickelte Pflanzenwuchs konnte auf das vollkommene Erlöschen dieses Vulkanes schließen lassen, wenn nicht das Vorhandensein von Schwefeldämpfen, warmen Ouellen (Source du Preheur, 37º Temperatur), sowie das plötzliche Absterben kurz vorher gut gediehener Strecken Waldes von einer noch immer vorhandenen vulkanischen Tätigkeit Zeugnis gegeben hätten. Der Mont Pelée soll am 22. Januar 1762 einen kleinen Ausbruch gehabt haben, dem ein starker Erdstoß voranging, wobei gleichzeitig Schwefeldampfe und heiße Wasser dem zerklüfteten Erdreiche entstiegen. Eine andere, nicht genau konstatierte Eruption folgte am 22. Jänner 1792. Am 5. und 6. August 1851 erfolgte der letzte Ausbruch, wobei der Berg unter ungeheurem Zischen in seinen Grundfesten erzitterte. Ein starker Aschenregen, der zugleich niederfiel, richtete großen Schaden an, und an verschiedenen Stellen des Gebirges stiegen Rauchsäulen auf. Einige Tage später fand man auf dem Mont Pelée acht kleine Krater, gefüllt mit siedendem, schlammigem Wasser, das einen starken Schwefelgeruch besaß. Seitdem galt der Vulkan allgemein als erloschen. Daß diese Annahme jedoch keine gar zu gesicherte war, dafür mag eine Bemerkung Zeugnis geben, die Ballen in seinem 1892 erschienenen «Equatorial America» bei der Erwähnung des Ausbruches von 1851 macht, indem er schreibt: «Einmal oder zweimal ist seitdem vom Mont Pelée ominöses Brummen vernommen worden, und es wird bestimmt prophezeit, der Mont Pelée werde eines Tages St. Pierre mit Asche und Lava verschütten und die Geschichte von Pompeji wiederholen.

Die durch die jungste Eruption zerstörte Stadt St. Pierre liegt dicht an der Meeresküste in einer Schlucht, die den Mont Pelée und Piton du Carbet voneinander trennt, eine Lage, die im Falle einer Eruption eines der genannten Vulkane als die denkbar ungünstigste bezeichnet werden muß. Nach Professor Dr. J. v. Siemiradzki, der anläßlich einer Studienreise die Insel durchforscht hatte, zeigt der geologische Bau der Insel zur Genüge, daß sämtliche Lavaströme der fruheren Eruptionen des Mont Pelée gegen Osten geflossen sind, während die ganze Westseite des Vulkanes, also die ganze Westküste, inbegriffen St. Pierre bis Fort de France herab, von ungeheuren Anhäufungen von vulkanischen Schuttmassen — sogenannter Asche — und Bimssteinsanden besteht, was dadurch leicht erklärlich wird, daß in jener Gegend die heftigen Nordost-Passate monatelang wehen und während der Eruption sämtliche vom Krater ausgeschleuderte Massen auf die Westseite des Berges fallen lassen, was auch gegenwärtig der Fall war.

Die zweite der Anfang Mai zum Schauplatze elementarer vulkanischer Tätigkeit gewordenen Antilleninseln ist St. Vincent. Diese südlichere, durch Santa Lucia von Martinique getrennte, 340 km² große Insel ist ebenfalls stark vulkanisch. Ein dicht mit Urwald bestandener Grat zieht sich von der im Norden sich erhebenden Soufrière (1220 m hoch) bis zum Mont St. Andrew (765 m) im Süden hin, der Kingstown beherrscht. Nach der Soufrière ist der Richmond Peak mit 1902 m die größte Erhebung der Gebirgskette. Der nun ebenfalls zu elementarer Tätigkeit erwachte Vulkan La Soufrière hat einen mächtigen Krater von 5 km Umfang und 150 m Tiefe und galt ebenfalls als erloschen. Die letzte, drei Tage andauernde große Eruption wird aus dem Jahre 1812 gemeldet. Das Meer wurde durch eine Wolke feiner Asche gefärbt, blieb aber ruhig. Der Krater selbst war in Rauch eingehüllt, durch den von Zeit zu Zeit die Flammen durchbrachen. Ein großer Lavastrom ergoß sich nach der See, und ein Erdstoß folgte. Der Aschenregen dauerte zwei Stunden an.

Die bis heute eingelangten Berichte über die jüngsten Eruptionen gestatten es der in denselben häufig auftretenden Widersprüche und Undeutlichkeiten wegen nicht, ein treffendes Bild sowie eine genaue Chronik der Ereignisse zu gestalten. Soweit die vorliegenden Telegramme und Zeitungsnotizen auf Wahrheit Auspruch machen, ließe sich folgende Zeitfolge der einzelnen Akte dieses Weltdramas feststellen.

Die Katastrophe auf Martinique war keineswegs eine so unvorhergesehene und überraschende, wie es ursprünglich bei der ersten Nachricht den Eindruck machte. Es liegt ja auch in der Natur der Sache, daß die dem Ausbruche eines erloschenen Vulkanes vorangehende Tätigkeit im Innern desselben weder eine so kurze noch eine so vollkommen unbemerkbare sein kann. Die Bewältigung der den Schlot des Vulkanes verstopfenden erkalteten Lava- und Schuttmassen durch die darunter gehäuften glühenden Gase und Dämpfe macht sich vielmehr meist schon tagelang vor der eigentlichen Eruption durch heftiges Erzittern des Berges und dessen Umgebung sowie durch Kanonendonner ähnelnde Detonationen nach außen bemerkbar. Und so auch auf Martinique.

Einem vom 3. Mai datierten Briefe des auf Martinique verunglückten Wiener Malers Merwart ist zu entnehmen, daß schon seit den ersten Tagen des April schwefelige Rauchwolken aus Öffnungen zwischen den Felsen des Mont Pelée aufstiegen, welch letztere sich gegen Ende des Monats vermehrten und erweiterten. Der sogenannte trockene Teich im Krater füllte sich mit warmem, schwefelhaltigem Wasser aus, welches aus einem der kleinen Krater hervorquoll. Seit der vierten Woche des April stieß der Berg Rauchwolken aus, in welchen eine anfangs noch schwache Aschensäule konzentrisch aufstieg. Die ganze erste Maiwoche hindurch war ein leises Beben des Bodens, oft verbunden mit dumpfem unterirdischen Rollen, fühlbar.

Am 3. Mai um Oh 15 m ungefahr stiegen unter heftigen Donnerschlägen dichte Rauchwolken und Flammensäulen aus dem Mont Pelée empor, worauf ein schwerer Aschenregen niederzufallen begann, der im Gebiete

von Prêcheur und St. Philomène am dichtesten war, aber auch das 16 km entfernte St. Pierre mit einer grünlichgrauen Schichte überdeckte, die gegen 10 Uhr bereits eine Höhe von 3 cm, nach einer anderen Angabe eine solche von 12 bis 15 mm erreicht haben soll.

Sonntag, den 4. Mai, dauerte der Aschenregen fort; der Vulkan war unsichtbar und die Unruhe nahm zu.

Montag, den 5. Mai, um 1 Uhr nachmittags brach ein 20 Fuß hoher und eine halbe Meile breiter Strom heißen Schmutzwassers hervor und floß mit großer Geschwindigkeit durch das Tal der Rivière Blanche der See zu, wobei eine große Faktorei vernichtet wurde. Das Meer wurde 300 Fuß weit zurückgedrängt und warf sich schwer zurück Laute Detonationen folgten und waren den ganzen Tag meilenweit hörbar. Nachts brach der Vulkan wieder in Flammen aus.

Dienstag, den 6. Mai, dauerten die Schlammergüsse unter beständigem Aschenregen fort.

Mittwoch, den 7. Mai, früh ließ der Ausbruch an Heftigkeit nach, um nachmittags mit verstärktem Gebrülle wieder zu beginnen. In St. Thomas, St. Kitts. Antigua. Guadeloupe und Dominica hörte man diese Detonationen wie ein heftiges Artilleriefeuer, in Santa Lucia und in vielen Teilen Dominicas wurden Erdstöße verspürt.

Donnerstag, den 8. Mai, morgens war es relativ still. Um 7h 50 m (nach der stehengebliebenen Hospitaluhr von St. Pierre) raste plötzlich unter betäubendem Getöse ein Wirbelsturm von Dampf, siedendem Kot und glühenden Steinen mit enormer Geschwindigkeit von dem sich scheinbar spaltenden Gipfel des Mont Pelée über St. Pierre und die Rhede hinweg. welcher die Stadt sofort in Flammen setzte und durch den Luftdruck eine gewaltige Flutwelle emporwarf. Die ganze Nordwestküste wurde nahezu vernichtet, und die nördlich und südlich von St. Pierre gelegenen Städte Prêcheur und Carbet teilten das Schicksal der ersteren. Selbst in Fort de France fielen siedender Schlamm und glühende Steine so groß wie eine Wallnuß nieder. Der Süden sowie die unmittelbar am Vulkane liegende Nordküste hatten unter der Eruption weniger zu leiden, da die in Macouba, Basse Pointe und Le Lorrain sich befindenden Zuckerplantagen in ziemlich gutem Zustande erhalten sind. Es stand also auch dieser Ausbruch, wie die nach der Bodenbeschaffenheit von Dr. v. Siemiradzki analysierten Eruptionen der Vergangenheit, unter dem Einflusse des Nordost-Passates, der die Eruptionsmassen gegen Südwesten, also durch die zwischen dem Mont Pelée und dem Piton du Carbet gelegene, von Prêcheur und Carbet an der Küste begrenzte Schlucht über St. Pierre trieb, während der Norden und Nordosten verschont blieb.

Über die Art der über St. Pierre niedergegangenen Eruptionsmassen sind nun die Meldungen am widerstreitendsten. Die erste Nachricht von einem Lava-Ergusse hat sich wohl als falsch erwiesen. Da einerseits die

bereits anderweitig gemachten wissenschaftlichen Erfahrungen, anderseits die rasende Geschwindigkeit dagegen spricht, mit der die Vernichtung hereinbrach; denn laut übereinstimmenden Berichten aller Augenzeugen legte die ausgeworfene Materie den 16 km weiten Weg vom Krater bis zur Küste in wenigen Minuten zurück, was einem Lavastrome wegen seiner Dickflüssigkeit nicht möglich sein konnte. Es scheint überhaupt die Art der Eruption des Mont Pelée eine gleiche mit den anderen als erloschen gegoltenen Vulkanen gewesen zu sein, und es ließe sich daher auf Grund eines Vergleiches der vorliegenden Daten mit anderen bereits gemachten Studien und Erfahrungen folgendes Bild der Eruption und seiner Vorläufer außtellen:

Der Mont Pelée dürfte, wie andere erloschen geglaubte Vulkane, nach seinem letzten Ausbruche eine Verstopfung seines Schlotes durch die Erkaltung der in denselben eingetriebenen geschmolzenen Massen erfahren haben. Da der Vulkan nun durch Jahrzehnte seine Tätigkeit eingestellt hatte. muß man annehmen, daß diese eingetriebene erkaltete Steinmasse sehr mächtig, der Verschluß daher sehr kräftig geworden war. Bei neuerlicher Aufnahme der Tätigkeit bedarf es nun behufs Beseitigung dieses Pfropfens einer ungewöhnlich heftigen Entwicklung der darunter liegenden gespannten Gas- und Dampfmassen. Die Überwindung der entgegenstehenden Hindernisse kann nur stufenweise stattfinden, daher die erst langsam nach außen sich bekundende Tätigkeit des Vulkanes. Die Ende April beginnenden Rauchwolken sind darauf zurückzuführen, daß sich der Dampf durch die verstopfende Masse bereits einzelne Abzugswege ausgetrieben hatte durch welche bei deren Erweiterung allmählich auch Zerstäubungsprodukte in Form einer Aschensäule austraten, welche Entwicklung am 3. Mai schon ziemlich vorgeschritten war. Am 5. Mai scheint der Druck bereits ein heftiger und erfolgreicher gewesen zu sein, was das Austreten des den Krater anfüllenden Sees zur Folge hatte, so daß das siedende Schlammwasser über die Abhänge des Kraterrandes mit der dem Gefälle entsprechenden Geschwindigkeit gegen die See abfloß. Dies dürfte der nach einzelnen Berichten am selben Tage mehrere Faktoreien zerstörende «Lavastrom» gewesen sein. Am 8. Mai hatte nun der Gas- und Dampfdruck seinen Höhepunkt erreicht und das Hindernis, den verstopfenden Spund, mit betäubendem Krach hinausgeschleudert - die Eruption. Hiebei wurden enorme Massen von Zerstäubungsprodukten (vulkanische Asche, Lapillen und Bomben) und zersprengten Laven vermischt mit siedendem Schlamm, mit den hervorbrechenden glühenden Gasen in die Luft geschleudert und gleich einem Orkane längs des Nordwestabhanges gegen die Küste geworfen. Da die aus der Tiefe stammenden Auswürflinge selbst geschmolzen und glühend sind, so hatten sie die Wirkung von Brandgeschossen und setzten St. Pierre wie alles von ihnen Getroffene in Flammen, woher die anfangs kursierende Nachricht stammt, die Stadt sei von einem hereinbrechenden

Lavastrome in Brand gesetzt worden. Ob Lava überhaupt geflossen war, kann man nicht mit Bestimmtheit bejahen oder verneinen, doch wurde St. Pierre von derselben nicht erreicht.

Eine andere unaufgeklärte Tatsache ist die enorme Wirkung auf die Baulichkeiten von St. Pierre, die unmöglich dem Feuer und Orkane allein zugeschrieben werden kann, da die Berichte von der vollkommenen Zertrümmerung ganzer Stadtteile sprechen. Auch den die Eruption notwendig begleitenden Erschütterungen kann dies nicht ohne weiteres zugeschrieben werden, da bei einer zu einer solchen Zerstörung erforderlichen Intensität auch die übrigen Teile der Insel empfindlich betroffen worden wären. Es mag daher die hie und da auftretende Meinung nicht jeglicher Wahrscheinlichkeit entbehren, daß die elementare Zerstörung auf die Explosion von Gasen, die die hereinbrechende Materie enthielt, zurückzuführen sei. Hiefür spricht wenigstens das Resultat einer Untersuchung, welche ergab, daß St. Pierre mit giftigen Gasen erfüllt war, worauf auch der plötzliche Tod so vieler Menschen durch Ersticken zurückzuführen ist. Erwähnenswert ist die Ansicht des amerikanischen Geologen Verril, welcher sich äußert: «Im Gegensatze zu den Lehren in den Handbüchern der Geologie bin ich stets der Meinung gewesen, daß die Hitze allein genügt, um die Zerlegung des Wassers in Wasserstoff und Sauerstoff zu bewirken, wenn das Wasser plötzlich mit hocherhitzter Lava in Berührung kommt. Handelt es sich nun um Seewasser, so wird auf gleiche Weise das Chlor vom Natrium getrennt Werden solche Gase plötzlich mit großer Heftigkeit herausgeschleudert, und explodieren sie in der Luft über dem Krater, so werden genau dieselben Wirkungen hervorgerufen, wie man sie in so ungewöhnlichem Maße auf Martinique beobachtet hat. Die meisten Menschen wurden sicherlich durch die urplötzliche Explosion einer ungeheuren Menge von Wasserstoff und Sauerstoff getötet, das auch den Grund abgibt für das rasche Brennen des Fleisches und der Kleider wie der Gebäude und Schiffe. Das Chlor verband sich gleichzeitig mit einem Teile des Wasserstoffes zu Chlorwasserstoff, einem giftigen und erstickenden Gase, das noch alles tötete, was beim Sprengschlage mit dem Leben davongekommen war.

Weitere Nachrichten melden, daß die geographische Gestalt der Insel starke Veränderungen erlitten habe. Doch stellt dies der amerikanische Geologe Hill, der die nördliche Küste nach der Eruption bereiste, in Abrede, indem er einzig bei St. Pierre topographische Veränderungen vorfand.

Die Tätigkeit des Mont Pelée an den der Eruption vom 8. Mai folgenden Tagen war nachstehende:

Der um 7 h 50m stattgehabten Eruption folgte ein dichter Aschenregen, der die ganze Insel einhüllte und den folgenden Freitag und Samstag andauerte.

Samstag, den 10. Mai, hörte das Erdbeben trotz Fortdauer der Eruption auf.

Sonntag, den 11. Mai, soll die Lava im Norden der Insel in breitem Strome von der Spitze des Kraters innter heftigen Erschütterungen und Getöse weitergeflossen sein. In den folgenden Tagen dauerte der Lavaerguß aus den neuen Spalten und Kratern sowie der Aschenregen, jedoch schwächer, fort.

Donnerstag, den 15. Mai, zwischen 10 und 11 Uhr abends stiegen aus dem Vulkan mächtige Feuersäulen empor.

Freitag, den 16. Mai, vormittags war der Vulkan von dichten rötlichen Wolken umhüllt, welches Phänomen in den Ortschaften Lorrain, Marigot, St. Mario und Trinité von Aschenregen begleitet war.

Samstag, den 17. Mai, nachts wurden in Fort de France heftige Detonationen gehört. Gleichzeitig nahmen die Ausbruche des Mont Pelée zu, auf dem sich in der Umgebung von Prêcheur neue Krater geöffnet zu haben scheinen. Ein Aschenregen verdunkelte den Himmel, und um 5 Uhr nachmittags herrschte in Fort de France bereits vollständige Finsternis.

Sonntag, den 18. Mai, war es etwas heller, aber der Aschenregen hielt an und gelegentlich fiel auch Lava und Bimsstein, während der Berg ununterbrochen grollte.

Montag, den 19. Mai, um 51/, Uhr erhoben sich am nordöstlichen Himmel (von Fort de France aus gesehen) Wolken in Gestalt von riesenhaften weißen Straußenfedern. Gegen Mittag trat die See bei Fort de France vom Ufer zurück und verursachte dadurch eine gewaltige Welle, welche über die Küste dahinrollte, dann wieder zurücktrat und einen bisher bedeckten Teil des Meeresbodens frei ließ. Aus dem Mont Pelée brach eine gewaltige Säule von Dampf und Gas hervor. Der Strom einer geschmolzenen Masse sturzte sich über St. Pierre in die See und verursachte große Dampfsäulen. Dabei lief eine Rauchsaule den Berg herunter, und die ununterbrochenen Detonationen waren von einem fürchterlichen Gewitter mit Blitz und Regen begleitet. Der Aschenregen verdoppelte sich, und selbst in Fort de France fielen Steine und Felsstücke im Gewichte von 3 bis 12 Pfund. Am selben Tage fand bei Bassepointe an der Nordküste um 2 Uhr durch plötzliches Steigen des Flusses eine Überschwemmung statt. Vormittags wurde Carbet durch eine Flutwelle stark beschädigt. Diese letzte Eruption scheint große Ähnlichkeit mit der am 8. Mai zu haben.

Am 21 Mai, Mittwoch, stiegen noch immer Säulen von Rauch und Gas aus dem großen Krater auf, und die neuen Spalten in den Seiten des Berges spien ununterbrochen gelbe Wirbelwolken aus, Auch kochender Schlamm wurde ausgeworfen und ergoß sich ins Meer.

Donnerstag, den 22. Mai, ergoß sich aus einem neuen Krater auf der Nordseite des Mont Pelée die Lava in breitem Strome ins Meer. Die Gewässer des Flusses Capotte zeigten plötzlich einen hohen Hitzegrad.

Freitag den 23. Mai, war der Vulkan verhältnismäßig ruhig.

Samstag, den 24. Mai, warf er wieder Schlamm aus, wodurch die bisher unversehrt gebliebenen Teile von Bassepoint vernichtet wurden. Am Bergabhange wurden neue Risse bemerkt.

Sonntag, den 25. Mai, blieb die Lage unverändert.

Am 26. oder 25. abends fand eine furchtbare Eruption statt. Die Feuersäule erreichte eine Höhe von 150 m. In den folgenden Tagen häuften sich die Vulkanausbrüche, waren jedoch von minderer Heftigkeit.

Am 29. war die Lage unverändert und der Tag ziemlich ruhig.

Freitag, den 6. Juni, erfolgte nach scheinbar längerer Ruhe ein neuer furchtbarer Ausbruch. Es bildete sich ober dem Mont Pelée eine Wolke, die der vom 19. Mai ähnlich war. Das Gelände von Morne Rouge wurde mit heißem Schlamm bedeckt. Fort de France blieb vier Stunden in Dunkelheit gehüllt, doch fielen keine Steine.

Am 19. Juni spie der Vulkan eine fünf Meter hohe Schlammsäule aus, welche über Basse Pointe niederging und 22 Häuser sowie einen Teil von Basse du Bourg zerstörte.

Über eine weitere Tätigkeit des Mont Pelée fehlt vorläufig noch jede Nachricht. (Fortsetzung folgt.)

# Japanische Erdbebenstudien.

Von Aug. Sieberg.

Wohl kein Land der Erde ist in solchem Maße der Tummelplatz verderbenbringender Naturkräfte wie Japan. Taifune, Vulkanausbrüche, See- und Erdbeben wechseln in bunter Reihe miteinander ab und lassen. bald hier, bald dort ausbrechend, die Gemüter kaum zur Ruhe kommen. Schwächere Erdstöße sind dort an der Tagesordnung und werden kaum beachtet; so gibt z. B. v. Siebold an, durch gewöhnliche Erdstöße habe er sich — derart war er daran gewöhnt — nicht dazu bewegen lassen. die Feder aus der Hand zu legen. Aber in verhältnismäßig kurzen Intervallen brechen Katastrophen herein, von deren Umfang und Verheerungen man sich erst dann einen Begriff zu machen vermag, wenn man erfährt. daß beispielsweise allein bei dem Erdbeben vom 28. Oktober 1891, welches die beiden blühenden Provinzen Mino und Owari in Schutt und Asche legte, nicht weniger als 25.000 Menschen getötet oder verwundet und 120.000 bis 130.000 Gebäude vernichtet wurden, ungerechnet die vielen zerstörten Verkehrswege (45 km Eisenbahnen und 520 km Deiche etc.), weshalb man sagen kann, daß innerhalb eines einzigen Tages die Früchte einer zehnjährigen Kulturarbeit der Vernichtung anheim fielen.

Aus diesen Gründen ist es wohl einleuchtend, daß gerade das Studium der Erdbeben, vor allem ihrer Natur, Ursachen und Verbreitung für Japan eine Lebensfrage bedeutet; denn dieses allein ist imstande, Mittel auffinden zu lassen, um den durch die Erderschütterungen verursachten Schaden

nach Möglichkeit begegnen und vorbeugen zu können. Tatsächlich ist in Japan während der letzten Dezennien auf diesem Gebiete ganz außerordentliches geleistet worden. Zwei Deutsche, Knipping und Naumann, machten den Anfang; der lange Jahre in Japan ansässig gewesene Engländer Milne, ferner hervorragende japanische Gelehrte, wie Kotô. Omori, Sekiya und manche andere mehr, schritten auf dem betretenen Pfade weiter und schlugen teilweise neue Bahnen ein, so daß das japanische Inselreich der Brennpunkt tiefgehender seismologischer Forschungen wurde.

Eine Organisation und Zentralisierung ließ nicht lange auf sich warten. Im Jahre 1892 ist hauptsächlich auf Anregung des Professors an der Universität Tokio Herrn Kikuchi durch einen kaiserlichen Erlaß eine Kommission zur Erforschung der Erdbeben Shinsai-Yobô-Chôsa-Kwai» ins Leben gerufen worden. Da ihre Untersuchungen nicht allein der Wissenschaft als solcher, sondern nach der Lage der Dinge naturgemäß auch besonders den Forderungen des praktischen Lebens zugute kommen sollen, so ist ihr Arbeitsfeld ein sehr ausgedehntes. Es umfaßt nämlich vor allem die nachstehend aufgeführten Zweige, ohne aber damit erschöpft zu sein:

- 1.) Sammlungen von Aufzeichnungen über Naturereignisse, wie Erd- und Seebeben, Ausbrüche von Vulkanen und Schlammsprudeln;
- 2.) Bearbeitung einer Geschichte der seismischen Erscheinungen in Japan;
- 3.) geologische Untersuchungen;
- 4.) Studium über die Natur der seismischen Bewegungen;
- 5.) Bestimmungen ihrer Fortpflanzungsgeschwindigkeit;
- 6.) Bestimmung der Neigungen und der Pulsationen der Erdoberfläche;
- vergleichende Studien über die seismischen Bewegungen an der Erdoberfläche und im Innern der Erde;
- 8.) magnetische Messungen und Schaffung von magnetischen Stationen;
- 9.) Beobachtung von Erdbodentemperaturen in großen Tiefen;
- 10.) Messungen der Widerstandsfähigkeit verschiedener Stoffe;
- Entwurf von Gebäuden, welche imstande sind, den Erderschütterungen zu widerstehen; Aufstellung von Häusermodellen in häufig von Erdbeben heimgesuchten Gegenden;
- Sammeln von Erfahrungen über die Widerstandsfähigkeit verschiedenartigster Gebäudekonstruktionen mittelst künstlich hervorgerufener Beben;
- Studien an zur Zeit bestehenden Bauwerken hinsichtlich der seismischen Wirkungen;
- 14) vergleichende Studien an verschiedenartigen Terrainstücken hinsichtlich der Häufigkeit der Erderschütterungen;
- 15.) Sammeln von Erfahrungen, bezweckend eine eventuelle Gegenwirkung gegen Erdstöβe;
- 16.) Veröffentlichung von Denkschriften und Berichten über die Arbeiten der Kommission.

Um einen so umfangreichen und mannigfaltigen Arbeitsstoff bewältigen zu können, wurden die Mitglieder des mit weitgehenden Vollmachten und Mitteln ausgestatteten Komitees, zu dessen Präsident Herr Kikuchi ernannt worden ist, aus Vertretern der verschiedensten Wissenszweige gewählt; so sind darin vertreten Seismologen, Physiker, Geologen, Meteorologen, Ingenieure, Architekten etc. Angegliedert ist die Kommission an die naturwissenschaftliche Fakultät der Universität zu Tokio. Sie unterhält eine Anzahl seismologischer Stationen (allein drei in verschiedenen Teilen der Hauptstadt), welche durch elektrische Leitungen untereinander und mit dem seismologischen Laboratorium der Universität in Verbindung stehen; auch hat sie fortwährenden Verkehr mit dem meteorologischen Zentral-Observatorium, den einzelnen (78) meteorologischen Stationen, welche größtenteils auch mit seismischen Instrumenten (dem gewöhnlichen Gray-Milneschen Seismograph) versehen sind, ferner den Telegraphenämtern. Eisenbahndirektionen u. a. m. Einzelne Stationen besitzen Omorische Horizontalpendel-Apparate, so Anfang 1901 das seismologische Observatorium zu Hitotsubashi (Tokio), die Universität zu Kioto, das meteorologische Observatorium zu Miyako und die Sternwarte zu Mizusawa; vorgesehen war ferner bis zu Ende des Jahres noch eine größere Anzahl weiterer Stationen, vor allem meteorologische, mit derartigen Instrumenten auszurüsten.

Als Früchte ihrer Tätigkeit während der zehn Jahre ihres Bestehens hat die Kommission bereits eine große Zahl von Spezialuntersuchungen auf den vorerwähnten Gebieten gezeitigt, deren Resultate in einer ebenso großen Menge von Abhandlungen und Monographien niedergelegt sind. Da diese aber in japanischer Sprache abgefaßt sind, so gibt das Komitee, um auch den anders redenden Forschern die Kenntnisnahme der Ergebnisse zu ermöglichen und eine Kritik und Diskussion herbeizuführen, eine Serie von Schriften unter dem Titel «Publications of the Earthquake Investigation Comittee in Foreign Languages» heraus, welche in zwangloser Folge die wichtigsten Arbeiten in englischer oder französischer Übersetzung bringen.

Von diesen zum Teil recht umfangreichen und durch zahlreiche Abbildungen und graphische Darstellungen erläuterten Veröffentlichungen (in gr. 8 %) liegen mir zur Zeit Band I, III bis VI vor. Auf die reiche Fülle des darin aufgespeicherten wertvollen und interessanten Materials näher einzugehen, verbietet der Mangel an dem dazu benötigten Raume. Jedoch sei wenigstens der Inhalt der einzelnen Bände unter kurzer Skizzierung der Kernpunkte einiger Abhandlungen mitgeteilt, wobei natürlich die rein theoretischen Untersuchungen zurücktreten müssen.

Das I. Bändichen gibt einen «Vorläufigen Bericht über die Schwankungen der geographischen Breite von Tokio», erstattet von Herrn Kimura, nebst einigen kurzen einleitenden Bemerkungen über das Ziel der Kommission seitens des Vorsitzenden Herrn Kikuchi.

Im III Bande1 wird sowohl der Zweck als auch die gesamte Organisation der Kommission eingehend erörtert unter Hinzufügung eines namentlichen Verzeichnisses ihrer Mitglieder. Herr Tanabe bringt eine ins Einzelne gehende Studie (50 Seiten) über den «Widerstand von Ziegelmauerwerken gegen Zug. Einen Apparat zum theoretischen Studium der Erdbeben» (2 Seiten, 2 Tafeln) beschreibt Herr Mano. Dieses Instrument gestattet gleichzeitig eine horizontale Bewegung von 0.127 m und eine vertikale von 0.076m bei der Dauer von 1 Sekunde stir die Oszillation; hiemit werden Modelle von Bauwerken aus den verschiedenartigsten Baumaterialien auf ihre Widerstandsfähigkeit gegen Erdbeben untersucht. Die Beschädigungen an Fabriksschornsteinen durch das Erdbeben vom Juni 1804. (2 Seiten) besprechen die Herren Tanabe und Mano. Der Geologe Herr Koto gibt einen Überblick über das ¿Ziel der vulkanologischen Unternehmungen in Japan, (13 Seiten), wobei der Verfasser endgültig zu der Anschauung gelangt, daß die Ketten von Vulkanen, die Gebirgsformationen und die nichtvulkanischen Erdbeben sehr intime und fundamentale Beziehungen zu den sogenannten tektonischen Linien zu besitzen scheinen. Anschließend hieran führt er die Titel der von ihm seit dem Jahre 1895 der Kommission vorgelegten Untersuchungen (in japanischer Sprache) über Vulkane, Erd- und Seebeben, sowie über die geologischen Ergebnisse bei Brunnentiefbohrungen auf.

Der IV. Band gibt eine «gedrängte Darlegung der Konstruktionsprinzipien für erdbebenfeste Holzbauten» (5 Seiten, 7 Tafeln mit Details der verschiedenen Balkenverbände), sowie aus der Feder des Herrn Omori die Resultate von · Erdbebenmessungen an einem Backsteingebäude. (5 Seiten, 6 Tafeln mit Diagrammen, 1 photographische Ansicht), welche die bereits bekannte Tatsache wissenschaftlich begründen, daß fast ausschließlich die oberen Stockwerke von Ziegelbauwerken der Zerstörung ausgesetzt sind, während das Erdgeschoß selbst bei zerstörenden Erderschütterungen höchstens geringfügige Beschädigungen erleidet. Derselbe macht weiterhin nähere Angaben über die beiden Erdbeben «zu Mino-Owari vom 28. Oktober 1901» (11 Seiten, 1 Tafel, 1 Übersichtskarte), «zu Tokio am 20. Juni 1894 > (8 Seiten, 1 Tafel, 1 Übersichtskarte), sowie über die ·Nachbeben des Hokkaido-Erdbebens vom 22. März 1894» (6 Seiten, 2 Tafeln). Über das erstere ist schon eingangs dieser Zeilen verschiedenes mitgeteilt worden, worauf ich mich hier beschränken muß. Bezüglich des zweiten sei nur soviel bemerkt, daß es das stärkste war, welches die Hauptstadt seit dem verheerenden Ansei-Beben (1885) heimgesucht hat. Der Teil seines Erschütterungsgebietes, in welchem es ohne Instrumente noch deutlich gefühlt wurde, umfaßte nicht weniger als 110,000 km<sup>2</sup>: 26 Personen erlitten den Tod. 171 Verwundungen, zahlreiche Gebäude wurden beschädigt,

<sup>1</sup> Leider besitze ich den II. Band nicht, infolgedessen ich über seinen Inhalt keine Angaben machen kann.

Kamine und Laternenpfähle umgestürzt. Ein Diagramm dieses Bebens. besprachen die Herren † Sekiya und Omori (4 Seiten, 1 Tafel). Herr Nagaoka untersucht die «Elastizitäts-Konstanten von Gesteinsarten und die Fortpflanzungsgeschwindigkeit seismischer Wellen» (20 Seiten). Den Band schließt Herr Omori mit einer sehr eingehenden und umfassenden Diskussion von «Seismischen Versuchen über den Bruch und das Umfallen von Säulen» (72 Seiten, 32 Tafeln). Die Experimente wurden mittelst des von Herrn Mano konstruierten und in Band III beschriebenen Apparates zur Erzeugung künstlicher Beben im Jahre 1808/00 an der Universität zu Tokio angestellt. Nur soviel sei hervorgehoben, daß der Verfasser unter Bezugnahme auf das Mino-Owari-Beben zur Aufstellung einer für Japan gültigen siebenklassigen absoluten Skala für zerstörende Beben gelangt, welche die Beziehungen zwischen der größten Beschleunigung der Erderschütterungen und dem verursachten Schaden umfaßt. Nachstehend ist diese Skala mit der Rossi-Forelschen und derjenigen des meteorologischen Zentral-Observatoriums zu Tokio verglichen:

| Absolute Skala für zerstö-<br>rende Beben<br>Beschleunigung in mm p. Sek. <sup>3</sup> | Intensitätsskala des<br>meteorologischen Zentral-<br>Observatoriums | Rossi-Forelsche Skala   |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|
|                                                                                        | Leicht                                                              | { I.                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                        | Schwach                                                             | { III. IV. V.           |  |  |  |  |  |
| I 300 mm/sek. <sup>2</sup>                                                             | Stark                                                               | { VI. VII.              |  |  |  |  |  |
| II                                                                                     | Heftig                                                              | VIII.<br>IX.<br>X.<br>— |  |  |  |  |  |

Der ganze V. und VI. Band ist der Besprechung der Ergebnisse von Erdbebenbeobachtungen in Tokio mittelst des Horizontalpendel-Apparates während der Zeit vom Juli 1898 bis Dezember 1899 durch Herrn Omori gewidmet. Es sind dies 246 an der Zahl (ungerechnet die schwachen örtlichen Erschütterungen), welche der Verfasser nach ihrem Ursprungsorte in folgende neun Gruppen scheidet:

Gruppe I: Fernbeben; hieher sind sowohl alle diejenigen starken Beben zu rechnen, welche in großer Entfernung von Japan ihren Ursprung nehmen, als auch diejenigen, welche in der Nähe der japanischen Küste entstehen, aber so schwach sind, daß sie durch den gewöhnlichen Gray-Milneschen Seismographen

- nicht aufgezeichnet werden, mit dem die meteorologischen Stationen in verschiedenen Teilen des Reiches ausgerüstet sind;
- Gruppe II: Erdbeben, welche bei der Ostküste von Hokkaido (Insel Yeso) entstehen;
  - III: Erdbeben, welche bei der Nordostküste von Honshiu (Maininsel) entstehen;
  - IV: Erdbeben, welche bei den Küsten der Provinzen Hitachi und Iwaki entstehen;
  - · V: Erdbeben, welche bei der Südküste von Honshiu entstehen;
  - VI: 

     in Kiushiu oder an seiner Ostküste entstehen ;
  - VII: , in Mitteljapan entstehen;
  - VIII: Lokale Erdbeben, und zwar a) solche, welche mehrerenorts,
     b) solche, welche in Tokio und an vereinzelten Orten, und
     c) solche, welche ausschließlich in Tokio beobachtet werden;
  - IX: Erdbeben verschiedenen Ursprungsortes.

Der V. Band (82 Seiten, 20 Tafeln und Karten) enthält eine Beschreibung der verschiedenen verbesserten Formen des bekannten von Herrn Omori konstruierten Horizontalpendel-Apparates. Hieran schließt sich eine Liste der beobachteten Erdbeben und eine Reihe von Abhandlungen theoretischen Inhaltes, welche zum Gegenstande haben: Periode der Wellen bei Fernbeben, Natur von Erdbebenwellen mit langer Periode, Schwingungen der Pulsationen, Vorphase und Geschwindigkeit der Fortbewegung von Erderschütterungen, Ableitung der Fortpflanzungsgeschwindigkeit seismischer Wellen aus italienischen und deutschen Beobachtungen sowie aus den letzten großen japanischen Beben.

Im VI. Bande (181 Seiten) endlich, der gewissermaßen den zweiten Teil des vorigen bildet und ihn ergänzt, finden wir eine ins Detail gehende Analyse der Diagramme der einzelnen vorerwähnten Erdbeben, nach der Gruppeneinteilung zusammengefaßt.

Der reiche und vielseitige Inhalt der besprochenen Bände läßt erkennen, welche Summen von Erfahrungen die Vertreter der Wissenschaft des fernen Inselreiches auf dem Gebiete der Erdbebenkunde bereits gesammelt und sowohl für die reine Wissenschaft, als auch für das praktische Leben nutzbringend verwertet haben. Man wird daher in Fachkreisen mit Interesse den weiteren Veröffentlichungen der japanischen Kommission zur Erforschung der Erdbeben entgegensehen.

Mitteilungen hierüber siehe diese Zeitschrift, Jahrgang I., Nr. 1, S. 11; hier finden sich auch weitere Angaben über den Inhalt von Band V. und VI., weshalb ich mich, um Wiederholungen zu vermeiden, an dieser Stelle auf die wenigen Daten beschränke.

## Erdbebengeräusche und Bodenknalle.

Von Dr. S. Günther.

(Schluß.)

Baratta zieht, ähnlich wie der Schreiber dieser Zeilen, aus dem von ihm gesammelten und gesichteten Stoffe den Schluß, daß es Gegenden gibt, in deren Bereiche die Knalle mit einiger Regelmäßigkeit vernommen werden, und andere, die wenig oder nichts davon wissen. Gerade hierin ist ein entscheidendes Merkmal eines nicht atmosphärischen Ursprunges der Erscheinung zu erblicken. Auch der Umstand, daß nur einzelne der Aussagen auf einen Zusammenhang zwischen Erdstößen und Bodenknallen hinweisen, fällt durchaus nicht so weit ins Gewicht. daß man einen solchen Kausal-Nexus abzulehnen genötigt wäre. Und wirklich konvergieren die Richtungen, aus denen man an den einzelnen Orten die Geräusche gehört haben will, gegen den Apennin, im besonderen gegen den schon genannten Falterona. Soweit von einer akustischen Analyse der dumpfen, aber immerhin distinkten Lufterschütterungen die Rede sein kann. muß der · Trabusso · oder «Mugghio¹ della Balza» — dies sind die üblichen Bezeichnungen der Romagnolen - als mit der umbrischen «Marina» identisch betrachtet werden. Auf diese Tatsachen hin sieht sich Baratta zu einer Schlußfolgerung veranlaßt, die uns wichtig genug erscheint, um textuell in unserer Sprache wiedergegeben zu werden. Er schreibt: Das zerstreute Auftreten des Phänomens, der Umstand, daß es uns in Gebieten von ganz verschiedenen Höhenverhältnissen und abweichender topographischer Beschaffenheit begegnet, lassen uns an eine endogene Entstehung denken, und diese Vermutung wird bekräftigt durch die Wahrnehmung, daß an manchen Orten, zumal in Zeiten seismischer Erregung, sich ganz analoge Knallgeräusche bemerkbar zu machen pflegen, deren endogene Herkunft nicht im mindesten zweifelhaft ist, und die mit Kraftäußerungen eines unter der Erde befindlichen seismischen Zentrums Hand in Hand gehen.

Gerade hier nun, in diesem klassischen Lande der Bodenknalle, ist auch von alters her ein habituelles Stoßgebiet nachweisbar,3 und in den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dieses Wort bedeutet soviel wie «Blöken» (des Rindviehes).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die Möglichkeit, daß der Anprall der Meeresbrandung ein mikroseismisches Erzittern des Festlandes auf weite Entfernungen von der Küste bedinge, wurde von uns (auch am anderen Orte) ausdrücklich offen gehalten. Freilich taucht dann auch sofort die Frage auf, warum, wenn dies der Fall, nicht auch an anderen Stellen die Wirkung verspürbar sei, warum stets nur enger begrenzte Räume betroffen würden. Dieses Bedenken waltet auch den «Barisal Guns» des Gangesdeltas gegenüber ob, deren Meeresnähe ja an und für sich einen derartigen Erklärungsverauch begünstigen würde. Und vor allem ist auch hinderlich der Umstand, daß die Bodenknalle mitunter einen ausgeprägt binnenländischen Charakter verraten und vielen Küstenregionen gänzlich fehlen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Baratta macht hier auf ein älteres Werk (Carta sismica d'Italia; aree di scuotimento, Voghera 1891) aufmerksam.

Jahren 1661, 1768, 1781 und 1870 ist es sogar zu Katastrophen gekommen. Wohl nicht gleichgültig möchte auch das Vorkommen von heißen Quellen sein, weil diese doch immer verraten, daß noch in sehr junger geologischer Vorzeit der Vulkanismus das Terrain beherrschte. Auch Petroleumquellen finden sich, und Ausbrüche von Naturgasen, die sich entzündeten, sind, wenn die Erde unruhig wurde, zu verzeichnen gewesen. Jener Berg Falterona, den das Volk erwähntermaßen stark als Ruhestörer im Verdachte hat, war im Jahre 1335 Zeuge eines Bergsturzes, der alles Land weitum schrecklich verheerte, und ein zweiter Felsschlipf ereignete sich 1561, ein dritter 1641, ein vierter 1827. Nun steht zwar fest, daß solche «Massentransporte» durchaus nicht immer durch einen Erdstoß ausgelöst werden, allein die oftmalige Wiederholung legt doch eine innere Beziehung zwischen zwei nicht notwendig zusammengehörigen Erscheinungskomplexen nahe genug.

So laufen denn also die Deutung die Baratta den von ihm genauer studierten oberitalienischen Schallerscheinungen unterlegt, und diejenige, welche der Verfasser auf Grund der gesamten ihm zugänglichen Materialien zu geben unternahm, ganz auf das nämliche Ziel hinaus: Bodenknalle und Erdbebengeräusche haben eine gemeinschaftliche Ursache, und die letzteren sind nur eine Steigerung der erstgenannten. Und auch der piemontesische Seismologe zieht nicht ausschließlich tektonische Umsetzungen heran, sondern rechnet, ebenso wie Knett und der Verfasser es taten, mit Vorgängen explosiven Charakters, wie solche zumal im Kohlengebirge zuverlässig oft genug eintreten. So war es denn auch nur zu billigen, daß van den Broeck, der das Studium der «Mistpoeffers» in Belgien mit demjenigen der Schlagwetter kombiniert hat,2 dieser Seite der Sache seine besondere Aufmerksamkeit angedeihen ließ. Nur dürfen wir die Überzeugung hegen, daß die corrélations grisouto-sismiques, wie sich van den Broeck und Habets 3 ausdrückten, nur zu der einen Abzweigung eines äußerst vielgestaltigen Problemes unmittelbare Beziehung haben und daß, wenn auch in Gebirgsländern von rein sendimentärem Typus, die niemals vulkanisch beeinflußt waren und auch keine Herde spontaner Gasbildung umschließen. Bodenknalle in die Erscheinung treten, die Wirkung interner Massenumlagerungen angenommen werden muß.

<sup>1</sup> Vgl. Günther, Handbuch der Geophysik, 2. Band, Stuttgart 1899, S. 895 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die sehr zahlreichen Arbeiten des belgischen Montanisten können hier nicht sämtlich registriert werden; vgl. insonderheit: Un phénomène mysterieux de la physique du globe, Brüssel 1890 (separat aus «Ciel et Terre»). Über die Tätigkeit der Schlagweiter-Kommission gibt Auskunft: Procès-verbaux des séances tenues en 1901 par la section permanente d'études du grisou de la Société Belge de Géologie, de Paléontologie et d'Hydrologie, Brüssel 1901. Dieser Bericht enthält Beiträge von Vernay, Lagrange, van den Brocck und Habets.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Habets, Des observations continues à instituer pour la détermination des quantités de grisou dégagées dans une mine, chenda, S. 405 ff.

Den im engeren Sinne seismischen Detonationen wird in Zukunft eine erhöhte Bedeutung beizumessen sein, wie dies schon der Davisonsche Lehrsatz1 erfordert, welchem zufolge das Areal mechanischer Nachwirkungen einer Erderschütterung sich mit demjenigen, innerhalb dessen sich die akustischen Begleiterscheinungen bemerkbar machten, durchaus nicht zu decken braucht. Die trefflichen Erdbebenregister, die uns die neueste Zeit geliefert hat, und die, was kritische Durcharbeitung anlangt, den älteren. an sich ja auch recht verdienstlichen Katalogen von Perrey, Lersch u. s. w. entschieden vorzuziehen sind, lassen erkennen, daß in einzelnen Ländern das Rollen und Donnern bei Erdbeben ungemein häufig, in anderen wieder nur ausnahmsweise Erwähnung findet.2 Ob dies nur Zufall oder ob in der Verschiedenheit eine gewisse Gesetzmäßigkeit verborgen ist, mag einstweilen dahingestellt bleiben. Als Regel wird das Getöse, welches sich ja bekanntlich auch einstellen kann, ohne daß die geringsten sinnenfälligen Bodenschwankungen nachfolgen. bei den furchtbaren Katastrophen hingestellt. welche über Südund Mittelamerika so oft schon verwüstend hingegangen sind. Aber generell möchten wir nicht behaupten, daß auch das Ohr zu den Sinnen gehört, welche bei einer seismischen Erscheinung notwendig in Mitleidenschaft gezogen werden. Jedenfalls jedoch muß unter die an sich schon zahlreichen Aufgaben einer zielbewußten Erdbebenforschung auch die aufgenommen werden, auf die Analogie und - eventuell - auf die Verschiedenheit von Bodenknallen und echten Erdbebenlauten sorgfältig achtzugeben.

Dieser einen, in der Natur der Dinge direkt begründeten Forderung möchten wir gleich eine weitere anreihen, welche es mit der instrumentellen Kontrolle der Bodenerzitterungen zu tun hat. Nach der vorstehend vertretenen Auffassung des Wesens der Bodenknalle wäre zu erwarten, daß eine solche Beeinträchtigung des atmosphärischen Gleichgewichtes stets auch verbunden sei mit einer subterranen Gleichgewichtsstörung. Eine solche wird sich aber, falls sich in der Nähe der betroffenen Örtlichkeit eine seismische Station mit empfindlichen Apparaten befindet, in den automatischen Diagrammen dieser letzteren abzeichnen müssen, und wenn die gleichmäßig verlaufende Wellenlinie, die der Schreibstift durchläuft, auch nur eine wenig hervorragende Auszackung als gerade synchron mit einem Bodenknalle auf-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Davison, On the Nature and Origin of Earthquake-Sounds, Geological Magazine, (3) 9. Band (1892), S. 377 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Wertvolle Anhaltspunkte gewähren in dieser Hinsicht die neuen Teilberichte über die Erdbeben Steiermarks und Polens, welche Hoernes und Láska publiziert haben (M. E., [a] Nr. VII; M. E., [a] Nr. VIII). In Innerösterreich fehlt es durchaus nicht an Mitteilungen über kräftige Knalle und dumpfes Dröhnen, während in der polnischen Tiefebene einschlägige Notizen spärlich sind. Wohl möglich, daß Gebirgsbeben überhaupt etwas anders als Flachlandbeben verlaufen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hier ist angespielt auf die «Bramidos», jenes Donnergrollen, dessen A. v. Humboldt Erwähnung tut (Kosmos, 1. Band, S. 307; neue Stuttgarter Ausgabe der Gesamtwerke).

<sup>4</sup> Vgl. Erdbebenwarte, 1. Jahrgang, S. 153.

weist, so ist damit ein wichtiger Beleg für die von Baratta und uns aufgestellte Hypothese gegeben. Die Detonationen und Tremors gehören zeitlich und ursächlich zusammen. Demgemäß wäre an alle diejenigen, die in der Lage sind, solche Knallaute zu vernehmen, und die sich zugleich vergewissert haben, daß nicht etwa menschliches Tun im Spiele ist, i die dringende Bitte zu stellen, sich die Zeit ihrer Beobachtung möglichst genau zu notieren und daraufhin bei den Observatorien anzufragen, ob die der — reduzierten — Zeit entsprechenden Kurvenbilder ihrer Selbstregistratoren nicht eine wenn auch nur geringe Durchbrechung des normalen Verlauses darbieten. Sollte es sich so verhalten, dann wäre unzweiselhaft ein wichtiges Ergebnis gewonnen; im umgekehrten Falle müßte man sich zunächst noch mit einem non liquet bescheiden, da ja bekanntlich kein enegativer. Beweis auf volle Kraft Anspruch machen kann.

Vielleicht tragen diese Zeilen dazu bei, der Lehre von den fälschlich sogenannten «Nebelschüssen», die von Nebel oder heiterem Himmel gleich unabhängig sind, erhöhtes Interesse zuzuwenden. Den augenblicklichen Stand der — noch nicht seit langer Zeit auf die wissenschaftliche Tagesordnung gesetzten — Frage kennzeichnen wir durch die beiden Thesen, daß die Bodenknalle dem Felsgerüste der Erde entstammen, im übrigen aber schwerlich auf eine und dieselbe, alle Fälle gleichmäßig erklärende Ursache zurückzuführen sind.

# Kurze Bemerkungen über die Organisation des Erdbeben-Beobachtungsdienstes in Italien.

Von Dr. G. Agamennone, Direktor der königl. Erdbebenwarte in Rocca di Papa bei Rom.
(Schluß.)

Inzwischen hat im Jahre 1884 das Ministerium für Ackerbau, Industrie und Handel mit Rücksicht auf den in Italien ins Leben zu rufenden Erdbebenbeobachtungsdienst die Notwendigkeit eingesehen, für diesem Dienst ein eigenes technisches Personal vorzubereiten, und hat aus diesem Grunde für zwei Doktoren der Physik Stiftplätze ausgeschrieben, um denselben zwei Jahre hindurch die Gelegenheit zu bieten, sich besonders im theoretischen und praktischen Teile der Erdbebenforschung auszubilden, um dann in den behördlichen Dienst der Erdbebenbeobachtung zu treten.

¹ In unserer mehrfach erwähnten Abhandlung wird eine Reihe von Fällen aufgezählt, in denen vorab ferner Geschützdonner eine Täuschung bewirkte oder doch bewirken konnte. Eine gründliche Diskussion der Raumverhältnisse, die bei der Verbreitung artilleristischter Lufterschütterungen in Betracht zu ziehen sind, hat man von Davison (The Distance to which the Firing of Heavy Guns is heard, Nature, 62. Band, 1900, S. 377 ff.). Eine empfehlenswerte Vorsicht legte Waagen (a. a. O.) an den Tag, um sich Gewißheit darüber zu verschaffen, ob das, was er gehört hatte, Natur- und nicht am Ende Kunstprodukt sei.

Der Verfasser selbst war einer dieser Bewerber, auf den die Wahl gefallen ist und der dann nach zweijährigem Studium im Jahre 1886 zum Assistenten der Erdbebenwarte in Ischia Casamicciola ernannt und bald darauf der Zentrale für Meteorologie und Erdbebenforschung in Rom als Assistent zugeteilt worden ist. In dieser Eigenschaft widmete sich der Verfasser unter der Direktion des hochverdienten Professors P. Tacchini. der planmäßigen Schaffung eines Beobachtungsnetzes über ganz Italien, welches bald genügend ausgedehnt sein wird, wie aus den nachfolgenden Zahlen leicht ersehen werden kann; es standen nämlich im Beobachtungsdienst im Jahre 1888 bereits nachfolgende Stellen:

|                    |  |   |  |   | c. |   |  |     |  |
|--------------------|--|---|--|---|----|---|--|-----|--|
| Hafenkapitanate .  |  |   |  | ٠ | ٠  | ٠ |  | 7   |  |
| Ackerbauschulen.   |  |   |  |   |    |   |  | 8   |  |
| Private Beobachter |  | ٠ |  |   |    |   |  | 35  |  |
| Regenwarten        |  |   |  |   |    |   |  |     |  |
| Wetterwarten       |  |   |  |   |    |   |  | 155 |  |
| Telegraphenämter   |  |   |  |   |    |   |  | •   |  |

Summe 492.

Ein Jahr später wurde die Zahl auf 678 gesteigert, da insbesondere Telegraphenämter im ganzen 286 neu hinzugekommen sind, indem das Ministerium der Post- und Telegraphenämter ein weiteres Entgegenkommen gezeigt hat. Alle diese Warten erster, zweiter und dritter Ordnung wurden in der Weise gewählt, daß dieselben untereinander ziemlich gleich weit entfernt waren (durchschnittlich etwa 20 km), so daß über die ganze italienische Halbinsel mit allen umliegenden Inseln ein gleichmäßiges Beobachternetz ausgebreitet war. Dadurch konnte erreicht werden, daß keine, auch nicht die schwächste Erschütterung der Statistik entgehen konnte und auf diese Art das Studiumder Bebenhäufigkeit auf den verschiedenen Teilen der italienischen Halbinsel möglich wurde. Jeder Beobachter wurde mit einer reichlichen Menge eigens für diesen Zweck hergestellter Post-Fragekarten für den Erdbebenbeobachtungsdienst versehen, welche auch die Postgebührenfreiheit genossen. Diese Postkarten trugen auf der einen Seite die Aufschrift; An die Zentrale für Meteorologie und Erdbebenkunde und auf der anderen Seite einige vorgedruckte Fragen, welche vom Beobachter bei jedem Bebenereignis zu beantworten waren. Es muß nicht erst besonders betont werden, daß jede Warte auch im Besitze eines kleinen Heftes war, welches alle Weisungen bezüglich der Erdbebenbeobachtung enthält.

So war es möglich, daß die vorerwähnte Zentrale von allen Erdbebenereignissen, die in dieser oder jener Provinz, wenn auch in den entlegensten, aufgetreten waren, sofort in Kenntnis gesetzt wurde; und es kann nicht genug hervorgehoben werden, wie gut sich dabei die telegraphische Einrichtung bewährt hat, welche für die Wetterberichte in Italien bereits bestand, indem nämlich für die Wetterprognosen jeden Morgen von den

Wetterwarten an die Zentrale nach Rom telegraphische Berichte abgehen. Man wird es begreifen, daß bei Beben von einiger Bedeutung der Zentrale innerhalb kurzer Zeit eine große Anzahl von Telegrammen, Briefen und Postkarten zugekommen sind, welche es möglich machten, daß man sich an der Zentrale über die Ausdehnung einer Erschütterung und über die Lage von deren Hauptschutterzone alsbald ein Bild machen konnte. Auch ist es vorgekommen, daß dem genannten Hauptinstitute innerhalb weniger Tage mehrere hundert Nachrichten zugekommen sind. die ein Beben anzeigten, welches einen größeren Teil des Reiches betroffen hat. Um auch eine entsprechende Anzahl von Berichten zu erhalten, insbesondere im Falle zweifelhafter Erschütterungen oder bei solchen von sehr geringer Ausdehnung oder bei allzu sprunghafter Unregelmäßigkeit in der Stärke einer und derselben Erschütterung auf einem oder dem anderen Punkte, so daß eine richtige Abschätzung des Hauptschüttergebietes unmöglich war. - schließlich auch in solchen Fällen, wo nähere Nachrichten erwünscht waren, da wurde von der Hauptwarte in Rom niemals versäumt, gleich nach der Erschütterung eine Anzahl von Fragekarten, welche von einem entsprechenden Rundschreiben an die Gemeindevorstehungen begleitet waren, und zwar nach den Orten hin, welche innerhalb der bereits bestehenden Warten gelegen waren, mit der Bitte zu versenden, dieselben entsprechend ausgefüllt zurückzustellen.

Das Netz der Erdbebenbeobachtung in Italien, auf dieser Grundlage aufgebaut, hat von da an seine regelmäßige Tätigkeit verfolgt und zu ganz zufriedenstellenden Ergebnissen geführt, was aus den Erdbebennachrichten, welche von der Hauptwarte in Rom seit 1887 (das ist seit dem großen Erdbeben an der Westküste Italiens am 21. Jänner des genannten Jahres) herausgegeben wurden, leicht ersehen werden kann.

Die wichtigsten Erdbebennachrichten aus Italien wurden vor dieser Zeit über Anregung des † Professors M. S. de Rossi in dem von ihm geleiteten Bollettino del Vulcanismo Italiano, veröffentlicht, während die Hauptwarte in Rom sich darauf beschränkte, vom 16. März 1881 an in dem eigenen, täglich erscheinenden «Bollettino Meteorico» eine kurze Übersicht unter der Überschrift . Endogene Tätigkeit. (Attività Endogena), von Professor de Rossi täglich verfaßt, über das Verhalten der Tromometer, Mikrophone und verschiedene Erdbebenankundiger, welche anfangs in dem Wohnhause des Professors de Rossi in Rom aufgestellt waren und später in einem ebenerdigen Raume des königlichen geologischen Komitees unterbracht wurden, herauszugeben. Professor de Rossi pflegte gelegentlich auch Mitteilungen über das Verhalten der gleichen Instrumente in anderen Städten anzuschließen sowie auch Nachrichten der allenfalls in Italien aufgetretenen Erdbeben mitzuteilen. Dieser Abschnitt vergrößerte sich vom Jahre 1888. nämlich von dem Zeitpunkte an, als die Zentrale selbst anfing, im Anhange

zum «Bollettino» verschiedene Erdbebenmitteilungen, welche unmittelbar telegraphisch oder mittelst Post nach der neuen Einrichtung des Erdbebenbeobachtungsdienstes in Italien derselben zugekommen waren, zu veröffentlichen, was bis zum Jahre 1890 aufrecht erhalten wurde. Von diesem Jahre an hat die vorerwähnte Rubrik aufgehört, um den Erdbebennachrichten «Notizie Geodinamiche» Platz zu machen, welche das Zentralamt im «Bollettino Meteorico» herausgibt, u. zw. nur von Erdbeben, die augenblicklich in den verschiedenen italienischen Provinzen auftreten und die von den verschiedenen Erdbebenbeobachtern unverzüglich mitgeteilt werden.

Gesonderte Erdbebenmitteilungen begann man erst vom Jahre 1887 an auszugeben, u. zw. in Form eigener Ergänzungen (Supplementi), die auch lithographiert wurden, zu dem genannten «Bollettino Meteorico», welche innerhalb der Jahre 1887 und 1888 in ganz unregelmäßigen Zeitabschnitten. je nach Bedarf erschienen; je stärker nun das Beobachtungsmateriale mit Rücksicht auf die vollkommene Organisation des Beobachtungsdienstes angewachsen ist, welcher eine immer größere Ausdehnung annahm, desto mehr wurde nun auch die Herausgabe der Berichte geregelt, und fast immer erschienen dieselben zu Anfang und gegen die Mitte des Monats. Im Jahre 1892 wurden diese Ergänzungen, die immer vollständiger und reicher wurden, nicht mehr lithographisch, sondern durch Druck vervielfältigt. Endlich vom 1. Jänner 1895 angefangen übernahm die Veröffentlichung solcher Berichte das Bollettino della Società Sismologica Italiana, welche eben im selben lahre durch den hochverehrten Herrn Professor P. Tacchini in Gemeinschaft mit dem Ministerium für Ackerbau. Industrie und Handel ins Leben gerufen wurde. Dieses Bollettino zählt jetzt schon sieben lahre seines Bestehens und erscheint jährlich in etwa zehn Heften, von denen jedes aus zwei Teilen besteht; der eine ist den Abhandlungen und der zweite den Erdbebennachrichten aus Italien gewidmet. Die letzten haben immer mehr an Umfang zugenommen, nicht so sehr durch Vermehrung der Beobachtungsorte, als vielmehr infolge der Vermehrung der Instrumente, die dank ihrer Vervollkommnung immer mehr und mehr Erdbeben anzeigten, und zwar nicht nur solche außerhalb Italiens, sondern sogar solche außerhalb Europas. Das alles hat nun wieder die Zusammenfassung der italienischen Erdbebennachrichten erschwert, was auch die nahezu um Jahre verspätete regelmäßige Herausgabe der Erdbebenberichte erklärlich macht. Eine solche Verzögerung hat früher bei den vorher erwähnten Ergänzungen (Supplementi) des «Bollettino Meteorico» nicht bestanden; man muß jedoch berücksichtigen, daß dieser Übelstand aufgewogen erscheint dadurch, daß alle Erdbeben, von welchen dem Amte Meldungen zukommen, genau nach der Zeitfolge veröffentlicht werden; ferner auch durch eine größere Menge ausführlicher Berichte darüber, insbesondere aber soweit sie die instrumentellen Aufzeichnungen in Italien

und viele derartige vom Auslande betreffen, die gelegentlich der Fernbeben von besonders fuhlbarer Stärke erfolgen. Um jedoch dem Übelstande, der durch die verspätete Mitteilung der italienischen Erdbebenereignisse auftreten könnte, zu begegnen, dient wieder nach wie vor das täglich erscheinende «Bollettino Meteorico», in welchem, wie schon früher erwähnt, und zwar in der Spalte am Schlusse desselben, unter der Überschrift: Erdbebennachrichten (Notizie geodinamiche) kurze tägliche Mitteilungen über die wichtigsten Erdbeben, und zwar nicht nur solche, die von einzelnen Personen beobachtet, sondern auch über solche, die nur von den Instrumenten der Hauptwarten Italiens aufgezeichnet werden und die verlaßlich seismischen Ursprunges sind (was fast immer durch die Tatsache bestätigt wird, daß solche Beobachtungen gleichzeitig an zwei oder mehreren Warten gemacht werden), zur Veröffentlichung gelangen.

Niemand kann die Wichtigkeit dieses eigenen Abschnittes des italienischen Bollettino Meteorico» entgehen, welches nicht nur die verschiedenen Warten in den Stand setzt, den Ursprung vieler Störungen an den Instrumenten rasch in Erfahrung zu bringen, sondern überdies auch sofort auf ihnen selbst viele, mehr oder weniger deutliche Spuren zu finden, welche auf wirkliche Erdbeben Bezug haben und welche sehr wahrscheinlich unbeobachtet vorübergegangen oder vielleicht gar auch für immer verloren gegangen wären. Selbstverständlich kommt das auch ausländischen Instituten zugute, sei es für den Fall, daß man es zu tun hat mit stärkeren Beben, die in Italien stattgefunden, sei es, daß es sich um Störungen handelt, die durch Erdbeben hervorgerusen worden sind, welche auch in weiter Ferne von uns ausgetreten sind.

Es wäre lebhaft zu wünschen, daß eine ganz ähnliche Mitteilung auch in die meteorologischen Tagesberichte jener Staaten, die bereits einen mehr oder weniger geregelten Erdbebenbeobachtungsdienst haben, Eingang finden möge. Auf diese Weise wäre die Möglichkeit gegeben, von jedem Gebiete Europas innerhalb weniger Tage über etwaige Erdbebenereignisse unterrichtet zu sein, und es ist leicht einzusehen von welch großem Vorteile das für die Erdbebenforschung wäre. Gewiß wäre es noch besser. wenn gleichzeitig mit den internationalen Wetterdepeschen wenigstens die wichtigsten Erdbebenereignisse jedes einzelnen Staates mitgeteilt werden würden, was schon seit geraumer Zeit von Professor P. Tacchini angestrebt wird; wenn jedoch auch in Betracht gezogen wird, daß wahrscheinlich noch viele Jahre werden vorübergehen müssen, bevor dieser Vorschlag zur Ausführung gelangen wird, so könnte schon gegenwärtig diesem fühlbaren Mangel abgeholfen werden, wenn jeder Staat in den bezüglichen täglich erscheinenden Wetterberichten nach dem Vorbilde, wie es in Italien schon seit langer Zeit gefibt wird, kurze Anzeigen der eigenen Erdbeben herausgeben möchte.

## Erdbebenmesser und deren Hilfsapparate.

#### Die Erdbebenwarte in Florenz.

(Schluß.)

Die großen mechanisch registrierenden Horizontalpendel des Osservatorio Ximeniano in Florenz wurden vom Pfarrer Raffael Stiattesi, Direktor des Observatoriums di Quarto (ein Ort in der Umgebung von Florenz) konstruiert und dürften die größten dieser Art sein. Im ganzen und großen erinnert der massive Eisenrahmen der Horizontalpendel, welcher eine 250 kg schwere Masse trägt, stark an die großen Horizontalpendel, welche der Verfasser schon im Jahre 1897 am Observatorium in Rocca di Papa zu sehen Gelegenheit gehabt hat und die von Professor A. Cancani ein Jahr zuvor in den Dienst der Erdbebenbeobachtung gestellt wurden. Neu ist hiebei die schwere Gewichtsmasse und die gleichzeitige Anwendung einer vergrößernden Schreibweise; die Übertragung auf den Schreiber ist nämlich bei dem Stiattesiapparat eine 25 fache. Die übrigen Größenverhältnisse dieser Riesenpendel sind folgende:

Entfernung des Aufhänge- und Unterstützungspunktes des massiven Pendelrahmens 3:40 m.

Entfernung des feinen Pendelendes zur Lotrechten des Aufhängepunktes (in der wagrechten Richtung gemessen) 1.75 m.

Entfernung der beiden Lotrechten, gezogen vom Aufhänge- und Unterstützungspunkte 20 mm.

Die Periode einer ganzen Schwingung beträgt 20 Sekunden und die Gesamtvergrößerung des Instrumentes ist eine 2187 fache. Wie bei der Größe und Schwere des Instrumentes nicht anders zu erwarten, machen dementsprechend die einzelnen Teile desselben keinen guten Eindruck. Zum mindesten scheint die mechanische Durchführung des Aufhänge- und Unterstützungspunktes viel zu wenig sorgfältig gearbeitet zu sein. Es ist leicht einzusehen, daß nur besonders starke Neigungen des Bodens imstande sein werden, diesen schwerfälligen Apparat in Bewegung zu setzen, und insbesondere dann, wenn Bodenwellen auftreten, deren Schwingungsperiode den Eigenschwingungen des Instrumentes annähernd entspricht.

Von der Richtigkeit dieser Vermutung konnte sich der Verfasser zufällig überzeugen.

Gelegentlich des Besuches der Warte in Florenz hatte sich auf einem Horizontalpendel ein sehr schwaches Fernbeben eingezeichnet, welches erst bei genauer Profung des Gesamtbildes als solches bestimmt werden konnte, nun wurde dasselbe Beben auch an der Laibacher Warte am mechanisch registrierenden Horizontalpendel aufgezeichnet; bei Vergleichung der beiden instrumentellen Aufzeichnungen konnte jedoch keine nennenswerte Differenz sowohl in der Dauer als auch in Größe der Ausschläge bestimmt werden.

Hält man sich nun vor Augen, daß das Laibacher Horizontalpendel ein modifiziertes Grablovitz! Horizontalpendel mit einer Pendelmasse von kaum 20 kg ist, so wird man über die geringe Differenz der Aufzeichnungen gewiß erstaunt sein müssen, insbesondere im Hinblick auf die stark vergrößernde Schreibvorrichtung des Florentiner Apparates, die bei dem Laibacher Instrumente ganz fehlt. Allerdings konnte jedoch bei Durchsicht einer Reihe von Bebenbildern, die vom genannten Instrument in Florenz erhalten wurden, wenigstens an einzelnen die Überzeugung gewonnen werden, daß dieselben der Stärke nach die Laibacher Aufzeichnungen um ein bedeutendes übertreffen. Aus dem Gesagten kann nun leicht die eingangs angedeutete Erklärung wieder herangezogen werden:

Bodenbewegungen von einer Periode, die mit den Eigenschwingungen des Instrumentes zusammenfallen, werden auf dem Florentiner Apparat ganz ausnehmend stark wiedergegeben, hingegen werden den schwerfälligen Apparat andere Bodenneigungen, deren Schwingungsperiode unter 20 Sekunden liegt, schwer zum Auspochen bringen. Das Horizontalpendel von Florenz wird aher nur jene Bodenbewegungen deutlich wiedergeben, auf welche es sozusagen gestimmt ist, d. i. auf Fernbeben von 10.000 km Entfernung. Als ganz außerordentlich empfehlenswert ist die Registriervorrichtung des Florentiner Apparates zu bezeichnen, das Tickwerk, die große Trommel (33 cm lang) für das berußte Band und die recht bequeme Einrichtung, welche ein vollkommen gleichmäßiges seitliches Verschieben des Registrierpapieres ermöglicht, welches darin besteht, daß eine Achse der Trommel mit einem Schraubengewinde versehen ist, welches nach ieder vollen Umdrehung eine gleichmäßige seitliche Verschiebung über die Achsenlage der Trommel hinweg ermöglicht, eine Einrichtung, von welcher bei den neueren Registriervorrichtungen schon haufig Gebrauch gemacht wird.

Direktor Stiattesi scheinen die Leistungen seines Horizontalpendels nicht befriedigt zu haben, vor allem strebte er eine stärkere Vergrößerung der einleitenden Bewegung eines Fernbebens zu erreichen; zu diesem Zwecke konstruierte er ein paar neue Horizontalpendel, bei denen eine Gewichtsmasse von je 500 kg angebracht wurde, um die Reibung zu überwinden, welche nun durch Einführung eines neuen Hebelstückes auf eine sofache gebracht worden ist. Zwei solche Horizontalpendel brachte Stiattesi im Juli vorigen Jahres in seiner Privaterdbebenwarte in Quarto bei Florenz zur Aufstellung. Soweit sich der Verfasser bei dem kurzen Besuch dieser sehr interessanten Warte vor einigen Monaten überzeugen konnte, durften auch bei diesen Horizontalpendeln die Hoffnungen nicht in Erfullung gegangen sein, die in dieselben gesetzt wurden. Auch diese Pendel hatten von dem Fernbeben, welches gerade bei unserem Besuche sich aufzeichnete, keine nennenswert größeren Ausschläge angezeigt, als jene in Florenz und Laibach. Eben kommt gerade der Warte in Laibach die Aufzeichnung des großen Horizontalpendels von Quarto von dem jüngsten Fernbeben von Salonichi

(5 Juli l. J.) und Umgebung zu, und auch in diesem Falle könnte kaum gesagt werden, daß die Bebenbilder von Quarto und Laibach viel verschieden sind, was doch bei der ausnehmend großen Anlage und starken Vergrößerung des Stiattesipendels gegenüber den unscheinbaren kleinen Laibacher Pendeln vorauszusehen wäre; im übrigen mögen die getreulichen Nachbildungen der korrespondierenden Bebenbilder von Quarto und Laibach das Gesagte bestätigen. (Siehe Beilage 3.)

Die Vorzüge der Stiattesipendel mögen hier auch gleichzeitig in das richtige Licht gestellt werden

Es unterliegt keinem Zweifel, daß ein Fernbeben von Mexiko oder, noch besser, von einem Antipodenpunkte auf dem genannten Instrumente mit Riesenschrift sich einzeichnen wird, hingegen werden Nahbeben innerhalb 1000 km Herddistanz auf diesen Pendeln keine ausnehmend großen Spuren zurücklassen. Man darf daher von ein und demselben Instrumente nicht erwarten, daß es Nah- und Fernbeben oder Bewegungen kurzer und langer Perioden gleich gut wiedergeben wird. Den Experimental-Seismologen ist übrigens bekannt, daß die bis heute in den Dienst der Erdbebenforschung gestellten Horizontalpendel für eine gute Wiedergabe von Nahbeben nicht geeignet sind, hingegen wurden bisher mit den Vicentinischen und Wichertschen Apparaten in jeder Richtung hin recht befriedigende Resultate erzielt.

Belar.

## Das Strassburger Horizontalpendel.

Im Anschlusse an die Notiz in der letzten Nummer der «Erdbebenwarte» bringen wir heute das Bild sowie eine kurze Beschreibung des erwähnten, von der Straßburger feinmechanischen Werkstätte J. und A. Bosch angefertigten Instrumentes. Dasselbe beruht wie alle italienischen und japanischen mechanisch registrierenden Erdbebenmesser auf dem Prinzipe der trägen Masse und besteht aus zwei Teilen: dem Horizontalpendel und der Registriervorrichtung; selbstverständlich gehört noch dazu eine fur Minutenkontakt eingerichtete Uhr.

Als Stützpunkt des Horizontalpendels (siehe Abbildung) dient eine 1°3 m hohe, konisch geformte, hohle Säule aus Gußeisen. 22 cm ober der Basis ist ein mit einer Spitze aus gehärtetem Silberstahl versehenes Ansatzstick angebracht, worauf das die Pendelmasse tragende Messingrohr mittelst seines konisch geformten Spitzenlagers frei ruht. Auf dem anderen Ende dieses einen Durchmesser von 16 mm besitzenden Rohres sitzt das in einen Messingzylinder eingegossene Bleigewicht auf, welches 16 kg schwer ist, einen Durchmesser von 15 cm und eine Dicke von 5°5 cm besitzt. Die Entfernung des Lagergrundes der Röhre von der Mitte des Pendelgewichtes beträgt 0°75 m. Von einem 1 cm über dem Schwerpunkte der Pendelmasse an demselben angebrachten Bugel laufen zwei, etwa in der Mitte zwischen

dem oberen und unteren Aufhängepunkte sich vereinigende Drähte aus, womit das Pendel an der auf dem obersten Ende der Säule angebrachten Justiervorrichtung aufgehängt ist.

Die ganz aus Messing hergestellte Justiervorrichtung besteht aus einem Schlittenlager, in welchem der mit dem schräg nach unten laufenden Ansatzstücke verbundene Schlitten ruht. Durch dieses schraubstockartige Ansatzstück führt eine zur Hälfte mit einer Spiralfeder umwundene Achse, die in einen als Träger der Pendeldrähte dienenden Haken endigt. Der Umstand, daß alle diese Bestandteile der Justiervorrichtung durch Schrauben verstellbar sind, ermöglicht die Regulierung des ganzen Apparates, einerseits der horizontalen Lage des Pendelrohres, anderseits der Schwingungsperiode des Horizontalpendels.



Zur Übertragung der Bodenbewegungen dient ein starker gußeiserner Bock, dessen oben offener Bogen mit einem Metallstücke geschlossen ist. An der unteren Seite desselben ist ein mittelst einer Schraube verschiebbarer umgekehrter Messingbügel angebracht, in welchem in zwei kleinen konischen Vertiefungen eine 4 cm lange, 2°5 mm dicke Vertikalachse steht. Auf dem Pendelgewichte ist ebenfalls ein Bügel angebracht, in welchem eine zweite. 2°5 cm lange, 2 mm dicke Vertikalachse steht, die eine Verlängerung der durch den Mittelpunkt des Pendelzylinders gehenden Linie bildet. Durch diese beiden mit Messinghülsen versehenen Achsen führt ein ganz leichter Hebel, und zwar der längere Arm (240 mm), ein Strohhalm durch die zuerst genannte, der kürzere (16 mm), sich gabelförmig teilende aus Messing

durch die letztere, sagen wir Pendelachse. Am Ende des Strohhalmes hängt in einem U-förmigen Rahmen ein 5 mg schwerer Aluminiumschreibstift. Das Längenverhältnis der beiden Hebelarme 1:15 bewirkt also eine 15 fache Vergrößerung der horizontalen Bodenbewegung auf dem Registrierpapiere.

Der Registrierapparat, auf demselben Prinzipe beruhend wie bei unseren mechanisch registrierenden Instrumenten, besteht aus Registriertrommel und Triebwerk. Die Trommel dreht sich in einer Stunde einmal um ihre Achse; die Bewegungsgeschwindigkeit des aufgespannten Registrierpapieres beträgt also 1.5 cm in der Minute. Gleichzeitig verschiebt sich die Trommel durch ein Schraubengewinde im Achsenlager um 4 mm in der Stunde seitwärts, so daß die vom Schreibstifte gezogenen Linien spiralförmig laufen.

Der Apparat ist vermöge seiner Konstruktion geeignet, seismische sowie von anderen Störungen herrührende Bewegungen des Erdbodens aufzuzeichnen. Zu einer genauen Bebenanalyse bedarf es jedoch der Aufstellung zweier Pendel; für die OW. und die SN. Komponente. Einen der größten Vorteile, die dieses Instrument allen bisher in Europa bestheenden Bebenmessern voraus hat, ist die Möglichkeit, den Aufstellungsort desselben nach Belieben zu wechseln, da derselbe leicht transportabel ist, und mag wohl diesem Umstande vor allem die große Verbreitung zuzuschreiben sein, die dieses Instrument in den wenigen Jahren seines Bestandes gefunden hat.

Eine nähere Beschreibung des Apparates wurde in deutscher und franzosischer Sprache von der feinmechanischen Werkstätte J. und A. Bosch in Straßburg herausgegeben. In der französischen Ausgabe sind außerdem die letzten Änderungen und Verbesserungen berücksichtigt, die von der kaiserl, russ. seism. Kommission vorgeschlagen und ausgeführt wurden.

F. Stöckl.

## Monatsbericht für November 1901

## der Erdbebenwarte an der k. k. Staats-Oberrealschule in Laibach.

(Gegründet von der Krainischen Sparkasse 1897.)

## a) Beobachtungen an der Erdbebenwarte in Laibach.

Am 21. November um 18 h 39 m 10 s verzeichnete der Wellenmesser (1:100) und das Horizontalpendel der Warte ein schwaches Fernbeben, welches auch an den meisten übrigen europäischen Warten registriert wurde (siehe unten). In Trapani (Sizilien) wurde gleichzeitig von einzelnen Personen eine schwache Erschütterung verspürt.

Analyse des Bebenbildes vom Wellenmesser (1:100).

OW .- Komponente:

SN.-Komponente:

18h 39m 10s Beginn schwacher, unregelmäßiger Störungen, 18h 38 m 30s Beginn schwacher Störungen, OW .- Komponente:

- 18h 39m 50s bis 18h 40m 15s 13 Wellen mit einer Maximalamplitude von 0·1 mm. dann unregelmäßige, sehr schwache Störungen.
- 18 h 41 m 30 s bis 18 h 43 m 45 s etwa 20 Wellen. Am. 0·2 mm, dann sehr schwache Störungen,
- 18 h 43 m 5 s bis 18 h 45 m 17 Wellen, Am. 0°2 mm, dann wieder unregelmäßige, schwache Störungen; Ende unbestimmbar.

SN.-Komponente:

- 18h 39m bis 18h 39m 30s 6 Wellen mit einer Maximalamplitude von 0·1 mm, dann sehr schwache Störungen,
- 18h 39m 50s bis 18h 40m 20s 7 Wellen, Am. 01 mm, dann schwache Störungen.
- 18h 42m 20s bis 18h 42m 50s 3 Wellen 0.2 mm.
- 18h 45m 15s bis 18h 47m 8 Wellen, Am. 0·2 mm. dann wieder schwache, unregelmäßige Störungen; Ende unbestimmbar.

Auf der Vertikal-Komponente sind keine Störungen wahrnehmbar.

### Analyse des Bebenbildes vom Horizontalpendel:

SW.-NO.-Komponente:

18h 39m 28s Beginn deutlicher Wellen.

bis 18 h 41 m 7 Wellen, Am. 0·2 mm, 18 h 42 m bis 18 h 48 m 20 s 43 Wellen,

18 h 42 m bis 18 h 48 m 20 s 43 Welle Am, 0·3 mm,

gegen 18 h 54 m Ende.

SO.-NW. Komponente:

- 18 h 37 m Beginn schwacher Störungen,
- 18h 42m 30s bis 18h 43m 10s 7 Wellen, Am. 0.1 mm, dann schwächer,
- 18h 43m 45s bis 18h 44m 25s 8 Wellen, Am. 0·1 mm,
- 18 h 44 m 55 s bis 18 h 49 m 36 Wellen, Am. 0:2 mm.
- 18 h 50 m bis 18 h 50 m 35 s 8 Wellen. Am. 0·1 mm. dann schwache, unregelmäßige Störungen,

gegen 18 h 57 m Ende.

Außer dem genannten Beben registrierten die Instrumente der Warte im Monate November keine weiteren seismischen Bewegungen.

## b) Beobachtungen an in- und ausländischen Erdbebenwarten.

- Am 1. Novbr. Nahbeben, registriert zu Ischia (Casamicciola) 2h 17m 14s bis 2h 17m 37s, 2h 18m 1s bis 2h 18m 14s, 2h 20m 44s bis 2h 20m 56s. Aufzeichnungen zu Mineo (Catania) 3h 20m, 8h 55m, 12h 55m, 16h 32m; Aufzeichnungen zu Florenz (Osservatorio Ximeniano) 18h 42m.
  - 3. Aufzeichnungen in Kairo (Abbassia Observatory, Ägypten)
     5h 6m, M. 5h 45m.

Am 4. Novbr. A. Fernbeben, registriert zu Straßburg i E. (kais. Hauptstation) 9h 19m 15s, M. 9h 53m 6s; Hamburg (Horizontalpendelstation) 9h 13m 20s bis ca. 10h 30m; Nikolajew (Rußland) 9h 34m bis 9h 49m, M. 9h 41m; Taschkent (Rußland, Horizontalpendelstation) 9h 27m 51s bis ca. 10h 43m, M. 9h 35m 21s.

B. Fernbeben, registriert zu Straßburg 15h 59m 30s, M. 16h
42m 45s; Hamburg 15h 54m 39s bis 17h 10m; Florenz
ca. 16h 40m; Lemberg 16h 0m bis 16h 36m; Nikolajew
16h 16m bis 16h 39m, M. 16h 24m; Taschkent 15h 58m
3s bis 17h 13m, M. 16h 15m 44s.

- 5. A. Fernbeben, registriert zu Straßburg 7h 9m 45s, M.7h 18m 45s; Hamburg 7h 15m 50s bis ca. 8h.
  - B. Fernbeben, registriert zu Taschkent 11h 36m bis 12h 9m, M. 11h 49m 21s; Florenz 11h 30m.

    Aufzeichnungen in Viktoria (Kanada) 15h 40m bis 15h 49m.
- Aufzeichnungen zu Taschkent 3h 45m 28s bis 5h 35m. M. 4h 25m 23s; 11h 42m 32s bis 13h 10m. M. 12h 17m 29s.
   Fernbeben, registriert zu Straßburg 18h 53m 30s, M. 18h 57m 15s; Hamburg 18h 54m 0s bis ca. 20h; Padua ca. 19h; Pola 18h 52m 9s; Lemberg 18h 54m bis 19h 15m.
- 7. Aufzeichnungen zu Florenz 8h 2m; Fernbeben, registriert zu Florenz 8h 5m und 10h 45m.

Fernbeben, registriert zu Straßburg 23 h 8 m 25 s, M. 23 h 20 m 45 s; Hamburg 23 h 15 m 54 s bis ca. 24 h; Taschkent 22 h 54 m 2s, M. 22 h 57 m 20 s.

Aufzeichnungen in Viktoria (Kanada) 1 h 45 m und Kairo 15 h 12 m. M. 15 h 16 m.

A. Fernbeben, registriert zu Straßburg 0h 29m 55s, M. 0h
 38m 45s; Taschkent (?) 2h 3m 32s, M. 2h 16m 53s;
 Nikolajew 2h 17m bis 2h 27m, M. 2h 23m.

B. Fernbeben, registriert zu Straßburg 5 h 2m 50s, M. 5 h 8m 55s; Hamburg 5 h 3m 20s bis 5 h 37s; Florenz 4 h 45m; Taschkent 5 h 9m 11s, M. 5 h 15m 53s.

45m; Taschkent 5h 9m 11s, M. 5h 15m 53s.

C. Fernbeben, registriert zu Straßburg 7h 12m 15s, M. 7h 55m 25s; Hamburg 7h 11m 49s bis ca. 9h; Pavia 7h 40m bis 8h; Padua 7h 50m bis 8h; Taschkent 7h 11m 24s. M. 7h 41m 50s; Nikolajew 7h 16m bis 7h 53m. M. 7h 41m. Shide (Insel Wight, England) 7h 22·7m, M. 8h 7·3m; Kew Observatory (Richmond, Surrey, National Physical Laboratory) 7h 47 3 m, M. 8h 5·2m; Bidston (Liverpool Observatory, England) 7h 43 m, M. 7h 50m; Edinburgh

(Schottland, Royal Observatory) 7h 21·5 m M 8h 10 m; Toronto (Kanada) 7h 51 m 7s bis 7h 53 m; Viktoria (Kanada) 7h 15 m 7s bis 7h 54 m; San Fernando (Spanien, Instituto y Observatory de Marina) 7h 56·3 m; Colaba (Bombay, Gouvernement Observatory) 7h 37 m 52 s bis 8h 18 m 32 s; Baltimore (John Hopkins University, U. S. A.) 7·8 h bis 8·2 h, M. 8 h.

Am 8. Novbr. D. Fernbeben, registriert zu Straßburg 10h 59m 45s, M. 12h 19m 15s; Hamburg 11h 15m 22s bis ca. 14h; Padua 11h 15m bis ca. 12h; Florenz 11h 15m; Nikolajew 11h 31m bis 12h 14m, M. 11h 44m; Taschkent 11h 9m 15s bis 15h 25m, M. 12h 0m 14s. Shide 11h 10·3m, M. 12h 2·2m; Kew 11h 21·8m, M. 12h 12m; Bidston 11h 35m, M. 11h 50m; Edinburgh 11h 37m M. 12h 18m; Toronto 11h 44m bis 12h 54m; Viktoria (Kanada) 11h 20m bis 13h 13m, M. 11h 43m; San Fernando 12h 4·8m; Colaba 11h 29m 41s bis 12h 31m 43s; Baltimore 11·4h bis 13·2h, M. 12h 1m.

Aufzeichnungen zu Nikolajew 14h 59m bis 15h 12m,

M. 15h 5m; Aufzeichnungen zu Straßburg 15h 5m 25s, M. 15h 26m 55s.

Nahbeben (Salò, Nachbeben), registriert zu Padua 17 h 45 m; Florenz 17 h 43 m; Pola 17 h 38 m 20 s.

- 9. Fernbeben, registriert zu Straßburg 21 h 12 m 25 s, M. 21 h 48 m 25 s; Hamburg 21 h 11 m 56 s bis 22 h 30 m; Nikolajew 21 h 19 m bis 21 h 40 m, M. 21 h 31 m; Taschkent 23 h 0 m 31 s bis 24 h 30 m, M. 23 h 25 m 42 s. Shide 21 h 47 · 3 m; Kew 21 h 47 · 2 m; Bidston 21 h 43 · 2 m, M. 21 h 47 m. Aufzeichnungen in Edinburgh 19 h 46 · 5 m.
- Aufzeichnungen zu Florenz ca. 11 h.
  Fernbeben, registriert zu Straßburg 13 h 43 m 35 s, M. 14 h 18 m 50 s; Nikolajew 14 h 5 m bis 15 h 5 m, M. 14 h 54 m; Taschkent 14 h 5 m 7 s bis 15 h 54 m, M. 14 h 56 m 43 s.
  Shide 14 h 8·3 m; Kew 14 h 6 m und 15 h 5 m; Bidston 14 h 10·2 m, M. 14 h 16·4 m; Edinburgh 14 h 15 m, M. 14 h 23 m; Toronto (Kanada) 13 h 45 m 5 s bis 14 h 7 m; Viktoria (Kanada) 13 h 46 m 5 s bis 14 h 42 m 4 s, M. 14 h 18 m 7 s; Baltimore 13 h.
  Aufzeichnungen zu Mineo (Catania) 15 h 56 m.
- 11. Fernbeben, registriert zu Straßburg 12h 2m 45s, M. 12h 17m 10s; Taschkent 11h 48m 8s bis 12h 35m, M. 11h 56m 50s.
  Aufzeichnungen in Baltimore 21h 58m bis 22h 10m.

- Am 12. Novbr. Aufzeichnungen in St. Clair (Trinidad, B. W. I., Botanical Department) 14h 4m.
  - 13. Nahbeben, registriert zu Rocca di Papa 8h 52m. Aufzeichnungen in Batavia (R. Magn. and Met. Observatory) 10h 37.7 m, M. 10h 47.5 m. - Edinburgh 3h 12 m, M. 9h 53.3 m. Fernbeben, registriert zu Straßburg 11 h 27 m 30 s. M. 11 h 52m 45s; Hamburg 11h 28m 36s bis ca. 13h; Lemberg 11h 34m 30s bis 11h 50m; Nikolajew 11h 32m bis 12h 54 m. M. 12 h 7 m; Taschkent 11 h 32 m 36 s bis 13 h 26 m. M. 12h 8m 9s; Alipore (Indien) 11h 26m 39s; Shide 12h 19.4 m, M. 12 h 30 m; Bidston 12 h 12.7 m. M. 12 h 26.4 m; Edinburgh 12h 19m; Toronto (Kanada) 11h 42m bis 14h, M. 12h 25m; Viktoria (Kanada) 11h 30m 3s bis 12h 59m 5s. M. 12h 21 m 4s; Kap der guten Hoffnung (Royal Observatory) 11 h 43.8 m; Perth Observatory (W. Australien) 11 h 23 m bis 12h 5m, M. 11h 37m,
  - 14. Fernbeben (Utah), registriert zu Straßburg 5h 35m 50s, M. 6h 24m 10s; Hamburg 6h 9m 58s bis 7h 10m; Florenz 5h 45m; Nikolajew 5h 54m bis 6h 44m, M. 6h 21m; Taschkent 6h 0m 31s bis 7h 5m, M. 6h 42m 57s; Kew 6h 12·2m, M. 6h 18m; Bidston 5h 6·2m, M. 5h 20m; Edinburgh 6h 9m, M. 6h 16m; Toronto (Kanada) 5h 43m 6s, M. 5h 48m 9s; Viktoria (Kanada) 5h 38m 6s bis 6h 47m, M. 5h 41m 7s.

Aufzeichnungen zu Florenz 21 h 20 m 44 s.

Aufzeichnungen in St. Clair 14 h 38 m. Aufzeichnungen zu Alpore (Indien) 1 h 21 m 5 s und zu Werny

15.

- (Rußland), Seismoskop Brassart, 9h 50m; Kairo 15h 46m, M. 15h 46·3m.

  A. Fernbeben (Neuseeland), registriert zu Straßburg 17h 23m 50s, M. 17h 37m 50s; Hamburg 17h 31m 20s bis ca. 18h; Tascikent 18h 11m, M. 18h 31m 24s; Shide 17h 38·3m, M. 17h 53·9m; Edinburgh 17h 15m; Kap der guten Hoffnung 18h 1·1m, M. 18h 4·3m.
  - B. Fernbeben, registriert zu Straßburg 21 h 36 m 30 s.
    M. 22 h 3 m; Hamburg 21 h 36 m 25 s bis ca. 24 h; Florenz 21 h 28 m bis ca. 24 h; Lemberg 21 h 37 m 44 s bis 21 h 54 m; Nikolajew 21 h 49 m bis 23 h 14 m. M. 22 h 39 m; Taschkent 21 h 37 m 57 s bis 1 h 13 m, M. 22 h 42 m 44 s; Kodaïkanal (Indien) 21 h 44 m 2 s; Alipore (Indien) 21 h 51 m 5 s. Shide 21 h 45 · 2 m, M. 23 h 22 · 6 m; Kew 21 h 50 · 4 m, M. 22 h 5 m; Bidston 22 h 1 · 8 m, M. 23 h 4 · 4 m; Ediuburgh

21h 54·5m, M. 23h 13m; Toronto (Kanada) 22h 23m 5s, M. 22h 26m 5s; San Fernando 21h 40·8m, M. 22h 55·8m; Kairo 22h 35m. M. 22h 48m, 22h 51m, 22h 56m, 22h 59m und 23h 2m; Kap der guten Hoffnung 21h 45·3m. M. 21h 57·7m, 22h 0·2m und 22h 11·3m; Colaba 21h 46m 15s bis 23h 31m 5s; Perth 21h 21m bis 22h 36m, M. 21h 53m.

Aufzeichnungen zu Catania 24 h.

- Am 16. Novbr. Fernbeben (Braila?), registriert zu Nikolajew 7 h 2 m bis 7 h 39 m, M. 7 h 14 m; Taschkent 6 h 42 m 36 s bis 8 h 13 m, M. 7 h 10 m 11 s; Alipore (Indien) 6 h 50 m 4 s.
- Aufzeichnungen zu Straßburg 1 h 18 m 35 s, M. 1 h 41 m 50 s; Hamburg 1 h 18 m 31 s bis 1 h 44 m; Batavia 6 h 30·7 m, M. 6 h 33·2 m; St. Clair 13 h 35 m.
- 18. Fernbeben, registriert zu Straßburg 1 h 15m 25s; Hamburg 1 h 8m 58s bis 3h 30m; Rocca di Papa und Rom 1 h 30m; Florenz 1 h 8m 33s; Lemberg 1 h 9m 52s bis 1 h 40m 0s; Nikolajew 1 h 9m bis 2h 19m, M. 1 h 18m; Taschkent 1 h 5m 53s bis 2h 58m. M. 1 h 24m 28s; Kodaikanal (Indien) 0h 59m 4s; Alipore (Indien) 0h 32m 18s. Shide 1 h 19·5m, M. 1 h 39m; Kew 1 h 19·2m, M. 1 h 38·5m; Bidston 1 h 21m, M. 1 h 36·7m; Edinburgh 1 h 16·5m, M. 1 h 42·8m; Toronto (Kanada) 2h 1 m 4s, M. 2h 9m; Viktoria (Kanada) 1 h 54m 8s, M. 2h 4m 7s; San Fernando 1 h 20·8m, M. 1 h 49·8m; Kap der guten Hoffnung 1 h 33m, M. 1 h 44m und 1 h 53m; Colaba 1 h 7m 27s bis 2 h 13m 43s, M. 1 h 12m 39s.

Aufzeichnungen in Edinburgh 19h.

Nahbeben (Frankreich?), registriert zu Straßburg 22h 49m 15s, M. 23h 1m 20s; Hamburg 22h 54m 56s bis ca. 24h; Shide 23h 58.5m.

- > 20. Aufzeichnungen zu Florenz 1h und 2h.
- A. Fernbeben, registriert zu Straßburg 1h 19m 45s, M. 1h 47m 55s; Hamburg 1h 18m 34s bis 3h 20m; Nikolajew 1h 24m bis 1h 49m, M. 1h 44m; Taschkent 1h 31m 36s bis 5h 54m, M. 3h 33m 59s. Shide 1h 35·8m. M. 1h 40·9m; Kew 1h 37·3m. M. 42·5m; Bidston 1h 30·2m. M. 1h 50·8m; Edinburgh 1h 35m; Toronto (Kanada) 1h 17m 5s, M. 1h 19m 8s; Viktoria (Kanada) 0h 58m 9s bis 2h, M. 1h 1.

B. Fernbeben, registriert zu Straßburg 18h 43m 35s, M. 18h 46m 55s; Hamburg 18h 42m 42s bis 19h 35s; Mineo (Catania) 18h 40 m 2s (SO.-NW.); Florenz 18h 39m 12s

(als Nahbeben); Ischia (Casamicciola) 18h 39m 24s bis 18h 54m; an den übrigen Hauptwarten Italiens 18h 30m bis 19h; Pola 18h 42·3m bis 18h 48·3m; Laibach 18h 39m 10s. Shide 18h 43·9m; Kew 18h 46·5m; Bidston 19h 46m; Edinburgh 18h 44m. Aufzeichnungen zu Alipore (Indien) 6h 7m 26s und 7h 23m 42s.

Am 22 Novbr. Aufzeichnungen in Baltimore 11 h 45 m bis 12 h 15 m.

- Aufzeichnungen zu Casamicciola (Ischia) 6h 56m 36s bis
   6h 56m 51s und 6h 59m 45s bis 7h 0m 0s.
- Aufzeichnungen zu Florenz 14h 55m; Baltimore 2h bis 9h und 17h 9m
- Fernbeben, registriert zu Straßburg 2h 57m 5s. M. 3h 9m 20s; Hamburg 2h 57m 39s bis 5h; Florenz 2h 53m; Catania, Rocca di Papa und Rom ca 3h; Lemberg 3h 3m 53s bis 3h 21m 3s; Nikolajew 3h 3m bis 4h 7m. M. 3h 44m; Kodaikanal (Indien) 2h 50m 9s; Alipore (Indien) 2h 11m 56s. Shide M. ca. 3h 55m; Kew 3h 39 2m; Bidston 3h 9 2m, M. 3h 50m; Edinburgh 3h 37m. M. 3h 56m; Toronto (Kanada) 3h 4m bis 3h 25m; Viktoria (Kanada) 3h 8m bis 4h 14m, M. 3h 11m 5s; San Fernando 3h 34·6m. M. 3h 58·1m; Kap der guten Hoffinung 3h 7·2m, M. 3h 38·3m; Colaba 2h 58m 45s bis 3h 41m 58s; Batavia 2h 54·7m. M. 3h 5·2m; Baltimore 3h 10m bis 4h 30m; Perth 2h 54m bis 6h 5m M. 3h 1m.

Aufzeichnungen in Viktoria (Kanada) 0h 54 m bis 1h 6 m, M. 0h 55 m; Toronto (Kanada) 1h 13 m 5 s bis 1h 15 m 5 s; Baltimore 12h 44 m bis 13h 30 m, M. 13h 20 m; Turin 17h 45 m.

- 27. Aufzeichnungen zu Straßburg 20h 56m, M. 20h 56m 40s.
- 28. Aufzeichnungen zu Taschkent 9h 45 m 32 s bis 10 h 16 m und 11 h 20 m 47 s bis 21 h 17 m, M. 16 h 24 m 68 s.
   Aufzeichnungen in San Fernando 2h 30 m bis 11 h 30 m.

30. Aufzeichnungen in St. Clair 13 h 58 m.

#### c) Bebennachrichten.

Erschütterungen wurden beobachtet:

Am 1. Novbr. gegen 4h in der Umgebung des Gardasees.

- 2. 
   12h 30m in Hall und Innsbruck (Tirol) ein Erdstoß mit vorangehendem Rollen; gegen 21h in Sotschi (Transkaukasien).
- 4 segen 3h 30m in Mangalia (Rumänien), leicht.

- Am 5 Novbr. gegen 18h in der Umgebung des Gardasees IV. Grades, besonders Salò (Nachbeben); gegen 24h in Kattowitz (Bezirk Oppeln) und
  - · 6. · von 0h 10m bis 0h 30m ebendort.
    - 7. (Zeit?) in Brescia, Gardasee. (Nachbeben).
  - 8. (Zeit?) in Erzerum mehrere sehr starke Stöße Häuser eingestürzt; das Beben dauerte die folgenden Tage fort und wurden bis zum 12. XI. 25. darunter 6 bis 7 starke Stöße gezählt. Gegen 17 h 50 m in Salò (III. bis IV. Grades) (Nachbeben) vier Stöße, von einem sturmartigen Sausen begleitet; an vielen Orten Oberitaliens und in Südtirol gespürt; gegen 19 h 40 m und 23 h 15 m zwei leichtere Stöße ebendort.
  - gegen 4h an den Ufern des Gardasees abermals heftiger Erdstoß (Arko 5h 48m), der in Trient, Klausen und Bozen ebenfalls stark verspürt wurde (Mauersprünge).
  - 10. gegen 24h an vielen Orten Mittelschwedens, besonders stark in Län Wermland und Län Oerebro.
  - 9 13. gegen 8 h 52 m in Rocca di Papa; gegen 21 h 45 m und 22 h in Borgo Pace (Pesaro) V. Grades; (Zeit?) abends im Staate Utah (U. S. A.), S. und S.-O., besonders stark im Salt Lake City, Beaver City, Parowan, Cedar City und Kanab.
  - 14. 4h 30m bis 20h 10m ebendort.
  - 15. gegen 5h in Aquila S.-N., wellenförmiges Beben (Dauer 5s).
- (Zeit?) Den ganzen Tag in Neuseeland, besonders im Chevioter-Distrikte und in Cheviot (zerstört) sehr heftige, vom furchtbaren Unwetter begleitete Erdstöße (O.-W.); im Waiiaufluße Bildung von Rissen. (Vor kurzer Zeit Ausbruch des Geisers Rotomahana auf der Nordinsel Neu-Seelands). Gegen 1 h 23 m in Dschisak (Rußland). V. Grades; gegen 5 h 15 m in Brafla; gegen 16 h 15 m in Bagnères. Vertikalstoß (am 14. und 15. gingen sehr schwache Stöße voraus); während des ganzen Tages in Erzerum (von 50 Erschütterungen waren 10 besonders heftig) sowie in Chinsik und Hassankala Erdstöße.
  - gegen 8h 30m in Aquila (Dauer 3s); vormittags in Grevenbroich (Köln), stark; gegen 22 h 50m in Aquila.
- 18. gegen 21 h 5 m im Departement Charente (Frankreich) und in der Umgebung von Ruffec, Confolens und Angoulème, im Departement Haute-Vienne bei Limoges und Saint Yrieix und im Departement Creuse bei La Souterraine (Dauer 15 bis 20 s).
- 19. gegen 11 h 35 m und 12 h 25 m in Aquila.

Am 21, Novbr. von 18h 30m bis nach 19h in Trapani (Sizilien).

- 25. gegen 5 h 20 m in Auberchicourt (Douai); vielleicht durch Erdfall im Kohlengebiete.
- 28. gegen 17 h 15 m im Obervintschgau, Mals.
- · 29 · gegen 3h in Marmaros-Sziget, starker Erdstoß,
- 30. (Zeit?) in der Umgebung von Palezieux (Kanton Waadt) leichtes Erdbeben. E. Stöckl.

#### Literatur

Naturwissenschaftliche Wochenschrift. In Nr. 33 des XVII. (der neuen Folge I.) Bandes dieser Zeitschrift veröffentlicht Professor Dr. Siegmund Günther einen Aufsatz, der uns den gelehrten Verfasser, dem die Geschichte der Wissenschaften schon so viele wertvolle Aufschlüsse zu verdanken hat, neuerdings auf diesem Gebiete finden läßt. Der Aufsatz ist überschrieben: Der Erdkörper als Organismus, ein Beitrag zur Geschichte der Irriehren in der physikalischen Geographie. Der Verfasser behandelt darin die Lehre vom «Erdorganismus», wonach unsere Erde ein ungeheures Lebewesen sei, ausgestattet mit tierischen Funktionen, die sich in gewissen physischgeographischen Vorgängen nach außen offenbaren. Diese Lehre, wonach die Erde gewissermaßen eine ihr physisches Leben regelnde Seele besitze, läßt sich bis Platon verfolgen; unter seinem Einflusse stehen die Gelehrten des 16. Jahrhunderts Theophrastus Paracelsus, Patricius, Giordano Bruno und andere. Patricius betrachtet Ebbe und Flut als eine Betätigung der Weltscele, Bruno hält die Abweichungen von der reinen Kugelgestalt für Zeugnisse eines individuellen Lebens. Was uns aber am meisten wundert, ist, daß im 17. Jahrhundert der berühmte Astronom J. Kepler so sehr unter dem Einflusse der mystisch-platonischen Ideen steht, daß er neben der dritten Seele, der Pflanzenseele, auch eine vierte Gattung von Seelen, die Erdseele, anzunehmen verlangt. Durch eine Art Atmungsprozeß sauge der Erdkörper in seine Adern das Meerwasser hinein, wo es den Salzgehalt verliert und dann als Süßwasserquelle durch hydrostatischen Druck emporgesprudelt werde. Die Kristallisation der Gesteine, die Bildung der Petrefakte, die man sich damals nicht erklären konnte (erst mit Scheuchzer beginnt die moderne Paläontologie, 1702), schrieb man der Erdkraft die vis plastica zu oder der vis formatrix; diese aber kann ohne Erdseele nicht gedacht werden. Gerade die Versteinerungen (Petrefakte) waren es, welche das sonst so rationale 18. Jahrhundert noch immer an der beliebten Theorie von der Erdseele festhalten ließen. So glaubte der Forschungsreisende Tournesat, so der Montanist v. Trebra an das Wachsen der Gesteine. Hatte doch Kepler noch in der ersten Zeit, obwohl er Ebbe und Flut als Wirkungen der Anziehung des Mondes erkennt, sich nicht ablehnend verhalten gegen die Meinung, daß Ebbe und Flut ein Analogon der Kiemenatmung der Fische sei, während Fournier (1642) das Auftreiben der Gewässer den «animalischen Blähungen» des Erdkörpers zuschreibt. Selbst Goethe konnte sich dem Einflusse dieser Theorien nicht entziehen und hat sie auf die Atmosphäre angewendet. Die zweite italienische Reise bot Goethe vielfach Anlaß, das Abnehmen und Wachsen der irdischen Schwerkraft in rhythmischer Folge in Betracht zu ziehen. Auch betrachtet er die barometrischen Schwankungen als eine Art Ebbe und Flut des Luftmeeres, aber zuletzt läßt er doch die Möglichkeit eines Ein- und Ausatmens zu. Freilich stand damals die Naturphilosophie Schellings, der in Jena lehrte, in voller Blüte; auch Oken und Steffens konnten sich nicht ganz deren Einfluß entziehen und letzterer war maßgebend für Keferstein († 1800), den man als den letzten Vertreter dieser Erdseelentheorie, wonach die Erde ein Makrokosmos sei mit selbstfätigen Lebensfunktionen, betrachten kann. An einer anderen Stelle ist ihm die Erde eine große geschlossene galvanische Kette;

wo der Schluß durch Spaltungen aufgehoben wird, entwickelt sich ein elektrolytischer Prozeß, dem wir die Erzgänge verdanken. Auch die Atmosphäre habe die Fähigkeit, zuströmende fremde Stoffe aufzunehmen und zu verarbeiten, zu verdauen. Zuletzt führt Professor Günther als einen der letzten Vertreter der absterbenden Theorie, den Naturforscher und Hochtouristen Hugi in Solothurn an († 1855), welcher als Gletscherforscher sich viele Verdienste erworben, aber als Naturphilosoph selbst Schelling und Oken übertrumpfte, indem er auch bei den Gletschern ein «Ein- und Ausatmen» bemerken zu müssen glaubte. Mit Hugi und Keferstein schließt dieser Abschnitt in der Geschichte der Wissenschaft von der Natur der Erde. Der gelehrte Verfasser meint, daß auch eine gewisse Bequemlichkeit mit daran schuld war, daß sich diese Irrlehre so lange erhielt, weil der Glaube an die Fähigkeit eines unkontrollierbaren Organismus, Naturerscheinungen aus sich heraus nach immenenter Kraft zu gestalten, des weiteren Suchens nach den wahren Gründen enthebe. Referent glaubt dagegen, daß wohl mehr das Poetische dieser mystischen Annahme einen solchen Reiz ausübte, daß man sich ungern davon trennte, und gegenüber dem nüchternen Wesen der Zeit sich an dem berauschenden Zauber eines solchen Glaubens erquickte und darin verharrte. Wie dem auch sein mag, ist der Aufsatz wieder ein höchst dankenswerter Beitrag zur Geschichte der Bildung und der Wissenschaften. Dr. Binder.

S. Günther, Die seismischen Verhältnisse Bayerns. (Sonderabdruck aus dem Berichte der I, internationalen seismologischen Konferenz.) Ein Bericht aus der Feder Günthers ist immer etwas Wertvolles. Der vorliegende ist eine etwas erweiterte Wiedergabe der Mitteilung, die G. bei der Straßburger Konferenz mündlich vorgetragen. Nachdem er eingangs bemerkt, daß Deutschland im ganzen nicht viel von Erdbeben zu leiden hat, mit Ausnahme einiger Gebiete im Westen und Osten der Alpen, in den Sudetenländern, im Erzgebirge und den Vogesen, stellt er fest, daß auch im Königreiche Bayern sich nur ganz ausnahmsweise ein selbständiges Epizentrum nachweisen läßt, obwohl sich dagegen immerhin nicht selten sogenannte Relaisbeben (Auslaufbeben) von fernen Herden her bemerkbar machen. Von einem regelmäßigen Beobachtungsdienst ist erst seit 1879 die Rede, wo sich die junge meteorologische Zentralstation in München damit befaßt, indem sie sich Nachrichten einsenden läßt, die sie zusammenstellt. Da nirgends ein Erdbebenmesser aufgestellt ist, so werden nur Erschütterungen von größerer Stärke vermerkt werden können. Für die ältere Zeit hat W. v. Gümbel alle Nachrichten von 786, also dem karolingischen Zeitalter bis 1897 zusammengestellt; ebeuso hat S. Günther selbst im Jahrbuch für Münchener Geschichte, 4. Jahrgang 1890, und in den Jahresberichten der Geographischen Gesellschaft in München weitere Ergänzungen und quellenmäßige Berichte über frühere Beben gegeben. Daraus entwickelt nun der Verfasser die Begrenzung der Schüttergebiete des Königreiches, um die Örtlichkeiten ausfindig zu machen, wo Instrumente aufgestellt werden könnten. Er scheidet zunächst die Rheinpfalz aus, welche in die Sphäre der trefflich ausgerüsteten Straßburger Erdbebenstation fällt, dann das bayrische Vogtland, welches in den Kreis des gut organisierten Beobachtungsdienstes von Sachsen fällt. Es bleibt somit das Kernland, welches von der Donau in zwei gleich große, aber sonst sehr verschiedene Hälften getrennt wird. Südlich von der Donau breitet sich die bayrische Hochebene aus, und die dort beobachteten Beben sind nur Auslaufbeben aus den Alpen, so daß sie als ein seismisches Vorland der Alpen zu betrachten ist. Selbst das Regensburger Beben von 1348 war nur ein Ausläufer des Gailtaler Bebens, welches damals den Bergrutsch am Dobratsch herbeigeführt hat. Für dies Gebiet wäre kein Ort geeigneter zur Errichtung einer Station (warum nicht Erdbebenwarte?) erster Ordnung, als die Sternwarte Bogenhausen bei München. Das Gebiet Jenseits der Donau bis zum Fichtelgebirge und Spessart ist verhältnismäßig ruhig, denn das Erdbeben von Rothenburg ob d. T. im Jahre 1356 ist auch nur ein Auslaufbeben gewesen, als am selben Tage Basel in Trümmer gelegt worden ist. Dagegen ist Nördlingen häufiger heimgesucht worden (achtmal seit dem 15. Jahrhundert); möglicherweise Nachwirkungen der Veränderungen, welche der Einbruchskessel des Ries in junger geologischer Vorzeit über sich hat ergehen lassen müssen. Günther schlägt daher für die Nordhälfte Bayerns als Ort für eine Warte die Stadt Bamberg vor, die ja auch eine gut eingerichtete Sternwarte besitzt; Nördlingen sollte dann eine Station (Warte) zweiter Ordnung erhalten. Für die Ausstattung der Erdbebenwarten erster Ordnung schlägt er automatische Registratoren, selbsttätige Aufzeichner, für die zweiter Ordnung dagegen jene Bebenmesser, welche Professor Oddone (Pavia) der Konferenz empfohlen hat, vor. Wie man sieht, ist der Verfasser rüstig daran, den Erdbebenbeobachtungsdienst auch in Bayern entsprechend einzurichten.

Dr. Binder.

A. Riggenbach-Burckhardt, Die Organisation der Erdbebenbeobachtungen in der Schweiz (Sonderabdruck aus dem Berichte der I. internationalen seismologischen Konferenz). Die systematische Beobachtung der Erdbeben begann im Jahre 1878, wo einzelne Forscher bei der Versammlung der naturforschenden Gesellschaft in Bern die Einsetzung einer Erdbebenkommission beantragten. Dieselbe kam zustande, und Prof. Forster in Bern trat an ihre Spitze; heute hat den Vorsitz der Direktor der schweizerischen meteorologischen Zentralanstalt. Robert Billmiller in Zürich, u. zw. seit 1890. — Der Bericht enthält ferner das Programm, das sich die Kommission gestellt, das in seinen zwei ersten Punkten vollständig ausgeführt ist, dagegen in seinem dritten Punkte noch seiner Durchführung harrt. Der erste Punkt betrifft die Sammlung aller auf Erdbeben in der Schweiz bezüglichen Dokumente und Vereinigung derselben in einem Archiv: dasselbe befindet sich in Zürich, ist aber noch nicht veröffentlicht. Der zweite Punkt bezieht sich auf die Sammlung von Berichten über die zeitgenössischen Beben. Eine gemeinverständliche Schrift von Professor Heim in Zürich 1879 war berufen, das Interesse an Erdbebenbeobachtungen bei der Bevölkerung zu wecken, und wurde zu dem Ende in großer Zahl auch in französischer Übersetzung verteilt; in der Tat liefen von da an zahlreiche mit Verständnis verfaßte Meldungen ein. Zur Erleichterung des Verkehrs mit den Beobachtern ist jedem Kommissionsmitglied ein bestimmtes Gebiet der Schweiz zugewiesen, aus welchem er die Nachrichten zu übernehmen hat. Ein auderes Kommissionsmitglied hat dann sämtliche Berichte zu einer Darstellung der seismischen Erscheinungen des betreffenden Jahres zu verarbeiten. Sie finden sich in den Annalen der schweizerischen meteorologischen Zentralanstalt vom J. 1891 an. Die Übersicht wird erleichtert durch die von Prof. Forel eingeführten charakteristischen Zahlen für Intensität (Stärke), Ausdehnung und seismischen Wert des Bebens. Für die ersten dient die von Forel und de Rossi vereinbarte zehnstufige Skala; - hinsichtlich der Ausdehnung werden nach dem Durchmesser des Schüttergebietes fünf Klassen unterschieden: bis 5, 50, 150, 500 und über 500 km. Den seismischen Wert berechnet aber Forel nach der Formel V.=  $\Im E + n + 2 n' + 3 n''$ , wo  $\Im$  die Intensität, E die Ausdehnung, n, n', n'' die Zahl der schwachen, mittleren und starken akzessorischen Stöße bezeichnen. Im ganzen sind in den 20 Jahren 1880 bis 1900 nicht weniger als 759 zeitlich getrennte Erdstöße bekannt geworden, die sich auf 141 Beben meist heimischen Ursprunges verteilen, wenn auch kein Jahr ohne seismische Anregung vom Auslande war. - Der dritte Punkt des Programmes, die Errichtung instrumentell ausgerüsteter Stationen, hat sich bisher nicht durchführen lassen. Man hat ihn zwar in Angriff genommen, indem man einige größere Apparate in Basel, Bern und Genf aufstellte. Ein Seismograph steht auf der Sternwarte in Genf, arbeitet aber nicht befriedigend. Die de Rossischen Tromometer in Bern und Basel scheinen auch nicht den Erwartungen entsprochen zu haben; am meisten scheint ein vom Mechaniker Büchi in Bern nach den Angaben der Kommission ausgeführtes Instrument, das seit 1888 im Bernouillianeum in Genf aufgestellt ist, zu befriedigen. Es ist so eingerichtet, daß es durch elektrische Auslösung einer Uhr den ersten Augenblick eines horizontalen oder vertikalen Erdstoßes aufzeichnet, - Hoffentlich wird die Schwierigkeit in der Bewältigung dieser wichtigen Aufgabe der Kommission sich schon in den nächsten Jahren überwinden lassen. Dr. Binder.

Fr. Schafarzik, Die Erdbebenkommission in Ungarn. (Sonderabdruck aus dem Berichte der I. Internationalen seismelogischen Konferenz.) Der ungarische Geologe erstattet einen knappen Bericht über die Entstehung der ungarischen Erdbebenkommission, welche unter dem Eindrucke des Erdbebens von Agram im November 1880 auf seinen Vorschlag von der ungarischen geologischen Gesellschaft zu Ofen-Pest ins Leben gerufen worden ist, welches Unternehmen sich auch der Unterstützung der meteorologischen Landes-Zentralanstalt und der ungarischen Akademie der Wissenschaften erfreute. Der Beobachtungsdienst, vorläufig nur auf makroseismische Beobachtungen begründet, nahm 1882 seinen Anfang und bildete sich während der 20 Jahre her immer mehr aus. Während dieser Jahre sind 131 schwache und 28 mittlere und starke Erdbeben beobachtet worden Seismische Bewegungen gehören also in Ungarn zu den regelmäßig wiederkehrenden Erscheinungen, worauf übrigens auch die Tektonik des ungarischen Berggeländes deutet. Als Geologe ist Herr S. eben stets bemüht, einen Zusammenhang zwischen der Erdbewegung und dem geologischen Baue der betreffenden Gegend zu ermitteln, seien sie primär (durch Faltung, Zerreißung) oder sekundäre (durch entfernte unterirdische Eruptionen) ausgelöste Kraftäußerungen, so muß bei allen Beben immer das geotektonische Moment im Auge behalten werden. In jüngster Zeit beginnt man auch die Beobachtungen mit Erdbebenmessern zu veranstalten und so plant man die Errichtung einer Hauptstation in Pest und mehrerer Stationen zweiten Ranges in den Komitaten. Die ungarische Erdbebenkommission hat ein paar Straßburger Horizontalpendel bei Bosch in Straßburg bestellt. und wenn die Regierung die nötigen Mittel zur Verfügung stellt, kann Ungarn schon im nächsten Jahre in das «seismologische» Beobachtungsnetz des Kontinents eingereiht werden. Dr. Binder.

#### Notizen.

Am 5. Juli 1. J. verschied in Laibach **Dr. Josef Suppan**, Amtsdirektor der Krainischen Sparkasse, dessen Name mit der Gründung der Laibacher Erdbebenwarte innig verknüpft ist. Da Dr. Josef Suppan als der Gründer und eifriger Förderer des wissenschaftlichen Instituts bezeichnet werden konnte, wollen wir uns vorbehalten, in den Annalen unserer Monatsschrift seine unvergänglichen Verdienste demnächst näher zu beleuchten.

Dem Andenken eines jungen Erdbebenforsehers. Am Jahrestage seines Ablebens hatten die Freunde des in unserer Wissenschaft bekannten hoffnungsvollen Forschers G. Pacher in Padua eine lebensvolle Gedenkschrift herausgegeben, in welcher alle Trauerkundgebungen und Nachreden in ausführlicher Weise enthalten sind. G. Pacher, einer der tätigsten Mitarbeiter des bekannten Physikers Prof. G. Vicentini, hatte sich insbesondere mit dem Studium der Vicentinischen Apparate befaßt; als Frucht seiner Tätigkeit ist eine Reihe von grundlegenden Arbeiten auf dem Gebiete der experimentellen Erdbebenforschung zu bezeichnen. G. Pacher wurde vom Prof. G. Vicentini vor Jahren auch nach Pola und Laibach gesendet, wo er die Aufstellungsarbeiten der Vicentinischen Apparate mit großer Umsicht leitete. Die Gedenkschrift ist mit dem Bildnis des allzufrüh Dahingeschiedenen geziert, welches nach einer Aufnahme hergestellt wurde, die der Unterzeichete seinerzeit von Pacher an der Laibacher Warte gemacht hat. Belar.

Wissenschaftliche Erforschung der westindischen Vulkane. Drei wissenschaftliche Expeditionen nach Westindien sind gegenwärtig im Gange, und damit ist Gewähr geleistet,

daß die Stätten des furchtbaren Unglücks mit aller Sorgfalt und Gründlichkeit moderner Methoden untersucht werden. Die englische Expedition, an der sich T. Anderson und Flett beteiligen, ist dem Vernehmen nach schon am 28. Mai nach St. Vincent aufgebrochen, wird sich aber nicht auf die englischen Besitzungen beschränken. Eine besonders gut ausgerüstete Expedition, die über große Mittel verfügt, arbeitet im Auftrage der National Geographic Society of Washington auf Martinique und St. Vincent, Sie setzt sich zusammen aus Robert T. Hill, einem bekannten Geologen vom Geological Survey, J. H. Russel, Professor der Geologie an der Universität von Michigan, C. E. Borchgrevink, dem erfolgreichen Erforscher der antarktischen Gebiete, T. A. Jaggar von der Harvard University, G. C. Curtis aus Cambridge U. S. A., und A. Heilprim, dem Präsidenten der Geographischen Gesellschaft in Philadelphia. Daß es die Expedition mit ihrer Aufgabe sehr ernst nimmt und wir in Bälde Aufklärung über die noch immer verschleierten Vorgänge des Dramas von Martinique erwarten dürfen, geht schon aus den ersten Berichten (im National Geographic Magazine) hervor. Dr. Hill hat sich sofort in das noch immer gefährliche Gebiet nördlich St. Pierre begeben und hierüber kurzen Bericht erstattet, während es Heilprim sogar gelungen ist, die Höhe des Mont Pelée zu erreichen und inmitten des fürchtbaren vulkanischen Aufruhrs seine Studien durchzuführen. Das Gebiet der Soufrière (Solfatara) von St. Vincent wurde von Jaggar, Curtis und Dr. Hovey (American Museum of Nat. Hist.) durchreist. Am 9. Juni ist die von der Pariser Akademie ausgerüstete Expedition abgereist. Die Schnelligkeit, mit der sich alle diese Expeditionen trotz der für die Tropen ungünstigen Jahreszeit in Bewegung gesetzt haben, wird sich belohnen, denn zweifellos ist es von höchstem Wert, die Vulkane und ihre Auswurfstoffe noch während der Periode der Aktivität zu studieren. Die Gase, welche den vulkanischen Spalten entströmen, ändern sofort ihren Charakter, sobald die Tätigkeit nachläßt; sie sind im schmelzflüssigen Magma absorbiert und reißen sich während der Eruption los, sobald ihre Tension den Druck, unter dem das Magma steht, überwindet. Obwohl sie nicht die letzte Ursache der vulkanischen Eruptionen sind, bedingen sie doch meist den stürmischen Verlauf der sogenannten Paroxysmen. Unter gewaltigen Lichterscheinungen oxydieren die elementaren Gase in der Luft und vereinigen sich zu gasförmigen Verbindungen. Der rasch und energisch arbeitenden amerikanischen Expedition wird es sicher gelingen, wertvolle Beobachtungen auch in dieser Richtung anzustellen, während die später eintreffenden sich mehr auf das Studium der geologischen Umänderungen und der petrographischen Beschaffenheit der Gesteine verlegen dürften. Der Zusammenhang der Ausbrüche von St. Vincent und Martinique untereinander und mit den großen Spalten, an denen das Land westlich der Inseln in die Tiefe des Meeres versunken ist, der Zusammenhang zwischen Vulkanismus und Gebirgsbildung im allgemeinen, die Rolle, welche das Erdbeben von Guatemala gespielt hat, wird erst nach sorgfältigen Aufnahmen an Ort und Stelle zu erörtern sein. Je weiter das Feld der Beobachtungen abgesteckt wird, um so besser. Eine sichere Basis für die Beurteilung erhält man erst durch den Vergleich mit dem ganzen mittelamerikanischen Gebirgssystem und den seinen Randspalten aufgesetzten Vulkanen.

Die British Association for the advancement of science hält, wie schon in der vorigen Nummer dieser Monatsschrift kurz mitgeteilt wurde, heuer ihren 72. Kongreß in Belfast ab. Da nun beschlossen wurde, der modernen Erdbebenforschung den ihr gebührenden Platz in der Abteilung für Mathematik und Physik einzuräumen, ladet die Gruppe für Erdbebenforschung alle Fachgenossen zur lebhaften Beteiligung wenigstens in Form von schriftlichen Abhandlungen ein. Im nachstehenden möge aus der eingelangten Einladung und dem Programme des Kongresses einiges mitgeteilt werden, was hauptsächlich für auswärtige Teilnehmer von wesentlichster Bedeutung ist. Der Kongreß wird unter dem Vorsitze des Prof. James Dewar vom 10. bis 17. September 1902 zu Belfast tagen. Die zur Teilnahme berechtigenden Karten sind vom 8. August bis 4. September

im Burlington House London W. erhältlich. Nichtmitglieder der Association haben für die Teilnahme am Kongresse ein Pfund zu erlegen, wofür sie außerdem die Kongreß-Mitteilungen gegen zwei Drittel des Herausgabepreises sowie alle übrigen Begünstigungen anläßlich der Tagung erhalten. Dieselben sind jedoch in kein Komitee wählbar, Was die Teilnahme durch Abhandlungen oder Vorträge anbetrifft, so ist ein Auszug in einer für die Aufnahme in das Jahrbuch der Association geeigneten Länge samt dem Originalvortrage vor dem 1. August durch die Post an die General Secretaries British Association, Burlington House London W. einzusenden, zugleich mit der Bemerkung, ob der Autor beim Kongresse anwesend sein werde. Autoren, deren Vorträge vom Organisations-Komitee angenommen werden, erhalten vor dem Kongresse gedruckte Kopien ihrer Auszüge. Nach dem 1. August, aber vor Schluß des Kongresses eingesandte Auszüge erscheinen im Berichte, doch erhalten deren Autoren vorher keine Kopien. Kein Bericht wird in das Jahrbuch der Association aufgenommen, der nicht vorher dem Assistent General Secretaries vorgelegt wurde. Die den Teilnehmern am Kongresse zukommenden Begünstigungen sind folgende: Alle Eisenbahn - und Dampfschiff-Unternehmungen Großbritanniens gewähren eine Ermäßigung von 37.5%. In England und Schottland sind die Billette vom 8. bis 22. September, in Irland vom 8. bis 28. September gegen Vorweis eines vom Lokal-Komitee des Kongresses ausgestellten Scheines erhältlich, Während des Kongresses haben die Teilnehmer, denen ein mit Plänen ausgestattetes Handbuch gratis ausgefolgt wird, freie Fahrt auf der Belfaster Tramway. Das Lokal-Komitee gibt Auskunft über alle Fragen betreffs Wohnung und Hotel und wird behufs leichterer Regelung derselben eine möglichst frühe Verständigung von der Teilnahme erbeten an die Adresse: The Local Hon. Secretaries, British Association, 2, Wellington Place, Belfast.

Das Komitee der IX, Session des Internationalen Geologen-Kongresses ladet in einem vorläufigen Zirkulare die Teilnehmer zur IX. Session des Kongresses ein, die nach dem Beschlusse der Generalversammlung der VIII. Session zu Paris vom 27. August 1900 in Wien vom 20, bis 27. August 1903 tagen wird. Der Gewohnheit der vorigen Kongresse sowie dem Wunsche folgend, den Teilnehmern die Kenntnis geologisch interessanter Teile Österreichs zu erschließen, stellt das Komitee vor und nach der Session eine Reihe von Exkursionen unter Leitung bewährter Fachmänner in Aussicht, die sich nach dem Zirkulare erstrecken werden auf die paläozoische Region Mittelböhmens, die Thermen und das Eruptivterrain Nordböhmens, die Umgebung Brünns, Galizien (Steinkohlengebiet von Ostrau, Umgebung von Krakau und Wieliczka, Petroleumgebiet, Karpaten und Tatra), das Salzkammergut, Steiermark, die Tiroler Dolomiten, Etschbucht in Tirol, den westlichen und mittleren Zug der hohen Tauern, Predazzo, die Krainischen und Julischen Alpen, das Glaciarterrain Österreichs, Bosnien und Dalmatien. Außerdem hat die Geologen-Gesellschaft von Ungarn die Teilnehmer am Kongresse zur Rückreise über Budapest eingeladen und sich zu einer Exkursion an die Donau-Katarakte und das Eiserne Tor erbötig gemacht. - Nähere Ausführungen behält obgenanntes Komitee einem späteren Rundschreiben vor.

Wettbewerb für einen Winddruckmesser. Eine Vereinigung von Behörden und Vereinen erläßt unter anderem ein für die Entwickelung der Luftfahrzeuge wichtiges, mit 3000 Mk. ausgestattetes Preisausschreiben. Es handelt sich um einen Winddruckmesser, der so eingerichtet sein muß, daß er gestattet, die Größe der Mittelkraft des Winddruckse auf Flächen und Körper einschließlich der etwa vorhandenen Saugwirkung auf der Leeseite so zu bestimmen, daß die Beobachtungsergebnisse für statische Berechnungen verwendbar sind. Es ist erwünscht, daß der Druckmesser die Lage der gemessenen Mittelkraft gegen die Meßfläche unzweifelhaft erkennen läßt. Der Druckmesser muß die Stärke des Winddruckes selbsttätig so aufzeichnen, daß eine ununterbrochene bildliche Darstellung des zeitlichen Verlaufes der Winddrücke gewonnen wird. Es wird darauf hingewiesen, daß Vorrichtungen, die den Winddruck mittelbar durch Messung der Windrucken

geschwindigkeit bestimmen sollen, den Anforderungen dieses Wettbewerbes nicht entsprechen. Die näheren Bestimmungen sind von der geheimen Registratur D des Ministeriums der öffentlichen Arbeiten in Berlin W. zu erhalten. Vom Standpunkte der modernen Erdbebenforschung können wir diese Preisausschreibung nur mit großer Freude begrüßen, da eben die Windmesser wichtige Hilfsinstrumente der exaktet Erdbebenforschung sind.

Belar.

Die Erdbebenbeobachtung in Österreich. Vor kurzem hat der Obmann der Erdbebenkommission der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Hofrat von Mojsisovics der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien über die Erdbebenereignisse in Österreich im Jahre 1901 einen Bericht erstattet. Die Gesamtzahl der Erdbebentage betrug 157 gegen 169 im Jahre 1900. Eine ausführliche Mitteilung über diesen Jahresbericht folgt.

Relar.

Erste Versammlung der Mitglieder der Società Sismologica Italiana in Brescia. Die Direktion der Gesellschaft erläßt im jungst erschienenen Bolletino della Società Sismologica Italiana, folgenden Aufruf: «Gelegentlich der Aufstellung und Einrichtung der Warte zum Studium der Ebbe und Flut am Gardasee, welches auch von dem Athenäum in Brescia unterstützt wird, wurde der Gefortigte freundlichst eingeladen, in jener Stadt im kommenden September unsere Mitglieder zur gleichzeitigen Feier der hundertjährigen Gründung der genannten Akademie einzuberufen. Der Einladung des Präsidiums folgte ich mit Vergnügen, da ich sicher war, daß ich damit einem vielfach geäußerten Wunsche unserer Kollegen entspreche, die schon wiederholt eine Versammlung unserer Gesellschaftsmitglieder angeregt haben. Gleich nach uns hatte auch die italienische physikalische Gesellschaft die Einladung angenommen, und es wurden für die beiden wissenschaftlichen Kongresse die Tage des 7., 8. und 9. September 1. J., und zwar in Brescia festgesetzt. Durch ein eigenes Rundschreiben wird den Mitgliedern das l'rogramm des Kongresses mitgeteilt werden. Gegenwärtig werden Unterhandlungen gepflogen, um für eine Ausstellung von Erdbebenmessern in den Räumen des Athenäums die notwendigen Mittel zu erlangen.

Direktor P. Tacchini.

#### Einläufe:

- Dr. M. Cantarini, Sul problema generale della sismografia. Sonderabdruck aus Rendiconti della R. Accademia dei Lincei. Rom 1902.
- Rew, John Doyle, S. J. Magnetical dip and declination in the Philippine Islands brief notice of the same. Manila 1901.
- G. Grablovitz. Vasca sismica. Sonderabdruck aus dem Bericht der I. internationalen seismologischen Konferenz. Leipzig 1902.
- G. Grablovitz. Strumenti del R. Osservatorio Geodinamico di Casamicciola. Sonderabdruck aus dem Bericht der I. internationalen seismologischen Konferenz. Leipzig 1902.
- G. Grablovitz. Linguella verticale registrante sul nerofumo. Sonderabdruck aus dem Berichte der I. internationalen seismologischen Konferenz. Leipzig 1902.
- S. Günther. Die seismischen Verhältnisse Bayerns. Sonderabdruck aus dem Bericht der I. internationalen seismologischen Konferenz. Leipzig 1902.

# Neueste Erdbeben-Nachrichten.

Herausgegeben von A. Belar.

## Beilage der Monatsschrift "Die Erdbebenwarte".

Jahrg. H.

Zu Nr. 3 und 4 vom 20. Juli 1902.

Nr. 3 und 4.

## Mai 1902.

- Am 1. Mai 13 h 5 m schwaches Fernbeben, registriert in Rocca di Papa, 4 h 14 m 56 s Aufzeichnungen in Hamburg (Dr. Schütts Horizontalpendelstation).
  - abends (Zeit?) schwacher Stoß in Schemacha.
     12h 42m 44s Aufzeichnungen in Hamburg.
  - 3. abends (Zeit?) starker Stoß in Schemacha; 15h und 22h 50m
     Fernbeben, registriert in Rocca di Papa.
  - 4. 1h 53 m, 12h 56 m und 13 h 43 m Stöße I. Grades, registriert in Rocca di Papa.
- 6. ca. 3h heftige Erdstöße im Südwesten Frankreichs, und zwar in Bordeaux (NS., Dauer 3 Sek.), Floirac (3h 5 m 30s, NW.-SO., Dauer 2 Sek.), Tarbes, Bagneres de Luchon, Lourdes (2 heftige Stöße, NS.). Agen (Dauer 1 Sek.), Bayonne (OW., Dauer 5 Sek.), Oloron (2 Stöße, Dauer des ersten 10 Sek.) und Hendaye; dieses Beben wurde registriert in Grenoble 3 h 4m 49s. 3h 59m bis 4h 2 m (ziemlich nahe) und 17h 50m bis 17h 54m Aufzeichnungen in Padua, 3h 59m 29s und 16h 16m in Hamburg. 5h 54m heftiges Beben im ganzen nördlichen Spanien, und zwar am heftigsten in Murcia, Montjuich bei Barcelona, Santander, Saragossa und San Sebastian (Risse in den Gebauden).
  - 7. 2 h 35 m Stoß III. Grades in Narni (Perugia); 2 h 40 m Fernbeben (?), registriert in Rocca di Papa.
  - 8. Fernbeben (Antillen?), registriert in Laibach 4h, M. 4h 12m 50s bis 4h 13m 40s und 4h 14m 10s bis 4h 15m; Rocca di Papa, Rom und Padua gegen 4h 30m; Ischia 4h 8m bis 4h 28m; Potsdam 3h 31m, Beginn des Maximums 4h 11m 30s; Shide (I. W.) 2h 49m 33s bis 4h 16m 34s, M. 3h 21m 43s (Greenwicher Zeit); Edinburg (Blackford Hill-Observatorium). Kew und Bidston; Hamburg 3h 30m 58s.
  - 8. 16h starke Erdstöße in Alicante, Murcia und Elche (Dauer 15 Sek.).
     28h 8m Aufzeichnungen in Hamburg.

- Am 9. Mai 21 h starkes Erdbeben in den Kreisen Varna und Beltschik wie in der Umgebung des Dorfes Akkadanlar (Bulgarien).
   23 h 45 m Stoß V. Grades in Città di Castello, ebenfalls gespürt in Umbertide und Monte santa Maria Tiberina, registriert in Florenz (Osservatorio del Museo), Siena und Pola (23 h 41 5 m).
  - 1 h 37 m und 10 h 8 m Aufzeichnungen in Hamburg.
     10 abends (Zeit?) starker Erdstoß in Grosnyi (Kaukasus).
     23 h 25 m Nahbeben, registriert in Padua; 23 h 24 m 36 s in Hamburg.
  - 13. Zeit? Erderschutterung (OW., Dauer 2 Sek.) in Ljubuski bei Sarajevo.
     10h 27 m 46 s Aufzeichnungen in Hamburg.
  - 13. 13h 10m starkes Erdbeben von kurzer Dauer in Agram (Stoßrichtung vertikal); dieses Beben wurde in Laibach registriert.
  - 17. Zwischen 5 h und 6 h 30 m viermaliges, mehrere Sekunden dauerndes Beben in Arad.
     11 h 55 m Stoß I. Grades in Rocca di Papa.
  - 19. 1 h 22 m Erdbeben (SO.-NW., Dauer ca. 2 Sek.) in Přiboj (gemeldet von der k. u. k. österreichischen Feldtelegraphenstation).
     23 h 30 m Stoß IV. Grades in Apice (Benevent); 22 h 55 m und
     23 h 10 m in Klana (Istrien) wellenförmige Erschütterungen.
  - 20. > 13h schwache Störungen, registriert in Rocca di Papa.
  - 21. In der Nacht vom 20. auf den 21. (Zeit?) zahlreiche, mit unterirdischem Geräusche verbundene Erdstöße auf Florida, namentlich in St. Augustin.
    - 23h 52m Stoß in Perugia.
  - 22. 1h 23m sehr schwache Abweichungen, registriert in Rocca di Papa; 1h 15m Stoß IV. Grades in Giano dell' Umbria. 12h kurzer, aber kräftiger Erdstoß bei Niederstetten (an der bayrischen Grenze).
  - 23. Oh 3 m sehr schwache Abweichungen, registriert in Rocca di Papa; 23 h 30 m Stoß III. Grades in Città di Castello und V. Grades in Apecchio.
  - 25. Oh 2m, 5h 44m (I. Grades), 17h 44m und 17h 56m leichte Stöße in Rocca di Papa, 5h 45m Stoß V. Grades). in Perugia; 17h 30m und 19h Aufzeichnungen in Padua und Rom; 18h 10m 30s Aufzeichnungen in Budapest; 17h 58m 22s Aufzeichnungen in Hamburg.
  - 26. Fernbeben, registriert in Laibach 5h 17m, Pola 5h 20.8m bis 5h 25m, Budapest 5h 17m 20s, Ischia 5h 16m 29s bis 5h 34m 30s (etwa Kleinasien), Catania, Florenz, Padua, Rom und Hamburg 5h 19m 19s.

Zeit? heftiges Erdbeben (NS.) in Corfu ca. 12 h 30 m als leichter

Stoß in Bari gespürt, registriert in Laibach 12 h 30 m (geschätzte Distanz 600 bis 700 km). Pola 12 h 31 9 m bis 12 h 36 5 m, Ischia 12 h 31 m 20 s bis 12 h 36 m 50 s (meldet nicht sehr fernes Beben, etwa Griechenland?). Padua 12 h 33 m und 12 h 42 m (als nicht sehr fernes Beben). Portici, Messina, Rocca di Papa, Rom und Hamburg 12 h 40 m 47 s.

Abends (Zeit?) zahlreiche, kurze Erderschütterungen in Pedrosa (Spanien).

- Am 27. Mai ca. 11 h 15 m bis 15 h leichte Aufzeichnungen in Catania.
  16 h 12 m Nahbeben, registriert in Rocca di Pana.
  - 28. ca. 10h 30 m leichte Aufzeichnungen in Catania, 10h 21 m 47 s in Hamburg.
  - 30. ca. 8 h 53 m. 19 h. 20 h 27 m und 21 h 54 m leichte Aufzeichnungen in Rocca di Papa.
  - 31. ca. 8 h 29m 19h 50m und 20h 34m schwache Nachbeben (nicht lokal), registriert in Rocca di Papa.
     ca. 8 h 30m Stoß IV. Grades in Villetta Barrea (Abruzzen).
    - ca. 20 h 35 m Stoß V. Grades in Giano dell' Umbria.

#### Juni 1902.

- Am 1. Juni 2h und 8h 15m leichte nahe, jedoch nicht lokale Stöße registriert in Rocca di Papa; Zeit? seit mehreren Tagen auf verschiedenen Punkten Griechenlands Erderschütterungen.
  - 2. > 0h 20m sehr schwacher, naher Stoß registriert in Rocca di Papa.
  - 3. > 4 h 20 m leichtes Erdbeben in Graz (Steiermark).
  - 4. ca. 1h 54m und 11h 19m Aufzeichnungen in Rocca di Papa; 2h
     43m Beben III. Grades in Velletri und II. Grades in Rocca di Papa.
  - > 5. > 17 h 8 m leichte Aufzeichnungen in Rocca di Papa.
  - 7. ca. 1 h 20m ziemlich heftiges, von dumpfem Rollen begleitetes Beben im Mürztale (Obersteiermark), besonders heftig in Langenwang (mehrere Beschädigungen von Gebäuden).
  - 8. ca. 3h 57m leichte Aufzeichnungen in Rocca di Papa; 4h Stoß
     V. Grades in Tagliacozzo; 23h 45m schwaches lokales Beben in
     Laibach.
  - 9. ca. 18h 8m leichte Aufzeichnungen in Rocca di Papa; Zeit?
     in Spoleto Beginn einer Bebenreihe mit einem starken Stoß.
  - 10. > 0h 21 m Stoß V. Grades in Spoleto; 2h 5 m Stoß IV. Grades in Aquapendente.
  - 11. 7h 30m bis 8h 30m Fernbeben registriert in Catania, Rocca di Papa, Rom, Padua und Ischia (7h 52m bis 8h 15m); 11h 42m Stoß III. Grades in Rieti, registriert in Rocca di Papa; gegen 22h 30m in Tera ziemlich heftiger mit unterirdischem Getöse begleiteter Erdstoß.

Am 12. Juni 10h 30m Beben V, Grades in Cessissi.

- 13. a ca 1 h 53 m Stoß III. Grades und 2 h 4 m Stoß IV. Grades in Catania, in Mineo (ersterer 1 h 50 m) als sehr schwach registriert; 3 h 55 m Stoß III. Grades in Giano dell' Umbria; 5 h 28 m und 5 h 38 m Aufschnungen in Catania; 20 h 25 m schwaches, nicht ganz lokales Beben registriert in Laibach, sehr schwach verspürt in Oberlaibach; 23 h 15 m Beben V. Grades in Spoleto.
- 14. > 15h 30m Beben VI. Grades in Giano dell' Umbria und IV. Grades in Spoleto und Castelli Ritaldi, registriert als schwaches Nachbeben in Rocca di Papa; 18h 50m Stoß IV. Grades in Velletri und II. Grades in Rocca di Papa; 19h 22m und 22h 15m Stoß IV. Grades in Biancavilla, registriert in Mineo und Catania. Nachts (Zeit?) heftiges, von unterirdischem Getöse begleitetes heftiges Erdbeben in Syrakus, dem in kurzer Zeit eine zweite Erschütterung folgte. Auch in anderen Teilen der Insel Sizilien wurden Stöße verspürt.
- > 15. > 19h 35m Beben III. Grades in Sancostanzo (Pesaro).
- > 16. > 2h 46m bis 3h Fernbeben registriert in Padua; 12h 3m Stoß registriert in Mineo (Catania) und 19h 16m Aufzeichnungen in Rocca di Papa; abends (Zeit?) Erderschütterung in Großny (Kaukasus).
- 7. Zeit? heftiges, von unterirdischem Getöse begleitetes Erdbeben in Melilla (Marokko); Zeit? Erderschütterungen im französischen Arrondissement Oloron.
- » 19. » 10h 21 m starkes Erdbeben, welches fast in ganz Tirol verspürt wurde, und zwar: in Meran (10h 24m) und Umgebung von unterirdischem Donnerrollen begleiteter, heftiger Erdstoß in der Richtung von W. nach O. Außerhalb der Stadt von größerer Intensität als innerhalb. In Sterzing ungewöhnlich heftig; Mauerschäden. In Steinach (am Brenner) 10h 21 m von dumpfen Rollen begleitet, stark, Dauer 4 bis 5 Sekunden. In Bozen ein schwacher Stoß, in Brixen (10h 25m) ebenfalls schwaches Schwingen von W. nach O. In Nanders (10h 30m) etliche Sekunden andauernde Bewegung von O. nach W. In Trient etwa 4 Sekunden andauerndes Beben, in Ala und Riva 5 Sekunden dauernd, von O. nach W. In Hall (10h 21m) ein sehr bedeutender Erdstoß mit kurzem Getöse. In Absam und Inzing ziemlich heftig. In Telfs, Partenkirchen und Mittenwald ebenfalls verspürt. In Verona wurde das Beben als ein solches III. Grades 10 h 28 m verspürt. Dieses Beben wurde in Laibach um 10h 25m, in Pola 10h 23m 34s, M. 10h 24 m 18 s und Padua 10 h 23 m bis 10 h 29 m verspürt.
- 21. ca. 15 h 30 m Aufzeichnungen in Rocca di Papa; Zeit? Erdstoß in Guvezno bei Salonichi (siehe 5. Juli); Zeit? abends und

- Am 22. Juni früh von unterirdischem Rollen begleitetes Erdbeben in Cassano al Jonio.
  - 23. 2h 45 m Beben IV. Grades in S. Giovanni in Foire (Cosenza);
     Zeit? Erdstoß in Guyezno bei Salonichi.
  - 24. 6h 20m leichte Aufzeichnungen in Pavia; 15h 15m ca. sehr leichter Stoß in Caggiano (Salerno).
- 25. 9h 20m Stoß I. Grades und 22h Stoß II. Grades in Reggio di Calabria, letzterer als Stoß IV. Grades gespürt in Messina, registriert in Catania; 12h 58m Nahbeben registriert in Rocca di Papa.
- 26. 3h 30m Stoß I. Grades in Reggio Calabria; 10h 42m Stoß
   I. Grades in Arezzo; 15h Stoß III. bis IV. Grades in Bolladove (Sondrio).
- 27. ca. 4h 15m Stoß IV. Grades in Arezzo, registriert in Urbino, Giacherino, Quarto Castello, Padua und Florenz (Museo); 13h 30m leichter Stoß und 8h 12m starke seismische Störung in Catania; ca. 17h 45m Beben V. Grades in Arezzo, IV. Grades in Siena, III. Grades in Florenz, registriert in Padua, Pavia, Rocca di Papa und Rom. Diese andauernde Bebenperiode in der Provinz Arezzo erstreckte sich über Bassina und Talla, wo ein Stoß VII. Grades gespürt wurde.
- 28. ca. 9h 45m und 10h Aufzeichnungen in Padua, Rocca di Papa, Rom und Pola (9h 47m 14s bis 9h 47m 42s); 15h 45m und 23h 47m zwei Stöße III. Grades in Arezzo; Zeit? ziemlich starker Erdstoß in Guvezno bei Salonichi.
- > 29. > 5h 15m Beben III. Grades in Castelnuovo di Garfagnana (Massa).
- 30. 9 0h 5m, 3h 40m und 6h 12m Stöße III. Grades in Velletri, registriert in Rocca di Papa; 11h 29m bis 11h 35m Aufzeichnungen in Padua, Rom und Ischia (11h 26m 53s bis 11h 30m).

## Juli 1902.

Am 1. Juli 12h 33m Beben IV. Grades in S. Pietro in Fine (Caserta).

- 2. 8h Beben V. Grades in S. Angelo de Lombardi (Avellino), registriert in Ischia; 10h leichtes Fernbeben registriert in Rocca di Papa.
- 3. > 6 h 23 m leichte Aufzeichnungen und 12 h sehr schwaches Nachbeben in Rocca di Papa.
- 4. 3h 54m ein 5 Sekunden dauerndes Erdbeben in Metkovič (Dalmatien); 4h 12m Nahbeben registriert in Rocca di Papa; 2h 58m und 3h 3m Nahbeben registriert in Padua; abends (Zeit?) sehr starke, gegen 30 Sekunden dauernde Erderschütterungen in Kirin in der Mandschurei.

- Am 5. Juli 6h 35 m schwache Aufzeichnungen in Pavia; 5h 4 m schwacher Stoß in Rocca di Papa; morgens (Zeit?) ziemlich starker Erdstoß in Guvezno bei Salonichi, 13h ein weiterer heftiger und 16h 21m ein außerordentlich heftiger Stoß ebendort, verbunden mit unterirdischem Getöse. Gegen 300 Häuser teils gänzlich zerstört, teils schwer beschädigt. Gleichzeitig erschien eine neue Quelle mit 34 Grad Reaumur Temperatur. Dieser Stoß wurde in Salonichi sehr heftig, ebenso in Langaza, Anbarkloi (90 Häuser stark beschädigt), Karadjere (50 Häuser gänzlich zerstört), Seslova, ferner in Nevrekop, Raslok, Petritsch, Menlik, Karaferia, Gjewgjelt, Strumitza, Wodena, Demirhissar, Seres und Adrianopel verspürt. Registriert wurde der Stoß in Laibach um 15h 57m, in Pola und an allen italienischen Warten. Fast stündlich folgten in unregelmäßigen Intervallen fernere Erdstöße, die sich auch an den folgenden Tagen wiederholten.
  - 6. 4h 10m bis 4h 20m Fernbeben registriert in Padua und Pavia;
     7h 30m Beben III. Grades in S. Pietro in Fine (Caserta); 12h
     43m und 14h 23m Fernbeben registriert in Pavia, Padua, Rom und Catania.
  - 7. 0h 39m Fernbeben registriert in Padua und Rom; Zeit? gegen Mitternacht mehrere schwache von unterirdischem Getöse begleitete Stöße in Salonichi.
  - 8. 6 h 40 m leichte Aufzeichnungen in Pavia; 9 h 30 m Aufzeichnungen in Mineo und Catania; 11 h bis 18 h, Maximum 15 h, Aufzeichnungen in Catania.
  - 9. > 5h Aufzeichnungen in Rocca di Papa, Rom, Padua und Florenz;
     10h 28m Beben III. Grades in S. Pietro in Fine (Caserta); 20h
     zwei heftige Erdstöße in Salonichi.
  - 10. 8h Stoß III. Grades in Trevi (Umbria); 13h 48m Fernbeben registriert in Laibach; 19h Aufzeichnungen in Rocca di Papa; 20h Fernbeben registriert in Padua; Zeit? verflossene Nacht zwei Erdstöße in Melilla (Marokko); Zeit? neuerliche heftige Erdstöße in Salonichi. E. Stöckl.

## Das Erdbeben von Salonichi.

Am 5. Juli 1. J. wurden bei der üblichen Durchsicht der Registrierbänder an der Warte in Laibach außergewöhnlich starke Aufzeichnungen an allen, auch an den weniger empfindlichen Apparaten entdeckt. Nach dem charakteristischen Aussehen der Aufzeichnungen wurde der Herd dieser Bodenbewegung am Balkan vermutet und die Richtung als SO. ermittelt. Auch konnte im ersten Augenblicke gesagt werden, da die Bebenbilder alle sehr deutlich ausgeprägt waren, daß der Ort der Katastrophe

etwa 1000 km von Laibach entfernt sein wird. Unmittelbar darauf wurde an die «Neue Freie Presse» nach Wien von der Warte folgendes gedrahtet:

<sup>4</sup>Heute gegen 3 h 57 m nachmittags sehr starkes Fernbeben an allen Instrumenten. Geschätzte Herddistanz bei 1000 km. Richtung SO., Balkan, etwa Griechenland. Bitte nachzuforschen, an Ort und Stelle jedenfalls Katastrophe.

Noch in derselben Nacht kommt der Warte von der Redaktion der «Neuen Freien Presse» folgende Drahtnachricht zu:

«Erdbeben tatsächlich 4 h 20 m Salonichi, Häuser eingestürzt — Tote,»

Schon tagsdarauf wurde offiziell von Konstantinopel aus diese erste Nachricht als übertrieben bezeichnet, so daß inan in der Tat im ersten Augenblicke anzunehmen hatte, falls von keinem Orte in der Umgebung von Salonichi eine Nachricht über zerstörende Wirkungen des jüngsten Bebens eintrifft, daß das Schütterzentrum submariner Natur, sein müsse. In diesem Sinne wurde daher bald darauf von der Warte an die Wiener Blätter folgende Mitteilung gesendet:

«Es stünde keineswegs mit unseren außergewöhnlich starken instrumentellen Aufzeichnungen im Widerspruche, wenn auch an keinem Orte in der angegebenen Richtung und Entfernung zerstörende Wirkungen des jüngsten Bebens beobachtet worden wären. Allerdings kann letzteres heute noch kaum bestimmt gesagt werden. Sollte sich dies dennoch bewahrheiten, dann wird das Schütterzentrum (primäre Schütterzone) nicht am Festlande, sondern im Meeresgrunde zu suchen sein, und Salonichi selbst wäre auf sekundärer Schütterzone gelegen. Die bisherigen Erfahrungen unterstützen auch diese Annahme, da der größte Teil der seismischen Bewegungen, die sich mikroseismisch über die Erde weiterverbreiten, submarinen Ursprungs sind. Jährlich beobachten wir an den Instrumenten unserer Warte eine Anzahl von Beben, die vom Mittelmeergebiete stammen, und sehr häufig fehlen die korrespondierenden makroseismischen Beobachtungen am Festlande. Tatsache ist, daß die jungsten Aufzeichnungen nach ihrem Charakter auf eine Erregerstelle von rund 1000 km hinweisen und daß dieselben der Stärke nach nur um weniges den Aufzeichnungen der bekannten Erdbebenkatastrophe am Gardasee (Oktober 1901) Salò nachstehen. Bedenkt man, daß der jüngste Erdbebenherd dreimal so weit ist als Salò, so kann man leicht urteilen, welche Revolutionen sich auf dem Schütterzentrum abgespielt haben mußten, um solche Fernwirkungen hervorzurufen.»

Nun sind noch am selben Tage Privatdepeschen der 'Neuen Freien Presse' in Wien zugekommen, welche anzeigten, daß das Zentrum der seismischen Bewegung in der Umgebung des Dorfes Guvezno gelegen war, wo die meisten Baulichkeiten arg gelitten haben und wo unter den

Häusertrümmern drei Personen ihren Tod gefunden haben. Eine bestehende Heilquelle ist mit verdoppelter Wassermenge zu Tage getreten.

Dank den Bemühungen der «Neuen Freien Presse» ist es also doch gelungen, die Herdstelle so weit als möglich am Lande festzustellen, und man kann heute sagen, daß wir über dieses jüngste türkische Beben kaum soviele Nachrichten würden jemals haben erwarten können, wenn nicht die Laibacher Warte bei der Redaktion eines Weltblattes rechtzeitig die Aufmerksamkeit darauf hingelenkt und anderseits die Redaktion sich nicht der Mühe unterzogen hätte, in der angegebenen Richtung weitere Nachforschungen zu pflegen. Man kann daraus entnehmen, von welch hervorragender Bedeutung es auch für unsere Wissenschaft ist, daß die Tagesblätter von der Verbreitung der «N. F. P.» sich in den Dienst unserer Forschung stellen.

Bemerkt kann hier noch werden, daß z. B. zwei italienische Warten für das gleiche Beben vom 5. Juli verschiedene Herde anführen, und zwar bezeichnet das Osservatorio Ximeniano in Florenz das Beben als von Kleinasien und eine andere Warte als Beben von Sofia,\* was zur Annahme berechtigen dürfte, daß die italienischen Tagesblätter in den ersten Tagen die richtige Herdstelle noch nicht anzugeben wußten; so kann es also leicht vorkommen, daß die wahre Herdstelle bei Fernbeben, welche für die moderne Erdbebenforschung von größter Bedeutung ist — für immer unbekannt bleibt.

Als ein erfreulicher Umstand verdient hervorgehoben zu werden die Mitwirkung von Beobachtern an Ort und Stelle, welche, durch die Zeitungsnachrichten angeregt, sich freiwillig in den Dienst der Erdbebenforschung stellen; so ist heute unserer Warte ein ausführlicher Bericht aus Salonichi zugekommen, der ganz bemerkenswerte Beobachtungen enthält und den wir im nachfolgenden vollinhaltlich wiedergeben wollen.

Salonichi, am 11. Juli 1902.

#### Hochgeehrter Herr Professor!

Das am 5 Juli und den folgenden Tagen d. J. hier stattgefundene Erdbeben veranlaßt mich, als Österreicher, an Sie die Bitte zu richten, mir, zu Nutzen eines großen Teiles der Mitglieder der hiesigen österreichisch-ungarischen Kolonie, freundlichst einige Aufklarungen über das Wesen und die eventuellen möglichen Folgen dieser fast zur Katastrophe gewordenen Erscheinung, zu geben.

Ich gestatte mir, Ihnen auf jeden Fall meine Eindrücke bekanntzugeben, soweit ein Laie solche an sich beobachten konnte.

Schon seit zirka zwei Wochen waren in Langaza, einem Dorfe zwei Stunden von Salonichi, das heiße Mineralwasserquellen besitzt, mehrere leichte

<sup>\*</sup> Die Zentrale für Erdbebenforschung in Rom hat darüber folgende Mitteilung am 6. Juli um 7 Uhr früh herausgegeben:

<sup>«</sup>Am 5. Juli l. J. von 16 h bis 17 h sehr starke seismische Aufzeichnungen an allen größeren Warten Italiens. Diese Aufzeichnungen beziehen sich auf ein Beben, welches gleichzeitig in Solia beobachtet worden ist.»

Erdstöße konstatiert worden. Am 5 Juli l. J. um zirka ½2 h nachmittags wurde hier eine leichte Erschütterung verspürt, der jedoch keine Bedeutung beigemessen wurde. Am selben Nachmittag um 4 h 28 m endlich erfolgte der Hauptstoß, der nicht, wie behauptet wird, nur 10, sondern 18 bis 20 Sekunden andauerte und von einer großen Heſtigkeit war.

Die Stöße waren, nach der Art der verspürten Erschütterung zu schließen, von Osten oder Nordost kommend gegen Südwest gerichtet. Es schien mir, als ob der Stoß erst gegen Südwest liefe, dann zurückkäme und wieder nach Südwest gienge und so mehreremale nacheinander.

Viele Häuser zeigen die Mauersprünge und Beschädigungen hauptsächlich in jenen Mauern, die im Sinne der Richtung, von Osten nach Westen laufen.

Bemerkenswert ist, daß nach jedem heftigeren Stoß die Windrichtung verandert wurde und nach dem heftigen Stoß vom 5. Juli sich der halbbewölkte Himmel aufheiterte.

Wie Ihnen bekannt sein dürfte, Herr Professor, hatten wir nach dem Stoß von 5. d M. fast jeden Tag mehrere mehr oder weniger schwere Erschütterungen.

Diese Nachstöße dauerten bis gestern den 10. d M. an.

Ich gestatte mir nun, hochgeehrter Herr Professor, Sie zu bitten, mir und zu Nutz und Frommen der Allgemeinheit Aufklärung über folgende Punkte zu geben:

1.) Welche sind die Ursachen dieses Erdbebens?

- 2.) Ist selbes vulkanischer Natur und hängtes mit den heißen Quellen von Langaza und Sedes (bei Salonichi) zusammen? Bemerken muß ich, daß das zerstörte Dorf Guvezno sich eine halbe Stunde von Langaza befindet und die Thermen von Langaza jetzt den doppelten Wasserzufluß zeigen.
- 3) Ist vorauszusetzen, daß sich das Erdbeben wiederholt? Erfolgen solche Wiederholungen in rascher Aufeinanderfolge? Sollten auch im Winter Erdbeben dieser Art möglich sein?

Ich weise darauf hin, daß seit vielen Dezennien wohl kleinere, unbedeutende

Erschütterungen, niemals aber heftige Stöße vorkamen.

Schließlich bitte ich Sie, hochgechrter Herr Professor, nicht ungehalten zu sein, daß ich mir erlaubte, Sie zu interpellieren, es ist jedoch ein viel empfundenes Bedürfnis der Allgemeinheit, einige definitive Aufklärungen seitens einer Autorität zu erhalten und da wendet sich eben ein Österreicher in erster Linie an Sie, Herr Professor.

Es zeichnet, einem gütigen Bescheid entgegensehend, mit aller Hochschätzung

## Ihr ergebenster Otto Husserl

Direktor der Etablissements Orosdi · Back.

Die Beobachtungen des Herrn Direktors Husserl sind für unsere Wissenschaft ganz besonders anregend, insbesondere bemerkenswert ist die Stelle, wo die Beobachtungen über die Bewegungsrichtung angeführt werden, indem der Beobachter das Gefühl hatte, \*als ob der Stoßerst gegen SW. liefe und dann zurückkäme und wieder nach SW. ginge, und so mehreremale nacheinander.

Diese Erscheinung der hin und her gehenden Bewegung, die unseres Wissens noch nie so deutlich beobachtet wurde, findet ihre einfachste Erklärung in den Reflexen oder den sogenannten «Echos» - so genannt, da die Erdwellen ähnlich wie die Schallwellen von den Gebirgssystemen zurückgeworfen werden. Insbesondere nach der Ferne hin zeichnen sich die «Echos» an den Instrumenten deutlich ein, indem das Bild eines jeden Fernbebens mit einer Reihe regelmäßig abnehmender, langsam erlöschender Bewegungsgruppen aufhört, die untereinander ähnlich sind und in ihrer Gesamtheit das Bild der Hauptbewegungsgruppen wieder erkennen lassen. Da eben die Echos ausschließlich von der orographischen Beschaffenheit des Schütterzentrums und seiner Umgebung beeinflußt werden, so bilden diese sowie die ganze übrige Anordnung aller Bewegungsgruppen den besten Anhaltspunkt zur Bestimmung eines Erdbebenherdes in der Ferne, vorausgesetzt, daß der Warte ein entsprechendes Vergleichsmaterial zur Verfügung steht. Bei dem reichen Beobachtungsmaterial unserer Warte war die Entscheidung leicht; im ersten Augenblicke waren wir sicher, daß es kein Beben aus der Gegend von Konstantinopel war. obschon es einige Ähnlichkeit mit demselben aufweist; nach der kürzeren Vorphase zu schließen, mußte der Herd näher gelegen sein, noch mehr konnten wir sagen, daß der Herd für unsere Warte neu ist, und in der Tat wurde an der Warte bisher noch kein Beben aus der Gegend von Salonichi registriert.

Und nun die Fragen, die uns von Salonichi zukommen. Die Warte hat sich beeilt, postwendend die brennendste Frage zu beantworten, nämlich: Was ist in Zukunft zu erwarten? Eine Reihe von leichteren und stärkeren Erschütterungen, «Bebenschwärmen», die erfahrungsgemäß niemals an Stärke dem Hauptstoße gleichkommen, dürften zu erwarten sein. Aller Wahrscheinlichkeit nach kann aber diese unruhige Periode jahrelang dauern, und die Bewohner von Salonichi werden sich mit der Zeit an diese neue Erscheinung so gewöhnen und sie daher nicht weiter beachten, wie es seinerzeit in Agram und noch vor kurzem in Laibach der Fall war. Zu einer weiteren Beunruhigung der Bewohner von Salonichi liegt augenblicklich nach menschlicher Voraussicht, die sich in diesem Falle nur auf die Erfahrung stützt, kein Anlaß vor; und so können wir nun mit aller Ruhe an die Beantwortung der anderen an uns gestellten Fragen gehen, wobei wir gleich vorausschicken wollen, daß wir dabei nicht den Anspruch erheben, daß wir damit auch die Angelegenheit erschöpfend behandelt hätten, da uns ja die örtlichen geologischen Verhältnisse des Schüttergebietes vorläufig nicht genau bekannt sind.

1. Frage: Welches sind die Ursachen dieses Erdbebens?

Das Bebenbild zeigt alle charakteristischen Merkmale eines tektonischen Bebens, insbesondere weist die Vielseitigkeit des Bebenbildes darauf hin.

2. Frage: Ist selbes vulkanischer Natur und h\u00e4ngt es mit den hei\u00eden Quellen von Langazza und Ledes (bei Salonichi) zusammen, da die Thermen von Langazza jetzt den doppelten Wasserzuflu\u00db zeigen?



Am Horizontalpendel von Quarto (Florenz).

Comp. N. S.

Am Horizontalpendel von Laibach.

Comp. S. O. -- N. W. Ledby Google



Vulkanischer Natur war nach unseren Begriffen das Bebenereignis nicht. denn darunter verstehen wir die Kraftäußerungen, die sich auf die oberste Erdrinde beschränken und die nur in der Nähe eines jetzt tätigen Vulkans auf eng begrenztem Gebiete wahrgenommen werden. Sehr leicht können jedoch auch tektonische Beben, bei welchen größere Schollenstücke der Erde in Bewegung geraten, vulkanische Erscheinungen zur Folge haben. (Man vergleiche nur die jungsten Bebenkatastrophen, das Beben von Schemacha, ferner Guatemala und Martinique.) Der doppelte Wasserzufluß an der heißen Quelle dürfte also wahrscheinlich die sekundäre Erscheinung eines tektonischen Bebens sein; die Frage, ob die heißen Quellen von Langazza und Sedes irgendwie ursächlich mit dem Beben zusammenhängen. kann auch nicht rundweg verneint werden. Hier sei an das klassische Beben von Palombara-Sabina\* bei Rom vom 24. April 1901 hingewiesen, wo auch einer heißen Quelle, die beständig große Massen kohlensauren Kalkes zu Tage fördert, die Urheberschaft einer Art Einsturzbebens zugeschrieben wurde; nur mußte vorerst die Frage beantwortet werden, ob die Therme von Langazza auch viele Mineralsalze und in großer Menge aufgelöst enthält; dann erst würden wir uns fragen, ob das jüngste Beben von Salonichi, welches für Menschen in einem Umkreise von mehr als 500 km fühlbar war, als Wirkung einer so kleinen Ursache die volle Erklärung finden könne.

Die letzte Frage des Herrn Husserl haben wir vorangestellt und glauben nun daher alle Fragen soweit als möglich beantwortet zu haben.

Diese flüchtigen Andeutungen, die hier gegeben worden sind, sollen nur dem augenblicklichen Bedürfnisse dienen, denn die wissenschaftliche Bearbeitung und Verwertung dieses Ereignisses verlangt, wie schon aus einigen Zwischenbemerkungen zu entnehmen ist, eine ganze Reihe von Beobachtungen und Forschungen, welche der Fachmann an Ort und Stelle mit gewissenhafter Prüfung aller Einzelheiten vorzunehmen haben wird.

Belar.

## Die instrumentellen Aufzeichnungen vom 8. Mai und die Vulkan-Katastrophen auf den Antillen.

Wie aus den vorliegenden Erdbeben-Nachrichten vom Monate Mai I. J. ersichtlich ist, wurden am 8. dieses Monates morgens an den meisten europäischen Warten schwache seismische Störungen verzeichnet, welche die charakteristische Art von Fernbeben aufweisen. Auch das Horizontalpendel der Laibacher Erdbebenwarte registrierte diese Störung, die um 4h mit kaum merklichen, sinusartigen Abweichungen beginnt, sich von 4h 12m 50s bis 4h 13m 4s und von 4h 14m 10s bis 4h 15m zu etwas stärkeren Wellen aufschwingt und dann allmählich erlischt. Der Typus des Diagrammes ist der eines verhältnismäßig schwachen Bebens von einem zwischen 5000 und 10.000 km entfernten Herde. Wie bekannt, fielen nun gerade in diese Tage die ersten elementaren Ausbrüche auf den Kleinen

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Austührliches hierüber siehe diese Monatsschrift, I. Jahrgang, Seite 98.

Antillen, und ist es daher ziemlich naheliegend, daß die Aufzeichnungen an den verschiedenen Warten mit genannter Katastrophe in mehr oder minder direkten Zusammenhang gebracht wurden, umsomehr, als die Aufzeichnungen unserer bisher bestehenden Instrumente bei einer so großen Entfernung des Beobachtungsortes von dem vermutlichen Herde auch nicht annähernd die Richtung der ankommenden Bebenwellen ermitteln lassen und daher jede halbwegs mögliche Annahme freigeben. Ein genauer Vergleich der Zeiten unserer Aufzeichnungen und der einzelnen Hauptmomente der Katastrophe lassen nun einen direkten Zusammenhang mindestens sehr zweifelhaft erscheinen. Denn, angenommen, die verzeichneten Bebenwellen wären tatsächlich von den Antillen gekommen, so ergebe eine Umrechnung der registrierten Zeit, z. B. der Laibacher Warte in St. Martiniquer oder St. Vincenter Zeit bei einer Gradentfernung von ca. 76.5° und einer Geschwindigkeit der Bebenwellen von 10 km pro Sekunde ca. 3/411 hp. m. am 7. Mai als Zeitpunkt der Bewegung auf den Antillen. Es ist dies also eine Zeit, zu der der La Soufrière auf St. Vincent bereits seit Stunden in anhaltender gewaltiger Tätigkeit war, während der Mont Pelée auf Martinique erst 9 Stunden später zum elementaren Ausbruche kam. Ein Zusammenhang der Aufzeichnungen mit einer der Hauptphasen der Antillenkatastrophe ist also nach obigen ausgeschlossen und wäre wohl auch bei keiner derartigen Zeitdifferenz wohl schwer möglich, da die durch eine Eruption ausgelösten Erschütterungen der Umgebung zu oberflächlich sind, um auf eine Entfernung von 10.000 km wenn auch nur mikroseismisch empfunden werden zu können. Ebenso unmöglich ist es, die registrierte Bewegung als tektonische Ursache des Ausbruches des Mont Pelée anzunehmen, da diese Ursache bei genanntem Vulkane schon seit Tagen vorhanden sein mußte. Liegt der Herd der Bewegung tatsächlich auf den Kleinen Antillen, so ist es wohl am richtigsten, einen von der vulkanischen Tätigkeit unabhängigen oder höchstens sekundär ausgelösten tektonischen Vorgang anzunehmen, welche Annahme vom Orte des angenommenen Herdes ebenfalls schwerlich mit Sicherheit bestätigt oder verneint werden kann, da ja um die angegebene Zeit die Kleinen Antillen durch die bereits den Höhepunkt erreicht habende Eruption des La Soufrière sich in beständiger Erschütterung befanden, und daher ein dazwischen fallendes tektonisches Beben von den übrigen vulkanischen Erschütterungen nicht unterschieden werden konnte. Die beiläufig in diese Zeit fallende Unterbrechung einzelner Kabel kann ebenfalls schwer als Beweis eines von einem tieferen Herde stammenden, also tektonischen Bebens angenommen werden, da bereits während der früheren Eruption des La Soufrière und bei späteren Ausbrüchen des Mont Pelée gleichzeitig ähnliche Kabelunterbrechungen vorkamen, dieselben also nur Folgeerscheinungen der bei ihrer Gewalt allerdings tiefer greifenden vulkanischen Erschütterungen sind. Obengenannte Kabelunterbrechung zur Erhärtung der Annahme herbeizuziehen, der Herd der registrierten Bewegung sei auf den Antillen zu suchen, erweist sich demnach ebenfalls als nicht allzu sicher. Die am 8. Mai an den meisten Warten verzeichnete seismische Störung mag daher wohl zu den interessantesten Aufzeichnungen in der Chronik der instrumentellen Erdbebenforschung gehören, und behält sich Unterzeichneter vor, darauf in der Fortsetzung des in vorliegendem Hefte der Zeitschrift beginnenden Artikels «Die Vulkan-Katastrophen auf den Kleinen Antillen im Mai 1902» des Näheren einzugehen. E. Stöckl.

## Die Erdbebenwarte.

Monatsschrift, herausgegeben von A. Belar.

Jahrgang II. Laibach, 20. September 1902. Nr. 5 u. 6.

#### Erdbeben und Stoßlinien Steiermarks.

Von R. Hoernes.

(Schluß.)

Bezüglich der Einteilung der Arbeit selbst möchte ich bemerken, daß sie - abgesehen von dem der Einleitung angeschlossenen Verzeichnis der Erdbebenliteratur der Steiermark - in folgende Abschnitte zerfällt: I. Erdbebenchronik der Steiermark: II. Quellen und Quellenkritik: III. Autochthone und exotische Beben: IV. Schüttergebiete und Stoßlinien in Steiermark - Hinsichtlich des Literaturverzeichnisses habe ich nur zu bemerken, daß ich es für vorteilhaft erachtete, der Aufzählung der gedruckten Quellen auch ein Verzeichnis der handschriftlichen anzuschließen. Was die Abschnitte I und II anlangt, so habe ich in I, der Erdbebenchronik, die Angaben über die einzelnen Erschütterungen möglichst kurz gefaßt, hingegen im Abschnitte II die Ouellen dieser Angaben genau angegeben und vielfach auch wörtlich zitiert, da ich eine Hauptaufgabe meiner Arbeit darin erkannte, diese Ouellen sicher und leicht zugänglich zu machen. Es ist ja bei dem heutigen Stande der Erdbebenkunde sehr wohl möglich, daß die Folgerungen, welche derzeit aus dem gesammelten Material abgeleitet werden können, bald teils als irrig erkannt, teils aber weit überholt werden mögen. Von bleibendem Werte wären dann nur die Zusammenstellungen des Beobachtungsmaterials, auf welche sonach besonderes Gewicht zu legen sein wird.

Im Abschnitte III werde ich jene Beben, bei welchen steirischer Boden von auswärts her erschüttert wurde, von jenen zu sondern suchen, bei welchen der Herd innerhalb Steiermark lag; im Abschnitte IV endlich in ähnlicher Weise die Schüttergebiete und Stoßlinien festzustellen trachten, wie es Sueß und Hoefer für Niederösterreich und Kärnten getan haben. Beide haben übrigens nicht bloß vorbildlich vorgearbeitet, sondern auch zur Aufhellung der seismischen Linien der Steiermark direkt beigetragen; zumal der erstere durch Nachweis der so oft erschütterten Mur-Murzlinie.

Indem ich meine Arbeit der nachsichtigen Beurteilung des Lesers empfehle, erlaube ich mir jenen Personen, die mich bei meinem Beginnen unterstützten, bestens zu danken; vor allem bin ich zu Dank verpflichtet dem Herrn Privatdozenten der Universität in Graz und ersten Adjunkten des steiermärkischen Landesarchives Dr. A. Mell, der mir die Benützung der mittelalterlichen Quellen ermöglichte und überdies zahlreiche, auf Erdbeben sich beziehende Notizen aus dem in seinem Besitze befindlichen Nachlasse Fr. Ungers mitteilte. Ferner habe ich zu danken meinem verehrten Oheim und Lehrer Professor E. Sueß für zahlreiche mündliche und schriftliche Mitteilungen, unter welch letzteren sich auch ienes schon von Professor Hoefer benützte und in seiner Monographie der Erdbeben Kärntens erwähnte Manuskript P. A. Ebners befand, in welchem zahlreiche alpine Erdbeben mit genauer Ouellenangabe verzeichnet sind

Für Mitteilung von Erdbebennachrichten aus den Archiven von Admont. Rein, Sekkau und Vorau bin ich den hochwürdigen Herren Isidor Allinger, Propst zu Vorau, P. Wilibald Wolfsteiner, Prior der Abtei Sekkau, P. A. Weiß in Rein und Stiftsarchivar P. I. Wichner in Admont zu bestem Danke verpflichtet. Herr Dr. J. Früh in Zürich, beziehungsweise Herr Prof. Albert Burckhart in Basel hatten die Güte. mir ein Verzeichnis aller jener Veröffentlichungen zu übermitteln, welche genaue Angaben über das große Beben von Basel 1356 enthalten, welches so oft mit dem Villacher Beben 1348 konfundiert wurde.

Herrn Bürgerschullehrer Mucius Camuzzi in Graz bin ich für die freundliche Überlassung seiner Aufzeichnungen über steiermärkische Erdbeben in den Jahren 1887 bis 1895 verpflichtet.

Allen Genannten danke ich wärmstens für die Förderung, die sie meiner Arbeit zuteil werden ließen.

## Die Vulkan-Katastrophen auf den Kleinen Antillen im Mai 1902.

Von E. Stöckl.

(Fortsetzung.)

Die Eruption des ebenfalls zu neuer Tätigkeit erwachten Vulkans La Soufrière auf St. Vincent gestaltete sich nach den vorliegenden Berichten wie folgt:

Auch auf St. Vincent gingen der eigentlichen Eruption schon tagelang Anzeichen beginnender vulkanischer Tätigkeit voraus. Seit dem Beginne des Mai hatten fortgesetzte Erdbeben angedauert. Am 5. Mai wurde der See im alten Krater des Soufrière unruhig, am 6. um 2 Uhr nachmittags traten heftige Erdstöße auf, denen schreckliches Getöse und Detonationen rasch aufeinander folgten, bis gegen 7 Uhr abends eine gewaltige Dampfsäule aufstieg, die bis Mitternacht anhielt.

Mittwoch, den 7. Mai, morgens hörte man starke Explosionen, welchen um 7 Uhr wieder eine Entweichung von Dampf folgte. Nach drei Stunden wurde eine unbestimmte Menge von Materie ausgeworfen. Gegen Mittag schienen sich drei Krater zu öffnen, die Lava ausspien, welche gleichzeitig in sechs Strömen den Berg hinabfloß. Nach dem ersten Erscheinen der Lava arbeitete der Berg eine halbe Stunde heftig, während Blitze um die Ränder des Kraters zuckten. Die schnell aufeinanderfolgenden Detonationen gingen bald in ein ununterbrochenes Gebrüll über. Dieser Zustand dauerte bis Freitag, den 9. Mai morgens an.

Der Ausbruch warf gleichzeitig dunkle Rauchwolken aus, welche in mit vulkanischen Auswürflingen vermengten Säulen bis 8 Meilen über die Bergspitze stiegen und vollkommene Dunkelheit verbreiteten. Selbst auf der Insel Barbados, auf der man geschützähnliche Detonationen von St. Vincent vernahm, herrschte um 3 Uhr nachmittags vollkommene Dunkelheit. — Wie auf Martinique ging auch auf St. Vincent ein dichter Regen von Asche, Schlacken, Felsstücken und Steinen nieder, der das Land zwei bis vier Fuß hoch bedeckte. In Chateau-Belair lag die Asche zwei Fuß hoch, in Kingstown zolltief. Dieser Aschenregen, der sich bereits am 6. Mai sehwach bemerkbar machte, wurde von einem im Gegensatze zu den unten beobachteten Ostwinden in einiger Höhe herrschenden Westwinde auf die Insel Barbados getragen, wo die Asche eine Schicht von 1/8 bis 1/2 Zoll bildete.

Durch den Ausbruch am Mittwoch wurde der ganze nördliche Teil der Insel St. Vincent sowie deren Ostküste zwischen Robin Rock und Georgetown verwüstet, und scheint die Eruption des Soufrière an Stärke in keiner Weise der des Mont Pelée nachzustehen, ja dieselbe scheint sogar einen bei weitem größeren Umfang gehabt zu haben als letztere.

Die Haupttätigkeit des Soufrière dauerte, wie bereits bemerkt, bis Freitag, den 9 Mai, worauf sie an Intensität abzunehmen schien. Immerhin dauerte der Aschenregen fort, der sich gegen den 16. Mai sogar bis lamaika erstreckte, wo große Mengen Asche niederfielen.

Seit dem 16. Mai stiegen wieder ohne Unterbrechung große Rauchwolken vom Soufrière auf, die in der Nacht von Blitzen und Flammen begleitet waren. Am 18. und in der Nacht auf den 19. Mai war der Vulkan wieder in großer Tätigkeit. Die angrenzenden Distrikte zitterten, und einige der Stöße wurden selbst in Kingstown verspürt. Aus den Kratern und Rissen stieg Rauch auf, und die Luft wurde außerordentlich heiß. Um 8 Uhr 30 Minuten stieg eine leuchtende Wolke plötzlich zu beträchtlicher Höhe auf und zog dann langsam gegen Norden. Blitze zuckten beständig auf den Berg nieder. Das donnernde Rollen der Krater dauerte zwei Stunden lang, worauf es zu einem Gemurmel herabsank. Aus dem Krater floß wieder Lava. Von 10 Uhr bis Mitternacht ging Asche nieder.

Seit dieser letzten Eruption fehlen Nachrichten einer weiteren stärkeren Tätigkeit des Soufrière.

Diese Gleichzeitigkeit der Ausbrüche des Mont Pelée und La Soufrière, wie die ebenfalls von Dominica gemeldeten Anzeichen von bedenklicher vulkanischer Tätigkeit lassen den Gedanken aufsteigen, daß hier eine einheitliche, große vulkanische Tätigkeit im Gebiete der Kleinen Antillen vorliege, und ist dieser Umstand, wenn man die geologische Beschaffenheit derselben ins Auge faßt, leicht erklärlich. Die Kleinen Antillen stehen auf einer jener großen Bruchlinien, die mit der Gebirgsbildung zusammenhängen und das Auftreten irdischer Vulkane ermöglichen. Durch die Explosionen der im Magma enthaltenen Gase auf einer derartigen, durch das Einbrechen des gefalteten Gebirges verursachten Bruchlinie entstanden, betätigen zwar selbst unmittelbar benachbarte Reihenvulkane meist eine große Unabhängigkeit ihrer Ausbrüche. Reißt jedoch infolge tektonischer Vorgänge die gemeinsame Spalte wieder auf, so hat dies den Ausbruch der genetisch zusammenhängenden Feuerberge zur Folge, der sich in seiner Zeitfolge eben nach den verschiedenen zu überwindenden Widerständen richtet. Dies dürfte auch bei den Kleinen Antillen der Fall sein

Wenn die übrigen Nachrichten erneuter vulkanischer Tätigkeit in Guatemala und Mexiko auf Wahrheit beruhen, so scheint eine Beunruhigung des ganzen westindischen Beckens vorzuliegen, die auf große tektonische Vorgänge in diesem Gebiete schließen läßt; gebirgsbildende Epochen sind ja in der Geschichte der Geologie zumeist mit gleichzeitigen Perioden intensiver vulkanischer Tätigkeit verbunden. Eine Sichtung der in den letzten Monaten verzeichneten seismischen Bewegungen unseres Erdballes läßt wahrscheinlich nicht zu sehr fehl gehen, wenn man die Antillen-Katastrophe in Zusammenhang mit dem großen Erdbeben von Guatemala (18. April 1902) bringt, was auch John Milne und R. Hoernes bereits getan. Das Beben von Guatemala war, obwohl die verstärkte Tätigkeit der Vulkane Santa Maria und Tajumalco im ersten Momente den Gedanken eines vulkanischen Ursprunges nahelegen konnte, doch nach größter Wahrscheinlichkeit tektonisch. Hiefur spricht schon der eine Umstand, daß das Beben an den meisten europäischen Warten mit ziemlich großen Amplituden registriert wurde, also der Herd dieser starken Bewegung, nach deren mikroseismischer Verbreitung zu schließen, ein bei weitem tieferer war, als es bei den mit vulkanischen Ausbrüchen verbundenen Erschütterungen der Umgebungsoberfläche der Fall ist. Faßt man nun den Umstand ins Auge, daß, wie Seebach zuerst hervorgehoben hat, das vollkommene Übereinstimmen in dem Streichen der Gebirgszüge Guatemalas und der Antillen eine geotektonische Zusammengehörigkeit bekunden, so ist die Annahme ziemlich naheliegend, daß das auf große tektonische Vorgänge in Zentralamerika hinweisende elementare Erdbeben vom 18. April einen neuen Riß in der Parallelspalte der Antillen verursacht hat, welche nun durch die Eruptionen ihrer Vulkane reagierte. In der Tat begann einige Tage darauf der Mont Pelée auf Martinique zu rauchen und zu rollen, und

auch in der Umgebung des La Soufrière auf St. Vincent wurden in den letzten Apriltagen ununterbrochene Erdbeben gespürt — alles untrügliche Zeichen der bereits fortgeschrittenen Entfaltung vulkanischer Tätigkeit.

Daß die Antillenbruchlinie selbst zum Epizentrum primärer tektonischer Vorgänge geworden ist, die in ursächlichem Zusammenhange mit den Eruptionen stehen, ist schwer anzunehmen, da sowohl jeder Bericht über starke Erdbeben, die auf den Antillen selbst dem oben erwähnten Beginne vulkanischer Tätigkeit vorangingen, fehlt und auch die Instrumente unserer Warten keine derartigen Aufzeichnungen brachten, was, bei einem Vergleiche der Entfernung Guatemalas und der Antillen, unbedingt der Fall sein müßte.

(Fortsetzung folgt.)

## Bodensenkungen durch den Bergbau.

Vom k. k. Bergrat V. Jičinsky.

Die in den meisten Bergrevieren vorkommenden Bodensenkungen und Beschädigungen der Erdoberfläche infolge des Bergbaubetriebes sind in so vielen Fällen studiert und untersucht worden, daß kaum mehr eine dieser Erscheinungen unerklärt geblieben ist, wenn auch manche dieser Erklärungen nicht der Wahrheit entsprechen, und viele Ansichten über diesen Gegenstand im weiteren Publikum vorherrschen, die mitunter fabelhaft genannt werden müssen.

Eine Bodenbewegung infolge eines Bergbaubetriebes ist ebenso wie ein Erdbeben eine natürliche Wirkung der Schwerkraft, indem eine aus ihrer bisherigen ruhigen Lage gebrachte Erdscholle — ob nun einige Meter oder tausende Kilometer im Umfang ist gleichgiltig — wieder in den Gleichgewichtszustand oder ruhige Lage zurückzukehren trachtet, und bei diesem Vorgange jene bekannten Erscheinungen hervorbringt, die wir in einem Falle als Erdbeben, im anderen Falle als Bergbau-Erderschütterungen, Nachrutschungen, Pfeilerschüsse u. a. m. zu beobachten Gelegenheit haben.

Mit diesem Grundsatz der Schwerkraft lassen sich alle diese Erscheinungen einfach erklären, mag die Wirkung sich vertikal oder mehr horizontal äußern, immer ist es ein Nachgeben des durch die Schwerkraft ausgeübten Druckes.

Über die Fortpflanzung eines Abbaubruches nach oben — Bruchrichtung — bestanden bisher drei Theorien, einige Montanisten behaupten, daß die Bruchlinie, richtiger Bruchfläche im Streichen der Lagerstätte stets senkrecht auf das Einfallen der Lagerstätte gerichtet ist, während wieder andere immer eine Vertikale nach oben von der Abbaugrenze an für alle Fälle annehmen; einige wenige behaupten dagegen, daß immer eine trichterförmige, also allseits steil geböschte Einsenkung sich bilde.

Aus vielen Messungen und Beobachtungen habe ich jedoch gefunden, daβ benannte Bruchfläche bei festem Gebirge — Karbon bis Kreide —

nahezu inmitten der beiden erstgenannten Bruchrichtungen liegt, doch durch Risse, Klüfte, Verwerfungen u. a. m. beeinflußt, oft mehr der Vertikalen oder der Senkrechten auf die Lagerstätte sich nähert.

Im milden und plastischen Gebirge — sagen wir im tertiären Gebirge — ist diese Bruchrichtung jedoch immer vertikal, weil diese mehr biegsame Masse in den leeren Raum einfach vertikal nachrutscht.

Dem Verflächen nach ist die Bruchrichtung jedoch bei allen Formationen immer eine vertikale.

Nur bei steil, über 60%, einfallenden Lagerstätten bildet sich eine trichterförmige Einsenkung, also eine Pinge, wie wir solche bei alten Erzbergbauen überall wahrnehmen können.

Wenn infolge eines Abbaues im festen Gebirge das Hangende einbricht, so türmen sich die einzelnen Gebirgsbrocken derart gegeneinander, daß noch leere Räume übrigbleiben, also eine Bruchvermehrung eintritt, welche im Durchschnitt 1/100 beträgt, d. h. bei einer 1 m mächtigen abgebauten, 100 m tief liegenden Lagerstätte wird ober Tage keine Bodeneinsenkung mehr eintreffen. Man nennt dies die schadlose Teufe.

Plastisches und rolliges Material macht keine Volumenvermehrung mit, sondern es senken sich die Massen in den leeren Raum herab, hiezu gehören Lehm, Letten, Sand, Schotter, und nur der feste Tegl — blauer Letten — vermehrt sich etwas wenig für den Anfang, doch geht in kurzer Zeit sein Volumen infolge des natürlichen Druckes und geringerer Festigkeit wieder ein.

Ist daher z. B. eine 2 m mächtige Lagerstätte 100 m vom Kohlengebirge und 100 m vom tertiären Gebirge überlagert, so wird die ober Tage bemerkbare Einsenkung etwa 1 m betragen, wäre jedoch nur tertiäres Gebirge vorhanden, dann müßte die Bodensenkung 2 m betragen.

Der Einbruch des Hangenden äußert sich bei geringer Teufe manchmal schon binnen drei Wochen und ist gewöhnlich binnen drei Jahren beendet, es ist dies das schichtenweise Einbrechen in Brocken des festen Gebirges oder das allmälige Nachrutschen der plastischen und rolligen Massen im ganzen.

Die Begrenzung der Einsenkung beim tertiären Gebirge ober Tage vollzieht sicht jedoch nicht scharf in der eben angegebenen Art, sondern es rutscht um den Einsenkungsrand in mehr horizontaler Richtung das ganze weichere Gebirge unter einem Böschungswinkel von etwa 10° nach und beschädigt noch in einem weiteren Umkreise die Tagesoberfläche; es ist dies ein Ausgleich des gestörten Gleichgewichtszustandes, wie wir solchen aus Bahn- und Straßeneinschnitten genügend kennen und diesem Ausgleich mit Stützmauern, Steinwürfen und künstlichen Böschungen zu Hilfe kommen.

Alle Tagobjekte, die sich innerhalb dieses eingesenkten und mit nachgezogenen Terrains befinden, werden mehr oder weniger beschädigt und nur in seltenen Fällen, wo eine Erdscholle im ganzen sich in Bewegung setzt, kommt keine Beschädigung vor. Ich nenne die Einsenkung von einem Vierteljahre bis zu etwa drei Jahren den primären Bruch, dieser ist den Tagobjekten am meisten gefährlich.

Ist dieser primäre Bruch beendet, dann ruht die aus ihrer Lage gebrachte aufgelockerte Gebirgsmasse erst nicht, sondern trachtet, ihrer eigenen Schwere und dem allseitigen Gebirgsdrucke folgend, die vorher gehabte Dichtigkeit wieder zu erreichen, womit eine weitere Nachsenkung verbunden ist.

Diese Nachsenkung geht sehr langsam vor sich und ist ober Tage für den Beobachter kaum bemerkbar, und nur nach längerer Zeit durch Nivellierung konstatierbar, es ist dies eine natürliche Eliminierung der vorangegebenen Bruchvermehrung.

Ich nenne diese Nachsenkung den sekundären Bruch, dieser ist den Tagobjekten viel weniger gefahrlich, in vielen Fällen gar nicht und dauert mitunter über zehn Jahre. Die Größe dieser Nachsenkung läßt sich genau nicht bestimmen, kann jedoch bei festem Gebirge mehr als <sup>1</sup>/<sub>100</sub> der Mächtigkeit der Lagerstätte nicht betragen.

Die Details des Vorganges einer Bodensenkung lassen sich am besten durch einen vorgekommenen Fall in einem Braunkohlenrevier erläutern.

In einem 200 m tiefen Schacht gelangte ein 29 m mächtiges Flötz durch den dort üblichen Kammerbau zur Gewinnung in der Art, daß etwa 10 m zur wirklichen Förderung gelangten, 19 m jedoch als Abbauverlust in der Grube blieben.

Die durch diesen Abbau beobachtete Tageinsenkung abcd (siehe Tafel II, Fig. 1) betrug bis 8 m, es senkte sich nämlich das aus mehr plastischen Massen bestehende Hangende acfc in den Raum bgdh, und zwar nicht als eine starre Masse, sondern rutschte je nach Elastizität, Kohäsion  $A_z$  längs den Bruchflächen bg und dh mit einer Bruchvermehrung von 2 m herab, so daß die einzelnen Schichten eine wellenförmige oder teilweise aufgerichtete Lage einnahmen, welche Bruchvermehrung in kurzer Zeit wieder ausgeglichen sein wird.

Diese mehr plastischen Massen bleiben nicht längs der oberen Bruchfläche ab und cd vertikal stehen, sondern werden nachgezogen nach einem Böschungswinkel von etwa 10°, d.h. es rutscht der Erdteil abi und cdk in die entstandene Senkung mehr horizontal nach, und bringt auf der Erdoberfläche Risse hervor, welche sich auf bedeutende Entfernungen an Tagobjekten bemerkbar machen. Im vorliegenden Falle ist ein 120 m weit entferntes Fabriksgebäude in Mitleidenschaft gezogen worden.

Daß die Risse im Fabriksgebäude nur vom Bergbaue herrühren, beweist die Richtung Im, welche zur Richtung der Abbaugrenze ne parallel läuft, es ist dies ein Hauptkriterium für den vorliegenden Bergschaden, denn sonst hätten nicht alle Gebäuderisse ein und dieselbe Richtung.

Wegen der größeren Entfernung sind aber auch die Gebäuderisse mehr unbedeutende, daher nicht gefährlich, allein einen größeren Schaden verursachte die Senkung an den feinen schnellaufenden Maschinenteilen in der Fabrik, wo schon eine Senkung oder horizontale Dehnung von einem Millimeter stark schädlich werden kann.

Bei der eben beschriebenen Abbaueinsenkung ist es nicht ausgeschlossen, daß auch ein Teil der tieser gelegenen Erdschichten p und q aus seiner Lage gebracht und aufgewühlt wird, und auf diese Art auch noch über den Böschungswinkel von 10° eine wenn auch unbedeutende Bodenbewegung hervorbringt und Gebäude beschädigt, doch kann diese Bewegung auch nicht ins Unendliche gehen und dürfte mit etwa einem Viertel der Senkungsteuse — hier 50 m — konstruierten 10° Böschung ihr Ende erreichen, worüber hinaus jede Beschädigung durch den Bergbau ausgeschlossen ist.

Der in der Fabrik seit zwei Jahren aufgestellte Seismograph registriert außer der gewöhnlichen durch den Maschinenbetrieb hervorgebrachten zitternden Bewegung der ganzen Fabrik noch genau jene Schwankungen des Terrains, die von Zeit zu Zeit ohne bestimmte Intervalle auftraten, je nachdem im Abbaubruche eine größere oder geringere Nachsenkung stattfand.

Es gehen die Vorgänge bei einem Abbaubruch nicht über die angegebenen schon an und für sich weit gezogenen Raumgrenzen hinaus, daher im vorliegenden Falle der weit entfernte Phonolithrücken einen beschleunigenden oder gar rückwirkenden Einfluß — wie man vermutete — nicht haben konnte und kann.

Örtliche und geologische Verhältnisse beeinflussen stark einen jeden Abbaubruch, es ist daher die Pflicht des Bergbauverständigen, bei der Beurteilung eines Bergschadens recht vorsichtig zu sein und alle wahrnehmbaren Faktoren mit in Betracht zu nehmen.

## Der Campanile von St. Markus und die Erdbeben in Venedig.

Eine geschichtliche Rückschau von P. v. Radics.

Das die kunstsinnige wie altertumsfreundliche Welt gleich tief ergreifende Ereignis des Einsturzes des Campanile von St. Markus in Venedig legt es uns nahe, an dieser Stelle vom Standpunkte der Erdbebenhistorie davon zu sprechen und, gestützt auf geschichtliche Überlieferungen, festzustellen, daß im Laufe der Zeiten in erster Linie die «bella Venezia» an sich durch eine Reihe lokaler und näherer Beben mehr minder arg mitgenommen worden und, wie insbesondere aufgezeichnet erscheint, der Campanile von St. Markus bei dem einen und dem anderen Beben speziell betroffen worden.

Die Erdbebenwissenschaft besitzt nämlich in dem unvergleichlich dastehenden, großartig angelegten und demgemäß durchgeführten Werke des bekannten italienischen Forschers Mario Baratta, das unter dem Titel: «I Terremoti d'Italia Saggio di Storia, Geografia e Bibliografia Italiana con 136 Sismocartogrammi, Torino 1901», Groß-Oktav, 950 Seiten stark erschien, eine auf gründlichen Quellenforschungen beruhende Aufzählung, beziehungsweise Beschreibung aller von Christi Geburt bis einschließlich des Jahres 1897 in Italien verspürten und verzeichneten Beben.

An der Hand dieses Werkes nun, das sich in zwei Teile sondert: 1.) Die großen Beben Italiens (eine mit Dokumenten belegte Chronik) samt Anhang, beziehungsweise Nachtrag, und 2.) Topographische Verteilung der italienischen Beben können wir die betreffenden Daten über die Stadt Venedig hier ausheben und zu einem übersichtlichen Bilde zusammenfassen.

Während die von den Chronisten zu den Jahren 1093 (5. Oktober) und 1095 (10. September?) für die Stadt Venedig verzeichneten Beben von Baratta als möglicherweise identisch erklärt werden und die Entscheidung für das Jahr 1095 gefällt wird, für welches Jahr dann auch die (bisher in das Jahr 1093 gestellte) Erschütterung des Campanile von S. Angelo anzunehmen kommt, begegnen wir der ersten in Betreff der Jahreszahl ganz sichergestellten Notiz zum Jahre 1106, zu welchem Jahre nämlich berichtet wird, daß im Monate März desselben in der Stadt Venedig ein sehr starkes Beben viele Kirchen und Häuser zerstörte, speziell auch die Kirche von S. Marco, und daß dabei das Meer austrat und alles überschwemmte. (S. 21 und 625)

Zum Jahre 1117 (3. Jänner), unter welchem Datum das lombardovenetianische Gebiet ausgedehnt betroffen worden und auch in der Schweiz das Beben verspürt wurde, wird von Venedig erzählt, daß daselbst die Erschütterung von größter Stärke gewesen. (S. 23.)

Das zum Jahre 1123 (25. Dezember) gemeldete große Beben, bei welchem in Venedig ein Teil von S. Giorgio eingestürzt sei, bezieht unser Forscher gleich dem zum Jahre 1233 (für Venedig) gemeldeten Beben in das Jahr 1222 (25. Dezember), wobei Baratta ausführt, daß es über die ganze alta Italia ausgebreitet gewesen, doch ist die Stadt Venedig nicht speziell namhaft gemacht gleich anderen angeführten Städten. (S. 31.)

Nachdem die starken Ereignisse von 1282 und 1321, in welch letztgenanntem Jahre in der Stadt Venedig viel Schaden angerichtet wars,
nur kurze Erwähnung finden, verweilt derselbe, durch reichlichere Quellen
unterstützt, bei dem Beben von 1348 (25. Jänner gegen 23 h) in längerer
Ausfuhrung. Dieses Beben, welches, nebenbei bemerkt, auch unsere Nachbarstadt Villach arg mitgenommen, war in der Stadt Venedig von solche
Wirkung, daß die Glocken von selbst zu läuten begannen und die Campaniles
von S. Silvestro, S. Giacomo, S. Vitale und S. Angelo einstürzten, sowie die
ganze Fassade von S. Basilio und mehrere Häuser. (S. 50.)

Das Jahr 1373 brachte der Stadt rasch nacheinander drei heftige Erschütterungen: 1. März (2 Uhr morgens), 19. Mai und 5. Juni; desgleichen verzeichnen die Quellen starke Beben in Venedig zu den Jahren 1410, 1429 und 1457.

Zu den Nachrichten über das weitverbreitete Beben vom 26. März 1511 - unser Laibacher «grausames Erdpidem» - liegt uns aber außer den Angaben bei Baratta (S 88 bis 90 und S. 633) auch eine die Stadt Venedig speziell betreffende ausführlichere Schilderung vor, die Graf Minotto jüngst anläßlich des Einsturzes des Campanile von S. Markus in einem interessanten Feuilletonartikel (im «Berliner Tagblatt» vom 23. Juli 1902, Beiblatt I.) aus dem Tagebuche des Patriziers Girolamo Priuli ausgehoben hat. Diese Schilderung ergänzt die Angaben bei Baratta und lautet wörtlich wie folgt: «Am heutigen Mittwoch (26. März 1511) um 201/2 h war hier in Venedig starkes Erdbeben, das so lange wie ein Bußpsalm dauerte und noch länger anhielt. Die Erschütterung war so mächtig, daß man sich seit Menschengedenken an keine stärkere erinnern kann und hat alle Welt mit Schrecken erfüllt. Viele Häuser, Schornsteine und Glockentürme sind zerstört; das Wasser in den Kanälen kam in heftige Bewegung; kein Haus und kein Palast sind unversehrt geblieben. Jede Kirche hat irgendwo Risse aufzuweisen. Alle Glookentürme sind beschädigt; die Glocken läuteten, ohne von menschlicher Hand berührt worden zu sein; auf der Markuskirche fielen fünf herrliche Statuen um, die sich auf der Vorderseite der Kirche befanden, und viele Mosaikarbeiten erhielten Sprünge. Der Campanile von San Marco und besonders der obere Teil hat stark gelitten: die Risse an allen vier Seiten rundherum waren fußbreit, hauptsächlich an der alten ausgebesserten Stelle, an welcher der Blitz anno 1480 eingeschlagen hatte. Die großen Glocken dieses Turmes fingen von selbst an zu läuten.»

Aus dem 16. Jahrhundert wird weiters von Beben im Jahre 1522 (6. auf den 7. Juli) und 1523 (20. Juni) berichtet, welche beide in der Stadt Venedig stark verspürt wurden. (S. 91 und 92.)

Das große Beben von 1690 (4. Dezember), welches man bis Wien verspürte und bei welchem auch wieder Villach stark mitgenommen wurde, äußerte sich in Venedig mit ziemlicher Stärke, und die große Glocke von S. Marco schlug von selbst an, es stürzten in der Stadt Rauchfange ein und es erlitten die Kirche S. Giovanni e Paolo und einige andere einigen Schaden. (S. 163.)

Unser Laibacher Beben von 1857 (7. März) machte in Venedig die Glocken lauten und Steine abstürzen (S. 460), das Beben von Belluno 1873 (29. Juni) ward auch in Venedig stark verspürt (S. 483), desgleichen unser Laibacher Beben in der Osternacht 1895 (S. 576) und das vom 15. Juli 1897. (S. 603.)

Man sieht aus dieser zusammenfassenden Darstellung, daß Venedig und speziell der Campanile von San Marco im Laufe der Jahrhunderte durch Erdbeben genugsam in Mitleidenschaft gezogen worden, welche Ereignisse wohl auch zu dem schließlich erfolgten Einsturze dieses altehrwurdigen Baudenkmales mitgewirkt haben mögen!

## Erdbebenforscher-Versammlung in Brescia.

Die erste Versammlung der italienischen Erdbebenforscher wurde in den Tagen vom 6. bis 11. September l. J. von der Società Sismologica Italiana gleichzeitig mit der Physikalischen Gesellschaft in Brescia abgehalten. Wie groß das Bedürfnis einer solchen Vereinigung behufs Meinungsaustausches war, geht am besten daraus hervor, daß fast alle Fachgelehrten Italiens an der genannten überaus interessanten Versammlung teilgenommen hatten; abwesend waren nur einige Mitglieder der Gesellschaft, die an größeren Erdbebenwarten behufs Überwachung der Instrumente zurückbleiben mußten. Die italienische Erdbebenforscher-Gesellschaft, die ihren Sitz in Rom hat, zählt auch eine Reihe von Ausländern zu ihren Mitgliedern, von den letzteren hat jedoch nur Prof. Belar teilgenommen; mag sein, daß eine zu späte Versendung der Einladungen und auch die Rücksicht auf die Verhandlungssprache die übrigen Ausländer abgehalten hat, nach Brescia zu kommen. Für Fachgenossen besonders anregend war die gleichzeitige Ausstellung von Erdbebenmessern, bei welcher fast alle größeren und vollkommeneren Typen von Instrumenten, die in Italien heute im Gebrauche stehen, zur Aufstellung gelangt sind. Zwei große Säle im Untergeschosse der Säulenhalle des Athenäums waren mit Instrumenten. Bebendiagrammen vollgefüllt. zudem waren die Apparate während der ganzen Ausstellungszeit in voller Tätigkeit, d. h. im Beobachtungsdienste, so daß man sich leicht über alle Einzelheiten eines Apparates unterrichten konnte; so war es auch leicht möglich, die Vorzüge und Nachteile der verschiedenen Apparate abzuschätzen. Die Ausstellung, die jedenfalls nur mit einem großen Aufwande von Geldmitteln durchzusuhren möglich war, hätte allein der Mühe verlohnt, die Reise nach Brescia zu unternehmen, denn, wer heute alle diese verschiedenen Apparate aus eigener Anschauung kennen lernen wollte, müßte ganz Italien bereisen und alle Warten besuchen. Von den beständig aufzeichnenden Instrumenten waren auf der Ausstellung vertreten: der Kleinwellenmesser von G. Vicentini, die Horizontalpendel und die ·vasca sismica > (ein Apparat auf hydrostatischer Grundlage) von Grablovitz, die großen Horizontalpendel (Masse 500 kg) von Stiattesi, der Makroseismograph und Wellenmesser mit doppelter Geschwindigkeit von Agamennone, der «Seismometrografo» von Cancani, ferner die «Cassetta manometrica» von Oddone und eine Reihe von den verschiedensten Erdbebenankundigern (Seismoskope), Die Warte in Catania hat ferner ihren .Puteometer, ausgestellt und das geophysikalische Institut von Modena eine Anzahl von Wasserstandsmessern (Limnigraphen), wie solche am Gardasee in Verwendung stehen. Die Ausstellung wurde vom Unterrichtsminister Nasi eingehend besichtigt.

Am 6. September Vormittag wurde die I. Sitzung der Erdbebenforscher abgehalten, bei welcher Direktor Prof. Tacchini zum Präsidenten, Prof. Belar zum Ehrenpräsidenten und Prof. Oddone zum Sekretär erwählt wurden.

Der Sekretär verlas die eingelaufenen Schriftstücke, und mit der Feststellung des weiteren Arbeitsprogrammes wurde gleich darauf die Sitzung geschlossen. Am Nachmittage fand die Inaugurationsfeier der beiden Kongresse der Physiker und Seismologen statt, an welcher der Minister für Unterricht, Exzellenz Nasi, und die übrigen Vertreter der Regierung und der Stadt Brescia teilgenommen haben; bei diesem Anlasse hat Minister Nasi in einer glänzenden Rede die Bedeutung der modernen Erdbebenforschung insbesondere für Italien hervorgehoben.

II. Sitzung am 7. September um 7 Uhr früh unter dem Vorsitze des Fräsidenten Tacchini. Prof. Agamennone (Rocca di Papa) verliest eine Mitteilung: «Über ein Modell eines Erdbebenmessers mit geringer Geschwindigkeit des Registrierapparates» und eine zweite: «Über die Notwendigkeit rasch sich fortbewegender Registrierpapiere bei Bebenmessern». Agamennone hat dabei in ausführlicher Weise die Entwickelung der verschiedenen Registriervorrichtungen besprochen, was zu einem lebhasten Meinungsaustausche sührte. Der Vortragende hält seine halbstündige Zeitauszeichnung als die beste, hingegen gelingt es Vicentini klarzulegen, daß seine Zeitmarkierung die weitaus bessere ist.

Hierauf hielt Prof. Bettoni (Salò) einen Vortrag über das Beben von Salò vom 30. Oktober 1901. Die Geschichte weiß von keinem so starken Beben zu erzählen, wie es eben das jüngste war. Die Haupterschütterung, welche großen Schaden an den Baulichkeiten verursachte, bestand aus einer vertikalen, stoßartigen Bewegung in der Dauer von drei Sekunden, worauf eine horizontale Bewegung von fünf Sekunden Dauer folgte. Am Tage der Erschütterung herrschte eine starke barometrische Depression, der Himmel war bewölkt. Einige Personen behaupteten, schon einige Tage zuvor leichte Erschütterungen verspürt zu haben, die Instrumente hingegen hatten nichts angezeigt. Die dem Hauptbeben folgende Bebenperiode dauerte 102 Tage, innerhalb welcher Zeit 38 allmählich an Stärke abnehmende Erschütterungen wahrgenommen wurden. Die Ursache der Beben von Salò ist rein lokaler, und zwar tektonischer Natur. Schon seit jeher gehen immer von einem ganz bestimmten Herde Bodenbewegungen aus.

Soweit als möglich wurden alle historisch bekannten Erschütterungen zusammengefaßt und nach Stärke und Verteilung auf die verschiedenen Jahreszeiten und Tagesstunden übersichtlich geordnet. Eine weitere Besprechung widmete Bettoni den sogenannten «Sesse», das sind rhythmische Schwankungen des Seespiegels am Gardasee. Nach den bisherigen Er-

fahrungen fallen solche häufig mit den Bebenerscheinungen zusammen; noch stärker wird diese Scespiegelschwankung durch den Luftdruckwechsel beeinflußt, so daß man sagen kann, daß die Kurven des Barographen mit den Kurven der «Sesse» zusammenfallen. Diesem vorläufigen Berichte des Bettoni, der mit großer Befriedigung von den Anwesenden entgegengenommen wurde, wird bald eine ausführliche Monographie über das Erdbeben von Salò und die «Sesse» vom Gardasse folgen.

Hierauf setzte Prof. Agamennone seinen Vortrag (Über die Notwendigkeit der raschen Fortbewegung des Registrierpapieres) fort und betonte, daß insbesondere im Hinblicke darauf, daß bei der Anfangsbewegung eines Nahbebens Bewegungsgruppen mit Perioden von nur 0.05 Sekunden auftreten, eine raschere Registrierung notwendig sei.

Prof. Vicentini (Padua) bemerkt, daß nach seinen instrumentellen Aufzeichnungen Perioden von 0.23, 0.15 und als kürzeste von 0.1 Sekunden auftreten, die auf den Diagrammen seines Kleinwellenmessers mit der Lupe noch leicht entzifferbar sind. Die kurzen Perioden von 0.05 Sekunden dürften auf instrumentelle Eigenbewegungen zurückzuführen sein. In der Tat wurden auch in Japan kürzere Perioden als von 0.1 Sekunden selten beobachtet.

Direktor Tacchini macht nun den Vorschlag, die Versammlung wolle beschließen, daß an geeigneter Stelle Schritte unternommen werden, damit an drei der wichtigsten italienischen Warten die beständig aufzeichnenden Apparate des Agamennone, Cancani und Vicentini aufgestellt werden mögen. Die Mehrzahl der Anwesenden sprach sich gegen diesen Antrag aus. Schließlich wurde der Antrag Tacchini dahin abgeändert, daß im allgemeinen die Aufstellung einer größeren Menge der besten Typen von italienischen Erdbebenmessern an den verschiedenen Warten angestrebt werden möge.

Prof. Belar stellt dann folgenden Zusatzantrag: Es möge mit allem Nachdrucke dahingewirkt werden, daß an den verschiedenen Warten Italiens wenigstens ein ganz gleiches Instrument unter normalen Bedingungen zur Aufstellung gelangen möge, welches dann als Normalinstrument gelten soll. Der Antrag wird damit begründet, daß gegenwärtig eine ersprießliche Bentzung und Bearbeitung des reichen italienischen Beobachtungsmateriales wegen der Verschiedenheit der Instrumente gar nicht möglich ist. Beide Anträge werden angenommen. Hierauf wird die Sitzung geschlossen.

III. Sitzung am 7. September um 5 Uhr nachmittags. Den Vorsitz führt Prof. Belar. Sekretär Prof. Oddone verliest die Verhandlungsschrift der vorhergehenden Sitzung. Prof. Chistoni (Modena) begründet in ausführlicher Weise, von welch eminenter Bedeutung es wäre, in Sestola eine magnetische Warte zu errichten. Der Magistrat von Sestola ist bereit, ein ausgedehntes Gebiet auf dem Fort von Sestola zu diesem Zwecke

unentgeltlich zu übernehmen. Die Seismologische Gesellschaft möge daher in gleicher Weise, wie es bereits die Physikalische Gesellschaft getan hat, diesen Antrag unterstützen. Wird angenommen. Bei der Verhandlung über diesen Gegenstand ergreift Prof. Tacchini wiederholt das Wort, wobei er auf die Bedeutung eines solchen wissenschaftlichen Institutes hinweist. Tacchini hat schon im Jahre 1879 Schritte in dieser Richtung unternommen, die jedoch erfolglos waren, gegenwärtig sei jedoch alle Aussicht vorhanden, daß ein solches wichtiges wissenschaftliches Institut in Italien gegründet werden wird und verweist dabei auf das große Entgegenkommen der Regierung, welche z. B. zur Ausgestaltung der Sternwarte in Catania bereits 200.000 Lire bewilligt hat.

Weiters berichtet Prof. Chistoni ausführlich über die Studien der «Sesse» am Gardasee und wünscht, daß eine größere Anzahl von Limnographen in den Beobachtungsdienst gestellt werden mögen. Österreich habe sich nunmehr auch entschlossen, in Riva eine Wasserstandswarte einzurichten, die notwendigen Mittel hiezu hat die kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien bewilligt. Direktor Tacchini stellt den Antrag, daß die Seismologische Gesellschaft bei dem Ministerium für Ackerbau und Unterricht die erforderlichen Schritte zur Errichtung solcher Warten unternehmen möge. Wird angenommen. Direktor Palazzo (Rom) teilt mit, daß auf dem See von Bolsena (Provinz Rom) auf Kosten der Geographischen Gesellchaft ähnliche Untersuchungen eingeleitet wurden, und zwar mit zwei Apparaten von Sarasin. Hierauf hält Prof. Grablovitz (Direktor der Erdbeben- und Scewarte in Casamicciola Ischia) seinen Vortrag: Die vertikale Komponente der Erdwellen». Der Vortragende demonstriert an seinem sinnreich konstruierten Apparate, wie sehr derselbe geeignet ist, jede noch so geringe Vertikalbewegung anzuzeigen. Prof. Grablovitz ist ein Meister in der Konstruktion einfacher, billiger und leicht zu bedienender Apparate; auch von diesem seinen neuesten Modelle ist ein sicherer Erfolg zu erwarten. Der Vorsitzende dankt den Vortragenden und schließt hierauf die Sitzung.

IV. Sitzung am 8. September um 7 Uhr früh. Den Vorsitz führt Direktor Tacchini. Zuerst wird die Verhandlungsschrift der vorhergehenden Sitzung verlesen. Das Wort zum Vortrage erhält dann P. Melzi (Quercia, Florenz) Lüber aperiodische Pendel. Die Einrichtung dieser Pendel besteht darin, daß an den Achsenenden der Übersetzungshebel Federn angebracht sind, welche im entgegengesetzten Sinne wirken, wodurch eine Art Dämpfung der freien Bewegungen des Horizontalpendels erreicht wird. Prof. Belar bemerkt, daß eine ähnliche federnde Dämpfung auch schon Professor Wichert in Göttingen bei seinem großen Apparate angebracht hat. Bei den weiteren Verhandlungen ergriffen noch das Wort Agamennone, Grablovitz, Palazzo und Stiattesi. P. Alfani (Ximeniano, Florenz) liest eine Mit-

teilung über seine neuen Erdbebenankündiger, welche zu lebhaften Wechselreden Anlaß geben, wobei ein großer Teil der Versammlung für die sogenannten Seismoskope oder Erdbebenankundiger eingetreten ist. Hierauf wird Prof. Mercalli (Neapel) das Wort erteilt. In seinen Ausführungen berührt Mercalli zuerst einige Ungenauigkeiten der seismischen Karte von Italien, welche von Montessus de Ballore hergestellt wurde. Er macht weiters den Vorschlag, daß seine Skala zur Klassifizierung der Beben. die von der Zentrale in Rom bereits angenommen wurde, auch im Auslande allgemein zum Gebrauche anempfohlen werden möge. Oddone und auch Galli empfehlen, daß Prof. Mercalli mit Forel sich darüber verständigen möge; vielleicht kommt eine Übereinkunft zustande, so daß die bisher übliche Skala Rossi-Forel dann die Bezeichnung Forel-Mercalli führen würde. Auch Tacchini befürwortet diesen Vorschlag. Wird angenommen. Mercalli weist dann auf die Wichtigkeit der genauen Studien hin, die in der Region des Vesuv und an den Phlegräischen Feldern in Bezug auf das Verhalten des Bodens zu unternehmen wären. Präsident Tacchini ist damit einverstanden und schlägt vor, die Gesellschaft möge an den Unterrichtsminister mit der Bitte herantreten, daß sobald als möglich ein Direktor für die Warte am Vesuv ernannt werden möge, welcher, an den Überlieferungen des berühmten Prof. Palmieri festhaltend, jene Studien fortsetzen würde, welche von der modernen Wissenschaft verlangt werden, so daß endlich jener bedauerliche Stillstand, welcher seit einigen Jahren an jener Warte eingerissen ist, aufhöre. Der Vorschlag wird mit lebhafter Zustimmung angenommen; ebenso ein weiterer, ausgegangen von Prof. Galli (Velletri), welcher im Verein mit dem Präsidenten die Anregung gibt, die Gesellschaft möge Prof. Mercalli den Dank und die Anerkennung aussprechen für die Führung der Chronik des Vesuv, was Mercalli bereits seit dem Jahre 1893 in musterhafter Weise besorgt. Prof. Mercalli dankt für die Ehrung. Die Sitzung wird darauf geschlossen.

#### Ausflug nach Salò.

Am 9. September hatten die Mitglieder der Seismologischen und Physikalischen Gesellschaft einen gemeinsamen Ausflüg nach Salò am Gardasee unternommen, welcher jedem Teilnehmer in unauslöschlicher Erinnerung bleiben wird: Der herzliche Empfang aller Orten, die liebe Gastfreundschaft und die unvergleichlich schöne Rundfahrt auf dem aurblauen Wasserbecken. Wo immer die Kongreßmitglieder auf ihrer Rundfahrt hingekommen sind, wurden sie auf das freundlichste aufgenommen. Um nur die wichtigsten Momente kurz festzuhalten, möge hier angeführt werden, daß etwa 100 Teilnehmer in der Frühe mit einem Sonderzug der Dampftramway von Brescia ohne Aufenthalt nach Salò fuhren. In Salò wurden die Ausflüger vom Sindexo Comm. Leonesio, Prof. Bettoni und anderen Würdenträgern empfangen. Im Vereinshaus wurden die Begrüßungsansprachen gewechselt, worauf die Kongreßmitglieder die Einrichtung der Wetter- und Erdbebenwarte sowie die Anlage der beständig aufzeichnenden Wasserstandsanzeiger besichtigten. Die schönen, mit Instrumenten reich ausgestatteten wissenschaftlichen Institute von Salò hatten allgemeine Befriedigung hervorgerufen.

Gegen Mittag wurde auf einem großen Dampfer, welcher von der Dampfschiffahrtsgesellschaft unentgeltlich beigestellt wurde, eine Rundfahrt fast auf dem ganzen Gardasee unternommen. Zuerst wurde die Reise gegen Riva ausgedehnt, vorbei an Maderno Gargnano bis Campione am westlichen, steil abfallenden Ufer, worauf die Rückreise auf der östlichen Seite angetreten wurde. Aufenthalt wurde in Sirmione genommen, wo die Warmbäder besichtigt wurden, Bemerkenswert ist, daß das heiße Wasser für das Bad auf dem Seegrunde gesammelt und in hölzernen Röhren zum Bade geleitet wird. Diese Wasserleitung ist etwa 800 m lang. Von Sirmione setzten die Festteilnehmer ihre Wasserfahrt fort zu der reizenden Insel «Isola di Garda», auf welcher Prinz Scipione Borghese mitten auf einer felsigen Erhebung eine feenhafte Residenz, umgeben von einem prachtvollen Park, sich hingebaut hat. Die Mitglieder des Kongresses wurden auf diesem Eilande von der leutseligen fürstlichen Familie in wirklich fürstlicher Weise empfangen. Bei Sonnenuntergang kehrten die Ausflügler nach Salò zurück, von wo wieder mit der Bahn die Rückreise nach Brescia angetreten wurde. So ist der unvergleichlich schöne Tag rasch vorübergeeilt, und jeder Teilnehmer wird sich mit Vergnügen an denselben zurückerinnern.

V. Sitzung (Schlußsitzung) am 10. September. Präsident Tacchini eröffnet um 8 Uhr 45 Minuten die Sitzung. Nachdem der Bericht der vorangehenden Sitzung verlesen worden war, richtet der Präsident vorerst eine Anfrage an Prof. Mercalli, wie es sich mit der neuen im Bau begriffenen elektrischen Bahn auf den Vesuv in Bezug auf die Warte vom Vesuv verhält. Professor Mercalli bemerkt hiezu, daß nach dem ersten Projekte, welches jedoch verworfen wurde, der Schienenstrang knapp am Gebäude der Warte, in einer Entfernung von etwa kaum drei Meter, vorbeigeführt hätte. Das zweite Projekt, welches bereits ausgeführt wird, hat den Bahnkörper auf etwa 50 Meter Entfernung von der Warte verlegt. Gegenwärtig läßt sich dagegen nichts unternehmen. Sollten die Beobachtungen an der Warte am Vesuv durch die Bahn beeinträchtigt werden, so wird man die Warte auf einer geeigneteren Stelle errichten und die gegenwärtige auflassen müssen.

Präsident Tacchini verliest darauf eine Mitteilung des Prof. Riccò (Catania) «Über die Bestimmung der relativen Schwerkraft» nach den Beobachtungen und Messungen, welche Prof. Riccò in den letzten Jahren in Sizilien und Calabrien unternommen. In der genannten Mitteilung verweist Riccò auf die Wichtigkeit solcher Untersuchungen. Es müßte vorerst eine der Schwerkraft entgegenwirkende absolut konstante Kraft gefunden werden, um das schwierige Problem einer direkten Bestimmung der Schwerkraft lösen zu können. Auch müßte es dann möglich sein, daß dieselbe automatisch registriert werde, um mit solchen Apparaten in der Umgebung der Vulkane und auf bekannten Schüttergebieten genaue Messungen der Schwerkraft vornehmen zu können. Solche Untersuchungsmethoden wären gewiß geeignet, wichtige geologische und vulkanische Probleme aufzuschließen.

Präsident Tacchini erteilt hierauf Prof. Belar das Wort, welcher von den Ergebnissen seiner seismischen Beobachtungen am Laibacher Felde sowie von den Untersuchungen, die derselbe mit Hilfe von Erdbebenmessern in einem Bergbau vorgenommen und schließlich über verschiedene Experimente, welche am Laibacher Institute vorgenommen wurden, um einen Ersatz der photographischen Registrierung mit Hilfe chemischer Mittel zu schaffen, in ausführlicher Weise Mitteilung macht.

Prof. Oddone (Pavia) verliest dann seine Mitteilung •Über Deflectometer• und meint, daß man endlich daran gehen möge, die verschiedenen Erdbebenmesser bei Brückenbau und anderen technischen Untersuchungen in Verwendung zu bringen, ähnlich wie dies bereits von Omori und Belar unternommen wurde.

Eine zweite Mitteilung von demselben behandelte die Frage: •Ob bei seismischen Ereignissen eine Periodizität nachweisbar ist oder nicht? Oddone schlägt eine neue Methode vor, die er ausführlich an der Hand eines Modelles erläutert, und kommt zum Schlusse, daß es sich empfehlen würde, wenn mehrere Fachgenossen diesen Weg der Untersuchungen betreten würden. Bestimmtes läßt sich über eine etwaige Periodizität gegenwärtig nicht sagen.

Agamennone ergreift noch einmal das Wort, um für die doppelte Fortbewegungsgeschwindigkeit des Registrierpapieres bei Erdbebenmessern einzutreten.

Präsident Prof Tacchini schließt hierauf die Versammlung, indem er allen Teilnehmern für ihre aufopfernde Mitwirkung den besten Dank ausspricht. Hierauf wird auch dem Präsidenten und dem Sekretär der Dank von den Teilnehmern ausgesprochen. Schließlich dankt auch Prof. Belar für die große Auszeichnung, die ihm durch die Wahl zum Ehrenpräsidenten zuteil wurde, welche Ehrung derselbe nicht auf seine Person, als vielmehr auf die ausländischen Mitglieder, die gewiß bedauern werden, dem Kongresse nicht beigewolnt zu haben, ausgedehnt wissen wollte. Mit dem allgemeinen Wunsche, daß das Präsidium der Gesellschaft bald wieder eine Versammlung einberufen möge, wurde der erste italienische Erdbebenforscher-Kongreß geschlossen.

Bevor wir diesen Bericht schließen, können wir nicht umbin, der großen Verdienste zu gedenken, welche sich Direktor Tacchini um die exakte Erdbebenforschung erworben. Prof. Tacchini gebührt das Verdienst einer neuen Organisation des Erdbebenbeobachtungsdienstes in Italien sowie der Gründung der Gesellschaft für Erdbebenforschung, welche bereits auf eine mehrjährige erfolgreiche Tätigkeit zurückblicken kann. Unter der tatkräftigen, zielbewußten und einflußreichen Führung eines Tacchini wird es der Gesellschaft möglich sein, ihr Arbeitsgebiet zu vervollständigen und zu erweitern, und dazu wünschen wir der Società Sismologica Italiana und ihrem bewährten Führer die besten Erfolge.

Belar.

#### Das Erdbeben von Salonichi.

Von unserem Berichterstatter Herrn Husserl erhalten wir weitere interessante Einzelheiten über das Beben von Salonichi, die im nachfolgenden angeführt werden mögen:

- Einen Monat vor dem 5. Juli wurden schon öfters ganz leichte Stöße verspürt, denen aber keine Bedeutung zugeschrieben wurde, ja sie wurden in den meisten Fällen gar nicht bemerkt.
- 2.) Dem großen Stoße um 4 h 21 m am 5. Juli gingen zwei kleine, der erste um 11 h 25 m, der zweite um 1 h 20 m, voraus

Diese dauerten 2 und 3 Sekunden, der Hauptstoß um 4h 21m — nach hiesiger Konstatierung — 20 Sekunden. In Europa wird jedenfalls deshalb von 12 Sekunden gesprochen, weil die Seismographen den schwächeren Anfang und das Ende des Stoßes nicht verzeichneten.

- 3) Der Stoß war von Donnern, Kanonenschüssen zu vergleichen, begleitet.
- 4.) Mutmaßliche Richtung des Stoßes NNO. gegen SSW.
- 5.) Die mehr gegen das Meer hin gelegenen Häuser (gegen Süden) waren stärker beschädigt.
  - 6.) Die Spitze eines Minarettes wurde gegen SSW, verschoben und gebogen.
- 7.) Das Meer war vor dem Stoße ruhig. Im Momente des Stoßes wurde auf den im Hafen ankernden Schiffen ein Zittern und Beben gespürt und es begannen sich auf der Meeresoberfläche Wellen zu bilden.

Ein Steigen oder Fallen des Niveaus fand nicht statt. — Auf einem Segelschiffe fielen die Segel herab.

- 8.) Erdbeben, allerdings weniger stark, fanden im Jahre 1828, das letzte vor 27 Jahren, statt.
  - 9.) Die Bebenschwärme dauerten 2 bis 5 Sekunden mehr oder weniger leicht an.
- 10.) Das Barometer zeigte Unbestäudigkeit, sank und stieg, trotzdem kam kein Regen; auch der typische NW.-Wind, der sonst erst im Herbste so kalt kommt, setzte ein und drehte sich nach einem Erdstoße.
- 11.) In Guvezne, das sehr viel Schaden gelitten (weil die Häuser aus Lehm gebaut und deshalb gar nicht widerstandsfähig sind), zeigen sich im Boden 4 bis 8 m lange, zirka 10 cm breite Sprünge.
  - 12.) Die Brunnen zeigten vor dem Erdbeben lehmiges Wasser.
- 13.) Der Bach bei Guvezne, der seit langem versiegt ist, brachte während 3 bis 4 Stunden wieder lehmiges, schmutziges Wasser, versiegte aber bald wieder.
- 14) Von den zwei Quellen in Langaza war die eine schwefel-, die andere eisenhaltig; die schwefelhaltige war 1°50 m tief und zeigt jetzt drei Löcher. Der Boden hat sich im allgemeinen gesenkt. (Siehe Skizze des Quellenbassins [Schwefel] in Langaza; Tafel Nr. II, Fig. 2.)

In Langaza selbst sind vier neue Quellen entstanden, deren Wasser 36° zeigt. Salonichi am 17. Juli 1902.

## Dr. Josef Suppan †.

(Hiezu das Titelbild.)

Wollte man heute die Verdienste eines Mannes, welcher sich um die Gründung und Fortentwickelung des Institutes für Erdbebenforschung in unserem Lande mit seinen besten Kräften eingesetzt hat, in das richtige Licht stellen, so ware das Unternehmen gleichbedeutend einer ausführlichen Geschichte unserer Erdbebenwarte von ihrem Beginne an. Doch soll hier auf diesem Gedenkblatte, welches einem Manne von so seltenen Eigenschaften geweiht ist, die Beschreibung des wechselvollen und ereignisreichen Werdeganges eines wissenschaftlichen Institutes für einige Augenblicke zurücktreten gegenüber der Bedeutung seiner Persönlichkeit auf der letzten Stätte seines fruchtreichen Wirkens, und zwar als Amtsdirektor der krainischen Sparkasse. Dr. Josef Suppan ist dem größten deutschen Geldinstitute in Krain, der Krainischen Sparkasse, vorgestanden; infolge seiner hervorragenden geistigen Fähigkeiten und seines gediegenen Charakters erfreute er sich des uneingeschränkten Vertrauens sowolil seitens des Präsidiums als der Mitglieder des Krainischen Sparkassevereines, welche den Wert und die Bedeutung dieses Mannes als Jurist, Nationalökonom und Finanzmann wohl zu schätzen wußten. Dadurch war auch die Krainische Sparkasse immer in der Lage, von den Überschüssen, die sie erzielte, nach allen Seiten Wohltaten zu spenden Ein wahrer Segen für das Land Krain sind die Spenden und Gaben, welche von der Krainischen Sparkasse an Arme und Notleidende jährlich verteilt, und nicht weniger wohltuend, als diese Akte der Wohltätigkeit, sind die fortwährenden reichlichen Unterstützungen, die vom Institute den verschiedensten gemeinnützigen Unternehmungen zugewendet werden. Ganz besonders werden von diesem hochansehnlichen Geldinstitute die meisten Unterrichts- und Erziehungsanstalten, und nicht zuletzt auch Kunst und Wissenschaft im Lande gefördert. So wurde von der Krainischen Sparkasse vor einigen Dezennien, zur Feier ihres fünfzigjährigen Bestandes, ein Schulpalast als Pflegestätte der technischen Wissenschaften erbaut, der zur würdigen und allen modernen Anforderungen entsprechenden Unterbringung der k. k. Staats-Oberrealschule in Laibach dient. In dem Realschulgebäude, auch heute noch der schönste Monumentalbau der Stadt, hat nun auch unsere Erdbebenwarte ihre Heimstätte gefunden, und, man kann mit Fug und Recht sagen, nur dank den Bemühungen des Direktors Suppan, wurden dem jungen wissenschaftlichen Institute die entsprechend hergerichteten Räumlichkeiten im genannten Gebäude zugewiesen.

Die Leitung der Warte hat stets entsprechende Berücksichtigung ihrer Wünsche erfahren, und je weniger Aussicht vorhanden war, von den berufenen Faktoren die Mittel für die Ausgestaltung der Warte jemals zu erhalten, desto hilfreicher stand Direktor Suppan mit allem seinen großen Einflusse der Leitung der Erdbebenwarte zur Seite.

Direktor Suppan hatte wiederholt mit dem Präsidenten der Krainischen Sparkasse, Herrn Josef Luckmann, die Warte besucht und sich an Ort und Stelle über die Bedürfnisse des Institutes eingehend unterrichtet. Wiederholt hatte er die persönlich vorgetragenen Bitten der Leitung entgegengenommen und das größte Interesse an der weiteren Entwickelung des Institutes gezeigt. Als ein Mann von vielumfassendem Wissen und weitausblickendem Geiste hatte er bald die Bedeutung eines solchen Institutes für die Stadt und das Land erkannt, worin er sich auch mit seinem hochgeschätzten Bruder, Prof. Dr. A. Supan in Gotha, einem der berühmtesten krainischen Gelehrten, der an der Entwickelung unserer jungen Wissenschaft hervorragenden Anteil genommen, in Übereinstimmung befand. Dem allverehrten, hochgeschätzten Direktor Suppan schwebte in letzterer Zeit auch als Ideal vor Augen, das Institut der Erdbebenwarte als Zentralinstitut für Österreich, durch eine gut ausgestattete Wetterwarte vervollständigt, anerkannt zu sehen, wodurch die Schöpfung der Krainischen Sparkasse der Stadt und dem Lande als eine gemeinnützige Einrichtung noch mehr zugute kommen würde. Noch zu Zeiten von Suppans Amtstätigkeit wurde von der Krainischen Sparkasse der Grundstein für die Errichtung einer Wetterwarte gelegt, indem eine Reihe modernster Windmesser in dem mit großem Kostenaufwande hergerichteten Kuppelaufbaue der k. k. Staats-Oberrealschule zur Aufstellung gelangt sind.

Als letztes großmütiges Werk der Krainischen Sparkasse und ihres idealen Amtsdirektors Suppan kann auch unser Organ «Die Erdbebenwarte», die Monatsschrift, angeführt werden; denn ohne die bestimmte Zusage, daß das junge literarische Unternehmen von der Krainischen Sparkasse unterstützt werden wird, hätte der Herausgeber der Monatsschrift es niemals unternehmen können, dieselbe zu begründen.

So sind wir am 7. Juli l. J. von tiefer Trauer erfüllt und bangen Herzens dem Sarge gefolgt, der einen unserer verdientesten und besten Männer geborgen. Fiducit!

Belar.

## Monatsbericht für Dezember 1901

## der Erdbebenwarte an der k. k. Staats-Oberrealschule in Laibach.

(Gegründet von der Krainischen Sparkasse 1897.)

## a) Beobachtungen an der Erdbebenwarte in Laibach.

Am 13. Dezember um 1h 12m 12s verzeichneten alle Instrumente der Warte ein Fernbeben, dessen Herd laut zugekommenen Berichten in Süd-Italien (Tarent) gelegen scheint. Dasselbe wurde auch von den meisten europäischen Warten registriert.

#### A. Analyse des Bebenbildes vom Wellenmesser (1:100):

Eine genaue Analyse des Bebenbildes auf diesem Instrumente ist leider nicht möglich, da die Nadeln der beiden Horizontal-Komponenten um die angegebene Zeit nur schwach und unterbrochen geschrieben haben. Doch ist so viel ersichtlich, daß auf der SN.-Komponente die Maximalamplitude beiläufig 30 6 mm beträgt, die Hauptbewegung 1 m 30s dauerte und dem ersten Hauptausschlage nach 15s der zweite, und zwar Maximalausschlag folgte. Die OW.-Komponente, deren Nadel noch undeutlicher geschrieben hat, läßt vermuten, daß die Hauptbewegung in vier Bewegungsgruppen zerfällt.

Auf der Vertikal-Komponente sind um 1 h 13 m, 1 h 13 m 15 s, 1 h 13 m 30 s und um 1 h 13 m 50 s kleine Schwingungsgruppen mit einer Dauer von höchstens 10 s und einer Schwingungsweite von 0 6 mm bemerkbar. Um 1 h 14 m 15 s folgt ein Ausschlag von 0 2 mm, um 1 h 14 m 45 s ein solcher von 1 mm, um 1 h 14 m 55 s und 1 h 15 m zwei Ausschläge von 0 6 mm. Hierauf schwache, unregelmäßige Abweichungen von unbestimmbarer Dauer.

## B. Analyse des Bebenbildes vom Wellenmesser (1:10):

#### OW,-Komponente:

- 1 h 12 m 12 s Beginn der ersten Vorphase (schwache Abweichungen der Linie nach links),
- 1 h 13 m 2 s Beginn der zweiten Vorphase,
- 1h 13m 37s Beginn der Hauptbewegung, beginnend mit einer A.==1 3 mm, in neun Schwingungen kaum merklich steigend bis zum Maximum um
- 1 h 13 m 57 s mit A.=1 5 mm, dann allmählich abnehmend bis 1 h 14 m 37 s.
- 1 h 14 m 47 s bis 1 h 15 m 7 s wieder sieben deutliche Schwingungen A. = 0·1, hierauf schwache unregelmäßige Abweichungen, bis um
- 1h 16m 17s wieder deutliche und regelmäßige Schwingungen eintreten A. = 0·1 mm, die bis 1 h 17m 27s andauern, dann schwache Abweichungen, welche von Zeit zu Zeit deutlicher erkennbar werden, deren Ende jedoch nicht genau bestimmbar ist.

#### SN. Komponente:

- 1 h 12 m 2s Beginn der ersten Vorphase mit schwachen Abweichungen nach rechts,
- 1 h 12 m 37 s Beginn der zweiten Vorphase,
- 1 h 13 m 30 s Beginn der Hauptbewegung mit einem Ausschlage von 2 mm; mit schwachen Verminderungen der Amplitude steigend bis zum Maximum um
- 1 h 15 m 10 s mit A.=3 mm. Hierauf langsam und ziemlich gleichmäßig abnehmend bis 1 h 39 m.

- C. Analyse des Bebenbildes vom Horizontalpendel: SW.-NO.-Komponente:
- 1 h 13 m 43 s Beginn schwacher Abweichungen.
- 1 h 14 m 28 s Maximum A. = 0.5 mm. hierauf unregelmäßige Schwingungen bis
- 1 h 16 m; 1 h 16 m 30 s Beginn neuer Schwingungen, die um
- 1 h 17 m 10s ihr Maximum von 0.2 mm erreichen und dann allmählich abnehmen: Ende unbestimmbar.

Am 15. Dezember um 0h 11 m 40s verzeichnete das Horizontalpendel der Warte ein Fernbeben, welches, von den Philippinen (Manila) kommend, auf allen Bebenwarten, deren Berichte uns vorliegen, registriert wurde.

Analyse des Bebenbildes vom Horizontalpendel:

### SW.-NO.-Komponente:

- Oh 15 m 40 s Beginn schwacher Abweichungen,
- 0h 19m 30s Beginn stärkerer Abweichungen bis
- Oh 22 m 20 s. dann wieder schwächer werdend.
- Oh 26 m 20 s Beginn zunehmender Wellen.
- 0h 27m 20s Beginn der Hauptbewegung mit sechs Wellen,  $A_{\cdot} = 1.3$  mm, bis
- 0h 27m 40s, dann sehr schwache Abweichungen, die von 0h 28 m 40 s bis 0 h 29 m 25 s. von 0h 30m 25s bis 0h 31m 40s, von 0 h 32 m 40 s bis 0 h 34 m 20 s in stärkere Wellen übergehen, sich hierauf immer mehr und mehr verflachen: Ende unbestimmbar, ca. 1 h.

## SO. NW. Komponente:

- 1h 14m Beginn schwacher Abweichungen,
- 1h 14m 30s Maximum A. = 0.8 mm; sechs Schwingungen nehmend bis
- 1 h 15 m 10 s, dann fortlaufende Schwingungen mit variierender Amplitude (Ma. 0.2 mm) bis
- 1 h 19 m 35 s. Hierauf kleine Unregelmäßigkeiten bis beiläufig

- SO.-NW.-Komponente:
- Oh 16m 5s Beginn schwacher Abweichungen,
- 0h 17m 5s Beginn stärkerer Abweichungen bis
- Oh 18 m, dann wieder schwächer werdend.
- Oh 20m 40s Beginn deutlicher Wellen, die
- 0h 21m 40s eine M. = 0.1 mm erreichen und in wechselnder Stärke mit kleineren Unterbrechungen fortlaufen bis
- Oh 27 m 50s, Beginn der Hauptbewegung, in zwei Wellen das M. = 0.2 mm erreichend, dann in drei Wellen ausschwingend bis
- 0h 28m 30s; dann schwache Abweichungen, die von Oh 28 m 35 s bis 0 h 29 m 20 s, von 0h 29m 40s bis 0h 30m 20s, von 0 h 30 m 50 s bis 0 h 32 m in stärkere Wellen übergehen, sich hierauf immer mehr und mehr verflachen: Ende unbestimmbar, ca. 1 h.

Am 17. Dezember 15h 12 m 57 s verzeichneten die beiden Wellenmesser der Warte ein Nahbeben, dessen Herd in Agram gelegen war (siehe «Neueste Erdbeben-Nachrichten», Beilage der «Erdbebenwarte», Jahrgang I, Nr. 8). Außer der Laibacher Warte verzeichneten dieses Beben noch Pola (als Nahbeben), Padua, Rocca di Papa und Straßburg.

#### A. Analyse des Bebenbildes vom Wellenmesser (1:100):

#### OW .- Komponente:

- 15 h 12 m 57 s Beginn der Vorphase, A. = 1.9 mm, Dauer 15 s.
- 15h 13m 12s Beginn der Hauptbewegung mit dem gleichzeitigen Hauptausschlage von 12 mm. Die Bewegung zerfällt in drei deutliche Bewegungsgruppen; die erste, mit dem Hauptausschlage beginnend, verengt sich in 5s auf 4 mm, dann setzt die zweite Gruppe ein, welche
- 15h 13m 27s ihr Maximum von 9·3 mm erreicht und hierauf nach 3s mit einem Minimum von 3·8 mm endet; 15h 13m 30s beginnt die dritte Gruppe, welche
- 15 h 13 m 35 s ihr Maximum von 8 mm erreicht, 10 s in demselben verbleibt und dann bis
- 15h 13m 57s abschwingt. Die hierauf mit einer Durchschnittsamplitude von 1 mm fortlaufende Bewegung steigert sich nach 15s nochmals auf 2 mm und nimmt dann in unregelmäßigen Schwingungen ab. Das Ende kann wegen Außenstörungen nicht bestimmt werden.

#### SN. Komponente:

- 15h 13m 2s Beginn der Vorphase, M. = 0.5 mm,
- 15h 13m 12s Beginn der Hauptbewegung mit dem gleichzeitigen Hauptausschlage von 10·4 mm. Die erste Gruppe endet nach 10s mit einem Ausschlagsminimum von 0·7 mm; die zweite Gruppe erreicht
- 15h 13m 32s ihr Maximum mit 5.5 mm und endet
- 15 h 13 m 42 s mit einem Minimum von 1·2 mm; die dritte Gruppe erreicht
- 15h 13m 52s ihr Maximum von 5·9 mm, schwingt dann durch 10s mit einer Amplitude von 3 mm, durch weitere 10s mit einer Amplitude von 0·5 mm ab. Die fortlaufenden Schwingungen steigern sich
- 15 h 14 m 30 s noch einmal auf 1 mm und nehmen dann langsam ab; Ende ca.
- 15h 15m 15s.

#### Vertikal-Komponente:

15h 13 m 2s Beginn der ersten Gruppe, welche 15h 13 m 20s ihr Maximum von 3·5 mm erreicht und nach 10s mit einem Minimum von 1 mm endet; die zweite Gruppe erreicht 15h 13 m 35s ihr Maximum von 4 mm und endet nach 10s mit einem Minimum von 0·4 mm; die dritte

Gruppe beginnt sofort mit einem Ausschlage von 3 12 mm, erreicht in drei Schwingungen um 15 h 13 m 50 s ihr Maximum von 5·2 mm, schwingt dann in 10 s auf 1·6 mm ab und hört plötzlich fast ganz auf; nach ca. 2 s beginnt eine neue Gruppe (A. = 1·3 mm), die nach 5 s aufhört; dieser folgt eine weitere (A. = 0 6 mm) durch 5 s. Hierauf setzt eine neuerliche Gruppe ein, die 20 s dauert und sich auf einer Durchschnittsamplitude von 1 mm hält. Dann kleinere Störungen; Ende ca. 15 h 15 m.

#### B. Analyse des Bebenbildes vom Wellenmesser (1:10):

OW.-Komponente:

SN.-Komponente:

- 15 h 12 m 52 s Beginn der Vorphase (leichte Wellen),
- 15h 13m 12s Beginn der Hauptbewegung mit einem Ausschlage nach links; Dauer 40s, M. = 0.6 mm; zerfällt in drei Gruppen.
- 15 h 13 m 52 s Beginn einer 15 s dauernden Gruppe M. = 0.1 mm,
- 15 h 14 m 32 s Beginn leichter Unregelmäßigkeiten, welche
- 15h 15m 40s in eine letzte Gruppe übergehen, die mit einer A. = 0·1 mm bis 15h 17 m dauert.

- 15h 13m 7s Abweichung nach rechts,15h 13m 30s Beginn der Hauptbewegung, welche bis
- 15 h 15 m 20 s dauert; sie zerfällt in drei Gruppen, von denen die erste und zweite je 15 s, die dritte 1 m 5 s dauert. M. = 0·2 mm.

Das Beben vom 17. Dezember zerfiel also nach obiger Analyse in drei rasch aufeinanderfolgende Stöße, womit auch die von der sekundären Schütterzone eingelaufenen Meldungen übereinstimmen, die durchwegs von zwei bis drei Stößen berichten. Die in Agram selbst gemachte Wahrnehmung nur eines Stoßes ist durch die unmittelbare Nähe des Herdes und die dadurch bedingte, menschlicher Beobachtung nicht zugängliche momentane Aufeinanderfolge der Stöße erklärt. Nach der Vorphase von 16s liegt Agram im Zentrum der Erschütterung, da die Herddistanz von Laibach sich auf ca. 115 km (16×7 5, nach Omori) beziffert und Agram tatsächlich 110 bis 115 km (Luftlinie) entfernt ist. Ein Vergleich mit den seismischen Aufzeichnungen zu Pola führt zu demselben Schlusse, da einer Entfernung von ca. 200 km eine Vorphase von 24s gegenübersteht. Professor Mohorovičić an der meteorologischen Anstalt zu Agram stellt nach den daselbst gemachten makroseismischen Wahrnehmungen ebenfalls die Vermutung auf, daß das Bebenzentrum nicht weit von Agram gelegen sein und aller Wahrscheinlichkeit in die Schütterlinie Kašina (ca. 15 km nordöstlich von Agram) gehören dürfte.

# Neueste Erdbeben-Nachrichten.

Herausgegeben von A. Belar.

## Beilage der Monatsschrift "Die Erdbebenwarte".

Jahrg. H. Zu Nr. 5 und 6 vom 20. September 1902. Nr. 5 und 6.

## Juli 1902.

#### (Fortsetzung.)

- 9 Juli (Zeit?) heftiger Erdstoß in der Dauer von drei bis vier Minuten in Bender Abbas (am Eingange des Persischen Golfes) und anderen Städten der Umgebung; sämtliche Häuser in Bender Abbas wurden beschädigt, die alte Festung Ormuz ist zerstört. Am selben, wie am folgenden Tage (10. Juli) wiederholten sich die Erderschütterungen, welche von der Insel Kischm auszugehen schienen, von wo aus lauter Lärm gehört und woselbst die Stadt Kischm in Trümmer gelegt wurde; 4h 44m 40s bis 5 h 1m 30s Fernbeben registriert in Ischia (Casamicciola).
- 6h 19m (und nicht um 19h, wie in voriger Nummer irrtümlich angegeben wurde) seismische Aufzeichnungen in Rocca di Papa.
- 13. . 13 h Fernbeben registriert in Padua.
- 14. 21 h 40 m auf dem Berge Kulm bei Weiz (Steiermark) ein drei Sekunden dauerndes, mit unterirdischem Rollen begleitetes Erdbeben, dem ein zweiter Stoß mit entferntem Donnerrollen folgte.
- '4h 30m in Sijn (Dalmatien) ein zwei Sekunden dauerndes Erdbeben mit wellenförmigen Bewegungen unter starkem unterirdischen Getöse.
- (Zeit?) auf St. Vincent (kleine Antillen) eine Reihe sehr heftiger Erdstöße.
- ca. 19h Fernbeben registriert auf der OW.-Komponente des Kleinwellenmessers in Laibach; 23h 24m Beben IV. Grades in Vallepietra (Rom); ca. 23h 30m als sehr naher Stoß in Rocca di Papa registriert.
- 20. 14h 37m 15s und 14h 50s zwei Stöße V. Grades in San Grimignano (Siena), zur selben Zeit ein leichter Stoß in Rocca di Papa registriert; 23h 24m und 23h 37m zwei leichte Erdstöße in S. Pietro in Fine (Caserta), Beginn einer Bebenperiode im Gebiete von Mignano (Caserta).
- 16h 40 m Stoβ ebendort; 21h 30 m Stoβ registriert in Rocca di Papa.

- 22. Juli (Zeit?) in der frühesten Morgenstunde auf St. Vincent ein heftiger, lang andauernder Erdstoß, Häuser teilweise zerstört; 10h 47m Beben II. Grades in Isernia (Campobasso); 14h 16m bis 14h 23m Fernbeben registriert in Padua; von 21h (22. Juli) bis 11h (23. Juli) ein dutzend Stöße im Gebiete von Mignano (Caserta).
- 23. 10h 55m in Steinkirchen am Forst (Niederösterreich) und auf der 15km entfernten Ruine Reinsperg (Bezirk Scheibbs) wurde von einzelnen Personen ein zweimaliges unterirdisches, außergewöhnlich starkes Rollen, jedoch ohne eine Erderschütterung wahrgenommen.
- (Zeit?) Abends in Nordspanien eine Reihe von heftigen Erdstöβen, welche jedoch nur Materialschaden verursachten.
- 26. , gegen 6h leichte seismische Aufzeichnungen in Catania; 9h 57m Beben V. Grades in Sellano (Perugia); 10h 4m sehr schwacher Stoß registriert in Rocca di Papa; 19h 8m Stoß II. Grades in Reggio Calabria; Zeit? elementarer Ausbruch des submarinen Vulkans Horta auf den Azoren; in der Nacht vom 26. auf den 27. Juli in Südcalifornien drei heftige Erdstöße; in der Erde bildeten sich Risse.
- nach 12h in einigen Teilen von Nebraska, Jowa und Süd-Dakota ein Erdstoß; 15 h 36m schwacher Stoß registriert in Rocca di Papa.
- 28. ca. Oh 45 m leichtes Beben in Ligurien (Reggio Emilia, Modena, Verona, Piacenza), registriert in Padua, Pavia, Rom, Rocca di Papa, Pola (oh 39°1 m bis Oh 41°7 m, Einrtitt der Hauptphase Oh 30°9 m) und Laibach; Oh 59 m Beben V. Grades in S. Pietro in Fine (Caserta); 13 h 15 m leichter Stoß registriert in Rocca di Papa.
- gegen 1h 50m Beben III. Grades in Nonantola (Modena); ca. 2h
   45 m Aufzeichnungen auf allen Hauptstationen Mittel- und Süditaliens.
- 30. 14h 26m fühlbares Beben in Santa Venerina (Catania); Zeit? ein leichtes Beben in Portugal, das am stärksten längs der Küste auftrat.
- kurz nach i h in Los Alamos (Californien) ein heftiger Erdstoß, welcher alle aus Ziegelsteinen errichteten Gebäude ganz oder teilweise zerstörte; 15 h 23 m Stoß III. Grades in Aquila.

### August 1902.

- 1. August ca. 4h Stoß III. Grades in Monteleone di Calabria.
- von 7 h 14 m bis 7 h 22 m schwaches Fernbeben registriert in Padua.
- ca. Mitternacht und 3 h Fernbeben registriert in Padua und Rom;
   ca. 18 h seismische Aufzeichnungen in Messina, Catania, Ischia,
   Rocca di Papa, Rom, Padua, Pavia, Pola (17 h 59 m 45 s Erderschütterungen von vornehmlich vertikaler Richtung) und
   Laibach (17 h 59 m 33 s, Dauer ca. 2 m); 18 h 8 m Fernbeben



DR. JOSEF SUPPAN
AMTSDIREKTOR DER KRAINISCHEN SPARKASSE
EST. AM 5. JULI 1902.

(17.50)

er der La





Fig. I.

Zu "Bodensenkungen durch den Bergbau".



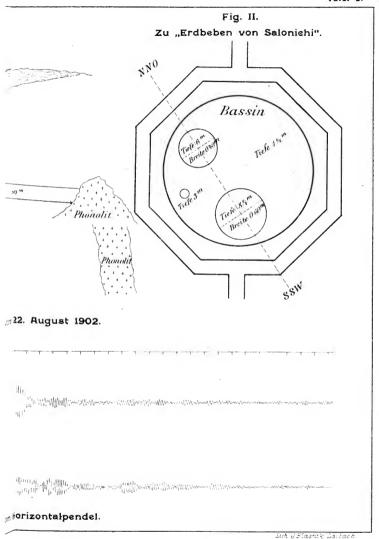

in der Dauer von 1 m registriert in Laibach, Entfernung etwa 150 bis 200 km; im Tale von Los Almos (Californien) in der Frühe (Zeit?) vier sehr starke Stöße, denen im Verlaufe der Woche fast ununterbrochen Erschütterungen vorangegangen waren, die Stadt wurde fast ganz zerstört.

- 4. August 13 h 29 m leichter Stoß in Potenza; gegen 23 h 35 m und 23 h 45 m mit einem starken Stoß Beginn einer Bebenperiode in der Provinz Massa und Carrara (Italien); in Piacenza wurde der Stoß als solcher III. Grades, in Lucca und Pisa IV., in Spezia bei Castelnuovo (Garfagnana) und Bagnone (Pontremoli) V. und in Galliano (Garfagnana) V. bis VI. Grades verspürt; registriert wurde derselbe in Siena, Florenz, Padua, Rocca di Papa, Verona, Giaccherino (Pistoria), Pola (23 h 34 m 22 s bis 23 h 37 m 41 s, Hauptphase 23 h 45 m 12 s, angegebene Entfernung des Herdes 250 km, Oberitalien) und Laibach (23 h 36 m).
- 1h 17m Stoß I. Grades registriert in Rocca di Papa; 10h 59m bis 11h 8m Fernbeben registriert in Padua.
- ca. 2 h 40 m Stoß V. Grades in Giano dell' Umbria; 2 h 43 m als Stoß I. Grades registriert in Rocca di Papa; 8 h 54 m bis 9 h 7 m Fernbeben registriert in Padua; ca. 18 h 45 m Stoß III. bis IV. Grades in Sillicano (Massa); ca. 19 h Stoß III. Grades in Fivizzano (Massa).
- 8. . gegen 17 h sehr leichte seismische Aufzeichnungen in Pavia.
- 3 h 10 m Stoß in Mignano (Caserta); gegen 5 h und ca. 16 h 45 m seismische Störungen in Massa Marittima (Grosseto); gegen 17 h 15 m Stoß III. Grades in S. Pietro in Fine (Caserta) und 17 h 10 m in Mignano (Caserta); ca. 20 h 15 m Stoß III. Grades in Apecchio (Città di Castello) und Rocca Leonella (Pesaro).
- 10. . 14h 21 m schwaches Nachbeben registriert in Padua.
- 8h 50m Stoß III. Grades in Seravezza (Lucca); ca. 9h Stoß
   IV. Grades in Fivizzano, gespürt in Massa; 11h 10m Stoß in
   Mignano (Caserta) und 11h 2m in S. Pietro in Fine (Caserta)
   III. Grades.
- 7h 17m, 7h 26m und 7h 42m seismische Aufzeichnungen in Mineo (Catania); ca. 18h 30m Fernbeben registriert in Padua.
- 9h 52m Stoß registriert in Rocca di Papa; 22h 46m Stoß IV. Grades in Macerata, Osimo und Caldarola, registriert in Rocca di Papa.
- gegen 3 h und 4 h Stöße III. Grades in Fivizzano; 7 h in Vodice bei Laibach von unterirdischem Rollen begleitetes Erdbeben.
- 15. 5h 20m Stoß IV. Grades in Assisi und Rocca Leonella, registriert in Urbino; 12h 30m Stoß I. Grades in Messina; ca. 23h 45m sehr leichter Stoß in Mineo, Catania und Reggio Calabria und 23h 51m in Messina.

- 18. August 4h Stoß IV. Grades in Nocera Umbra.
- 19. gegen 11 h 12 m leichte seismische Aufzeichnungen in Florenz.
- 20. → 11 h 42 m in Novibazar ein kurzer Erdstoß mit wellenförmigem Zittern, drei Minuten später ein starker unterirdischer Schlag mit nachträglichem Erzittern in Richtung von SO.·NW.
- 22. von ca. 4h bis ca. 6h ausnehmend starkes Fernbeben mit einem Nachbeben (Mindanao, Philippinen) registriert an allen Warten Europas (Laibach: Beginn 4h 6m 50s, Maximum 4h 29 m 40s, Am. = 50 mm, Nachbeben [Maximum] 5 h 40 m 40s, Am. = 13 '2 mm und Ende ca. 6h).
- 24. 12 h 51 m Stoß II. Grades in Messina; 15 h 23 m schwacher Stoß in Mineo (Catania); 17 h seismische Aufzeichnungen in Catania.
- 25. Oh 20m starker Stoß in Mignano (Caserta) und Umgebung, San Pietro in Fine, V. Grades; Oh 29m empfindlicher Stoß in Venafro (Isernia); 12h 20m seismische Aufzeichnungen in Siena; 13h 22m und 15h 2m Stöße II. Grades in Messina.
- 14 h 21 m Stoß IV. Grades in Pioraco (Macerata), gespürt auch in Scheggia (Perugia), Urbino (I. Grades), Trevi (II. Grades), Rocca Leonella [Pesaro] (III. Grades) und in Assisi [Perugia] (IV. Grades), registriert in Rom und Rocca di Papa.
- 27. Oh 44m Stoß III. Grades in Venafro (Campobasso); 12h 33m in Brixlegg zwei schnell aufeinanderfolgende Erdstöße; 20h 20m Stoß I. Grades in Urbino; 19h 25m Stoß III. bis IV. Grades und 22h 25m V. Grades in Qualdo Tadino (Perugia), Beginn einer Bebenperiode.
- 13 h 15 m und 23 h 30 m zwei starke Stöße ebendort, registriert in Rom.
- 29. II h 38 m Stoß IV. Grades in Ceccano, registriert in Rom, Ischia und Rocca di Papa; 15 h 44 m schwache Aufzeichnungen eines verhältnismäßig nahen Bebens in Padua; 20 h 53 m Beben III. Grades in S. Pietro in Fine (Caserta).
- 19 h 55 m Stoß V. Grades in Trevi (Umbrien); 23 h Aufzeichnungen eines Fernbebens an den Hauptwarten Italiens.
- 1h Stoß V. Grades in Trevi (Umbrien); 13h 55m Stoß V. Grades in San Pietro in Fine (Caserta); 15h 7m schwache Aufzeichnungen eines verhältnismäßig nahen Bebens in Padua.

E. Stöckl.

Am 18. Dezember um 4h 53 m 47 s verzeichnete das Horizontalpendel der Warte ein schwaches Fernbeben von einem sehr entfernten Herde, über dessen Lage uns noch keine Berichte vorliegen. Das Beben wurde auch von den meisten übrigen Warten registriert.

## Analyse des Bebenbildes:

SW.-NO.-Komponente:

SO.-NW.-Komponente:

- 4h 57m 47s Beginn einer gleichmäßig anwachsenden und fallenden Gruppe von 14 Wellen (A. = 0.8 mm), welche bis
- 5h 0m 5s dauert. Nach unregelmäßigen Abweichungen setzt
- 5h 1m 10s eine Gruppe von sechs Wellen (A. == 0 5 mm) ein, welche bis
- 5h 2m 10s dauert. Hierauf unregelmäßige Abweichungen bis zum Ende um ca.
- 5h 15m.

4h 57 m 7s Beginn der Bewegung, 4h 57 m 40s erfolgt die erste Welle. Eine weitere Analyse dieser Komponente ist nicht möglich, da die Nadel teilweise undeutlich geschrieben, teilweise ganz ausgesetzt hat.

Am 25. Dezember um 0h 44 m 55 s verzeichneten alle Instrumente der Warte ein Fernbeben, dessen Herd seinerzeit auf 600 bis 700 km geschätzt wurde und im jonischen Meere gelegen sein dürfte. Dieses Beben, das auch die meisten übrigen Warten registrierten, wurde laut zugekommenen Nachrichten in Mineo (Catania) makroseismisch wahrgenommen. Doch dürfte es unrichtig sein, Mineo selbst als Herd der Bewegung anzunehmen, wie es im Monatsberichte der kais. Hauptstation für Erdbebenforschung zu Straßburg i. E. geschehen, da das Beben daselbst nach dem Bolletino Meteorico nur schwach verspürt wurde und daher die angegebene Stärke in keinem Verhältnisse zu den Aufzeichnungen unserer Warte steht. Vielmehr ist anzunehmen, daß die makroseismische Beobachtung zu Mineo wohl mit oben erwähnten Beben zusammenfällt, dasselbe jedoch seinen Herd im jonischen Meere hatte und an der Küste Siciliens (Mineo) nur sekundär auftrat.

A. Analyse des Bebenbildes vom Wellenmesser (1:100):

OW.Komponente:

SN.Komponente:

Oh 44m 55s Beginn schwacher, un-

,

regelmäßiger Abweichungen, 0 h 46 m 40 s bis 0 h 46 m 55 s

h 46 m 40 s bis 0 h 46 m 55 s Gruppe von sechs Schwingungen, Am. = 0.7 mm, 0h 46m 40s Beginn schwacher Wellen, die

0 h 47 m mit zwei stärkeren Wellen (A. = 0 05 mm) schließen,

0h 47 m 10 s bis 0h 47 m 30 s Gruppe von sechs Wellen, A. = 0.05 mm,

#### OW. Komponente:

- 0h 47m bis 0h 47m 15s Hauptbewegungsgruppe, die in drei Schwingungen das Maximum = 3·3 mm erreicht und in zwei Schwingungen aufhört,
- 0h 47 m 20 s bis 0h 47 m 55 s Gruppe von dreizehn Schwingungen, die 0h 47 m 25 s, 0h 47 m 30 s und 0h 47 m 50 s ein Maximum von 1 5 mm erreichen,
- Oh 48 m bis Oh 48 m 25 s Gruppe von zehn Schwingungen, M. = 1.7 mm um Oh 48 m 12 s,
- 0 h 48 m 35 s bis 0 h 48 m 40 s drei Schwingungen A. = 0.7 mm,
- 0h 48 m 50 s Beginn unregelmäßiger Schwingungen, die um 0h 49 m 20 s ein Maximum von 1·7 mm (Gruppe von fünf Schwingungen) erreichen und dann mit kleineren Anschwellungen ausschwingen. Die einzelnen Gruppen sind durch unregelmäßige Abweichungen verbunden; Ende ca. 0h 56 m.

#### SN.-Komponente:

- 0 h 48 m bis 0 h 48 m 25 s Gruppe von zwölf sehr schwachen Wellen.
- 0 h 48 m 35 s bis 0 h 48 m 45 s Gruppe von vier sehr schwachen Wellen,
- Oh 49 m 40 s bis Oh 49 m 55 s vier
- Oh 50m 15s bis Oh 50m 25s fünf Wellen. Zwischen den einzelnen Gruppen vollständige Ruhe.

#### Vertikal-Komponente:

- 0h 44m 40s Beginn kaum merklicher Abweichungen;
- 0h 46m 55s bis 0h 47m Gruppe mit einer A. von 0·1 mm;
- 0h 47m bis 0h 47m 10s anschwellende und fallende Gruppe, M = 0.3 mm;
- 0h 47m 12s bis 0h 47m 20s, Gruppe, die gegen Ende ihr M = 0.4 mm erreicht; nach 2s ein Ausschlag von 0.15 mm;
- $0\,h$  47 m 25 s bis  $0\,h$  47 m 40 s langsam anschwellende Gruppe, M. =  $0\,^{\circ}9$  mm um  $0\,h$  47 m 35 s; nach 5 s abermals ein Ausschlag von  $0\,^{\circ}2$  mm, dann unregelmäßige, sehr schwache Störungen, die  $0\,h$  51 m nochmals etwas anschwellen.

# B. Analyse des Bebenbildes vom Wellenmesser (1:10):

OW. Komponente:

- Oh 45 m 5 s Beginn sehr schwacher, regelmäßiger Wellen,
- 0 h 46 m 50 s Beginn stärkerer Wellen, A. = 0 1 mm.

SN.-Komponente:

0h 46m 50s Beginn sehr unregelmäßiger, jedoch sehr schwacher Abweichungen, die nach

#### OW.-Komponente:

#### SN.-Komponente:

- 0h 47 m 15 s Beginn der Hauptbewegung, die in regelmäßigen Wellen anschwillt. 0 h 47 m 55 s und 0h 48 m 10 s ein Maximum von 0·9 mm erreicht und dann bis
- 0h 49 m 10s bis auf 0·2 mm A. abnimmt. Hierauf wieder zunehmende Amplitude, die ein Maximum von 0·5 mm erreicht und
- 0h 49 m 55 s bis 0·2 mm abnimmt; dann rasches Steigen auf 0 4 mm
- und hierauf langsames, regelmäßiges Ausschwingen, bis die Bewegung
- 0 h 54 m ca. gänzlich erlischt.

- 0h 48 m 25 s abnehmen, dann sich wieder verstärken, bis sie
- Oli 51 m ca. ganz erlöschen.

#### C. Analyse des Bebenbildes vom Horizontalpendel:

#### SW.-NO.-Komponente:

#### SO.-NW.-Komponente:

- 0 h 47 m 15 s Beginn schwacher Abweichungen,
- 0 h 49 m 10 s Beginn der Hauptbewegung, die in zwei Wellen um
- 0h 49 m 35 s das M. = 0.9 mm erreicht, in dreizehn Wellen mit einer Durchschnittsamplitude von 0.3 mm weiterschwingt und von
- Oh 51 m 35 s ziemlich gleichmäßig abschwingt. Ende. ca. 1 h

- Oh 45 m 40 s kaum merkliche Abweichungen.
- 0 h 47 m 15 s Beginn etwas deutlicher Abweichungen,
- 0h 49m 15s Beginn der Hauptbewegung, die in sechs Wellen
- Oh 49 m 55 s das M. = 0.3 mm erreicht und bis
- 0h 51 m 25 s in fünfzehn Wellen abschwingt; hierauf schwache Abweichungen,
- Oh 52 m 0s bis 0h 52 m 30s Gruppe von fünf etwas stärkeren Wellen (A. = 0·1 mm) und dann ziemlich gleichmäßiges Abschwingen bis zum Ende ca. 1 h.
- Am 31. Dezember um 10 h 29 m 50 s verzeichneten die Instrumente der Warte ein von einem sehr fernen Herde stammendes Beben, über dessen Ausgangspunkt jedoch noch keine Nachrichten vorliegen. Auch von den meisten übrigen Warten wurde dieses Fernbeben registriert.

### A. Analyse des Bebenbildes vom Wellenmesser (1:100):

Auf der OW.-Komponente ist der Beginn durch Außenstörungen unbestimmbar. 10 h 38 m 40 s Beginn deutlicher, jedoch in unregelmäßiger Zeitfolge auftretender Sinuslinien; 10 h 43 m 40 s Beginn der Hauptbewegung mit regelmäßigen Sinuslinien, welche ca. 10 h 46 m ihr M. erreichen und hierauf ziemlich regelmäßig abschwingen. Ende ca. 11 h 25 m. Die SN.-Komponente hat auf diese Bewegung nicht reagiert.

## B. Analyse des Bebenbildes vom Horizontalpendel:

SW.-NO.-Komponente:

SO.-NW.-Komponente:

Der Beginn ist durch Außenstörungen unbestimmbar.

- 10h 29m 50s Beginn deutlicher Sinuslinien.
- 10h 42m 45s Beginn der Hauptbewegung, welche in ca. 3m das M. erreicht und bis
- 10h 49m abschwingt (Gruppe von elf Wellen),
- 10h 50m 30s bis 10h 54m 30s Gruppe von zwölf stärkeren Wellen,
- 10h 55m bis 10h 57m 10s Gruppe von sieben Wellen.
- 10h 57 m 40s bis 11 h 5 m Gruppe von zweiundzwanzig Wellen, dann ziemlich regelmäßiges Abschwingen. Ende ca. 11 h 50 m.

- 10 h 29 m 50 s Beginn deutlicher Sinuslinien,
- 10 h 43 m 30 s Beginn der Hauptbewegung, welche mit unregelmäßigen Amplituden bis
- 11 h 4 m 10 s abnimmt,
- 11h 5 m 30s Beginn neuer Wellen und hierauf langsames Abschwingen. Ende unbestimmbar.

# b) Beobachtungen an in- und ausländischen Erdbebenwarten.

- Dezbr. Aufzeichnungen in Hamburg (Horizontal-Pendelstation) 4h 14m 10s bis ca. 5h; Straßburg i. E. (kais. Hauptstation für Erdbebenforschung) 4h 37m 10s, M. 4h 40m 5s; Aufzeichnungen in Taschkent (Rußland, astron. phys. Observ.) 20h 2m 20s, M. 20h 46m 9s.
- Aufzeichnungen in Nikolajew (Rußland, Observatorium) 15h 23m bis 16h 54m; Taschkent 14h 4m 49 s bis 17h 39m, M. 16h 1m 49 s; San Fernando (Spanien) 16h 7·8m, M. 16h 14·3m; Perth Observ. (West-Australien) 15h 3m bis 15h 34m, M. 15h 22m und 16h 6m bis 16h 36m, M. 16h 13m.
- Aufzeichnungen in St. Clair (Trinidad, Botanical Departement)
   2h 35m; lokales Beben registriert in Rocca di Papa 3h und
   14h 46 m.

- Dezbr. Fernbeben registriert in Florenz (Osservatorio Ximeniano) 10 h
   30 m; Aufzeichnungen in Viktoria (Kanada) 12 h
   32 m bis 12 h
   33 m.
- Aufzeichnungen in Baltimore (John Hopkins University) 6h. Fernbeben registriert in Hamburg 18h 45m bis ca. 20h 15m; Straßburg 18h 26m 5s, M. 18h 56m 5s; Nikolajew 18h 53m bis 19h 49m, M. 19h 20m; Taschkent 18h 42m 51s bis 21h 23m, M. 19h 21m 18s; Irkutsk (Rußland, Observatoire Magnetique et Météorologique) 18h 38m 1s bis 20h 28m 2s, M. 19h 7m 2s; Bidston (Liverpool Observatory, England) 19h 38·2m, M. 19h 41·1m; Toronto (Kanada) 19h 29m bis 19h 59m; Viktoria (Kanada) 18h 58m bis 20h 8m, M. 19h 34m; Perth (Australien) 18h 39m bis 19h 36m, M. 18h 55m.
- 6. Aufzeichnungen in Baltimore 6h. Fernbeben registriert in Hamburg 15h 34m 40s bis ca. 17h 25m; Straßburg 15h 26m 45s, M. 15h 42m 40s; Florenz 15h 45m, M. 16h 27m; Nikolajew 15h 44m bis 17h 4m, M. 16h 20m; Taschkent 15h 32m 25s bis 17h 25m, M. 17h 2m; Irkutsk 16h 20m 6s bis 17h 57m 3s, M. 16h 46m; Baltimore 16h 28m bis 16h 54m; Colaba (Bombay, Gouvernement Observ.) 15h 51m 44s bis 16h 25m 23s; Shide (Insel Wight, England) 16h 27·9m, M. 16h 49·2m; Kew Observatory (Richmond) 16h 31·3m; Bidston 15h 53m, M. 16h 51·3m; Edinburgh (Royal Observatory, Schottland) 16h 43m, M. 16h 53 5m; San Fernando 16h 52·2m, M. 17h 47·2m; Kap der guten Hoffnung (Royal Observ.) 15h 27·5m, M. 15h 40·6m; Perth M. 16h 45m; Tokio (Japan, Central Meteorological Observ.) 15h 6m 55s.
- Lokales Beben registriert in Rocca di Papa 7h 35m. Aufzeichnungen in Toronto (Kanada) 7h 33m bis 7h 36m; Viktoria (Kanada) 7h 27m bis 7h 33m; San Fernando 7h 10·2m, M. 9h 12·5m.
- 8. Aufzeichnungen in Edinburgh 18 h 52 m.
  - Fernbeben registriert in Hamburg 3h 40m 39s bis ca. 6h, M. 4h 10m 7s und 4h 22m 40s; Straßburg 3h 31m 20s, M. 4h 12m 50s; Florenz 3h 55m 50s, M. 4h 1m 20s; Pavia, Rocca di Papa und Rom gegen 5h; Pola (k. u. k. hydrographisches Amt der Kriegsmarine) 4h 9·9m bis 4h 27m, M. 4h 14m; Nikolajew 3h 40m bis 5h 27m, M. 4h 11m; Taschkent 3h 43m 36s, M. 4h 39m 15s; Irkutsk 3h 40m 7s bis 4h 36m 2s, M. 4h 16m; Alipore bei Kalkutta (Indien) 4h 8m 6s; Baltimore 3h 33·2m, M. 3h 39·6m; Shide 3h 44m, M. 4h 5·3m; Kew 3h 38·3m, M. 4h 7m und 4h 13·3m; Bidston 3h 45·1m, M. 4h 12·8m; Edinburgh 3h 38·5m, M. 4h 12·5m; Toronto (Kanada) 3h 29m bis 5h 42m, M. 3h 37m; Viktoria

(Kanada) 3h 22m bis 5h 23m, M. 3h 33m; San Fernando 3h 39·4m, M. 5h 7·4m; Kap der guten Hoffnung 4h 10m, M. 5h 6m; Colaba 4h 21m 17s bis 5h 6m 56s.

Aufzeichnungen in Bidston 5 h 18·3 m, M. 5 h 29·5 m; Batavia (R. Magn. a. Met. Observ.) 14 h 43·3 m.

- 10. Dezbr. Aufzeichnungen in San Fernando 5 h 24·8 m; Baltimore 11 h bis 13 h und 15 h 30 m; St. Clair 22 h 44 m; lokales Beben registriert in Rocca di Papa 22 h 9 m.
- Aufzeichnungen in Baltimore 6h 27.3m bis 6h 30m, M. 6h 27.6m.
- 12. Aufzeichnungen in Kodaïkanal bei Madras (Indien) 4h 22 6m.
- 13. Beben von Süd-Italien und Sizilien registriert in Hamburg 1h 12m 56s bis ca. 1h 35m, M. 1h 15m 44s und 1h 20m 59s; Straßburg 1h 12m 25s, M. 1h 15m 55s; Florenz 1h 8m 30s; Ischia (Casamicciola, R. Osservatorio Geodinamico) 1h 10m 23s bis 1h 19m; an den übrigen Hauptwarten Italiens 1h 9m; Pola 1h 11m 15s bis 1h 12m 40s, M. 1h 11m 18s; Laibach 1h 12m 12s, M. 1h 13m 57s.

Aufzeichnungen in Taschkent 2h 14m 42s, M. 2h 15m; 4h 59m 21s, M. 5h 8m 21s und 7h 14m, M. 7h 19m 6s; Toronto (Kanada) 6h 21m und 6h 23m; Viktoria (Kanada) 6h 16m bis 6h 21m; Baltimore 6h 22m.

- 14. Aufzeichnungen in Tokio 16h 5m 56s; Perth 19h bis 21h.
- Beben von Manila registriert in Hamburg 0h 10m 31s bis ca. 15. 2h, M. Oh 22m 31s, 1h 1m 17s und Oh 50m 17s; Straßburg Oh 10m 15s, M. Oh 41 m 15s; Florenz Oh 10m 1s, M. Oh 51 m 25 s; Ischia Oh 15 m 30 s bis 1 h; auf den übrigen Hauptwarten Italieus: Pola Oh 10m 32s bis 1h 3m; Laibach Oh 11m 40s bis ca. 1h; Lemberg Oh 45m; Shide Oh 11.4m, M. 1h 2.2m; Kew Oh 15.7m, M. 1h 2.3m und 1h 10.5m; Edinburgh Oh 15m, M. 1h 125m; San Fernando Oh 12.2m, M. 1h 19.2m; Nikolajew Oh bis 2h 54m, M. Oh 39m; Taschkent Oh 14 m 43 s bis 3 h, M. Oh 37 m 37 s; Irkutsk Oh 2 m 2 s bis 1h 7m 8s, M. Oh 22m 5s; Kodaïkanal Oh 5m; Alipore Oh 4m 8s; Manila (Central Observatory, Seismograph Cecclii) 23h 58m (14. XII.), Dauer 1m 30s; St. Clair 0h 16m; Colaba Oh 6m 41s bis 1h 46m 4s, M. Oh 31m 23s; Kap der guten Hoffnung Oh 15.6m, M. Oh 27.3m und Oh 32.8m; Toronto (Kanada) Oh 20 m bis 1 h 10 m; Viktoria (Kanada) Oh 11 m bis 2h 1m, M. Oh 32m; Baltimore Oh 19.2m; Batavia Oh 2.7m, M. Oh 8:3 m.
- Aufzeichnungen in Florenz 10h 43 m 10s; Rocca di Papa und Rom 10h 45 m; Tokio 17h 34 m 15s.

17. Dezbr. Fernbeben registriert in Straßburg 9h 57m 35s, M. 10h 9m 45s; Nikolajew 10h 2m bis 10h 14m, M. 10h 9m; Taschkent 10h 20m 8s bis 11h 15m, M. 10h 29m; Viktoria (Kanada) 9h 27m bis 9h 36m; Bidston 8h 55·9m, M. 10h 1·3m; Edinburgh 10h 2·5m; Toronto (Kanada) 9h 32m bis 9h 40m, M. 9h 35m.

Aufzeichnungen in Turin 12h 45m und 13h 20m.

Beben von Agram registriert in Straßburg 15 h 15 m 55 s; Padua und Rocca di Papa 15 h; Pola 15 h 12 m 44 s bis 15 h 15 m, M. 15 h 13 m 8 s; Laibach 15 h 12 m 57 s, M. 15 h 13 m 12 s.

- 18. Aufzeichnungen in Kairo (Abbassia Observatory, Ägypten) 1h 27m; Shide 2h; Edinburgh 2h 2m. Fernbeben registriert in Hamburg 4h 54m 46s bis ca. 5h, M. 4h 59m 20s und 5h 2m 26s; Straßburg 4h 55m 35s, M. 4h 59m 20s; Florenz 4h 54m 20s, Dauer 10m; Catania und Padua 4h 45m; Laibach 4h 53m 47s; Lemberg 4h 49m 55s, M. 4h 54m 23s; Nikolajew 4h 36m bis 5h, M. 4h 49m; Taschkent 5h 1m 26s bis 5h 45m, M. 5h 10m 34s; Shide 4h 55m; Kew 5h 1m; Edinburgh 4h 59m, M. 5h 1·5m.
- Fernbeben registriert in Hamburg 8h 22m 35s bis ca. 9h; Straßburg 8h 23m 45s, M. 8h 29m 20s; Taschkent 8h 42m 26s bis 8h 12m, M. 8h 47m; Bidston 8h 15 4m, M. 8h 21 7m; Edinburgh 8h 21m, M. 8h 22m. Aufzeichnungen in Tokio 19h 48m 10s und 22h 35m 30s; Padua, Rom 0h 38m; Florenz 16h 44m.
- 20. Aufzeichnungen in Kairo 5 h 40 m und 7 h 50 m.
- 21. Aufzeichnungen in Bidston 18h 2.6m.
- Aufzeichnungen in Taschkent 7h 30 m 8s, M. 7h 51 m 44s;
   Toronto (Kanada) 21h 27m, 22h 48 m und 23h 7 m.
- 24. Aufzeichnungen in Ischia 4h 59 m 30s bis 5h 4m.
- 25. Fernbeben (Süd-Italien) registriert in Hamburg Oh 50 m 5 s bis ca. 1 h 38 m, M. Oh 55 m 15 s und Oh 58 m 21 s; Straßburg Oh 49 m 20 s, M. Oh 52 m 50 s; Florenz Oh 47 m 44 h Ischia Oh 44 m 5 s bis Oh 52 m; an den übrigen Hauptwarten Italiens Oh 45 m; Pola Oh 44 m 45 s bis Oh 49 7 m, M. Oh 47 m 22 s; Laibach Oh 44 m 55 s; Lemberg M. Oh 50 m; Nikolajew Oh 42 m bis 1 h 17 m, M. Oh 46 m; Taschkent Oh 59 m 59 s bis 1 h 41 m, M. 1 h 11 m 23 s; Shide 23 h 4 8 m, M. Oh 53 m; Bidston Oh 56 2 m, M. Oh 59 7 m; Edinburgh (Zeit?); Kairo Oh 54 m; Kap der guten Hoffnung 1 h 18 m, M. 1 h 21 m. Fernbeben registriert in Hamburg 7 h 48 m 18 s bis ca. 8 h 23 m; Straßburg 7 h 53 m 50 s, M. 8 h 7 m 20 s; Taschkent 7 h 56 m

5s bis 8h 10m 5s, M. 8h 3m 5s; Viktoria (Kanada) 8h 1m bis 8h 11m.

Aufzeichnungen in Turin 6h 30m; Batavia 11h 14m 8s.

26. Dezbr. Fernbeben registriert in Hamburg 11 h 28 m 24 s bis ca. 13 h; Straßburg 11 h 22 m 50 s, M. 11 h 47 m 10 s; Florenz 11 h 23 m 30 s; Padua 11 h 15 m; Nikolajew 11 h 38 m bis 13 h 4 m, M. 12 h 14 m; Taschkent 11 h 30 m 38 s bis 14 h 17 m, M. 12 h 11 m 26 s; Irkutsk 11 h 37 m 7 s bis 12 h 53 m 7 s, M. 11 h 54 m; Alipore 11 h 43 m 56 s; Bidston 12 h 36 3 m, M. 13 h 1 8 m; Toronto (Kanada) 12 h 26 m, M. 12 h 41 m; Kap der guten Hoffnung 11 h 33 5 m, M. 11 h 39 5 und 11 h 44 5 m; Colaba 11 h 41 m 40 s bis 12 h 39 m 6 s.

Aufzeichnungen in Irkutsk 15 h 25 m 8 s; Straßburg 16 h 6 m 30 s, M. 16 h 7 m 40 s; Tokio 15 h 9 m 6 s.

- Aufzeichnungen in Taschkent 4h 15 m 10 s, M. 4h 18 m 28 s.
   Straßburg 7h 30 m 13 s bis ca. 8h; Hamburg 7h 35 m 50 s,
   M. 7h 37 m 30 s; Taschkent 7h 5 m 17 s bis 7h 33 m, M. 7h
   7 m 23 s. Taschkent 10 h 18 m 58 s, M. 10 h 29 m 19 s. Lokales
   Beben registriert in Rocca di Papa 10 h 30 m.
- 28. Aufzeichnungen in Rocca di Papa 8h 7m und 10h 10m.
- Aufzeichnungen in Florenz 8h 19m und 14h 30m, M. 14h 50m (Fernbeben); Fernbeben registriert in Pola 23 h 25 m 26s bis 3 h 7 m 26s (30. XII.)
- 30. Aufzeichnungen in Rocca di Papa 0h 45 m, 2h 50 m, 4h und 10h 30 m; Aufzeichnungen in Batavia 6h 35 m. Fernbeben registriert in Hamburg 23h 44 m 42 s bis ca. 2h 40 m, M. 0h 3 m 10 s und 0h 29 m 47 s; Straßburg 23h 45 m 0s; Florenz 23h 48 m, M. 0h 28 m bis 0h 39 m; Lemberg 23h 45 m; Nikolajew 23h 41 m bis 1h 39 m, M. 24h 14 m; Irkutsk 23h 43 m 7 s bis 2h 10 m 6 s, M. 0h 4 m 7 s; Baltimore 23h 45 m bis 2h 8 m, M. 0h 14 · 2 m; Shide 23h 25 · 3 m, M. 0h 39 · 7 m; Kew 0h 16 2 m, M. 0h 39 · 5 m; Bidston 23h 59 · 1 m, M. 0h 23 · 2 m; Edinburgh 23h 56 · 5 m, M. 0h 28 · 2 m; Toronto (Kanada) 23h 25 m bis 2h 11 m, M. 0h 18 m; Viktoria (Kanada) 23h 39 m bis 1h 55 m, M. 0h 8 m; Kap der guten Hoffnung 0h 13 · 5 m, M. 1h 5 m; Colaba 23h 56 m 39 s bis 1h 41 m 35 s, M. 0h 33 m 24 s; St. Clair 0h 16 m.
- 31. A. Aufzeichnungen in St. Clair 2h 30m; Nikolajew 5h 42m; Baltimore 5h 44m bis 6h 13m.
  B. Fernbeben registriert in Straßburg 7h 5m 40s, M. 7h 54m; Florenz 7h bis 8h 20m; Nikolajew 7h 1m bis 7h 59m, M. 7h 27m; Irkutsk 6h 56 8m bis 13h 4m, M. 10h 1m; Kodaïkanal 7h 30 1m; Shide 7h 1 7m, M. 7h 53 6m; Kew 7h 27m;

Bidston 7h 14·4 m, M. 7h 35·2 m; Edinburgh 7h 19 m, M. 7h 48·5 m; Toronto (Kanada) 7h bis 8h 24 m, M. 7h 21 m; Viktoria (Kanada) 6h 53 m bis 8h 7 m, M. 7h 15 m; Kap der guten Hoffnung 8h 6·6 m, M. 8h 16·5 m, 8h 19·5 m und 8h 23·5 m; Baltimore 7h 2·1 m bis 8h 27 m, M. 7h 26 m.

C. Fernbeben registriert in Hamburg 10 h 14 m 17 s bis ca. 13 h, M. 10h 24m 53s und 11h 7m 36s; Straßburg 10h 15m; Florenz 10h 12 m 11 s bis 15h 45 m; Ischia 10h 15 m 24 s bis 12h 48m; an anderen Warten Italiens 10h 15m; Pola 10h 33 m 35 s bis 10 h 20 m (4000 km geschätzt); Laibach 10 h 29 m 50 s bis ca. 11 h 50 m; Lemberg 10 h 17 m 20 s, M 10 h 25 m 25s; Nikolajew 10h 11 m bis 11h 14 m, M. 10h 47 m; Taschkent 9h 56m 49s bis 18h 4m, M. 11h 5m; Irkutsk (siehe oben unter B.): Kodaïkanal 10h 14.7 m: Baltimore 10h 13.3 m bis 12h 51 m, M. 10h 43·4m; Shide 10h 17·1 m, M. 10h 58·1 m; Kew 10h 24.7 m, M. 10h 56.7 m; Bidston 10h 19.2 m, M. 10h 56 m; Edinburgh 10h 17.5 m, M. 10h 50 m; Toronto (Kanada) 10h 13m bis 12h 52m, M. 10h 53m; Viktoria (Kanada) 10h 8 m bis 12 h 36 m, M. 10 h 38 m; San Fernando 10 h 15 5 m, M. 10h 59.5m; Kap der guten Hoffnung 10h 22.8m, M. 11h 30.4 m und 11 h 35.2 m; Colaba 10 h 15 m 28 s bis 12 h 35 m 25s, M. 11h 0m 40s; Perth 10h 30m bis 12h 45m, M. 11h 20 m; St. Clair 10h 36 m.

D. Aufzeichnungen in Nikolajew 12 h 19 m bis 16 h 59 m; Baltimore 13 h 41 5 m.

E. Fernbeben registriert in Straßburg 14h 29m 30s; Irkutsk 14h 22m 6s bis 15h 29m 8s, M. 14h 35m 4s; Kodaïkanal 14h 54·2m; Baltimore 14h 25·3m bis 16h, M. 14h 47·1m; Bidston 14h 48·7m, M. 15h 1·9m; Edinburgh 14h 51·5m, M. 15h 13·5m; Toronto (Kanada) 14h 24m bis 15h 34m, M. 14h 45m; Viktoria (Kanada) 14h 17m bis 15h 34m, M. 14h 42m.

Fernbeben registriert in Hamburg 16h 37m 51s bis ca. 18h
M. 16h 56m 9s; Straßburg 16h 38m 30s, M. 17h 10m 20s;
Florenz 16h 45m; Irkutsk 16h 21m 4s bis 16h 38m 2s,
M. 16h 27m 4s; Lemberg 16h 35m.

G. Fernbeben registriert in Straßburg 18h 17m 40s; Nikolajew 17h 34m bis 18h 17m, M. 17h 59m; Irkutsk 17h 31m 9s bis 18h 9m 4s, M. 17h 44m 2h; Baltimore 17h 56·5 m bis 18h 49m; Bidston 17h 59m, M. 18h 4·4m; Toronto (Kanada) 17h 49m bis 18h 30m, M. 18h; Viktoria (Kanada) 17h 26m bis 18h 20m.

#### c) Bebennachrichten.

#### Erschütterungen wurden beobachtet:

(Ungarn), Richtung N.-S.

- 1. Dezbr. um 7h 47m II. Grades in Kerki (Amu Darja).
- 2. Zeit? in Soto (Provinz Cordoba), Dauer 3 Sekunden, Richtung S.-N.
- 3. gegen 3h und um 14h 46 m leichtes Beben in Rocca di Papa.
- 7. um 7h 35 m I. Grades ebendort; Vormittags (Zeit?) in Varjas
- Zeit? am Fuße des ganzen Juragebirges; gegen 15 h in Slatoust (Rußland: Gouv. Ufa, südl. Ural) Schwanken des Erdbodens mit unterirdischem Getöse durch 30 Sekunden; Nachts (Zeit?) in Kattowitz (Oberschlesien: Regierungsbez. Oppeln).
- um 1h in Ragusa sehr starker Stoβ; um 22h 9m I. Grades in Rocca di Papa
- 11. um 2h 53m in Benkovac (Dalmatien) starker Stoß.
- 12. gegen 11 h 30 m in Szatmár (Ungarn), ziemlich stark, Richung O.-W.
- um 1h 9m in Tarent starker Erdstoß, in Messina zwei leichtere Erdstöße, in Catania, Reggio di Calabria, Mineo. Tiriolo und Lecce ebenfalls leicht verspürt; gegen 9h in Salem (Utah) Richtung N.-S.; Nachts (Zeit?) in Kattowitz (Oberschlesien).
- 14. um 0h 5 m in St. Goarshausen (am Rhein); um 0h 15 m ein starker Erdstoß in Bad Ems (Richtung O. W.), Koblenz, Singhofen (Hessen-Nassau) und Umgebung, Boppard und Frankfurt a. Main; um 3 h IV. Grades in Aquila; um 4 h 40m in Schuls (Engadin), Vulpera, Tarasp ziemlich stark; um 17 h 45 m IV. Grades in Aquila; um 20h 23 m II. Grades in Osch (Ferghana).
- 6h 58m 20s in Manila (Philippinen) sehr starkes Erdbeben, besonders in der Provinz Batangas (Insel Luzon), Dauer 1 m 30s, viele Personen verunglückt; 8 h 30m und 9h 11m Nachbeben daselbst; 7h 3 m 40s Nachbeben ebendort.
- um 10 h 25 m in Mariatal bei Littai (Krain), schwach; um 15 h 20 m in Homburg v. d. Höhe und Umgebung (Heddernheim, Gonzenheim, Friedrichsdorf, Dornholzhausen), Richtung S.-N.; um 22 h 45 m III. Grades in Aquila.
- 17. um 4h I. Grades in Messina; um 6h in Missolunghi. Um 15h 13m sehr starkes Erdbeben in Agram und Umgebung, begleitet von unterirdischem Rollen, Richtung NO.SW; starke Beschädigungen an Gebäuden (am meisten in der Vorstadt Prilaz und in der Frangipangasse); dieses Beben wurde weiters verspürt in Kroatien: sehr heftig in Samobor (15h 15m), Sestine, Maximir und Stenjevec; mehr oder minder heftig in Dugoselo, Krapina-

Töplitz, Stubica, Krapina (15 h 18 m), Zaprešić (15 h 11 m NO.-SW.), Lepoglava, Sv. Jana bei Jaska, Kupinec (Bez. Pisarovina) und Fiume; in Steiermark: in Cilli (15 h 13 m, zwei leichte Stöße, W.-O.), Drachenburg (15 h 13 m, O.-W., Dauer 3 s), Globoko bei Rann, Heilenstein, Liboje (Pletrović) bei Cilli, Lichtenwald bei Rann (15 h 12 m, drei Stöße mit dumpfem Geräusch, Dauer 2 bis 3 s, S.-W.), Marburg, Pristova im Bezirk St. Marein bei Erlachstein, Rann, Reichenberg (15 h 15 m), Rohitsch, St. Marein bei Erlachstein, Trifail, Windisch-Feistritz und Windisch-Landsberg; ferner in Laibach (15 h 15 m, schwach), Gurkfeld (15 h 15 m) und in Podsusjed (Bosnien) um 15 h 9 m. Um 16 h 24 m Nachbeben in Agram, weniger starker Stoß; gegen 21 h desgleichen, schwach.

- Dezbr. Zeit? in Lissabon; um 11 h 30 m in Monte Sant Angelo (Foggia);
   um 16 h 2 m und 21 h 1 m in Agram Nachbeben.
- 19 um Oh 31 m, 1h 47 m und 5 h 34 m desgleichen; Früh (Zeit?) in Konstantinopel.
- 20. um 15 h 47 m in Pic du Midi und Bagnères, leicht.
- gegen 12h in Varjas (Gr.-Becskerek); um 22h 30m in Barcs (Ungarn), Richtung N.-S.
- 22 um 2h 45 m I. Grades in Rocca di Papa; um 11 h 30 m III. Grades in Bergamo; Zeit? in Kundrawinskaja und Mijas (Bezirk Troizk, Rußland, Gouv. Orenburg im Ural) zwei Minuten dauernde, starke Erdschwankungen mit unterirdischem Getöse.
- um 1h 18m und gegen 1h 25m in Athen; um 1h 30m in Bagnone und Fivizzano (Massa) stark; gegen 2h in Pyrgos.
- 25 . Oh 45 m in Mineo (Catania) schwach.
- 27 gegen 10 h 30 m I. Grades in Rocca di Papa; Zeit? in Mons-surles-mines, mehrere Schächte stürzten zusammen.
- gegen 8 h 15 m IV. Grades in Viesti (Foggia); gegen 23 h 50 m in Konjica (Hercegovina) Richtung NO.-SW.
- 29. um 19h 34m und 21h 31m in Agram (Nachbeben).
- um 0h 45 m IV. Grades in Aquila; um 9h 33 m in Agram (Nachbeben).
- 31. Zeit? im Ossanthal, Mauléon (Pau); um 19 h 0 m l. Grades in Rocca di Papa. E. Stöckl.

#### Literatur.

Dr. G. Gerland, Straßburg, Über Verteilung, Einrichtung und Verbindung der Erdbebenstationen im Deutschen Reiche, Sonderabdruck aus Petermanns Mitteilungen 1902, Heft 7. - Es ist schon in dem letzten Hefte dieser Zeitschrift unter der Überschrift «Erdbebenforschung im Deutschen Reiche» mitgeteilt worden, daß bereits das Kuratorium für die kaiserliche Hauptstation für Erdbebenforschung in Straßburg zusammengestellt ist und daß dieses Kuratorium unter dem Vorsitze des Reichskommissärs Geh. Oberregierungsrat Lewald am 18. und 19. April I. J. seine erste Sitzung gehalten und sich mit der Denkschrift des Prof. Gerland «Über Verteilung. Einrichtung und Verbindung der Erdbebenstationen im Deutschen Reiches beschäftigt habe. Diese Denkschrift liegt nun mit wenigen Änderungen hier vor. In der Einleitung knüpft er an die Tagung der ersten internationalen Erdbebenkonferenz zu Straßburg an. die ein Jahr zuvor stattgefunden hat, und wo der Kommissär der Reichsregierung Herr Geh. Oberregierungsrat Lewald die Anwesenheit aller deutschen Erdbebenforscher benützte, um die Initiative zu einer seismischen Organisation Deutschlands zu ergreifen. Damals betrachtete schon die Reichsverwaltung die kaiserliche Hauptstation für Erdbebenforschung als Haupt- und Zentralstation des Reiches: die Kommission, welche unter Lewalds Vorsitz tagte, erkannte sie auch als Zentralstation an, und ihr Direktor ward beauftragt, ein Gutachten über die Organisation des Erdbebendienstes auszuarbeiten. Professor Gerland führt dann aus, daß gerade Deutschland, dank dem verschiedenen Bau des Untergrundes, eine verschiedene, und wenn nicht starke, doch häufige Erdbebentätigkeit zeigt und daher zu jenen Ländern gehört, deren Erforschung besonders lehrreich ist. Dann führt er an, was und wie beobachtet werden soll. In erster Linie die Lokalbeben, gefühlte (makroseismische), gezeichnete (mikroseismische), flüchtige (Kleinbeben, tachyseismische) und träge (bradyseismische) Bewegungen. In zweiter Linie kommen dann die Fernbeben, meist (mikroseismisch) durch Erdbebenmesser zu beobachten. Um aber alles gründlich zu erforschen, wird es unendlicher Beobachtungsreisen und allörtlicher (ubiquitärer) Beobachtungen bedürfen. Der erste Schritt zur Gesamtbeobachtung der Erde ist getan durch den Vorschlag einer seismologischen Assoziation der Staaten, von denen einzelne schon ihre Organisation haben. Die vereinzelt bestehenden Stationen Deutschlands müssen nun in das Netz eingefügt werden, welches jedoch nach geographisch-geologischen Gesichtspunkten geschaffen werden muß. Darnach gabe es elf Stationen (Erdbebenwarten) erster Ordnung; Aachen, Karlsruhe, Darmstadt, München, Göttingen, Hamburg, Leipzig, Jena, Breslau, Königsberg, Potsdam, denen 26 Stationen zweiter Ordnung untergeordnet wären. Selbstverständlich bliebe es den einzelnen Ländern unbenommen, die Zahl der Stationen noch zu vermehren. Die Arbeit der Stationen zweiter Ordnung wäre: Die Sammlung von Nachrichten gefühlter Beben (makroseismische Beobachtung), wozu sich vorgedruckte Postfragekarten gut empfehlen würden, welche man recht viel Berichterstattern (Referenten) zur Verfügung stellen müßte; ferner diese Nachrichten einzuziehen, besonders aber die «Zeiten» genau zu bestimmen, zu welchem Behufe diese Stationen mit möglichst einfachen, leicht zu bedienenden und billigen Erdbebenzeigern mit Selbstregulierung (am besten ein konisches Schwerpendel nach Grablovitz), wie Omori und Bosch sie gebaut, ausgestattet sein müßten. Diese Erdbebenzeiger werden auch die Ferneben auffangen. Alles zusammengefaßt ist die Arbeit solcher Stationen folgende: 1.) Sammlung, Prüfung, Richtigstellung, Einordnung der eingelaufenen Nachrichten und Einsendung an die nächste Station erster Ordnung; 2.) Einsendung von Monatsberichten an die Hauptstation; 3.) Auf bewahrung der Bebenbilder; 4.) Bedienung des Erdbebenmessers; 5) Instandhaltung des Beobachtungsraumes. Einrichtungskosten 1300 bis 1400 Mk., laufende Kosten 600 Mk. Die Hauptarbeit der Stationen erster Ordnung ist die Beobachtung der Kleinbeben, sowohl Fernbeben als lokalei flüchtiger (Kleinbeben), die in Eigenheiten und Ursachen wenig genau bekannt sind. Als Vorbild

der Bearbeitung aller Beobachtungen dienten die Arbeit von Prof. Rudolf, das Fernbeben von 1897 und seine seismometrischen Untersuchungen. Die Einrichtung einer solchen Station muß natürlich noch gesicherter sein gegen Fehlerquellen als die Stationen zweiter Ordnung. Eine ganze Reihe von Instrumenten weiß Gerland bereits für diesen Zweck zu empfehlen. Dabei sind nun alle vier oben angeführten Bebenbewegungen in Rechnung gezogen; nur die trägen Bewegungen, die sich in langsamen Niveauschwankungen offenbaren, konnten auf die Stationen Aachen, Straßburg, Hamburg, München, Leipzig, Potsdam, Königsberg und Iena beschränkt werden, Prof. Gerland denkt sich diese Stationen an schon bestehende Stationen und Arbeitskreise angegliedert und als Nebenamt besorgt. Bei zwei Instrumenten wird jedoch der Diener nicht ausreichen, sondern wird eine Hilfskraft, ein Assistent notwendig werden. Einrichtungskosten 9415 bis 11,415 Mk., laufende Kosten 1020 Mk. Bei Herstellung des räumlichen Wirkungskreises der Hauptstationen wird man zunächst an die Staatsgrenzen denken, allein nicht immer werden sie sich wissenschaftlich zweckmäßig erweisen und man wird davon absehen müssen. Diese Stationen erster Ordnung haben die Jahresberichte ihres Wirkungsgebietes zusammenzustellen, und zwar weist Professor Gerland genau einer jeden Station ihr Arbeitsgebiet zu. Die Bearbeitung einzelner Beben selbst jedoch fällt der Station zu, welche in der Nähe des Epizentrums liegt, welche sie unter Umständen einer noch mehr beteiligten Nebenstation überlassen oder überweisen kann. Die Stationen zweiter Ordnung berichten an die erster Ordnung und diese nun an die Hauptstation in Straßburg. Diese empfängt die bearbeiteten Berichte, welche viertel- oder halbjährig von den Stationen erster Ordnung eingesandt werden, sie emplängt aber auch alle selbständigen Bearbeitungen einzelner Bebenerscheinungen und wird von jedem makroseismischen Ereignis, d. h. von jeden fühlbar wahrgenommenen Beben, benachrichtigt. Dem gegenüber hat die Zentralstation die Aufgabe: 1.) eine genaue Übersicht über das makroseismische Verhalten des gesamten Deutschen Reiches, eventuell mit kartographischer Darstellung, wie es auch jedes Großbeben kartographisch notiert, zu führen. Diese Übersichten werden nach Jahresschluß bis spätestens April veröffentlicht; 2.) stellt sie auch die Fernbeben mit Angabe der Epizentren und alle anderen Bebenbeobachtungen geordnet zusammen in Berichten. welche dann allen Stationen zugeschickt werden. Die makroseismischen Berichte erscheinen geordnet nach Ort, Zeit, Intensität und Ausdehnung. So erscheint die Gesamttätigkeit nur als eine zusammenfassende, konzentrierende; neben ihr besteht die Arbeit in den einzelnen Gebieten und Ländern durchaus selbständig. Die Arbeiten der einzelnen Stationen sollen durch die Zentralstation nur gefördert, aber in keiner Weise beschränkt werden. Außerdem hat aber die Zentralstation auch eine gewaltige instrumentelle Aufgabe. Die in den Stationen benützten Instrumente werden beobachtet, alle Neuerungen untersucht, alle Anfragen dieser Art sollen beantwortet werden. Dies der Inhalt der Denkschrift, die noch im Anhange den Entwurf einer Erdbeben-Meldungskarte enthält, über deren Verbesserung sich sprechen ließ. Das Kuratorium nahm in seiner ersten Sitzung diese Denkschrift in ihren Hauptpunkten an, dann wurde die Stellung des Kuratoriums besprochen, welche auch für die internationale Arbeit und Stellung der Zentralstation von Wichtigkeit ist, da sie dieselbe Stellung haben wird, wie ähnliche Institute des Auslandes. So werden auch die Vertreter des Reiches im Auslande von Reichswegen angeregt, von allen ihnen zugehenden Nachrichten von Erdbeben Einsendungen zu machen - ebenso in den Kolonien. Um ja endlich den Verdacht einer hierarchischen Gliederung abzuwenden, betont das Kuratorium, daß jede Beaufsichtigung oder Leitung einer Station durch die andere ausgeschlossen sei. Es handelt sich um gemeinschaftliche Arbeit, gegenseitige Förderung, nicht um welche Beschränkung. Die Arbeit enthält auch ein Kärtchen, in welches die Stationen erster und zweiter Ordnung mit ihren Wirkungsgebieten eingezeichnet sind; im allgemeinen sind die Landesgrenzen berücksichtigt, aber an einzelnen Stellen aus erdwissenschaftlichen Rücksichten nicht. Der Verfasser schließt mit einer begeisternden Schilderung der Früchte dieser organisierten Arbeit: «Was das Teleskop für das Himmelsgewölbe, das ist das Seismoskop für das Erdinnere, und das Studium der Erdbebenwellen hat manche Analogie mit dem der Lichtwellen!» Aber auch unmittelbaren Nutzen gewähren sie dem tätigen Menschen: Man wird die Bauten und dadurch die Menschen sichern. Die Tätigkeit der Hauptstation auf dem Gebiete der praktischen Arbeiten, der Untersuchung, der Besserung und der Verwendung der Instrumente bei Unternehmungen, welche den Boden erschüttern (Bergbau, Eisenbahnen), wird reichliche Früchte tragen. Man möge sich also freuen, daß endlich in Deutschland der erste Schritt getan sei!

\*\*Dr. Binder.\*\*

E. Rudolph, Ausbreitung und Organisation der makroseismischen Beobachtungen, Sonderabdruck aus dem Berichte der I. internationalen seismischen Konferenz. — Der Verfasser betont in der Einleitung, daß seit der Einführung des Horizontalpendels von Rebeur-Paschvitz vielerlei mikroseismische Beobachtungen gemacht wurden von Störungen, die in gar keinem Zusammenhange mit Erdbeben standen. Von 650 Störungen sind nur 150 mit Erdbeben zusammenfallend. Und noch seien eine Menge Fragen ungelöst, welche die Erdbeben betreffen, z. B. die Beziehungen derselben zu tektonischen Linien, die Entstehung der Erdbebenflutwellen u. a. m. Dazu gehöre eben die Ergänzung der mikroseismischen Beobachtung durch die makroseismische, d. h. die persönliche Beobachtung der Erdbeben durch die Menschen selbst. In dieser Beziehung seien nur Italien und Japan allen Ländern in der Organisation voran. Im Ost indischen Archipel verfügt man über eine Erdbebenstatistik seit mehr als 50 Jahren, Verdienstlich dürfte die Einrichtung des seismologischen Instituts am magnetisch-meteorologischen Observatorium in Batavia werden, welche dem Gelehrten van der Stok zu danken ist. Seit 1889 ist auch Neu-Sceland eingetreten. In Griechenland veröffentlicht bereits Eginitis einen Erdbebenkatalog von 1893 bis 1898, den 550 Mitarbeiter zusammengetragen haben. So sind Ansätze in Rumänien, in Österreich, im Deutschen Reiche, und zwar in Bayern und den Rheinlanden, und in Norwegen vorhanden. In Nordamerika ist man nur in Kalifornien eifriger gewesen. In Europa entbehrt der ganze Westen einer Organisation. Ebenso vernachlässigt ist die Kunde von den Seebeben, über welche nur Berichte englischer und deutscher Schiffer vorliegen. Endlich verliest er ein Schreiben des französischen Artilleriemajors F. de Montessus de Ballore, in welchem dieser Hauptbefürworter makroseismischer Beobachtungen seine Meinung äußert und die verschiedenen Einrichtungen, die zu diesem Behufe einzelne Länder besitzen, bespricht, indem er auch Vorschläge macht, wie man es in Ländern mit unzivilisierter Bevölkerung machen könnte. Aber schließlich sagt er, Hauptsache ist, daß einmal angefangen werde, dann werde sich alles schon von selbst machen. Endlich empfiehlt er, daß man sich auf eine Intensitätsskala oder auf eine Stufenleiter der Erdbebenwirkung einigen solle. Nachdem R. das französische Schreiben verlesen und sich mit dem Inhalte einverstanden erklärt hatte, las er eine Entschließung vor, welche besagt, die Konferenz erkläre sich einverstanden, daß in allen seismisch wichtigen Ländern makroseismische Beobachtungsstationen an geeigneten Punkten einzurichten seien. Eine größere Zahl von Stationen zweiter Ordnung sei mit Seismoskopen auszurüsten, und die Zentralstelle des Landes suche eine große Anzahl von Mitarbeitern zu gewinnen, die durch persönliche Beobachtungen die instrumentellen Angaben ergänzen. Dr. Binder.

E. Rudolph, Art der Bearbeitung und Veröffentlichung der Fernbeben. Sonderabdruck aus dem Berichte der I. seismologischen Konferenz. Der Vortrag ist eigentlich
eine Erfäuterung zu seiner Abhandlung: Die Fernbeben des Jahres 1897. Er bezeichnet
es als einen Versuch, ein chronologisch geordnetes und nach bestimmten Grundsätzen
angelegtes Verzeichnis der Fernbeben eines Jahres herzustellen, und sein Hauptzweck
bestümde darin, die Entwickelung der seismischen Störungen in ihren Hauptphasen vor
Augen zu führen. Es sind dies die drei Phasen, wie sie E. v. Rebeur 1894 festgestellt hat,
von welchen die dritte Phase von großem Ausschlag und langer Dauer den Wellen der
Erdrinde zuzuschreiben ist, während die ersten zwei Phasen den Längs- und Querwellen

des Erdinnern ihr Entstehen verdanken. Nach der Einteilung von Omori: Vorbeben (mit Unterabteilung 1 und 2). Hauptstörung (mit Abschnitten 1, 2, 3) und Schlußteil. sind die von Rebeur-Oldhann erkannten drei Phasen identisch mit den zwei Phasen des Vorbebens und mit dem dritten Abschnitte der Hauptstörung. Bei der Zusammenstellung der Fernbeben von 1897 war sehr erschwerend der Umstand, daß bei fast allen Störungen das Epizentrum und die wahre Zeit des Anfanges des Bebens unbekannt geblieben sind. Andere Schwierigkeiten lagen in dem Mangel der Registrierungsart der photographisch registrierenden Instrumente, infolgedessen bei der Zusammenstellung der Photogramme von Straßburg, Potsdam, Nikolajew, Dorpat und Shide die Zeiten nicht genau stimmten. Noch schwieriger gestaltete sich diese Aufgabe, die Zeitangaben in Übereinstimmung zu bringen mit denienigen der mechanisch registrierenden Seismometrographen auf den italienischen Stationen. Die Hauptschwierigkeit beruht also in der Verschiedenheit der Apparate und in dem Umstande, daß bei vielen Beobachtungen gar keine Beschreibung des Apparates vorliegt. Dann erläutert der Vortragende die Einteilung der Tabelle. Endlich schließt er mit der Bemerkung, daß nur ein geringer Ansatz von Hundert der Störungen mit Erdbeben zusammenfallen und daß für die weitaus größte Zahl der Störungen der seismische Ursprung in Dunkel gehüllt bleiben wird. Er betont auch bei diesem Anlasse wieder die Notwendigkeit von Errichtung makroseismischer Beobachtungsstationen. Schließlich bemerkt er, daß aus der Tabelle das Eine mit Sicherheit hervorgehe, daß die Horizontalpendel mit optischer und selbst diejenigen mit mechanischer Registrierung allen anderen seismischen Apparaten an Empfindlichkeit weit überlegen sind.

M. Baratta und E. Rudolph, Herstellung einer seismischen Karte der Welt. Den Gedanken an die Herstellung einer seismischen Weltkarte hatte zuerst Baratta 1900 geäußert und der Verfasser, beziehungsweise Redner, gedachte die Angelegenheit gemeinsam mit ihm auf der internationalen Konferenz vorzubringen. Da Baratta aber durch den italienischen Geographentag in Mailand abgehalten war, sandte er schriftlich seine Meinungsäußerung ein, indem er seine Vorschläge begründete. 1.) Es sollte eine Kommission eingesetzt werden mit der Aufgabe, den Plan für die Herstellung einer solchen Karte zu entwerfen; 2.) die Seismologen seien aufmerksam zu machen, ihre Kataloge dementsprechend einheitlich zu führen; 3.) die Kommission sollte dann den Entwurf ausführen; 4.) die Mitwirkung der gelehrten Gesellschaften, ferner der Regierungen sei anzurufen zur Deckung der Kosten, welche die Ausgabe einer solchen Karte verursacht. - Rudolph schließt daran die Bemerkung, daß dabei noch eine unerläßliche Vorarbeit zu leisten ist, nämlich ein Erdbebenkatalog für alle Länder der Erde. Für einige derselben bestehe bereits ein solcher, aber für viele seismisch wichtige Länder sei die Arbeit noch zu leisten. - Da die meisten Anwesenden von ihren Regierungen keine Vollmacht hatten, Zusagen zu machen, so begnügt sich der Verfasser mit der Ankündigung des Planes, den er der konstituierenden Versammlung der in Gründung begriffenen internationalen seismologischen Assoziation vorlegen werde. Dr. Binder.

N. Yamasaki, Über das große japanische Erdbeben im nördlichen Honshu vom 31. August 1896. A. Petermanns Mitteilungen, Bd. 46, 1900, S. 249 bis 255, 1 Karte. Die Erdbebenkatastrophe von Nord-Honshu hatte die Provinzen Rikuchu, Uzen, Ugo und Mutsu zum Teile zerstört. Das Beben, welches der Verfasser vom geologischen als auch vom rein seismologischen Standpunkte ausführlich behandelt, war für Menschen in fast ganz Japan fühlbar. Die größte Zerstörung wurde in der Stadt Rokugo festgestellt. Der Verfasser ist vom Direktor des Erdbebenkomitees der kaiserlichen Regierung in das Bebengebiet gesandt worden, wo derselbe zahlreiche Bodenveränderungen, unter anderen auch zwei Kilometer lang sich hinstreckende Bruchlinien aufdecken konnte. Am meisten wurde die Ebene, welche längs der Bergkette Mahiru sich hinzieht, vom Erdbeben in Mitleidenschaft gezogen. Das Gebirge besteht aus Tertiärschichten mit Schieferton, Sandstein und Tuff wiegen vor; von vulkanischen Gesteinen werden Andesit, Lipasit und

Propylit genannt. Die Ebene ist sehr fruchtbar und mit Reisfeldern bestellt, die Mitte derselben nimmt ein großes Torfmoor ein. Längs der genannten Bergkette zieht die Hauptyulkankette von Japan. Fälschlich wurde die Erdbebenkatastrophe der Tätigkeit eines Vulkanes zugeschrieben. Die Gebirgsübergänge waren durch Bergstürze durch längere Zeit ungangbar gemacht. Schwache Vorbeben wurden schon am 23. August beobachtet. Besonders auffallend waren starke magnetische Störungen, welche schon am 29. August an verschiedenen Stationen beobachtet wurden, wobei der Verfasser hervorhebt, daß die dem Herde zunächst liegende Station zuerst die magnetische Abweichung notiert hatte. Nachbeben waren durch längere Zeit bemerkbar, Yamasaki schreibt die Ursache dieses Bebens zwei langen Bruchlinien zu, und da die Bruchlinien parallel zur Längsachse der Gebirge liegen, nennt er das Beben ein typisches Längsbeben. Nach Berechnungen des Professors Omori auf Grund der seismischen Aufzeichnungen dieses Bebens in Europa ergibt sich eine Fortpflanzungsgeschwindigkeit von 13:4 km für die Vorphasen-Wellen, für die zweite Wellenart 6 77 km und für die dritte oder Hauptwelle 3:05 km. Ausführlich werden dann die beiden Bruchlinien oder Spalten beschrieben. Die erste nennt er Kawafune-Spalte, die an der Ostseite des Mahiru-Gebirges eine Ausdehnung von 15 km hatte, während die Senya-Spalte an der Westseite viel länger ist. Niveauunterschiede wurden bis 21/2 m große beobachtet. In der Ebene wurden auch Schlammvulkane aufgeworfen, da und dort war die Fläche der Marschlandschaft wellenförmig aufgeworfen. Einzelne Thermalquellen sind durch das Beben bedeutend schwächer geworden, während am Sengan-toge eine neue Quelle zutage trat. Tabellen, Textbilder und eine Karte vervollständigen die interessante Abhandlung. Belar.

C. Mitzopulos. Die Erdbeben von Tripolis und Triphylia in den Jahren 1898 und 1899. A. Petermanns Mitteilungen, Bd. 46, 1900, S 277 bis 284. I. Das Erdbebem von Tripolis, Seitdem in Griechenland Erdbebenstationen (ohne Instrumente) eingerichtet worden sind, konnte man feststellen, daß kein Tag vergeht, an welchen man nicht schwächere oder stärkere Beben beobachten würde, Mitzopulos unterscheidet tektonische und Einsturzbeben, für das Auftreten der letzteren spricht das in Griechenland vorkommende Kalkgestein, welches viele und große Höhlungen aufweist. Eben das Beben von Tripolis vom 2. luni 1898 dürfte nach Mitzopulos' Ansicht ein Einsturzbeben sein, das seine Wellen bis nach Italien fortpflanzte. Der Boden, auf dem die Stadt steht, besteht größtenteils aus Olonoskalk und unter diesem Tripolitzakalk, ein Teil der Stadt liegt auf Ichmigem Boden. Der Hauptstoß erfolgte um 23 h 20 m (mittlere Zeit von Tripolis), Dauer zehn Sekunden, worauf viele leichtere Erschütterungen folgten. Die Hauptschütterzone hatte einen Halbmesser von 20 km. Schafe wurden unruhig und stürzten davon, als ob sie von Wölfen verfolgt würden. Im Gebirge wurden viele Bergstürze beobachtet. An den folgenden Tagen erfolgten keine Nachbeben, wie dies sonst bei tektonischen Beben in Griechenland der Fall ist. Nach verschiedenen Mitteilungen aus dem Schüttergebiete war das Schütterzentrum in der Umgebung der Stadt gelegen; die Richtung des Stoßes wurde auch nach dem Abfließen des großen Brunnenbassins auf dem Platze des Heiligen Basilius genau SSW.-NNO. ermittelt. Mitzopulos bestimmt als Schütterzentrum die Höhlungen des Taka-Sees, 10 km ssw. von Tripolis. Fast durchwegs wurde die übereinstimmende Beobachtung gemacht, daß die Häuser, welche auf festem Felsengrund stehen, fast gar nicht gelitten, hingegen die Häuser, wo der Untergrund lehmig oder erdig ist, großen Schaden genommen hatten. Unter Zugrundelegung der gleichzeitigen instrumentellen Aufzeichnungen dieses Bebens in Italien berechnet der Verfasser die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Erdwellen zwischen Tripolis und Rom und erhält hiefür den Wert 793 m pro Sekunde. Eine Zeitvergleichung zwischen Tripolis und Zante führt zu 267 m in der Sekunde; der Verfasser schreibt diese geringe Fortpflanzungsgeschwindigkeit der großen Meerestiefe zu (500 m). Mitzopulos meint, wenn seine Ansicht, daß hier ein Einsturz- oder richtiger ein Auswaschungsbeben vorliegt, richtig ist, so kann daraus entnommen werden, daß auch diese Art von Erdbeben sich weit über den Ort ihrer Entstehung verbreiten kann. - II. Das Erdbeben von Triphylia. Am 22. Jänner 1899 wurde um 9 h 50 m vormittags am ganzen Peloponnes eine Erschütterung verspürt. Von vielen Städten sowie Kyparissia, Sparta, Patras, Tripolis, Dimitzana, Bytina, Argos, Korinth, Megara, Kiato, Mesolongi, Philiatra, Messini und Gargaliani sind Nachrichten, leider ohne genaue Zeitangabe, eingelaufen. Der Verfasser besuchte viele Orte. In Kyparissia konnte er am Gerichtsgebäude Risse feststellen, welche sich in der Richtung des Stoßes unter 30° nach Westen neigten, danach bestimmt er, nach der Malletschen Methode, das Zentrum dieses Bebens ungefähr mit 70 km unter dem Mecresgrunde. Auch bei diesem Beben bestätigt sich die Ansicht des Verfassers. daß die Stärke der Zerstörung der Bauobiekte vom Untergrunde abhängt, auf dem dieselben stehen. Am Meere bei Marathos wurde eine plotzlich einbrechende Flutwelle beobachtet. Aus den gesamten Beobachtungen ergibt sich, daß der Ursprungsort dieses Bebens im Jonischen Meere zu suchen sei, und zwar westlich von der Provinz Triphylia, dort wo der Mecresboden terrassenförmig bis zu 2500 bis 3500 m Tiefe absinkt. Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Bebenwellen zwischen Zante und Rom berechnet er mit 1165 m pro Sekunde. Der Annahme Mitzopulos', das Beben von Tripolis sei ein Einsturzbeben, steht die Tatsache gegenüber, das diese Erschütterung mikroseismisch fast in ganz Europa sich bemerkbar machte. Auch die Berechnung der Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Erdwellen stimmt mit unseren bisherigen Erfahrungen nicht überein, wir sind überzeugt, daß, wenn dem Verfasser genaue Zeitangaben zur Verfügung gestanden wären, dieselben für die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Erdwellen weitaus größere Werte ergeben hätten. Auch das Beben von Triphylia hat sich mikroseismisch über ganz Europa ausgebreitet. Die Lage des Herdes im Jonischen Meere ist jedenfalls zutreffend, allerdings ist die Bestimmung der Herdtiefe, 70 km unter dem Meeresgrunde, nach einem einzigen Mauersprung etwas zu vage. Die beiden Abhandlungen über griechische Beben sind recht anziehend geschrieben und enthalten eine Reihe sehr bemerkenswerter Einzelheiten; zur Erläuterung sind im Texte eine Reihe von Bildern und Kärtchen enthalten.

J. Knett, Die geologisch-balneotechnischen Verhältnisse von Trenesin-Teplitz. Trencsin. Sonderabdruck aus dem Jahrbuche des Trencsiner naturwissenschaftlichen Vereines 1901/1902. I. Teil. 42 S. Die Besitzerin dieses reizend gelegenen Karpatenbades Gräfin d' Harcourt und ihr Rechtsvertreter und Güterdirektor Dr. Freih. v. Haimberger in Wien sowie der Badedirektor Dr. A. Heinrich v. Omorovicza sind eifrig daran, den Badcort zu heben und bei dem gesteigerten Besuche auch den Zufluß der Heilquellen zu verstärken oder wenigstens zu versichern. So kam es, daß der Verfasser, als Balneotechniker dahin berufen, auch eine genaue geologische Aufnahme des Gebietes machte, deren Ergebnis in diesem Büchlein niedergelegt und von einer geologischen Übersichtskarte und einer Tafel mit Abbildungen von charakteristischen Petrefakten begleitet erscheint. Kurz gefaßt, geht daraus hervor, daß das von der Tepla durchflossene Talgelände Gesteine aufweist, welche nur bis zur Trias hinabreichen, während Jura-Kreide reichlich vertreten ist, die Tertiärformation fehlt, die Ouartäre dagegen zwei charakteristische Bildungen aufweist: Kalktuff einerseits, Moorbildung anderseits. Interessant ist die feste Breccienbank, aus Alluvionen der umgebenden Gesteine gebildet, durch welche die Therme ihren Weg zur Oberfläche nimmt. Die bis 40° warme Schwefeltherme bricht auf einem Raume von anderthalb Hektaren zutage. Der Temperatur nach schließt der Verfasser, daß sie aus einer Tiefe von 1000 m heraufsteige, und vermutet, daß die «Quellader einer Störung, einer Verschiebung oder einem Bruche der Gesteinsrinde ihren Ursprung zu danken hat. Auf die wiederholt aufgeworfene Frage, ob die Trencsiner Quellen mit den Pöstyanern zusammenhängen, antwortet der Verfasser, daß ein direkter Zusammenhang nicht besteht, daß sie aber wie die meisten der Erdbeben auf eine und

dieselbe Ursache, auf tief hinabreichende Störungen des Schichtenverbandes zurückzuführen sind. Ähnlich den Erdbebenlinien seien auch die Quellenlinien das Bild erdoberflächlicher Außerungen tiefliegender Grundursachen. So erscheint dem Verfasser die Annahme einer Quellenlinie, welche die Schwefelthermen von St. Georg bei Preßburg-Pöstyan-Trencsin mit Sillein (Zsolna), dem Ausgangspunkte des großen Erdbebens vom 15. Jänner 1858, verbindet, Anspruch auf größere Wahrscheinlichkeit zu machen. Diese Linie wird von zwei anderen durchschnitten, die durch die Ouellen von Baimoz und Rajacz gekennzeichnet sind. Eine Verbindung dieser beiden würde auf das Trachytgebiet von Ungarisch-Brod verweisen, dem Zeugen einstiger vulkanischer Tätigkeit. Trotzdem war Teplitz nie Ausgangspunkt einer Erderschütterung, die, wie schon eine ältere Beschreibung der Trencsiner Bäder aus dem Jahre 1139 erwähnt, in diesem Karpatentale sehr selten sind, Das letzte Erdbeben wurde 1830 verspürt, und man hatte damals Angst, daß die Ouellen eine Zeitlang ebenso ausbleiben würden, wie es zur Zeit des Erdbebens von Lissabon 1755 der Fall war. Heute weiß man schon, daß das gleichzeitige Auftreten von solchen Erscheinungen nicht auf einen unmittelbaren Zusammenhang im Erdinnern schließen läßt. Ausbleiben, Trübungen von Quellen bei Erdstößen lassen sich als rein mechanische Folgewirkungen, Lockerung, Loslösung, Aufwirbelung seicht gelegener Absätze im Bereiche des Wassers erklären. Allein fest steht, daß Dislokationsbeben wie Dislokationsquellen Folgeerscheinungen von inneren Gebirgsstörungen (oder Rindenstörungen) sind. Wo gewisse Bedingungen gegeben sind, kann es auch an Erdbebenlinien zum Austritt von Thermalwasser oder Säuerlingen, beziehungsweise Mineralquellen, kommen. Übrigens ist in der Tat das Ausbleiben der Thermen von Trencsin-Teplitz gelegentlich des Lissaboner Bebens gar nicht erwiesen. - In einem Anhange schildert der Verfasser die Entstehung mineralischer Neubildungen im Thermengebiete (Schwefel, Gips und Kalzium) wissenschaftlich, klar und anschaulich,

Jahrbuch der meteorologischen, erdmagnetischen und seismischen Beobachtungen des hydrographischen Amtes der k. u. k. Kriegsmarine in Pola pro 1901. (Pola 1902.) Wie bereits bekannt, wurde durch die Aufstellung eines Universal-Mikroseismographen nach Vicentini am 4. Oktober 1900 das k. u. k. hydrographische Amt in Pola ebenfalls in den Dienst der exakten Erdbebenforschung gestellt, und wurde daher der Vorstand der Abteilung für Geophysik, k. u. k. Linienschiffs - Leutnant W. Keßlitz in die Lage gebracht, in vorliegendem Jahrbuche genannten Institutes den ersten Jahresbericht der reichen seismischen Beobachtungen, und zwar pro 1901 zu bringen. Derselbe besteht in einer genauen Analyse und einer tabellarischen Zusammenstellung der im genannten Jahre vom Instrumente gebrachten seismischen Aufzeichnungen, an die sich im Anhange treffliche Wiedergaben der Diagramme der Beben vom 31. März (Balkan), 31. Juli (Avezzano), 9. August und 30. Oktober (Salò) schließen. In Pola wurden danach in diesem Jahre im ganzen 45 seismische Störungen registriert, von denen 31 als Fernbeben und 8 als Nahbeben bezeichnet werden. Vergleicht man mit diesen Aufzeichnungen die der Laibacher Warte (Laibach liegt ungefähr 140 km nordnordöstlich von Pola), die unter anderen ein gleiches Instrument besitzt, so ergibt sich, daß beide Apparate im großen und ganzen dieselben Aufzeichnungen brachten, indem Pola nur neun Bewegungen registrierte, die in Laibach nicht beobachtet wurden und Laibach dagegen neun in Pola nicht beobachtete Aufzeichnungen brachte. Und zwar erweist der Charakter der nicht übereinstimmenden Aufzeichnungen, daß Pola schwächeren Nahbeben aus Inner- und Unterkrain unempfindlicher gegenübersteht, während hingegen Laibach zumeist aus Süditalien kommende schwächere Fernbeben, auf die das Instrument in Pola noch reagierte, nicht mehr registrieren konnte. Ein eingehender Vergleich ist hier nicht am Platze. Doch dürfte ein solcher manch Interessantes erbringen, da die beiden in Betracht kommenden Warten einer der Hauptforderung eines erfolgreichen Zusammenwirkens in der exakten Erdbebenforschung entsprechen, indem sie zwei Instrumente gleicher Konstruktion und Empfindlichkeit besitzen, und es daher insbesondere die genau durchgeführten Analysen des Herrn Keßlitz ermöglichen, durch eine Gegenüberstellung der korrespondierenden Diagramme bei einer verhältnismäßig geringen Entfernung der beiden Stationen dem eigentlichen Zwecke der instrumentellen Beobachtung gerecht zu werden.

Jahresbericht des Direktors des königl, geodätischen Institutes vom April 1901 bis 1902 in Potsdam. Der Bericht enthält zuerst die Ausgaben, die Mitglieder des wissenschaftlichen Personals, die neu beschafften Instrumente, den Stand der Bücherei und die Liste der im Laufe des Jahres erschienenen Veröffentlichungen des Instituts und des Zentralbureaus der I. E., endlich solchen der Mitglieder. Daran reiht sich ein allgemeiner Bericht über die Tätigkeit des Institutes, die bei aller Vielseitigkeit ergebnisreich war, und die Einzelberichte der wissenschaftlichen Arbeitsvorstände und Mitarbeiter. Wir entnehmen denselben unter anderem, daß einzelne der Herren auch Schule hielten, um für gewisse Expeditionen oder Unternehmungen über See einzelne Teilnehmer besonders vorzubereiten und sie in Positionsbestimmungen einzuüben. Was nun die Erdbebenbeobachtungen anbelangt, so mußten sie wegen einer anderweitigen Inanspruchnahme des Dr. Hecker unterbleiben. Das erscheint etwas seltsam. Erst gegen Jahresschluß kam Dr. Hecker dazu, die Beobachtungen mit zwei Stückrathschen Horizontalpendeln, mit Dämpfungseinrichtung nach Hecker, aufzunehmen. Zur Beobachtung der sehr langsamen Bewegungen der Erdscholle sollen zwei ungedämpste Horizontalpendel in der 25 m tief gelegenen Brunnenkammer dienen. Die Sache ist in Vorbereitung. Die Aufstellung des Vicentinischen Pendels im Innern des geodätischen Turmes hat sich nicht bewährt und dürfte es in das Erdbebenhaus übertragen werden. - Dr. Hecker berichtet dann selbst, daß er im April 1901 der internationalen seismologischen Konferenz in Straßburg beigewohnt habe, wobei auch instrumentelle Fragen behandelt wurden, die zu Abmachungen führten, welche bei der Neueinrichtung schon berücksichtigt werden konnten. Dr. Binder.

Annales de l'Observatoire National d'Athènes, Tome III. Dieses vom Direktor der Anstalt, Universitätsprofessor Demetrius Eginitis in französischer Sprache herausgegebene umfangreiche Jahresbuch des Nationalobservatoriums zu Athen bietet auch für den Seismologen manches Interessante, da in demselben außer den meteorologischen Beobachtungen der Jahre 1897 bis 1899 eine umfassende Berichterstattung über die im Jahre 1899 in Griechenland zumeist makroseismisch wahrgenommenen Erderschütterungen enthalten ist. In einem kurzen auf pag. 21 beginnenden Resumé bespricht Eginitis zunächst das Resultat der im genannten Jahre gemachten seismischen Beobachtungen, indem er die Zahl der Erschütterungen in ihrem Verhältnisse zu den einzelnen Jahreszeiten, Monaten, Stunden, Mondphasen und davon betroffenen Gebieten Griechenlands näher beleuchtet. Im ganzen wurden 567 Erschütterungen wahrgenommen. Am bewegtesten sind die Monate März (119) und April (115), am ruhigsten der Dezember (18), während im Durchschnitte die meiste Ruhe in die Monate Juni, Juli und August (20 bis 22) fällt. Nach diesen Monatszahlen ergibt sich für den Winter 149, für das Frühjahr 271, den Sommer 62 und Herbst 85 als Zahl der Erschütterungen. Eine Zusammenstellung der Beobachtungen nach Stunden erweist, daß die meisten Erschütterungen in der Nacht (348 gegen 219 am Tage), und zwar zwischen 6 Uhr abends und 6 Uhr früh auftreten. In Verbindung mit den verschiedenen Mondphasen gebracht, ergeben sich für den Neumond 116, das erste Viertel 185, den Vollmond 134 und für das letzte Viertel 127 Erschütterungen, wonach für das Jahr 1899 das Maximum der seismischen Bewegungen auf das erste Viertel, das Minimum auf das letzte Viertel und den Neumond fallen. Von den verschiedenen Gebieten Griechenlands erscheint die Insel Zante als am meisten beunruhigt, da auf derselben 421 Erschütterungen verspürt wurden. - Ferner wird das Beben vom 22. Jänner 1899 in der Provinz Triphylie näher behandelt und schließt sich an den meteorologischen Bericht auf Seite 336 ein näherer Bericht der chronologisch geordneten. im Jahre 1899 beobachteten Erderschütterungen Griechenlands. Stöckl.

#### Notizen.

Professor Anton Laharner, ein sehr eifriger Mitarbeiter unserer Monatsschrift, verschied am 11. August I. J. nach einer langwierigen, schweren Krankheit. Anton Laharner hat bereitwilligst die Übersetzung französischer und italienischer Originalarbeiten sowie auch eine Reihe von Literaturnotizen für «Die Erdbebenwarte» besorgt; in der schmeichelhaftesten Weise haben ihm die Herren Verfasser für die getreuen Übersetzungen ihre Anerkennung ausgesprochen. Dem lieben Kollegen und Mitarbeiter wird stets ein ehrendes Andenken bewahrt bleiben.

Mitteilung über die erste Einrichtung der Erdbebenwarte in Budapest. Mit großer Freude müssen wir die Nachricht begrüßen, daß das nun endlich immer mehr wachsende Interesse für eine exakte Erdbebenbeobachtung auch in Ungarn kräftige Wurzeln geschlagen und Budapest den Bemühungen der Erdbebenkommission der ungar. geologischen Gesellschaft sowie dem Entgegenkommen ausschlaggebender Faktoren seit dem 1. März l. I. eine Erdbebenwarte zu verdanken hat. Dieselbe befindet sich nach der uns in Druckschrift zugekommenen Mitteilung des Präsidenten der Erdbebenkommission, Dr. F. Schafarzik, in einem zu diesem Zwecke von Sr. Exzellenz dem Ackerbauminister Dr. Ignaz v. Daranyi und dem Direktor der ungar. geologischen Anstalt, Ministerialrat Johann Böckh, überlassenen Kellertrakte des neuen Palais der königl ungar geologischen Anstalt. In dem 5 m tiefen und 41 m von der Straße entfernten Raume, dessen ziemlich gleichmäßige Temperatur 13°C. beträgt, steht auf vier 1 m hohen, in den Boden versenkten isolierten Steinsäulen ein Paar der vom Mechaniker Bosch in Straßburg angesertigten Horizontal-Schwerpendel nach Grablovitz-Omori, und zwar in nordsüdlicher und westöstlicher Richtung. Die Kosten des Apparates sowie der Fundierung und Adaptierung wurden in anerkennenswerter Weise vom Ehrendirektor der königl, ungar, geologischen Anstalt, Dr. Andor v. Semsey, aus eigenen Mitteln gewährt. Der Apparat ist, wie gesagt, seit 1. März in Tätigkeit und haben die beiden Kommissionsmitglieder, der königl. Chefchemiker A. v. Kaleczsinszky und der königl. Chemiker Dr. C. Emszt, die Bedienung und Beobachtung desselben übernommen, welche beiden Herren auch das Resultat der Pendelbeobachtungen in Monatsberichten zusammenfassen werden, von welchen uns bereits die zwei ersten für die Monate März bis Juni l. J. vorliegen. Nach diesem verzeichnete das Pendel in Budapest im Monate März drei Fernbeben, und zwar am 5., 9. (Kangheri, irrtümlicherweise Lucca angegeben) und 28. (Molukken), im April zwei Fernbeben, nämlich das Beben von Guatemala am 19. und ein Beben am 28. (10 h 9 m 30 s), von dem nach den uns bisher vorliegenden Berichten an anderen Warten keine Aufzeichnungen gemacht wurden. Im Menate Mai wurden außer vierzehn schwachen seismischen Unruhen drei Fernbeben, und zwar am 7., 25. und 26., und im Monate Juni vierzehn sehr schwache seismische Unruhen verzeichnet. - Hiemit wäre nun auch Ungarn in das mikroseismische Beobachtungsnetz einbezogen, und muß unsere Wissenschaft jenen Männern dankbar sein, welche durch das Aufgebot ihres Einflusses sowie ihres Wissens und Eifers wieder eine jener Lücken ausgefüllt haben, welche der exakten Erdbebenforschung leider noch immer einen durchgreifenden Erfolg erschweren. Stöckl.

Internationale Erdbebenforschung. Im Lause der letzten Jahre hat sich mehr und mehr das Bestreben geltend gemacht, eine Reihe von bisher auf nationale Gebiete beschränkt gebliebenen Gelehrtenvereinigungen zu vergrößerten internationalen Gemein-

schaften zusammenzuschließen, um auf diese Weise entschiedener im internationalen Sinne der Wissenschaften wirken zu können. In dieser Richtung wird die jetzt gerade vor zwei Jahren in Paris gegründete internationale Vereinigung von achtzehn Gelehrtenakademien einen Markstein in der Gelehrtengeschichte überhaupt für alle Zeiten abgeben. Der Gedanke, diese achtzehn gelehrten Körperschaften zu gemeinsamer, planvoll angeordneter wissenschaftlicher Forschungsarbeit anzuregen, ist ein ungemein segensreicher. Unvermeidlich werden sich seine Folgewirkungen auch im sonstigen Leben der Völker geltend machen. Allein es kommt uns in diesem Augenblicke nicht darauf an, diesen Gedanken nach allen möglichen Konsequenzen zu verfolgen und den Lesern in seiner kulturgeschichtlichen Bedeutung darzulegen. Vielmehr soll hier nur darauf hingewiesen werden, daß auf die Anregung jener internationalen Gelehrtenvereinigung hin ein wissenschaftliches Unternehmen von ungemein wichtiger Bedeutung in der Bildung begriffen ist, nämlich eine Art von Zentralstelle zur Erforschung der Veränderungen der Erdoberfläche zu schaffen. Was es mit diesen Veränderungen auf sich hat, davon sind wir ia alle angesichts der furchtbaren Katastrophen von Martinique und St. Thomas Zeugen gewesen. Die Erde ist aber, um an ein treffendes Wort Alexander v. Humboldts zu erinnern, in ständiger, unausgesetzter Veränderung ihrer Oberfläche begriffen. Die ganze Erde bebt fortwährend. Es ist daher nur sehr begreiflich, wenn auf der jungsten seismologischen, das heißt der Erdbebenforschungskonferenz die Notwendigkeit der Schaffung einer Zentralstelle allgemein anerkannt wurde, an welche alle irgendwo auf Erden durch Erdbeben, vulkanische Eruptionen hervorgerufenen Bewegungen der Erdoberfläche so genau und so rasch als nur irgend möglich gemeldet werden sollten. Auf dieser Straßburger Konferenz wurde beschlossen, an die Reichsregierung das Ersuchen zu richten, sie möchte bei allen größeren Staaten anfragen, ob sich diese an der Gründung einer internationalen Erdbebenwarte zu betätigen geneigt wären. Die Reichsbehörden sind dem Wunsche jener Konferenz nachgekommen, und die bereits eingeleiteten Verhandlungen mit den betreffenden Staaten werden sehr bald zu einem günstigen Abschluß gelangt sein. Die französische Akademie der exakten Wissenschaften hat bereits einen Ausschuß zu diesem Zwecke eingesetzt; auch in London ist man dieser Angelegenheit schon näher getreten. Man kann daher schon jetzt das Gelingen des großartigen Planes für vollkommen gesichert ausgeben. Einige Schwierigkeiten dürfte allerdings die Wahl des Ortes machen. Vielleicht würden sich die Akademien auf Bern einigen,

Von der Geologischen Reichsanstalt. Wie die «Wiener Zeitung» verlautbart, hat der Kaiser gestattet, daß dem Direktor der Geologischen Reichsanstalt, Hofrat Dr. Guido Stache, aus Anlaß der von ihm erbetenen Versetzung in den bleibenden Ruhestand der Ausdruck der Allerhöchsten Anerkennung bekanntgegeben werde. Ferner hat der Kaiser den Vize-Direktor der Geologischen Reichsanstalt, Ober-Bergrat Dr. Emil Tietze, zum Direktor dieser Anstalt ernannt. - Hofrat Dr. Guido Stache, der am 28. März 1833 in Namslau (Schlesien) geboren und 1855 in Breslau zum Doktor der Philosophie promoviert wurde, trat 1857 in die Geologische Reichsanstalt ein. Im Jahre 1867 wurde er zum Bergrate, zehn Jahre später zum Ober-Bergrate, 1855 zum Vize-Direktor und schließlich zum Direktor der Geologischen Reichsanstalt ernannt. Stache unternahm im Jahre 1875 eine Forschungsreise nach Tunis und war auch mit vielen geologischen Aufnahmen und Studien im Gebiete unserer Monarchie beschäftigt. Er veröffentlichte sowohl selbständige Werke als auch Abhandlungen im «Jahrbuch» und in den «Verhandlungen der k. k. Geologischen Reichsanstalt . - Ober-Bergrat Emil Tietze wurde am 15. Juni 1845 in Breslau geboren und 1869 dortselbst zum Doktor der Philosophie promoviert. 1870 trat er in die Dienste der Geologischen Reichsanstalt und rückte hier bis zum Ober-Bergrate und Chef-Geologen vor. Er ist Mitglied der deutschen Leopoldo-Carolinischen Akademie der Naturforscher, korrespondierendes Ehrenmitglied der

schottischen geographischen Gesellschaft in Edinburgh und Besitzer mehrerer Ordensauszeichnungen. Tietze hat eine große Anzahl von wissenschaftlichen Arbeiten publiziert, die zum Teil in hervorragenden Fachzeitschriften, zum Teil im Buchhandel erschienen sind.

Ein Sicherheitsapparat für Bergwerke. Aus Leoben wird berichtet: Diesertage gelangte beim Bergbaue in Tollinggraben ein Erdbebenmesser zur Aufstellung, welcher als Stoßmesser oder als Apparat zur Messung der vertikalen Komponente gebraucht wird. Mit dem Instrumente werden die unterschiedlichen Bodenerschütterungen, welche durch den Betrieb des Bergbaues hervorgerufen werden, graphisch dargestellt. Schon die ersten mit dem Apparate unternommenen Versuche haben überraschende Resultate ergeben: Abbauverbrüche von verhältnismäßig sehr geringer Ausbreitung wurden noch auf eine Entfernung von 1000 m in charakteristischer Weise wiedergegeben, so daß es in Hinkunft bei einigem Vergleichsmateriale möglich sein wird, solche Bodenerschütterungen von anderen leicht zu unterscheiden. Fachleute im Bergbaue erklären, daß diese Aufzeichnungen für den Bergbau von ganz außerordentlicher Bedeutung zu werden versprechen.

Das Erdbeben in Salonichi. Auf Grund eines vom österreichischen General-Konsulate in Salonichi erstatteten Berichtes hat die Akademie der Wissenschaften beschlossen, an Ort und Stelle nähere Untersuchungen der mit dem jüngsten Erdbeben zusammenhängenden Erscheinungen durchzuführen. Mit diesen Untersuchungen wurde der Grazer Universitäts-Professor Dr. Rudolf Hoernes betraut, welcher auch bereits die Reise nach Salonichi angetreten hat.

Tiere und Erdbeben. Eines der merkwürdigsten Daten aus der Geschichte des Vulkanausbruches auf Martinique ist die Tatsache, daß, wie es scheint, fast die ganze Tierwelt der Insel die Katastrophe vorausgesehen hatte. Das Vieh wurde, wie in der Londoner «Tit-Bits» mitgeteilt wird, so unruhig, daß es sich kaum mehr lenken ließ; die Hunde heulten in einemfort und zeigten alle Symptome von Furcht, die Schlangen, welche in der Nachbarschaft des Vulkans in Unmengen hausten, verließen ihre Schlupfwinkel, und selbst die Vögel stellten ihren Gesang ein und zogen von den Bergabhängen fort. Alles dies ereignete sich im April, mehrere Wochen vor dem Ausbruche, und stimmt mit den Erscheinungen in der Tierwelt, die nach Plinius dem Vulkanausbruche, der Pompeji verschüttete, vorangegangen sind.

Ein geophysikalisches Institut in Amerika soll, von Carnegie mit außergewöhnlichen Mitteln ausgestattet, nach dem Muster der Physisch-technischen Reichsanstalt in Charlottenburg gegründet werden. Die «Chicago Daily News» teilt darüber mit: «Präsident Gilman, der Leiter der neuen, von Andrew Carnegie mit zehn Millionen Dollars bedachten amerikanischen Universität, hat Berlin verlassen, um in Amerika zunächst ein wissenschaftliches Institut für geophysikalische Untersuchungen nach dem Muster der Charlottenburger Physisch-technischen Reichsanstalt zu schaffen. Dr. Gilman hat vom Professor Friedrich Kohlrausch, dem Direktor der Charlottenburger Anstalt, ein ausführliches Exposé über seinen Plan erhalten, in dem auseinandergesetzt wird, daß die amerikanischen Gelehrten mit den reichen Mitteln, die ihnen Carnegie zur Verfügung stellt, in dem neuen geophysikalischen Laboratorium die Möglichkeit zu Untersuchungen erhalten werden, die bisher in diesem Umfange den Gelehrten der ganzen Welt versagt bleiben mußten. Das Institut wird die Aufgabe haben, sich ausschließlich mit den Beziehungen der Physik zur Geologie zu beschäftigen, ein Gebiet, das nach der Meinung des Professors Kohlrausch für die praktische Untersuchung noch breite, völlig unangebaute Felder übrig läßt. Kohlrausch hat Gilman darauf hingewiesen, daß die Größe ihrer Ausdehnung und die Verschiedenheit ihrer Bodenbeschaffenheit die Vereinigten Staaten zu einem idealen Untersuchungslande für die Zwecke des neuen Institutes machen dürften, und daß so aller Voraussicht nach das Laboratorium berufen ist, Amerika in dem

wissenschaftlichen Wettbewerb einer außergewöhnlichen Höhe entgegenzuführen. Dr. Gilman hat von Carnegie Vollmacht erhalten, ganz nach Belieben und ohne Rücksicht auf die Kosten die Ausstattung des geophysikalischen Institutes vorzunehmen; das 'Beste auf der Welt' soll für diese Schöpfung gerade gut genug sein. Daß bei diesem Grundsatze gerade ein deutsches wissenschaftliches Institut als erstes und vornehmstes Muster dient, ist für Deutschland sicherlich ein erfreuliches Kompliment.»

Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte. In diesem Jahre findet die 74. Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte in der Zeit vom 21. bis 27. September in Karlsbad statt. In der Gesamtsitzung am 24. September wird Prof. E. Sueß einen Vortrag «Über das Wesen der heißen Quellen» halten; in der Abteilung für Geophysik, Meteorologie und Erdmagnetismus werden folgende Vorträge angekündigt. 1.) Belar (Laibach): Moderne Erdbebenforschung (mit Demonstration); 2.) Bergholz (Bremen): Die Zyklonen des Indischen Ozeans; 3.) Conrad (Wien): Praktische Erfahrungen mit dem Benndorfschen mechanisch-registrierenden Elektrometer (mit Demonstration); 4.) Exner (Wien): Versuch einer Berechnung der Luftdruckänderungen von einem Tage zum nächsten; 5.) Krebs (Barr): Über meteorologische Hochwasserprognosen und andere in das Gebiet der Fernprognose einzurechnende Gegenstände; 6.) Krebs (Barr): Über artesischen Druck; 7.) Keßlitz (Pola): Die Bora des Adriatischen Meeres in ihrer Abhängigkeit von der allgemeinen Wetterlage; 8.) Pircher (Wien): Über neue Haarhygrometer; 9.) Weber (Prag): Über die Entwickelung und den gegenwärtigen Stand der hydrologischen Forschung in Böhmen. [Gemeinsam mit Abteilung VII.]

#### Einläufe:

- M. Baratta und E. Rudolph. Herstellung einer seismischen Karte der Welt. Sonderabdruck aus dem Berichte der I. internationalen seismologischen Konferenz. Leipzig 1902.
- J. Knett. Die geologisch-balnotechnischen Verh
  ältnisse von Trensin-Teflitz, I. Teil. Separatabdruck aus dem Jahrbuche des Trencsiner naturwissenschaftlichen Vereines. Band XXIII—XXIV, Trencsin 1902.
- F. de Montessus de Ballore. L'Erzgebirge Géologico Simique. Extrait des Archives des Sciences physiques et naturelles. Quatrième période, t. XIII. April 1902, p. 375 bis 395. Genf.
- E. Rudolph. Art der Bearbeitung und Veröffentlichung der Fernbeben, Sonderabdruck aus dem Berichte der I. internationalen seismologischen Konferenz. Leipzig 1902.
- E. Rudolph. Ausbreitungen und Organisationen der makroseismischen Beobachtungen. Sonderabdruck aus dem Berichte der I. internationalen seismolog. Konferenz. Leipzig 1902.
- P. Franz Schwab. Über die Quellen in der Umgebung von Kremsmünster. Linz 1902.
- Bericht der Erdbeben-Kommission der ungarischen geologischen Gesellschaft zu Budapest über die Erdbeben im Mai und Juni 1902.
- Boletin Mensual der Dirección General de Estadística de la Provincia de Buenos Aires, Jahrgang I. (vom August 1900), II. und III. (bis Mai 1902).
- Veröffentlichungen des hydrographischen Amtes der k. u. k. Kriegsmarine in Pola. Gruppe II. Jahrbuch der meteorologischen, erdmagnetischen und seismischen Beobachtungen. Neue Folge. VI. Band (XXX. Jahrgang der ganzen Reihe). Beobachtungen des Jahres 1901. Pola 1902.
- Veröffeutlichung des königl, prenßischen geodätischen Institutes, Neue Folge. Nr. 8. Jahresbericht des Direktors für die Zeit vom April 1901 bis April 1902. Potsdam 1902.
- Procès-Verbanx de la Société Belge de Géologie, de Patéontologie et d'Hydrologie, Seizième année. Tome XVI. Fascicules II.—III. Brüssel 1902.

- Bollettino sismografico dell' Istituto di Fisica della R Università di Padova. Spoglio dei Diagrammi Sismografici. Mai, Juni 1901. Venedig 1902.
- Bassani C. Conclusioni delle prime ricerche sulla provenienza del terremoto di Firenze.
  Turin 1902.
- Pomerantzeff H. Analyse des Straßburger Diagrammes vom 24. Juni 1901. St. Petersburg 1902.
- Contarini M. Sul comportamento del Mikrosismografo a mola orizzontale per la componento verticale. Estratto dal Boll. d. Soc. Sism. Ital. Vol. VII. Modena 1902.
- Watzof S. Tremblements de terre en Bulgarie au XIXe siècle. Sofia 1902.
- Publications of the Earthquake Investigation Committee in foreign Languages. Nr. 10. Tokyo 1902.
- Bulletins Bibliographiques de la société Belge de Géologie, Band XVI. 1902,
- A. Cancani, Sismometrografo con tracciamento elicoidale a due passi, Sonderabdruck aus d Boll, d. Soc. Sism. Ital. Vol. VII. Modena 1902.
- A. Cancani, Sulla distribuzione della intensità delle repliche nei periodi sismici italiani. Sonderabdruck aus d. Boll. d. Soc. Sism. Ital, Vol. VIII. Modena 1902.
- F. de Montessus de Ballore, Non-existence et inutilité des courbes isosphygmiques ou d'égale fréquence des tremblements de terre. Sonderabdruck aus Gerlands Beiträgen 7. Geoph. B. V. Hett 3. Leipzig 1902.
- G. Viccutini, Velocità di propagazione del terremoto di Manila del 15 dicembre 1901.
  Atti d. R. Istit. Veneto di Sc., let. ed Arti. Bd. LXI, II. Teil.
- C. Bassani, Il primo futuro Congresso Sismologico italiano ed i primi problemi sismici, Sonderabdruck aus Riv. di Fis. Mat. e Se. Nat (Pavia). August 1902 Nr. 32.
- D. Raffaelo Stiatesi, Spoglio delle Osservazioni Sismiche dall'Agosto 1901 al 31 Luplio 1902. Osserv. di Quarto-Castello 1902.
- G. Agamennene, Sulla pretesa insufficienza degli apparati pendolari in Sismometria. Sonderabdruck aus Boll. d. Soc. Sism. Ital. Vol. VIII. Modena 1902.

# \*\*\*\* MAX SAMASSA \*\*\*\*

# Glocken- und Bronzegießerei, Pumpen- und Armaturen-Fabrik

# CONTROL IN LAIBACH CONTROL CON

empfiehlt sich zur Herstellung von mechanisch registrierenden Erdbebenmessern (Seismographen), Vertikal- und Horizontalpendeln, wie solche für die Erdbebenwarte in Laibach sowie für mehrer Kohlenbergwerke in Österreich hergestellt wurden. Der Beisenbahnverwaltungen und Bergwerksdirektionen seien insbesondere die kleinen transportablen und überall leicht aufzustellenden, nach Prof. Belar konstruierten Wellenmesser empfohlen, welche sowohl feinere als auch gröbere Bewegungen in allen Komponenten graphisch wiedergeben. Für das Studium der Schwingungen von Eisenbahnbrücken sowie für die Bewegungen des Bodens in Bergwerken dürften die genannten Instrumente vorzügliche Dienste leisten. Auch alle nothwendigen Nebenapparate, größere und kleinere Berußungsmaschinen, für Leuchtgas oder für Benzin eingerichtet, werden von uns angefertigt.

# Die Erdbebenwarte.

Monatsschrift, herausgegeben von A. Belar.

Jahrgang II.

Laibach, 20. Jänner 1903.

Nr. 7 u. 8.

# Einiges über Erdbeben in Aachen und Umgebung.

Von Aug. Sieberg.

Aachen, die altehrwürdige Krönungsstätte deutscher Kaiser und berühmt wegen seiner heißen Schwefelquellen, welches im äußersten Westen des Deutschen Reiches an der belgisch-holländischen Grenze gelegen ist, wurde im Laufe der Jahrhunderte von einer ganzen Reihe von Erderschütterungen heimgesucht; so wissen denn auch die Chronisten mancherlei von mehr oder minder starken «bebungen des erdrichs» oder «terrae motus» zu erzählen.

In einer kürzlich erschienenen kleinen Gelegenheitsschrift¹ habe ich u. a. eine chronologisch angeordnete Zusammenstellung von Aachener Beben, soweit dieselben zu meiner Kenntnis gelangt sind, veröffentlicht, ohne aber im geringsten auf Vollständigkeit¹ irgend einen Anspruch erheben zu können noch zu wollen. Hieraus ergab sich, daß die in Aachen beobachteten Erdbebenerscheinungen teils Ausstrahlungen von weit entfernten Erregungsherden (beispielsweise des Lissaboner Erdbebens vom 1. November 1755) waren, Fernbeben, welche ihre Wellen in körperlich wahrnehmbarer Stärke bis in die hiesige Gegend entsandten, teils aber ihren Ursprung in nächster (der Eifel) oder sogar in allernächster Nähe (dem bekannten Schüttergebiete von Herzogenrath) nahmen (autochthone) und somit als örtliche zu betrachten sind. Besonders heftig waren die Erdbeben im Jahre 1692, 1755 bis

A. Sieberg, Die Erdbeben und ihre Erforschung unter besonderer Berücksichtigung' von Aachen. Sonderabdruck aus «Das Heim», Aachen 1902.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die Abfassung einer endgültigen und erschöpfenden Liste der sämtlichen zu Aachen jemals in die Erscheinung getretenen makroseismischen Vorgänge wird zwar nur eine Frage der Zeit sein, weil dort die direkt auf den Quellen fußende höchst wertvolle «Erdbebensammlung» des † Herrn Dr. B. M. Lersch (vergl. diese Zeitschrift, Jahrgang I, Seite 150 bis 151) zur Verfügung steht. Wer aber den Umfang des darin im Laufe eines langen und arbeitsfreudigen Lebens zusammengetragenen Materials zu sehen Gelegenheit hatte, wird sich nicht verhehlen können, daß die Fertigstellung einer Aachener Erdbebenliste immerhin noch längere Zeit auf sich warten lassen muß.

1756, 1873 und 1877. von welchen uns naturgemäß auch die ausführlichsten Berichte überkommen sind.

Es sei mir gestattet, an dieser Stelle einige dieser Nachrichten über Erdbeben, und zwar hauptsächlich über die stärkeren, den Besitz des Menschen schädigenden Äußerungen der seismischen Kraft, welche auch für weitere Kreise immerhin einiges Interesse bieten dürften, in erweiterter Form nach den Quellen wiederzugeben; jedoch betone ich, daß bezüglich der älteren nach der Lage der Dinge eine Kritik ihrer Zuverlässigkeit, wie auch eine abschließende Erörterung ihrer Herkunft und Entstehungsweise einstweilen nicht angängig war. Daran anschließend habe ich einige allgemeine Fragen näher beleuchtet.



Zur leichteren Orientierung entwarf ich das beigefügte Kärtchen, welches neben den angeführten Ortschaften, soweit sie in seinem Rahmen liegen, noch die in Betracht kommenden orographischen, geologischen und tektonischen Verhältnisse enthält. Es dürfte sich empfehlen, darin die einzelnen Gebirgsformationen farbig anzulegen, etwa 1 blaßgrün, 2 gelb, 3 saftgrün, 4 grau, 5 blau und 6 braun, wodurch das Kartenbild an Klarheit und Anschaulichkeit gewinnt.

Nicht unerwähnt möchte ich lassen, daß mir Herr Stadtarchivar Pick in liebenswürdigster Weise mit zahlreichen Nachweisen an die Hand ging, wofür ihm an dieser Stelle gebührender Dank abgestattet sei.

## A. Historische Erdbebenbeschreibungen.

Wohl die früheste Andeutung eines Erdbebens in hiesiger Gegend, welches um das Jahr 600 herum stattgefunden haben muß, findet sich in einer alten Schrift über die Stadt Tongern, deren Titel leider fehlt. Ihr zufolge ist der Bischof Gondulph († 607) an der Wiederaufbauung Tongerns durch Feuer und Blitz verhindert worden, und es heißt dann weiter: «Terrae motus insuper coelitus emissus permagna multa aedificia subruit, adeo frequens et insolens, ut ipse pontifex mortem evadere desperaret.»

In dem 1781 von dem Aachener Archivarius Titularis Karl Franz Meyer<sup>3</sup> verfaßten Geschichtswerke findet sich auf Seite 155 eine das Jahr 829 betreffende Erdbebennachricht folgenden Wortlautes:

820

•Da nun das Oster-Fest herannahete, entstand wenige Tage dabevor bey nächtlicher Weile ein starkes Erdbeben, wodurch der kaiserliche Pallast und die ganze Stadt heftig erschuettert wurden; hierauf erfolgte ein bruellender Sturm-Wind, der nicht nur die Daecher von einigen Haeusern, sondern auch einen gutten Theil von bleyernen Tafeln von dem Gedecke der Kron-Kirche wie eyn Laub hin wirbelte.

Die Sachbeschädigungen durch dieses Beben konnte ich nicht in Erfahrung bringen; jedenfalls scheinen sie geringfügiger Natur gewesen zu sein, da nur die Sturmschäden ausdrücklich angegeben sind.

Derselbe Lokalhistoriker berichtet auf Seite 678 auch über ein starkes Erdbeben, welches am 18. September 1692 zwischen zwei und drei Uhr nachmittags stattgefunden hat. Dasselbe erstreckte sich bekanntlich über einen großen Teil Deutschlands, über Belgien<sup>4</sup>, Frankreich und England. Charakteristisch für die damals herrschenden Anschauungen ist der Umstand daß dieses Beben als ein Zeichen des Himmels betrachtet und mit der Verschiebung der weltberühmten Aachener Heiligtumsfahrt in ursächlichen Zusammenhang gebracht wurde. Der ganze diesbezügliche Abschnitt lautet:

1692.

Auch getrauete man sich der gefährlichen Kriegs-Laeuste halber nicht die eingesallene Heiligtums-Fahrt zur gewoehnlichen Zeit zu seyen; weil aber die Buergerschaft hierueber in Ungeduld geriet, und allerley Drohungen von sich bliken ließ, so bewog dieses den Rat, solche Versugngen mit dem Kapitel der Kroenungskirche zu treffen, daß die Heiligthuemer noch am 8 ten September selbigen Jahrs öffentlich gezeigt wurden. Hiemit ließ sich

<sup>8</sup> K. F. Meyer, Aachensche Geschichten, Aachen 1781.

<sup>4</sup> A. Lancaster, Les tremblements de terre en Belgique, Bruxelles 1901. Hier heißt es auf Seite 17: «1692. — Le 18 septembre, entre 2 et 3 heures du soir, puis le 20 ou le 21, netre 8 et 9 heures du matin, tremblements très étendus; ils ébranlèrent l'un et l'autre au moins 2600 lieues carrées. Le centre des secousses parut être dans le Brabant; au moins o'est là qu'elles furent le plus violentes, de Bruxelles à Anvers. Dans la première de ces villes, le mouvement vibratoire du 18 fut constaté à 2 h 15 m. Il fut également observé en Flandre, à Namur, à Spa, où les sources furent altérées. A Malines, un enfant fut tué par la chute d'une cheminée.

nun zwar der Bürgersmann befriedigen, alleyn der Himmel nicht; denn am 18 ten zwischen zwey und drey Uhren des Nachmittags erfolgte eine so gewaltige Erschütterung, daß der Turm der Augustiner-Kirche ganz schief gebogen und ungefaer drey Monat spacter durch einen heftigen Wind voellig umgeworfen ward.

Ausführlichere Nachrichten über die Erdbeben des Jahres 1692 verdanken wir dem Bürgermeister-Diener Johann Jansen, welcher drei Bände handschriftlicher historischer Notizen hinterließ, die bei den Lokalhistorikern als sehr zuwerlässige Ouelle gelten. Derselbe schreibt:

Den 18ten 7 bris umb 4 Uhr Nachmittags ist ein so erschreckliche Erdtbebung allhier gewesen, dass die Caminnen oder schornstein sein heruntergefallen und geborsten, auch etliche häuser, dass gewulb in die Minderbrüder Kirch. Eine halbe stund darnach ist wider ein Erdtbebung gewesen, aber Nicht so stark und umb 9 Uhr des abends wederum eine.

Weitere Wirkungen des Erdbebens, die bei seiner Heftigkeit (etwa VII. bis VIII. Intensitätsgrad nach Rossi-Forel) zweifelsohne zutage getreten sind, finden sich für Aachen nicht verzeichnet; wohl aber melden die Annalen der Augustiner-Abtei Monasterium Rodense, jetzt Rolduc oder Klosterrath, 2½ Stunde nördlich von Aachen und ¼ Stunde von Herzogenrath entfernt (anscheinend jedoch übertrieben!) hiezu: «Decima octava Septembris fuit vehementissimus terrae motus, quo pluribus in locis castella et domus subversae sunt, fontes exaruerunt, prata in paludes versa sunt. Ecclesia monasterii tam valide concussa fuit, ut fastigium frontispicii pasculum respicientis deciderit et fornices centenas fissuras receperint.»

Von weiteren Erdbeben desselben Jahres berichtet Jansen:

Den 20. 7 bris umb 9 Uhr Vormittag wider eine (Erdtbebung) und den 28 ten 7 bris des Nachts zwei gewesen, Den 1 ten 8 bris ist wiederumb Ein ardtbebung gewest umb Mitternacht. Daß so oft Erdtbebung ist, daß hat die Menschen einen großen Schrecken eingejagt, weilen allhier zu landt ein ungewohnheit ist.

Über die nunmehr zu besprechende Erdbebenperiode liegen zwei sehr ausführliche Reihen handschriftlicher Aufzeichnungen von Augenzeugen vor, welche sich in den bereits erwähnten historischen Notizen von Jansen und in einem den Zeitraum 1755 bis 1783 umfassenden Tagebuche 7 des bekannten Aachener Rechtsgelehrten Dr. juris Fell eingestreut finden. Hierin haben

<sup>5</sup> Jansen ist 1710 in Aachen eingewandert, dortselbst gestorben Ende 1780. Seine handschriftlichen Aufzeichnungen werden im Stadtarchiv außewahrt und finden sich abgedruckt in Freiherrn Herman Ariovist von Fürth «Beiträge und Material zur Geschichte der Aachener Patrizier-Familien» III. Band, Aachen 1890; vergl. S. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ernst, Histoire de Limbourg.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Die Original-Handschrift ist im Besitze der Gutsbesitzersfamilie Minderjahn zu Stockem bei Cornelymünster.

wir die ersten lückenlosen Erdbebenkataloge für die Aachener Gegend vor uns, welche umso wertvoller sind, weil von Zeitgenossen verfaßt und somit jeden Zweifel in der Datierung ausschließen; so zeigt denn auch ein Vergleich derselben genaue Übereinstimmung der Daten, wenn auch hin und wieder der eine ausführlicher und vollständiger ist als der andere. Zudem sind sie umso wertvoller, als gerade das letzte Viertel des Jahres 1755 und die erste Hälfte von 1756 besonders bebenreich waren und wohl die folgenschwersten Erschütterungen brachten, von denen uns für die hiesige Gegend die Kunde überkommen ist. Über diese Erdbebenperiode seien einige Mitteilungen gemacht.

1755.

Zunächst läßt sich aus diesen Aufzeichnungen feststellen, daß das schwere Erdbeben, welches Lissabon zerstörte, wie an so vielen anderen Orten, so auch in Aachen verspürt wurde; denn es heißt darin folgendermaßen:

«1755 den 1. November oder auf Allerheiligen-Tag haben die Herren im Münster-Chor observirt, daß in der Hochmesse das Muttergottes-Bild,<sup>8</sup> so im Chor haengt, sich von eyner Seite zur andern beweget habe. Hierauf hat man gehoeret, daß schier in ganz Europa, besonders in Hispanien und Portugal die Erde sich gewaltig erschuettert habe.»

Nicht unerwähnt möchte ich aber lassen, daß Jansen von diesem Erdbeben nichts zu berichten weiß.

Den 26. Dezember auf Stephanus-Tag, Nachmittags etwas nach 4 Uhr, habe ich auf meynem Zimmer stehend eyne ziemliche Erdbebung gespueret. Selbige Nacht etwas nach 12 Uhr ward ich durch eyne gewaltige Erschuetterung aus dem Schlaf aufgewecket, nach halber 1 Uhr noch eyn Stoß und gleich darauf ein dritter entsezlicher Stoß. Des Morgens als den 27. Dezember umb 9 Uhr habe ich noch eyne Erdbewegung gespueret. Selbigen Tags ward in Münster desfalls eine Special-Hochmesse gehalten und fuer Ncujahrstag 40 stuendiges Gebet angesezet. Diese Nacht haben am Berg, in St. Jakobsstraß und anderwärts sich die Leut haufenweise zusammengefueget und durch die Stadt gegangen processionsweis beten,

<sup>\*</sup> Dasselbe hängt frei an einer Kette von der Decke herab.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> A. Lancaster berichtet in seiner vorher zitierten Schrift über die Wahrnehmungen dieser Beben in Belgien auf Seite 17 und 18 folgendermaßen: «1755. — Le 26 décembre, vers 3 heures du soir, deux secousses à Folx-les-Caves (Brabant wallon). — Dans la nuit du 26, au 27. décembre, trois secousses ressenties en Belgique. On cite Liège, Bruxelles (11 h 45 m et minuit), Malines (minuit et minuit et demi; la première secousse de 5 à 6 secondes de durée, et la suivante de 2 à 3 secondes), Chênée, le Luxembourg. A. Aische-en-Refail (province de Liège), la première secousse eut lieu à 4 heures du soir, la seconde à 11 heures et la troisième vers minuit.»

absonderlich unter St. Annen-Thuer, da man auf diese Nacht eyn Erdbeben befuerchtete. Viel Leut sind die gantze Nacht nicht schlafen gewest.

Jansen meldet zwei Erdstöße, von denen der erste «von starken Wind und Gerübbels der Lufft» begleitet war; der zweite kam «ein gutt Vaterunser darnach». Die darauf folgende Nacht brachte vier bis sechs Erdstöße.

Meyer bemerkt hiezu, daß es noch immer ohne merklichen Schaden herging, obwohl sich fast täglich stilles Zittern spüren ließ. Trotzdem bemächtigte sich der Bewohner Aachens Angst und Furcht, so daß manche in den Gärten und auf Wiesen Zelte, Bretterhäuschen und Baracken bauten und darin wohnten; auch bildete sich in der St. Foilanskirche eine Erdbeben-Bruderschaft, welche später vom Papst Klemens XIV. mit einem vollkommenen Ablaß bedacht wurde. Der Tagebuchschreiber läßt sich wie folgt verlauten:

Den 28. Ist bey den Capucinern Special-Messe gewest.

aCCIDIt a nobls fataLIs Motlo terrae 10 in festo Stephani circa post prandium quartam; tempore nocturno non multum post duodenam hanc agnoscat homo veluti praestigia poenae, sed tu parce Deus! nostri miserere benigne! offensum numen noctuque diuque precantes exaudit cives, urbique pepercit Aquensi. 11

Den 28. Abends bis nach Mitter-Nacht sind unterschiedliche Processiones durch die Stadt betend und singend gegangen, und haben vor den auf der Straß stehenden Crucifix und Marien-Bildern mit ausgespannten Armen gebetet.

1756.

Während der ersten Tage des neuen Jahres hielt die Furcht vor weiteren Erdbeben noch an. Von kulturgeschichtlichem Interesse dürfte wohl die nachstehende Schilderung einer der vielen Bittprozessionen aus jenen Tagen sein, welche ich dem Tagebuche entlehne; denn sie wirft ein Streiflicht auf die damaligen Gepflogenheiten in drangvollen Zeiten:

•Den 8. Jänner war vom Bischof allgemeyn gebotener Fasttag. Um to Uhr war im Muenster Special-Messe, darauf eine solenne Procession, welcher alle Closter-Geistlichen, die Kreutz-Brüder und Canonici von St. Adalbert, wie auch die Herren Bürgermeister, Scheffen und Beamte mit yhren Fackeln beygewohnet. Die Canonici hatten alle Wachs-Kertzen, die Pastores waren nicht darbey, da das Kistchen 12 nicht mit herumbgetragen

<sup>10</sup> Diese Zeile enthält ein gelungenes Chronogramm.

<sup>11</sup> Urbs Aquensis = Aachen.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Unter dem «Kistchen» ist höchstwahrscheinlich ein im Domschatze befindlicher elfenbeinerner Reliquiar mit den Gebeinen des heil. Spes, Bischofs von Spoleto († 401), zu verstehen, welcher nach den alten Protokollen des hiesigen Stiftes in drangvollen Zeiten zur Erhehung der göttlichen Hülfe feierlich durch die Stadt getragen wurde. Vergl. J. H. Kessel: «Geschichtliche Mitteilungen über die Heiligtümer der Stiftskirche zu Aachen nebst Abbildung und Beschreibung der sie bergenden Behälter und Einfassungen. Aachen 1874. Der Verfasser.

ward, so die Pastores und Capellani zu begleyten pflegen. Es war sonsten eyn unsaegliche Menge Volks darbey. An St. Adalberts-Straß auf dem Eck an de graa Haus war eyn Heiligen-Haeuschen und ward auch die Benediction gegeben.»

Die Bevölkerung sollte sich leider in ihren schlimmen Erwartungen nicht getäuscht sehen; denn die jetzt beginnende Erdbebenperiode, 18 welche u. a. das starke Erdbeben vom 18. Februar brachte, war für einen großen Teil des Aachener Bezirkes eine Zeit, wie sie sorgenvoller und beängstigender kaum gedacht werden kann. In manchen Orten wagte man nicht mehr in steinernen Häusern zu wohnen, vielmehr baute man sich in den Gärten und Benden Hütten aus Stroh und sonstigem leichten Material. In Vicht bei Stolberg wurde 14 Tage lang in einer Hütte auf den Benden die heil. Messe gelesen aus Furcht, die Kirche möchte einfallen. Die Schlösser Nideggen, Frenz, Rötgen, Gürzenich, das Kloster Wenau, die Pfarrkirchen zu Eschweiler (siehe weiter unten) und Lammersdorf sowie viele Türme bekamen Risse, ebenso das Gewölbe der Karthause bei Jülich. In Breinig kam, dem Sterbebuche der Pfarre Cornelymünster zufolge, wo sich das Beben auch besonders heftig zeigte, eine Mutter mit sechs Kindern durch Feuer in einer von ihr des Erdbebens halber im Garten errichteten Strohhütte um. Zwei Kinder aus Stolberger Patrizierfamilien wurden in Hütten auf freiem Felde geboren und getauft. Bezüglich Aachens enthält das Tagebuch folgende Angaben:

•Freytag als den 13. Februarius N. (nachmittags?) eyn Viertel vor 5 ist wieder eyn Erdbeben gewest.

Den 14. dito Morgens umb halber 4 ist wieder ein Erdbeben gewest. Mittwoch auf den 18. Morgens um 8 Uhr ist eyn entsezlich Erdbeben gewest. Der Kopf von St. Katharina oben auf der Spiz der Augustiner-Kirch ist herab gefallen, und der Thurm hat sich auf eyne Seite gesenket, daß sie denselben haben muessen abbrechen. Von den Schorn-Steinen sind meistens ueberall die obersten Stein abgefallen. Die Frau Haupts, so sich in die Straß retiriren wollt, ist von eynem Stein tot geblieben. Die Priester

<sup>13</sup> Auch über diese Periode gibt uns Lancaster bezüglich Belgiens auf Seite 18 und 19 Nachricht «1756. — Le 13 février, entre 11 heures du matin et midi, une secousse à Folx-les-Caves. — Le 14 février, à 4 heures du matin, encore une secousse dans cette localité (Folx-les-Caves), et également à Aische-en-Refail, mais renseignée comme ayant eu lieu en ce point à 3 heures. — Le 17 février, nouvelle secousse à Folx-le-Caves. — Le 17 février nouvelle secousse à Folx-le-Caves. — Le 18 février, à 8 heures du matin, secousse très étendue observée à Bruxelles, Anvers, Malines (durée 4 à 5 secondes; direction SE-NW), Mons, Namur, Liège, Munsterbilsen etc. Elle dut être très forte, car un cultivateur d'Aisch-en-Refail, qui tenait note des événements survenus dans sa commune, dit: ,le tremblement de terre nous a mis tout en pleurs'. A Liège et dans la province de ce nom, de nouvelles socillations eurent lieu à 9 heures. Sur la côte de Flandre, l'ébranlement se produisit vers 7½ heures et dura 2 secondes environ. Son mouvement se fit sentir de l'W. à l'E. — Dans la nuit du 18 au 19 février et le matin du 19, trois secousses à Aisch-en-Refail etc.»

sind von den Altaeren weggelaufen, bey Dueren ist eyne Kirch eingefallen, viele Gebaeude haben Risse bekommen. Von 8 bis 10 Uhr hat man noch eynige kleine Erdbeben gespueret. Im Muenster ist Special-Messe gewest. Mittags nach 12 Uhr, des Abends umb 7 Uhr und auch umb 9 Uhr ist wieder Erdbebung gewest.

Den 19. als Donnerstag M. umb 5 Uhr, und darnach eyn Viertel auf 6 Uhr ist wieder eyn Erdbeben gewest. Ich war eben in der Augustiner-Kirch; die Leut schrieen und liefen zur Kirch hinaus, der Priester vom Altar weg. Ich aber blieb sizen und hoerete die Messe aus (trotzdem der Priester nicht mehr am Altar war?). Alles betete mit harter Stimm den Rosenkrantz.

Auch Meyer weiß hierüber einiges zu berichten, denn auf Seite 720 schreibt er:

«Allein der 18te Hornung in dem gefolgten Jahre (1756) war desto schreckbarer, da naemblich einige hundert Schornstein von den Haeusern gestürzet, wodurch zwo Weiber getoetet, und einem Mann der rechte Arm zerschmettert ward; das große St. Katharinen-Bildnis auf der Augustiner-Kirch schlug herab, man sah zerspaltene Gebaeude und umbgeworffene Mauern, das Gewoelb des Rathhauses ueber das klein Archiv hatte sich von dem hintern Giebel auf eyn Handbreit losgerissen und dessen steynern Gelaender an einigen Orten den Fall so stark gedrohet, daß eyn gutter Theil davon mußte abgeleget werden, so gar merckte man in der Folge, daß sich hie und dorten schoene Wasser-Quelle in den Haeusern entweder gantz, oder doch von yhren Adern das meiste verloren hatte.»

Die Angabe Meyers über das Nachlassen der Quellen ist jedoch eine falsche, wie sich aus den diesbezüglichen Darlegungen Jansens ergibt:

\*Es müssen doch viele böshafte Menschen in und aus der Stadt befunden werden, die also bös und gottlose Lügen schreiben dürfen, als wie dass Aachen schon zum Steinhaufen liege und fast wenig Gebauw noch Menschen thäten leben, wie auch die warme Wässer, dass diese sich hätten verlaufen und in kaltes sich hätten verandert. Deswegen dan die Stadt-Doctores den 25. Mertz seind beisammen getreten, und alle warme Wasser-Brunnen allhier visitirt, und die Haubtfontein aufm Comphaus-bath laufen lassen, wobei dan das Wasser noch warmer ist als sonsten. Also hatten diese Doctores ihre Relation bei H H. Bürgerm. abgestattet, und also gleich auf alle Orter und Länder Brief ablaufen lassen, damit ein jeder kann sehen, dass dieses alles falsch».

In gleicher Weise hat übrigens auch J. Knett<sup>14</sup> das bei verschiedenen Erdbeben ausgestreute Gerücht vom Nachlassen des Karlsbader Sprudels

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> J. Knett, Das Verhalten der Karlsbader Thermen während des vogtländisch-westbohmischen Erdbebens im Oktober-November 1897. Sitzungsbericht der kaiser! Akademie der Wissenschaften in Wien, mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse; Band CVII. Abt. I. Juni 1898.

auf Grund eingehender Untersuchungen in das Gebiet der Fabel verweisen mitssen.

Gelegentlich dieses Erdbebens wurde A. Lancaster zufolge in den Lütticher Kohlenbergwerken von den Bergknappen, die in einer Tiefe von 900 Fuß arbeiteten, ein dumpfes Rollen über ihren Köpfen vernommen. Diese wichtige Beobachtung scheint darzutun, daß in der dortigen Gegend nur eine verhältnismäßig dünne Schicht der Erdrinde in Erschütterung geriet, was wohl auf die transversalen Oberflächenwellen zurückzuführen sein dürfte.

Den Hauptbeben folgte noch ein ganzer Schwarm von schwächeren Nachstößen, welche bis zum Monatsende, ja bis Anfang März täglich, oft sogar mehrmals an einem Tage, und von da ab bis Ende Juni unter stetig abnehmender Häufigkeit die Erde in und um Aachen in Schwingung versetzten. Hierin dokumentiert sich also ein allmähliches Verlöschen der seismischen Kraft. Der November und Dezember brachten noch je eine Erderschütterung; aber ihren eigentlichen Abschluß dürfte diese Erdbebenperiode erst im folgenden Jahre erreicht haben, indem der 30. Mai 1757 den letzten Erdstoß brachte, worauf für länger als ein Jahr wieder Bodenruhe eintrat.

Interessant sind die Ansichten Jansens über die Beziehungen zwischen Witterung und Erdbeben:

Es ist schier nicht zu glauben noch auch wenig in unserem Climatha unerhöhret, dass man bei jetzigen Winterzeit anders sonst nichts vorhin wusste als Frost, Schnee, Kälte, Ost- und kalte Nordwinde. Jetzund aber keine Kälte, noch Frost, noch Schnee, sondern lauter starke ungestüme Südwestwind, starken und immerwehrent Regen, wundersame dicke Luften, und Erdbewegungen schier Tag vor Tag und auch Nachten oft mit Wirbelwind, oft mit Sturmwind, also immer fort aber keine Frost noch Kälte, wo es doch bei jetziger Zeit am hartesten zu frieren und wintern thate. Ich bin der gantzlicher Meinung, dass der Erdklotz durch die gewaltige Erdbeben sich verrecket hat und folglich wir unter ein ander Climath sein kommen und halte fest dabei, dass wir mehr nach Süd-Ost oder Ost-Süd sein kommen und gerücket, dass wir ein italianisch Climat erreicht haben, dan wan man dasige Wetterungen gegen die unserige vorhin erwöget und nachforschet, so findet sich eine grosse Gleichheit darinnen. Mithin bleibe ich bei meiner Meinung und lasse alle grosse Prahler darüber disputiren, obwohl es dannoch ein Rätsel ist».

Bevor ich meine Mitteilungen aus jener Epoche schließe, möchte ich noch den Wortlaut eines auf das Erdbeben vom 18. Februar 1756 Bezug nehmenden Gedenksteines wiedergeben, welcher in einer Seitenmauer der katholischen Kirche der nahegelegenen Stadt Eschweiler a. d. Inde eingelassen ist: RECENS LAPIS RECORDATIONIS
HOBRISONÆ<sup>15</sup> E TERRA MOTIONIS
GEDENCK DES ERSTAVNLICHEN
ERDBEBENS 18. FEBR.
RELICTA QVA HAC DOMO
AD TEMPVS SACRALECTA IN FORO
ALS MAN DIESELBE ARCK
GOTTES VERLASSEN THATE
IN HOLTZENFR AVF MARCK
GOTT TAG NACHT OPFERND BAT
DVM REPARATIO ERAT ECCLESI
ALS MAN THVRN DAN KIRCH BESSERTE
ERRICHTET

Bemerkenswert ist, daß die Zahl 1756, die in den beiden ersten Zeilen enthalten ist, in der ganzen Inschrift immerfort wiederkehrt.

Auch wurde zu Niederforstbach eine Kapelle mit der Jahreszahl 1756 erbaut.

Nunmehr wenden wir uns einem Erdbeben neuern Datums zu, welches als das ·Herzogenrather Erdbeben vom 22. Oktober 1873 · weiteren Fachkreisen bekannt geworden ist, namentlich infolge seiner eingehenden Bearbeitung durch A. v. Lasaulx, 18 B. M. Lersch 17 und A. Lancaster; 18 hiebei wurden auch diejenigen Erschütterungen mit berücksichtigt, welche dem Hauptstoße vorangingen und folgten. Dieses Erdbeben, dessen Ursprungsort in nächster Nähe (etwa 10 km nördlich) von Aachen lag, ist meines Wissens das erste Aachener Beben, dem eine wissenschaftliche Untersuchung zuteil geworden ist. Die nachstehenden Ausführungen stützen sich auf v. Lasaulx und Lersch, während mir die Arbeit von Lancaster nicht zugänglich war.

Am 22. Oktober 1873 gegen 9 3/4 Uhr morgens wurden der westliche Teil der preußischen Rheinprovinz und die holländischen und belgischen Grenzgebiete zwei bis drei Sekunden lang von einem wellenförmigen Erdstoß erschüttert, welcher mit einem dumpfrollenden, donnerähnlichen unterirdischen Geräusche (dieses wurde noch 14 Meilen vom Zentrum deutlich gehört) verbunden war. Zu Herzogenrath ist zunächst ein vertikaler, der auch am heftigsten war, und dann ein horizontaler Stoß verspürt worden.

<sup>15</sup> Sollte wohl heißen «HORRISONAE».

<sup>18</sup> A. v. Lasaulx, Das Erdbeben von Herzogenrath am 22. Oktober 1873. Ein Beitrag zur exakten Geologie, Mit 1 Karte und 3 Tafeln. Bonn, Max Cohen und Sohn, 1874.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> B. M. Lersch, Die Herzogenrather Erdbeben im Jahre 1873. Auszug aus den Verhandlungen der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft zu Aachen, Sitzung vom 12. Oktober 1874.

<sup>18</sup> A. Lancaster: «Note sur le tremblement de terre ressenti le 22 Octobre 1873 dans la Prusse rhénane et en Belgique», Bulletin de l'Académie de Belgique, 2e série, tôme XXXVI.

v. Lancaster verlegt das Epizentrum südwestlich von Herzogenrath ganz nahe bei Pannesheide, dicht an der holländisch-preußischen Grenze (50° 52' 51" nördlicher Breite und 23° 41' 15" östlicher Länge), und die Herdtiefe, die jedoch, wie er selbst sagt, in keiner Weise Zuverlässigkeit beansprucht, berechnete er im Mittel auf 11.1 km, im Maximum auf 17.2 km, jedenfalls aber weit unter der Kohlenformation liegend; als zuverlässigstes Resultat seiner Untersuchung kann die Fort pflanzungsgesch windigkeit angesehen werden, die er mit 2.26 bis 2.67 geographischen Meilen<sup>19</sup> in der Minute oder auf 280 m bis 330 m in der Sekunde angibt. Hauptstoßrichtung scheint von ESE nach WNW gewesen zu sein. Im ganzen meldeten 172 Ortschaften, daß dort das Beben mehr oder minder gefühlt wurde. Hieraus ergab sich, daß die am stärksten erschütterte Zone oder das pleistoseistische Gebiet (u. a. die Orte Herzogenrath, Kohlscheid, Heerlen, Aachen und Stolberg umfassend), wo nach Lersch einige (v. Lasaulx sagt unrichtig «zahlreiche») Kamine umstürzten, in der Länge, d. h. von NW-SE etwa 3 1/2 Meilen und in der Breite 2 Meilen maß, während im ganzen ein Oberflächenraum von rund 1200 Ouadratmeilen erschüttert wurde. Dazu muß bemerkt werden, daß vereinzelte Beobachtungen von weit entfernten Orten vorlagen, z. B. Brüssel westlich, Giesen östlich (Entfernung 42 Meilen). Stavelot südlich, Coesfeld nördlich (Entfernung 25 Meilen). Die südliche Ausbreitung hat überhaupt schneller geendet als die nördliche, und zwar scheint das Eifelgebirge eine Grenze gesetzt zu haben.

Aachen ist in sehr heftiger Weise anscheinend gleichmäßig in allen Stadtteilen erschüttert worden. Die Stärke der Erschütterung wurde übereinstimmend als eine so große geschildert, daß der Einsturz der Häuser drohend erschien und viele Leute erschreckt auf die Straße eilten. Über Einzelerscheinungen wird wie folgt berichtet: Eine nicht unerhebliche Zahl von Schornsteinen stürzte ein, wodurch in der Jakobstraße ein Dach zerstört wurde; in der Rütschergasse wurden sehr schwere Schränke von der Stelle geschoben; kleinere Gegenstände, sogar einzelne Schränke sind umgeworfen worden; Türschellen schlugen an; an den Fenstern der Läden klirtten die großen Spiegelscheiben, von denen eine (in der Peterstraße) sogar auf die Straße geworfen wurde; in einem Hause auf dem Münsterplatze sind Kinder umgefallen, und eine Marmorplatte ist in horizontaler Lage aufgesprungen.

Hinsichtlich der Entstehung des Erdbebens gibt der sogenannte «Feldbiß» (vergleiche den Schlußteil dieses Aussatzes) im Kohlengebiete eine Andeutung. Hier sind zwei mächtige Gebirgsstöcke um mehr als 100 m gegeneinander verrückt; infolgedessen ist das Beben als ein tektonisches anzusehen, entstanden durch eine in großer Tiese ersolgte Spaltung und dadurch hervorgerusene Schollenrutschung.

<sup>19 1</sup> Meile = 7 4204 Kilometer; 1 Quadratmeile = 55 0629 Quadratkilometer.

Eine Reihe von Erschütterungen gingen dem Hauptstoße voraus und folgten ihm nach, manchmal von Geräusch (Rollen) begleitet, und zwar umfassen diese den Zeitraum vom 28. September bis 2. Dezember. Hierauf näher einzugehen, würde zu weit führen, und nur soviel sei bemerkt, daß auch sie oft eine nicht unerhebliche Stärke (V. Grad der Rossi-Forelschen Skala) erreichten, z. B. Gläser klirrten, Stühle kamen ins Wanken (Cornelymünster), Uhrgewichte bewegten sich (Linnich), Türen sprangen auf (Herzogenrath), schwerste Möbel, selbst Öfen, wurden von der Stelle gerückt, massive Mauern und sogar massive Häuser ins Schwanken gebracht, so daß die Leute auf die Straße flohen (Linnich, Herzogenrath, Weiden).

(Schluß folgt.)

#### Das Erdbeben von Salonichi.

Bekanntlich wurde Universitätsprofessor Dr. R. Hoernes von der kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien beauftragt, nähere Untersuchungen über das jüngste Beben von Salonichi an Ort und Stelle vorzunehmen. In der Sitzung der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse vom 4. Dezember v. J. wurde nun der Bericht, welchen das korrespondierende Mitglied Prof. Dr. R. Hoernes übersendet hat, vorgetragen. Dem genannten Sitzungsberichte der kaiserl. Akademie der Wissenschaften entnehmen wir nachfolgendes.

In der Einleitung spricht der Berichterstatter allen Behörden, welche das Zustandekommen seiner Untersuchungen ermöglichten, ferner allen Privatpersonen, deren Unterstützung er sich zu erfreuen hatte, pflichtschuldigen Dank aus.

Von den über das Beben vom 5. Juli vorliegenden Nachrichten wurden zunächst jene eingehend erörtert, welche zu einer annähernd genauen Zeitbestimmung der Haupterschütterung führen können. Da in Salonichi, abgesehen von der türkischen Zeitrechnung, drei europäische Zeitangaben in Gebrauch stehen (mitteleuropäische Zeit, nach welcher die westlichen Bahnen Salonichi-Monastir, Salonichi-Mitrovitza und Üsküb-Sibefe verkehren, und osteuropäische Zeit, welche den Verkehr Salonichi-Konstantinopel regelt, während die Salonicher Ortszeit gegen erstere rund um 32 Minuten vor, gegen letztere aber um 28 Minuten zurück liegt), war diese Aufgabe keine ganz einfache. Der Eintritt der Haupterschütterung konnte für Salonichi nur annähernd mit 4h 20 m p. m. Ortszeit ermittelt werden. Die Zeitangaben zahlreicher Stationen der Orientbahnen, welche dem Berichterstatter mitgeteilt wurden, gaben ein neues Beispiel für die Erfahrungen hinsichtlich der ungenügend genauen Zeitbestimmung des täglichen Lebens, welche bei

allen größeren Beben gewonnen und zuerst von Prof. Dr. Franz Wähner in seiner Monographie des Erdbebens von Agram 1880 hinsichtlich der Zeitangaben der Südbahnstationen eingehend dargelegt wurden. Da aus dem eigentlichen Epizentrum (Güvezne) eine genaue Zeitbestimmung überhaupt nicht vorliegt, jene von Salonichi auf ein paar Minuten unsicher ist, auch die Zeitbestimmung benachbarter Eisenbahnstationen so weit voneinander differieren, daß ungenauer Gang der Uhren vorauszusetzen ist, mußte der Berichterstatter von allen Versuchen, Fortpflanzungsgeschwindigkeiten zu ermitteln, absehen. Ein Hodograph kann für das Salonicher Beben wegen der unsicheren Zeitangaben im pleistoseisten Gebiet nicht konstruiert werden.

Der Berichterstatter erörtert ferner die an den einzelnen Orten eingetretenen Wirkungen, welche durch mehrere Photographien und Skizzen Erläuterung finden. Von den stärksten Zerstörungen wurde das Dorf Güvezne heimgesucht. Auch einige Orte in der Umgebung dieses Dorfes, so namentlich Arakli, wurden stärker beschädigt, Salonichi hat viel weniger gelitten. In der mazedonischen Metropole wurde die hochliegende Türkenstadt fast gar nicht beschädigt, nur der niedriger am Meere gelegene Stadtteil hat zahlreiche Erdbebenschäden aufzuweisen. Zumal die Häuserreihe am Kai, welche auf jungen Auffüllungen steht und vielfach ungenügend fundiert sein dürfte, hat stark gelitten, ferner jene Gebäude, welche besonders hoch, oder — wie das italienische Spital — besonders schlecht gebaut waren.

Es folgt eine ausführliche Zusammenstellung der erhaltenen Nachrichten über Vor- und Nachbeben. Die letzte diesbezüglich vorliegende Nachricht bezieht sich auf die starken Stöße in der Nacht vom 17. zum 18. November. Als Herd der Erschütterung wird die Depression zwischen dem Bešikdagi und Hortačdagi, die Niederung von Langaza bezeichnet, in welcher der gleichnamige See, der zuweilen auch nach dem an seinem Südufer gelegenen Orte Ajvasil benannt wird, als Rest eines früher viel ausgedehnteren Binnenwassers liegt. Auf der Nordseite des Sees, nahe bei Langaza, liegen die warmen Quellen von Ilidze-Lutra, welche zwei Tage nach dem Erdbeben eine bemerkenswerte Änderung (Einsinken des Bodens im Bassin des Bades, Hervorbrechen eines neuen Ausflusses etwa 200 m vom Badehause) und im Laufe späterer Zeit auch eine geringe Erhöhung der Temperatur (um 1 º C.) erfuhren. Auch die warmen Quellen von Bajnsko bei Strumica und von Negorci bei Gievgieli sowie die kalten Quellen von Suputnik und Larigovo im Kolomonda-Gebirge sollen durch das Beben beeinflußt worden sein. Bei Güvezne, Arakli und Ajvatli erfolgte Austreten des Grundwassers infolge der Erschütterung der Alluvionen und vordem trockene Bachrinnen wurden wasserführend.

Dem Beben vom 5. Juli lag eine Schütterlinie zugrunde, die sich von Ajvasil am Südufer des Langazasees bis zur Bahnstation Doiran am gleichnamigen See verfolgen läßt. Sie hängt mit dem Grabenbruche zwischen dem Hortačdagi und Bešikdagi zusammen. Die Beeinflussung der Thermen

von Bajnsko bei Strumica, welche freilich nicht vollkommen sichergestellt ist, würde einen Zusammenhang mit der dem Vardartale annähernd parallel laufenden «Thermenlinie» Dr. Karl Östreichs wahrscheinlich machen, wie denn Östreich selbst eine Fortsetzung seiner Thermenlinie nach SSE zu den Ouellen von Langaza (Ilidže-Lutra) vermutet.

Es folgt eine Aufzählung etwelcher größerer Beben, von denen Mazedonien im Laufe der Zeit betroffen wurde. Eines derselben, am 6. Februar 1430, zerstörte teilweise die Stadtmauern Salonichis und erleichterte so die Einnahme der Stadt durch die Türken. Die aus neuerer Zeit vorliegenden Erdbebenverzeichnisse von J. Schmidt und C. W. C. Fuchs lehren, daß Erschütterungen in dem Gebiete nördlich vom Thermäischen Golfe häufig sind. Ihr Zusammenhang mit den tektonischen Vorgängen in der Rhodopemasse, mit den Einbrüchen, mit welchen uns Prof. Cvijić näher bekanntgemacht hat, ist klar. Diese zur Tertiärzeit begonnenen gewaltigen Senkungen, welche im Süden das Eintreten des Meeres in den Thermäischen Golf und die eigenartig zerschnittene Gestalt der Halbinsel Chalkidike verursachten, im Innern des Landes aber zahlreiche, teils von Seen erfüllte, teils trockene Gräben schufen, waren auch die Veranlassung für das Zutagetreten junger Eruptivgesteine auf den Bruchspalten. Der ungemeine Reichtum an heißen Ouellen, welcher Mazedonien auszeichnet, hängt gleichfalls mit diesen tiefgehenden Bruchlinien zusammen, auf welchen an vielen Stellen «juveniles Wasser» dem Boden entquillt. Daß die Rindenbewegungen, welche die eigenartige Bodenplastik Mazedoniens verursachten, auch heute noch andauern, bekunden die häufigen und starken Beben, von welchen das Land wie in früherer Zeit so auch noch in der Gegenwart heimgesucht wird.

# Über moderne Erdbebenforschung.

Von A Reler \*

«Wenn wir heute das Antlitz der Erde betrachten, so drängt sich uns beim Anblicke der vielen Falten und Furchen unwillkürlich die Erkenntnis auf, was für Revolutionen sich auf unserem Planeten abgespielt, was für Erdbebenkatastrophen es gegeben haben mag, die demselben das heutige Relief aufgedrückt haben. Der Mensch war nur selten Zeuge dieser großen Umwälzungen, und das Wenige, was uns Sage und Geschichte an Erdbebenereignissen überliefert, und vollends, was uns die Gegenwart erleben laßt, ist so verschwindend gering, daß wir heute sagen können, die Erdbeben, wenn sie auch da und dort auf unserer Erde häufiger auftreten, gehören für die Mehrheit der Menschen glücklicherweise zu den selteneren Natur-

<sup>\*</sup> Ein Auszug aus dem Vortrage, gehalten auf der Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte in Karlsbad im September v. J.

ereignissen; denn Millionen wird es geben, die noch kein Erdbeben "mitgemacht" haben.

Dennoch lockt es uns heute mehr denn je eben diesen seltenen Naturereignissen nachzuspüren, um den Sitz und die Ursache dieser unheimlichen Naturgewalt, die seit jeher den spekulativen Geist der Menschen beschäftigt, näher zu kommen, fürwahr eine der schönsten und idealsten Aufgaben, die sich die moderne Erdbebenforschung gestellt hat. Der Weg, welchen diese jungste Wissenschaft, die, man kann sagen, zur Neige des vorigen Jahrhunderts erst ihre Wiege verlassen hat, betreten hat, dürste der richtige sein, der uns dem Ziele noch am raschesten und sichersten näher bringen wird, es ist dies die Untersuchungsmethode mit Hilfe der Instrumente, welche wir gemeinhin "Erdbebenmesser' nennen wollen und die jene Bewegungselemente unseres Erdbodens getreulich darstellen sollen, die dem Menschen auch durch seine Sinne nicht näher bestimmbar sind - sei es, daß sie zu rasch vorüberziehen als eine Stoßreihe (örtliche Erschütterung). oder zu langsam, um überhaupt als Bewegung und Schwankung empfunden zu werden (Fernbeben). Wenn wir auch eingangs angedeutet haben, daß die exakte Forschungsmethode auf dem Gebiete der Erdbeben noch sehr jung ist, so müssen wir hier nichtsdestoweniger der ersten Anfänge gedenken, welche schon Hunderte von Jahren zurückreichen. Es sind dies die verschiedenen zufälligen Beobachtungen an Vertikalpendeln, Wasserwagen, Magnetnadeln und Fernrohren, welche unseren Vorfahren eine gewisse Bodenunruhe angezeigt haben, die dieselben ganz richtig auf Erdbebenkatastrophen, die sich irgendwo auf dem Erdenrunde abgespielt haben mögen, zurückgeführt hatten. Wer wird sich heute der Mühe unterziehen, um solche, in der wissenschaftlichen Literatur früherer Jahrhunderte herum verstreute zusällige Beobachtungen zu suchen? Schon eine flüchtige Durchsicht, man kann sagen einige Stichproben, die ich an älteren Abhandlungen physikalisch-astronomisch-meteorologischen Inhaltes machte, hatten mir vor einigen Jahren reiches Material in die Hand geführt. So z. B. hat vor zwei lahrhunderten der phantasiereiche Münchener Naturforscher Gruithuisen ein zehn Fuß langes Bleilot aufgestellt. An demselben studierte er den Einfluß, welchen die Bewegung der Erde, die Nähe größerer Weltkörper auf dasselbe ausübten, und dabei konnte er folgende Beobachtung machen. "Mein Elkysmometer", so nannte Gruithuisen sein Pendel, zeigt mir auch Erdbeben an, auch solche aus anderen Weltteilen'. Pendelinstrumente mit einer primitiven Schreibvorrichtung (in Sand und Asche), hatten im Jahre 1751 Travagini und A. Bina vorübergehend in den Dienst der Erdbebenforschung gestellt. Fast gleichzeitig hatten Reichmann und Wagner Beben in der Ferne beobachtet. Wahrnehmungen von seismischen Bewegungen an Magnetnadeln wurden in Hohenembs im Jahre 1755 gemerkt, und zu Anfang des vorigen Jahrhunderts beobachtete man in dem Wietscher Kohlenbergbau in der Nähe von Mühlheim in einer Tiefe von 410 Fuß eine auffallende Unruhe der Magnetnadel in der Dauer von 15 bis 20 Minuten. Gleichzeitig fand an dem Tage eine heftige Erschütterung statt. Hieher gehören auch die Beobachtungen, welche Oriani an der Mailänder Sternwarte an einem großen Fernrohre vor zwei Jahrhunderten gemacht hat, nämlich eine auffallende Unruhe, Hin- und Herbewegungen der Sonnenscheibe im Gesichtsfelde des Fernrohres, die durch keine andere äußere Ursache erklärt werden konnte als durch Beben in der Ferne, was auch häufig seine Bestätigung fand. Nun und wenn wir heute mit Hilfe unserer Erdbebenmesser nicht nur das Geschehnis eines Bebens in der Ferne feststellen, sondern annähernd auch die Distanz des Herdes und oft sogar die Richtung nach den instrumentalen Aufzeichnungen bestimmen können, so bedeutet dies nichts anderes als eine Vervollkommnung der Apparate, der Registriermethode und, was das Wichtigste ist, eine entsprechende reiche Erfahrung, die sich durch eine längere Versuchsreihe von selbst ergeben hat. Das Elkysmometer wurde zum modernen Seismometer, indem man am erstgenannten eine Vergrößerungsvorrichtung angebracht hat, gleichzeitig mußte auch eine größere Pendelgewichtsmasse verwendet werden, um die Reibungswiderstände bei der vergrößerten Aufzeichnung zu überwinden, statt Sand oder Asche dient nun dem Seismometer ein berußtes Papierband, worauf bei der Registrierung die Nadeln drücken, oder noch besser aber viel teurer lichtempfindliches Papier, optische Registrierung. Neuestens werden an unserer Warte mit recht befriedigendem Erfolge Versuche vorgenommen, um die mit vielen Nachteilen verbundene photographische Registriermethode durch andere chemische Hilfsmittel zu ersetzen, wie z. B. durch einen schwachen Gasstrom von H.S-Gas, welches aus einer haarförmigen Spitze auf Bleipapier austritt, deutliche braunschwarze, scharfe Spuren hinterlassend, und ähnliches. Heute gibt es Hunderte von verschiedenen Erdbebenmessern, und unermüdlich sind die mit wahrem Feuereifer in den Dienst der exakten Erdbebenforschung getretenen Fachgenossen daran, Verbesserungen und Vervollkommnungen an den Apparaten anzubringen, welche durch die Erfahrungen diktiert werden; und wenn wir gegenwärtig die lange Reihe der verschiedenartigsten Bebenmesser übergehen, deren nähere Beschreibung über den Rahmen unserer Ausführungen hinausgehen würde, so können wir immerhin einen Augenblick bei den gebräuchlichsten und besten Instrumenten verweilen, die uns bereits eine so reiche Ausbeute an wissenschaftlich verwertbarem Beobachtungsmaterial ergeben haben.»

Der Vortragende demonstriert nun mit Hilfe von Modellen die Instrumente, welche an der Laibacher Warte schon seit sechs Jahren im Beobachtungsdienste stehen, und zwar die Apparate von Vicentini, ferner eine Reihe mechanisch registrierender Horizontalpendel. Mit den genannten Apparaten war es möglich, in Laibach die stärksten örtlichen Erschütterungen sowie auch die schwächsten Bewegungen des Bodens, mögen sie nun von

nahen oder fernen Herden ausgegangen sein, in Form deutlicher Linienbilder (Diagramme) festzuhalten, aus welchen bereits manche interessante Einzelheit herauszulesen möglich war.

(Fortsetzung folgt.)

# Die Vulkan-Katastrophen auf den Kleinen Antillen im Mai 1902.

Von E. Stöckl. (Schluß.)

Eine seismische Aufzeichnung, welche die meisten Warten am 8. Mai zwischen 3 Uhr und 4 Uhr morgens machten, legt zwar den Gedanken sehr nahe, dieselbe in Verbindung mit den Antillen zu bringen.

Am 8. Mai verzeichnete nämlich das große Horizontalpendel der Laibacher Warte eine seismische Störung, die um 4 Uhr mit sehr schwachen, sinusartigen Abweichungen beginnt, sich von 4h 12 m 50s bis 4h 13 m 40 s und von 4 h 14 m 10 s bis 4 h 15 m zu größeren Wellen aufschwingt und dann allmählich erlischt. Der Typus des Diagrammes ist der eines Bebens von einem 5000 bis 10,000 km entfernten Herde. Das Horizontalpendel im königl, geodätischen Institute zu Potsdam bringt dieselbe Bewegung mit dem Beginne um 3h 31m, dem Beginne der Hauptbewegung um 4h 11m 30s mitteleuropäischer Zeit; Rocca di Papa, Padua und Rom geben 4h 30m an, Ischia 4h 8m bis 4h 28m und Shide den Beginn um 2h 49m 33s, das Maximum um 3 h 21 m 43 s und das Ende um 4 h 16 m 34 s (Greenwicher Zeit); Uccle 2h 47 m, Hamburg 3h 30 m 58s, Straßburg 3h 31 m 53s bis 4h 47 m, Leipzig 4h 2 m 14s bis 4h 34m (3h 30 m Beginn sehr leichter Wellenzüge), Budapest 3 h 2 m 10 s bis 3 h 20 m 40 s, M. 3 h 13 m 40 s, Taschkent 3h 34m 48s bis 5h 53 m, M. 4h 5 m 18s; außerdem registrierten, wie bis jetzt bekannt. Edinburgh (Blakford Hill-Observatorium), Kew, Bidston und Batavia.

Die Bebenbilder, soweit sie uns vorliegen, weisen alle den bereits genannten Typus auf, und da die Kleinen Antillen tatsächlich etwa 7500 km von Mitteleuropa entfernt sind, so ist die Versuchung, die Zeichnung mit der Antillenkatastrophe in Zusammenhang zu bringen, nicht gar so fern liegend. Nur ist hier im voraus zu bemerken, daß derartig schwache Aufzeichnungen unserer Instrumente eine halbwegs annähernde Bestimmung weder der Distanz noch der vermutlichen Richtung des Herdes zulassen. Man geht also hiebei von ziemlich unzuverlässigen Aufzeichnungen aus, und es berechtigt nur das akut aufgetretene Interesse für die Katastrophe, auch die Möglichkeit eines Zusammenhanges unserer instrumentellen Aufzeichnungen mit derselben zu erörtern. Nimmt man dies nun versuchsweise an, so ergäbe sich folgende Zeitrechnung: die Hauptbewegung scheint um 4 h 12 m 50 s (mitteleuropäische Zeit) in Laibach eingetroffen zu sein; dies

in Martiniquer oder St. Vincenter Zeit (Gradentfernung ca. 76·5° = 5 h 6m) umgerechnet, ergibt 23 h 6m 50s; nimmt man nun nach den bisherigen, auf instrumentelle Beobachtung gestützten Erfahrungen als scheinbare Geschwindigkeit der Erdbeben bei einer derartigen Entfernung per Sekunde mit rund 10 km an, so ergibt sich eine weitere Differenz von ca. 12·5 m, so daß das von der Laibacher Warte registrierte Beben am 7. Mai um ca. 22 h 54 m 20 s, also sagen wir um 3/4 11 h p. m, auf den Antillen aufgetreten wäre.

Der große Umfang des durch die genannten Stationen bezeichneten mikroseismischen Beobachtungskreises dieser seismischen Erscheinung weist auf ein Beben hin, das seinen Herd in den tieferen Schichten der Erdrinde haben mußte, um ein derart umfangreiches Schüttergebiet in Mitleidenschaft zu ziehen, da den Wellen einer mehr oberflächlich gelegenen Erschütterung eben durch diese Lage ihres Herdes eine viel knappere Grenze ihrer Fortpflanzung gesetzt ist. Es wäre also vor allem ein tektonischer Vorgang in Betracht zu ziehen, umsomehr als solche ja bekanntlich in ursächlichem Zusammenhange mit vulkauischen Erscheinungen stehen.

Nun hatte aber an diesem Tage der Ausbruch der La Soufrière auf St. Vincent bereits um Mittag seinen Höhepunkt erreicht und der Mont Pelée nach einigen Schlammergüssen den ganzen Nachmittag fortgefahren, unter gewaltigen Detonationen seinem Ausbruche am Donnerstage vorzuarbeiten. Die tektonische Ursache der vulkanischen Tätigkeit war also schon vorhanden, kann daher nicht der von den Warten registrierten seismischen Störung zugeschrieben werden.

Würde man auch von diesem ursächlichlichen Zusammenhange absehen und die besprochenen Seismogramme einem tektonischen Vorgange zuschreiben, der neben der Vulkankatastrophe in sekundärem oder gar keinem Zusammenhange auf den Kleinen Antillen aufgetreten wäre, so darf nicht vergessen werden, daß seismische Vorgänge von derartig intensiver Verbreitung im Epizentrum sich elementar fühlbar machen und daher im angenommenen Falle um die gegebene Zeit, d. i. ungefähr 102/4 Uhr abends, von dem einen oder anderen Teile der Inselkette starke Erschütterungen gemeldet werden müßten. Nun finden sich in den bereits in reichlicherer Anzahl vorliegenden Schilderungen der Mai-Eruptionen allerdings, wenn auch nur spärliche Daten über vorausgegangene und begleitende Erderschütterungen, die jedoch vermöge ihres anscheinenden Charakters wie auch der angegebenen Zeiten ihres Auftretens wohl kaum zur gewollten Beweisführung herangezogen werden können. So ist mehreren Reuterschen Berichten zu entnehmen, daß eine ganze Woche lang vor dem Ausbruche des Pelée auf Martinique ein leises Beben des Bodens zu verspüren und die am 6. Mai sich steigernde vulkanische Tätigkeit von Erdstößen begleitet war; ein amtliches Telegramm von St. Vincent vom 6. Mai meldet, daß daselbst seit einer Woche fortgesetzte Erdbeben angedauert hätten; der Polizeichef von St. Vincent, Kapitän Jameson Calder, berichtet, daß am 7. Mai um 10 Uhr morgens ein schrecklicher Ausbruch der Soufrière das Land «wie einen Strauch schüttelte. und um 11 1/2 Uhr das Hervorbrechen von roten Flammen aus dem Krater von Erderschütterungen begleitet war, die nach anderen Berichten in verschiedenen Teilen Dominicas verspürt wurden. Sämtliche angeführten Erschütterungen stimmen demnach mit der Zeit nicht überein, um welche das am 8. Mai registrierte Beben nach obiger Berechnung auf den Antillen aufgetreten sein müßte. Und gerade von dieser Nacht fehlt jede zuverlässige Nachricht einer stärkeren Erschütterung, obwohl man in derselben - wie Gerland\* richtig bemerkt - auf sämtlichen Kleinen Antillen, namentlich auf dem durch den bereits erfolgten Hauptausbruch der Soufrière beunruhigten St. Vincent wohl in gespanntester Aufmerksamkeit war und der gut beobachtende Celestin sich eben in dieser Nacht von St. Pierre nach Carbet unterwegs befand. Wenn man auch erwägt, daß die bald darauf folgende Katastrophe von St. Pierre mit ihrer furchtbaren Wucht das menschliche Empfinden und Interesse in den Bannkreis ihres Schreckens zog und imstande war, den Eindruck minder bedeutenderer Elementarereignisse der unmittelbar vorausgehenden Stunden zu verwischen, so ware ein Beben, wie das am 8. Mai registrierte, immerhin ein Faktor. dessen Auftreten von einer größeren Katastrophe im Erinnern zwar geschwächt, aber nicht ganz verdrängt werden könnte. Das absolute diesbezügliche Schweigen führt daher am sichersten zu der Annahme, daß um die angegebene Zeit auf den Kleinen Antillen selbst kein Erdbeben von jener Intensität aufgetreten sei, die eine Identifizierung mit den Aufzeichnungen unserer Warten zuließe.

John Milne versucht allerdings im Nature vom 29. Mai\*\* das registrierte Beben mit einer etwa um die angegebene Zeit erfolgten Unterbrechung der Kabel: St. Lucia-Martinique, St. Lucia-Vincent, St. Lucia-Grenada und Guadelupe-Martinique in Verbindung zu bringen. Außerdem erwähnt er ein um 10 h p. m. am 7. Mai in St. Vincent verspürtes starkes Erdbeben. Auf Grund dieser Daten meint nun John Milne, daß die angeführte seismische Aufzeichnung möglicherweise von submarinen Störungen herrühre, die in der Nacht vom 7. auf den 8. Mai im Antillenbecken auftraten. Wenn man nun erwägt, daß infolge der sich steigernden Tätigkeit zweier Vulkane Wochen hindurch die ganze Antillengruppe durch beständige heftige Erschütterungen beunruhigt wurde und bereits am 5. Mai die Kabel Puerto-Plata und Dominica-Martinique

G. Gerland, Der Ausbruch der Montagne Pelée auf Martinique, «Deutsche Rundschau», 28. Jahrgang, Heft 12, Seite 425.

<sup>\*\*</sup> J. Milne, The recent volcanic eruptions in the West Indies. «Nature», No. 1700, Vol. 66, pag. 107.

unterbrochen wurden, so sind allerdings die Prämissen auch dieser Annahme nicht besonnders gesichert, da man aus der reichen Anzahl derselben Erscheinungen nur schwer eine bestimmte herausgreifen kann, um sie zur beweisenden Ursache einer, bezüglich ihres Ursprungsortes ebenso unsicheren Tatsache zu machen. Es ist fast eher anzunehmen, daß eine Kabelzerstörung wie die vom 5. Mai in sekundärem Zusammenhange mit der die ganze Antillenkette erschütternden vulkanischen Tätigkeit eines der beiden Feuerberge steht. Die Westindische Tiefe gehört allerdings nach Dr. E. Rudolph\* zu jenen großen Stoßgebieten, in welchen submarine Störungen sehr häufig auftreten. Längs des Außenrandes der großen Bahamabank und an der Nordseite von Puerto Rico und den Kleinen Antillen stürzt der Meeresboden mit einem Steilabfall, wie er wohl nur selten vorkommt, zu dem tiefsten Depressionsgebiet des Atlantischen Ozeans, und es haben sich hier auf Tiefen von 6000 bis 7000 m unterseeische Erdstöße geltend gemacht, deren Erregungszentra in der Tiefsee lagen. Die Chronik meldet von 1839 bis 1886 von 17 beobachteten Seebeben, und es spricht diese verhältnismäßige Häufigkeit einigermaßen für die versuchte Annahme I. Milnes, obwohl bis heute noch keine Nachrichten über wahrgenommene Begleiterscheinungen eines submarinen Vorganges vorliegen.

John Milne stützt seine Annahme vor allem auf den angeführten Kabelbruch und sucht ein Analogon in einem Seismogramm vom 29. Dezember 1897, an welchem Tage um 6h 32m die Kabel von Haïti durch eine submarine Störung vernichtet wurden. Auf Grund dieses Vergleiches wäre die Kabelunterbrechung auf den kleinen Antillen vom 7. Mai, wenn sie mit den Aufzeichnungen der Warten in Zusammenhang stünde, die Folge einer plötzlichen Verschiebung in der Erdkruste, woraus weiters zu folgern wäre, daß die heftigeren Erscheinungen vulkanischer Tätigkeit von Schlichtungen in den benachbarten Schichten begleitet waren, wobei die Frage offen stünde, ob derlei Verschiebungen die Ursache oder die Folge der bezeichneten Phasen in der Tätigkeit waren. Doch für alle diese Folgerungen müßte wohl zunächst die Hauptprämisse bewiesen werden, nämlich abermals die Möglichkeit des vielumstrittenen Zusammenhanges mit den Seismogrammen. Und da wäre wohl entschieden zu fragen, warum die Kabelunterbrechung vom 5. Mai, welche dann doch auch denselben Ursachen zuzuschreiben wäre wie die vom 7. Mai, von keiner der europäischen Warten registriert wurde, ebensowenig wie der Kabelriß anläßlich des neuerlichen Ausbruches des Pelée vom 30. und 31. August, was doch bei dem Zutreffen obiger Folgerungen der Fall sein müßte. Denn nach dem diesbezüglich vorliegenden Beobachtungsmateriale sind alle drei Ereignisse als analog

Dr. E. Rudolph, Über submarine Erdbeben und Eruptionen. G. Gerlands Beiträge zur Geophysik, II. Band, pag. 537.

anzusehen, da ja bezüglich aller genau dasselbe bekannt ist, nämlich, daß sie sich an den bestimmten Tagen ereignet hatten und daß diese Tage in den Zeitpunkt stärkerer vulkanischer Tätigkeit fielen; nichts weiter. Es liegen weder Nachrichten über den Grad eines gleichzeitig gefühlten Bebens als ursächlicher Erschütterung vor, noch solche über eine genaue Zeit der Unterbrechung. Es ist daher auch dieser Versuch John Milnes, einen Kausalnexus herzustellen, mit großer Vorsicht aufzunehmen, da in der Beweiskette das wichtigste Glied, die Art und Zeit des Kabelbruches in der angenommenen Übereinstimmung mit den Seismogrammen, selbst noch des Beweises bedarf, und John Milne sagt schließlich selbst in richtiger Erkenntnis dieses Umstandes: But whether the earthquake which took place in that island is identical with that recorded in Britain and represents a suboceanic convulsion which interrupted the cables on that date can only be definitely settled by those who know the hours at which these cables ceased to work. Es wäre also nach alledem nur das eine zu sagen, daß nach den bisher vorliegenden Nachrichten über die Maivorgänge auf den Kleinen Antillen keine Daten vorhanden sind, welche einen Zusammenhang der Seismogramme vom 8. Mai mit gleichzeitigen tektonischen Vorgängen in dem Gebiete der Kleinen Antillen mit einiger Sicherheit beweisen ließen.

Dr. Hecker\* (Potsdam) geht noch weiter und sucht einen Zusammenhang der Aufzeichnungen direkt mit der vulkanischen Tätigkeit selbst zu beweisen und scheint als Ursache ein von der Eruption veranlaßtes vulkanisches Beben zu halten, indem er als Zeitpunkt des Entstehens den Moment annimmt, sin dem die hinausdrängende feurige Masse die oberen Teile der Erdrinde durchbricht und die Lava frei gibt». Abgesehen davon, daß auch dieser Annahme, wie allen übrigen, die Unvereinbarkeit der registrierten und menschlich beobachteten Zeiten entgegensteht, so kann ein Seismogramm bei einer derartigen Entfernung der Station vom angenommenen Epizentrum unmöglich als vulkanisches Beben qualifiziert werden. Vulkanische Beben als Folgen der Spannung der Gas- und Dampfmassen, die gegen den Widerstand der den Ausbruch hemmenden Schichten der äußersten Erdrinde arbeitet, oder, wenn kein solcher Widerstand vorhanden ist, als Folgen der Ausbreitung in den Kraterhöhlungen äußern sich nur in einer stärkeren oder geringeren Erschütterung der obersten Schichten der Erdrinde, also der epizentralen Oberfläche, sind aber vermöge der hohen Lage ihrer Erregerstelle nicht imstande, eine Erschütterung der gesamten Erdrinde hervorzubringen, also ihre Wellen den feinempfindlichen Instrumenten in einer Entfernung von 7000 bis 8000 km mitzuteilen. Als derartige vulkanische Beben sind die von den Antillen berichteten Erschütterungen aufzufassen, und waren die durch den Ausbruch der Soufrière verursachten scheinbar

<sup>\*</sup> Dr. O. Hecker, Die Beobachtung der jüngsten vulkanischen Erscheinungen in Potsdam. Zeitschrift «Die Woche» 1902, Nr. 21, pag. 935.

von besonderer Heftigkeit, da sie ja noch auf Dominica, das ist in einer Entfernung von 40 bis 50 geographischen Meilen, makroseismisch als heftig wahrgenommen wurden. Doch auch eine derart heftige vulkanische Erschütterung ist nur eine lokale, die man wegen der Unmöglichkeit der größeren Fortpflanzung ihrer Wellen in größeren Entfernungen nicht fühlen, also in Europa auch nicht registrieren konnte, da ja im gegenteiligen Falle diese scheinbar stärksten von den Antillen gemeldeten Erschütterungen vom 7 Mai, 10 und 111/, Uhr vormittags, um ca. 31/, und 5 Uhr nachmittags in Mitteleuropa hätten verzeichnet werden müssen, was natürlich nicht der Fall war. Gerland führt in seiner oben genannten Abhandlung als Beispiel dieser geringen Fortpflanzungsfähigkeit vulkanischer Beben eine Beobachtung des guten Vesuvkenners Professor Mercalli in Neapel an, nach welchem an sehr feinfühligen Instrumenten die Wahrnehmung gemacht wurde, daß der Boden des Vulkans beim Vesuvobservatorium vor dem Hervorbrechen einer irgend stärkeren Dampfwolke erbebte, während in Resina und Portici, dicht am Fuße des Vulkans, vom Erdbeben keine Spur war. Auch der Ausbruch des Krakatau vom 26. August 1883, der bei weitem heftiger war als der des Pelée und der Soufrière, hat zwar nach Indd eine 50 m hohe Flutwelle in der Sundastraße verursacht, die bis Mauritius, Kap Horn, angeblich sogar bis in den englischen Kanal reichte, aber keine Erdbebenwellen von weiterer Verbreitung ausgelöst. Es ist daher nach dem Gesagten ausgeschlossen, den vulkanischen Erschütterungen der Kleinen Antillen eine bis Mitteleuropa reichende Verbreitungsfähigkeit zuzuschreiben, und daher die Annahme Dr. Heckers, die er, um mich der Worte F. Etzolds\* zu bedienen, wohl unter dem frischen Eindrucke der Zeitungsberichte ausgesprochen haben mag, wohl nicht berechtigt.

Gerland, der einen Zusammenhang des Seismogrammes vom 8. Mai mit den Antillen ebenfalls negiert, geht allerdings in der Kritik dieser Aufzeichnung weiter, indem er sagt: «Der Erdstoß am 8. Mai frühmorgens ereignete sich im südlichen Spanien, nicht in Amerika.» Nach den Berichten, die mir bis heute über das spanische Beben vorliegen, wurden am 8. Mai gegen 16h, also Nachmittag und nicht früh, in Alicante, Elche und Murcia starke Erdstöße verspürt. Es bildet daher, wenn nicht möglicherweise dem Professor Gerland andere Berichte vorliegen, die Zeit abermals ein unübersteigbares Hindernis.

Es ist überhaupt ein merkwürdiges Schicksal, welches gerade dieses Seismogramm vom 8. Mai früh erleidet, da es meines Wissens in der Geschichte der instrumentellen Erdbebenbeobachtung noch nicht vorgekommen ist, daß ein Seismogramm trotz des so unsicheren mikro- und

<sup>\*</sup> F. Etzold, Das Wiechertsche astatische Pendelseismometer der Erdbebenstation in Leipzig und die von ihm gelieferten Seismogramme von Fernbeben. Bericht der mathematisch-physikalischen Klasse der königl, sächs, Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig, pag. 308.

makroseismischen Beobachtungsmateriales um jeden Preis einem der elementaren Tagesereignisse zugeschrieben werden mußte. Es ist ja allerdings, wie schon bemerkt, in der Psychologie des Menschen begreiflich und daher begreiflich, daß das einigermaßen zeitliche Zusammentreffen des Seismogrammes mit einer welterschütternden Katastrophe den Versuch nahezu aufdrängt, einen Zusammenhang zu suchen, und so wurde auch das Seismogramm vom 8. Mai durch das allgemeine Interesse, das die Vulkankatastrophe der Antillen in allen Kulturländern erregte, in den Kreis dieses Tagesereignisses und einer lebhaften Kritik gezogen, die es eben nur diesem seinen zeitlichen Zusammentreffen verdankt. Es ist daher auch dieses Seismogramm, wie es unter anderen weniger überhasteten Umständen geschehen wäre, vorläufig in die Kategorie der Diagramme unbestimmten Herdesseinzureihen, und es ist einer gründlicheren und unbeeinflußten Untersuchung vorbehalten, den Beweis eines Zusammenhanges mit den Antillen zu liefern oder einen solchen rundweg zu negieren.

## Der Erdbebenkatalog von B. M. Lersch in Aachen.

Der von † Dr. B. M. Lersch in Aachen verfaßte Erdbebenkatalog ist von Seite der Witwe des Verstorbenen dem Aachener meteorologischen Observatorium zum Geschenk gemacht worden. Welche Bedeutung diesem Kataloge in Fachkreisen beigemessen wird, zeigt am besten das Schreiben, welches die I. internationale seismologische Konferenz an Herrn Dr. Lersch richtete, nachdem der Direktor des Aachener meteorologischen Observatoriums, Herr Dr. P. Polis, der Versammlung einen Teil dieses Werkes vorgelegt hatte. Der Wortlaut dieses hochbedeutsamen Schreibens lautet folgendermaßen:

## Hochgeehrter Herr Doktor!

Die seismologische Konferenz hat durch Herrn Dr. Polis den Einblick in den mit so außerordentlicher Hingebung und Sachkunde ausgearbeiteten Erdbebenkatalog erhalten. der einen wesentlichen Teil der Arbeit eines langen und reichen Lebens darstellt. Über den großen Nutzen, den ein solches, direkt auf den Quellen fußendes Verzeichnis aller jemals in die Erscheinung getretenen Erschütterungen der Forschung gewähren muß, waren sich die Versammelten einig, und es wurde nur das lebhafte Bedauern ausgedrückt, daß ein Abdruck des wertvollen Manuskriptes in extenso doch wohl wegen der hohen zu erfordernden Mittel in absehbarer Zeit nicht zu erhoffen sein möchte. Der Wunsch der Konferenzmitglieder, das ungeheure, durch Ihren Fleiß angesammelte Material der Wissenschaft nutzbar zu machen, ist jedoch ein höchst dringender, und deshalb geht unsere Bitte an Sie dahin, gestatten zu wollen, daß Ihre handschriftliche Sammlung der kaiserlichen Hauptstation für Erdbebenforschung zu Straßburg i. E. - vorbehaltlich aller Eigentumsrechte des Autors - einstweilen überlassen werde, um bei der in Aussicht genommenen Herstellung eines den Grundsätzen der neueren seismischen Forschung angepaßten Erdbebenkataloges als eine höchst wertvolle Unterlage und Stütze zu dienen. Genehmigen Sie, hochverehrter Herr, den Ausdruck der vorzüglichsten Hochachtung,

Die internationale seismologische Konferenz.

In Aachen kann der Katalog im Observatorium benützt werden; eventuell werden Bruchstücke des Kataloges an öffentliche Institute zur Benützung gegen Erstattung der entstehenden Portokosten etc. verliehen. Naturgemäß ist bei allen diesbezüglichen Veröffentlichungen der Name Lersch als Quelle und Autor des Kataloges anzuführen. Etwaige Anträge auf Benützung des Kataloges sind an den Direktor des meteorologischen Observatoriums in Aachen zu richten.

Aachen im Oktober 1902.

Meteorologisches Observatorium in Aachen: P. Polis.

# Erdbebenwarte in Shide auf der Insel Wight, England.\*



Shide (50°41'18" n.B. 1°17'10" w.L.) liegt auf einem Bergrücken von Kreide, der sich durch die Insel von Osten nach Westen zieht und im Norden steil abfällt. Instrumente, die gegenwärtig beständig tätig sind, gibt es drei.

1.) Ein Milnescher Horizontalpendel-Apparat mit photographischer Registriervorrichtung, von welchen schon 37 Apparate auf verschiedenen Punkten der Erde aufgestellt sind. Der Pendelarm ist von Nord nach Süd eingestellt und so eingerichtet, daß eine seitliche Ablenkung des Endes desselben um 1 mm einem Winkel von 0.54" entspricht.

<sup>\*</sup> Nach freundlichen Mitteilungen des Prof. John Milne. Original englisch, übersetzt von F. Bračić.

- Ein Paar ähnlicher Milnescher Pendel, eingestellt in der Richtung Nord-Süd und Ost-West. Die Periode dieser ist von Zeit zu Zeit geändert worden
- 3.) Ein Paar schwerer Horizontalpendel, eingestellt in der Richtung Nord-Süd und Ost-West, mit sechsfacher Vergrößerung. Die Aufzeichnung erfolgt mittelst Nadeln auf berußten Zylindern. Jeder Arm hat eine Länge von 1 m und trägt am äußersten Ende ein Gewicht von 40 kg. Die angeführten Instrumente sind auf Ziegel- und Betonsäulen auf dem Kreidefelsen aufgestellt.

Außerdem sind noch Apparate für besondere Untersuchungen vorhanden. So z. B. waren bis zum heurigen Jahre ein großer Klinograph und ein Vertikal-Spiralfeder-Seismograph mit photographischer Registrierung im Gebrauche.

(Die Warte auf Shide wird bekanntlich von dem verdienstvollen Schöpfer des ganzen Beobachtungsnetzes, John Milne, welches England zum Studium der Beben über die Erde hin ausgedehnt hat, geleitet.)

Anmerkung der Schriftleitung.

# Krainer Beben nach Aufzeichnungen bei Schönleben und Valvasor. Mitgeteilt von P. von Radics.

In Nr. 2 des ersten Jahrganges der «Erdbebenwarte» habe ich in der Fußnote zu meinem Artikel: «Historische Erdbebennotizen aus Krain und den Nachbarländern» in Aussicht gestellt, die in der «Ehre des Herzogtums Krain» von Johann Weikhard Freiherrn von Valvasor (1689) verzeichneten Erdbeben in Krain in einem eigenen Artikel für diese Fachzeitschrift zusammenzustellen.

Inzwischen war es mir, dank der freundlichen Mitteilung seitens der geehrten Direktion der k. k. Hofbibliothek in Wien gegönnt, die daselbst im Manuskript erliegenden für die Geschichte Krains vielfach belangreichen Aufzeichnungen des einstigen Laibacher Bürgermeisters Ludwig Schönleben (1648, 1649, 1652 bis 1654), die speziell auch als eine Hauptquelle zu Valvasors monumentalem Werke anzusehen sind, zu kopieren und zum Zwecke meiner umfassenden Valvasor-Biographie mit der Verwertung derselben durch Valvasor kritisch in Vergleich zu zichen.

Da sich die Daten, welche meine hier vorliegende Aufgabe betreffen, bei den genannten beiden heimatlichen Chronisten stellenweise ergänzen, so habe ich das ursprüngliche Thema durch die Einschiebung der Beben nach Schönleben erweitern zu sollen erachtet.¹

Im Jahre 792 «Großes Hochwasser in Krain und Känten (auch in Dalmatien und Friaul), weil das adriatische Meer mit einer mächtigen Flut ausbrach. Mit dem wässerigen Element verband sich auch bald das irdische zu gleicher Erschreckung der Sterblichen, denn es geschahen in besagten Ländern gewaltig starke Erdbeben.» (V. IV. [XV.], pag. 248.) «Solchen Schrecken mehrten viele entsetzliche Gesichter und Erscheinungen in der Luft; von Dalmatien gegen Isterreich und Crain gewann der Himmel eine ganz rote und feurige Gestalt, wobei man lange, feuerrote Striche und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei den Zitierungen im Texte dieser Zeilen bedeuten die Kürzungen: V = Valvasor, Ehre des Herzogtums Krain, Sch. I. und Sch. II. = Schönlebens Manuskripte der k. k. Hofbibliothek in Wien.

gleichsam flammende Spiesse und Schwerter sah, über das schauete man einen traurigen Cometen (oder Haarstern), der aus seiner gräu- und abscheulichen Ruten viel Flammen gab. (flüch pag. 249.)

1000. •lst zu Laybach ein großer Erdbidem gewesen und ein Comet und seltsam Wunderzeichen am Himmel erschienen.» (Sch. II., V., III., XI., pag. 709, fast wörtlich gleich, mit Zitierung Schönlebens.) (Der gelehrte italienische Erdbebenforscher Mario Baratta bemerkt in seinem ausgezeichneten Werke: I Terremoti d'Italia, Torino 1901, auf Seite 19 unter Nr. 90 zu dieser von verschiedenen Chronisten angeführten Erdbebennotiz, •da keiner der Aufzeichner eine bestimmte, von diesem entsetzlichen Beben betroffene oder zerstörte Stätte anzuführen vermöge, daß alle diese Angaben lediglich auf die allgemeine Furcht vor dem Weltuntergange zur Jahrtausendwende zurückzuführen seien.»)

1348 conversio Pauli (25. Jänner) sin Steuer, Kärnten und Crain; und seind bei Villach zween Berg zusammen gefällen, davon sieh die Häuser in der Stadt zerschütt und zu Boden gefällen. (Sch. I.) Valvasor setzt zwar dieses Erdbeben anfänglich in das Jahr 1340 und zitiert ein in einem alten Buche in Reifnitz verzeichnetes lateinisches Distichon, sin dessen Verses ihm aber selbst das Erdbeben gekommen zu seins scheint, weshalb er in Übereinstimmung mit Fuggers Ehrenspiegels schließlich statt 1340, das Jähr 1348 als das richtige Datum¹ annimmt. (V. IV. [XV.] pag. 321.)

1491 hat Krain grosse Erdbeben empfunden, und (dies) vielleicht geweissagt, was bald für ein Herzbeben in dem Lande entstehen würde wegen der wiedereinbrechenden blutdürstigen Türken. (V. IV. (XV.), pag. 382 mit Zitierung Schönlebens.)

1502, 6. März, 2 Uhr nachmittags. Agram der Thurm der Markuskirche «gänzlich zerschüttet, zersplittert, und von Grund aus übern Haufen geworfen.» (V. IV. [XII.], pag. 5.)<sup>2</sup>

1509. Wie nun das Land von dem Kriegsgetümmel sehr bewegt ward: also erzeugte sich auch die Erde nicht gar zu ruhig, sondern erbebte in diesem Jahr in Crain gar stark, wodurch nicht allein zu Laybach an dem Landhaus, Vicdomhaus, Teutschem Haus und andern Gebäuden mehr großer Schade geschah, sondern auch auf dem Lande viel Kirchen und Schlösser als unter andern Aursperg, Hasberg, Billichgratz, Gutenberg, Veldes nebst noch mehreren andern Gebäuen sehr beschädigt wurden. (V. IV. [XV.], pag. 400.) Valvasor zitiert hier als Quelle das Manuskript von Labach, das identisch ist mit Ms. Schönleben I., nun aber sagt Ms. Schönleben I., welches unter 1509 kein Beben vermerkt, zum Jahre

1510: «Es ist in diesem Jahre ein erschrecklich Erdbeben gewesen, daß (in Laibach) vil Gebäu als das Landhaus, Vizdombhaus und Teutschhaus und andere Gebäu großen Ruin erlitten» und bemerkt dann zum Jahre

1511, eist im Land Crain widerumb ein großer Erdbidem gewesen so vil Schlösser als Auersperg, Haasberg, Gutenberg, Veldes, Pillichgraz und andere schöne Häuser und Kirchen verderbt. (Sch. I. und II.) Zu diesem Jahre

1511 schreibt aber Valvasor unter Zitierung der Manuskripte der krainischen Landschaft, der Stadt Stein, Schönlebens³ und des Grafen Lamberg (IV, XV, pag. 402) ausführlich also: «Es ward das Land Crain sehr erschreckt durch ein heftiges Erdbeben, welches im Mertzen angefangen (etliche Verzeichnisse setzen den 6. Marty, etliche den 26. zum Anfange\*) Tag und Nacht über einen Monat angehalten, viel Städte, Schlösser und Kirchen geruinirt und über 200.000 fl. Schaden gethan. Die Steiner'sche

Anm. d. Verf.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Baratta (Villaco, Veneto), I Terremoti d'Italia, pag. 49, Nr. 234,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Baratta, vier Beben: Cittaducale (Aquila), Urbino (23. Jänner), Cunco (Mai), Ancona (6. September), I. c., pag. 85, Nr. 363 bis 366.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hier ist des Domdechanten Joh. Ludw. Schönleben, des Verfassers der Carniolia antiqua et nova, Manuskript zum zweiten nicht erschienenen Bande gemeint.

<sup>4</sup> Baratta l. c., 26 März, Friuli, pag. 88 ff., Nr. 376.

Verzeichnis meldet, es habe den 6. Marty den Anfang genommen, ein halbes Jahr gewährt, und in Crain hin und wieder regiert, Die Landschaftliche Verzeichnis beglaubt gleichfalls, daß es starke Erdbeben gesetzt und zwar sonderlich auf dem Karst, also daß viel Gebäue übereinandergefallen. Das Schönleben-Manuskript macht es noch erschrecklicher, indem es spricht: In Carniolia tantus terrae motus fuit, ut urbes et castra coruerint, Secuta fames magna. In Crain ist ein so groß Erdbeben gewest, daß Städte und Schlösser gefallen, und ist ein großer Hunger darauf gefolgt. Gleichwol - fügt Valvasor bei muß dieses nicht ebenso verstanden werden, als ob darüber einige Städte gar zugrunde gegangen wären: sondern nur also, daß etliche oder viele Gebäue dadurch zu Boden geworfen worden. In dem sog. Schlösserbuches, im III. Bande seines Werkes: «Die Ehre des Herzogtums Krain» nennt er als von diesem Beben des Jahres 1511 speziell betroffene Orte: Laibach (XI. 714), das Landhaus in Laibach speziell (XI. 671), Auersperg (XI. 24), während er bei nachbenannten Schlössern: Billichgraz 1509 oder 1511 (XI, 33), Gutenberg 1509 oder 1511 (XI, 243), Haasberg mit Zitierung der Landschaftsnotate 1509 (XI, 270), Veldes mit Zitierung der landsch. Schriften 1509 (XI. 270) als Datum ansetzt. Ich habe in meinem Aufsatze: Das grausame Erdpidem vom Jahre 1511» (im 3, Jahreshefte des Vereines des krain, Landesmuseums vom Jahre 1862) dieses Beben zumeist nach einer zeitgenössischen Handschrift der königl. Hofbibliothek in München (Bericht des krain, Vizedoms zu Laibach lörg von Egk) ausführlich behandelt und dazu in Nr. 7 des ersten Jahrganges der «Erdbebenwarte» auf Grund eines zeitgenössischen Manuskriptes der k. k. Studienbibliothek in Laibach einen wichtigen Nachtrag geliefert.

1512. In dem Lambergschen Manuskript wird gedacht; «es sey Anno 1512 ein gewaltiges Erdbeben in Crain geschehen, wobei viel Häuser und Gebäu eingefallen.» (V. IV. [XV.] 402.) Dazu bemerkt Valvasor: «Scheint dieses letzte sei ein Anhang des vorigen (von 1511) oder eine Nacherschütterung gewest und habe das vorige (in) mancher Gegend länger angehalten als anderswo.»

1575, «den 17. November ereignete sich zu Laibach ein starkes Erd-Beben.»
(V. III. [XI.] 76, nach Aufzeichnung der Stadt Laibach.)

1590, \*am Ostertage (19. April a. K., 22. April a. K.) zwischen 1 und 2 Uhr Nachmittag verspürte man zu Laybach ein Erdbeben, welches den 18. Mai gedachten Jahres sich nochmals ereignete. (V. III. [XI.] 717, nach einem Manuskript des Bischoft Thomas Chrön.) •Im Jahre 1590 verspürte man zu Agram ein starkes Beben. (V. IV. [XII.] 5.)

1621, «Ist zu Laybach ein starker Erdbidem.» (Sch. I. und II.) (V. III. [XI] 719 zitiert Ms. Schönleben.)

1622. «Zu Laybach großer Erdbidem, ist der Jesuiter Creutz an dem Kirchthurm vil Rauchsäng hin und wieder sonderlich im Landhaus herabgesallen. Es sind auch drei Sonnen gesehen worden.» (Sch. I. und II.) (V. III. [XI.] 719, fast wörtlich.)

1625, •großer Erdbidem (in Krain) und darauf in Unterkrain großer Sterb.• (Sch. I. und II.) (V. IV. [XV.] 591, zitiert Not. Schönleben.•)

1626, «den 7. Jenner des Morgens ein wenig nach 5 Uhr hat man zu Laybach ein Erdbeben verspürt.» (V. III. [XI.] 720, nach einem Manuskript des Bischofs Thomas Chrön.)

1634, «ist hier (in Laibach) ein großes Erdbidem gewesen.» (Sch. I. und II.)

1640, «ist großer Erdbidem gewesen, hat das Schloß zu Rain (in Untersteiermark) übel verderbt und andere Schlösser mehr. (Sch. I. und II.) Valvasor schreibt: «1640 kam ein großes Erdbeben, wovon das Land Krain zu unterschiedlichen Malen erschüttert.• (V. IV. [XV.] 593 und zitiert Ms. Schönleben.³)

1641, «den 13. Jänner des Morgens zwischen 7 und 8 Uhr hat sich zu Laybach ein starkes Erdbeben ereignet und den 30. August zwischen 8 und 9 Uhr in den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Baratta Termoli, Rimini, I. c., pag. 120, Nr. 498, 499.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Baratta Badolatto (19. Juni) l. c., pag. 133, Nr. 513.

Laybacherischen Lüfften sich ein Schießen hören lassen, als wenn etliche 100 Musquetierer in der Luft zugleich Salven gegeben hätten, was es bedeutete hat Niemand gewußt. (V. III. [XI.] 721, zitiert Laibacher Manuskript.)

1643, «den 19. Marty ist allhier (in Laibach) morgens um halb 4 Uhr ein starker Erdpidem.» (Sch. I. und II.) (V. III. (XI.) 722. zitiert Schönleben.)

1669, 1. September und 29. Dezember «Erdbeben in Laybach.» (Sch. II. fortgesetzt von Thalhitscher von Thalberg. (V. III. [XI.] 725 fügt bei: «mit unglaublicher Gewalt.»)

1670, «erhub sich zu Freudenthal (ehem. Kartäuserkloster zwischen Laibach und Oberlaibach) nach Mitternacht ein starkes Erdbeben, dabey sich ein so starkes Gekrach oder Schlag hören lassen, als ob man mit einer Karthaune schösse, wovon aber dieser Knall oder Schlag entstanden kunnte man nicht wissen. (V. III. [XI.] 143, zitiert Ms. Freudenthal.)

1684, <21. Oktober um 1/,7 Uhr früh zu Laybach ein starkes Erdbeben, daß etliche Rauchfänge über den Haufen auch viele Dachziegeln von den Dächern herabfielen.» (V. III. [XI.] 728, zitiert sich selbst als Zeitgenossen.)

1689, «10. März um 4 Uhr früh erhub sich in Krain ein gewaltiges Erdbeben. 
(Über dieses von Valvasor selbst auf seinem Schlosse Wagensberg [in Unterkrain]
beobachtete Beben habe ich die betreffende Stelle aus V. IV. [XV.], pag. 608, bereits in der
Nummer 11 und 12 des ersten Jahrganges der Erdbebenwarte, S. 143, wörtlich ausgehoben.)

### Monatsbericht für Jänner 1902

der Erdbebenwarte an der k. k. Staats-Oberrealschule in Laibach.

(Gegründet von der Krainischen Sparkasse 1897.)

a) Beobachtungen an der Erdbebenwarte in Laibach.

Am 25. Jänner zwischen 1 h und 2 h verzeichnete der Wellenmesser (1:100) und das Horizontalpendel der Warte ein schwaches Fernbeben, welches an allen Stationen, deren Berichte uns vorliegen, registriert wurde (siehe unten). Über die vermutliche Lage des Epizentrums liegen uns bisher noch keine Nachrichten vor.

## A. Analyse des Bebenbildes vom Wellenmesser (1:100):

OW.-Komponente:

1 h 26 m Beginn kaum wahrnehmbarer, sehr langgezogener Wellen, die

1 h 31 m etwas deutlicher auftreten und

1 h 40 m in die Hauptbewegung übergehen; Maximum um

1 h 43 m, A. = 0.2 mm, Periode = 24 s.

Ende unbestimmbar.

Die beiden übrigen Komponenten haben das Beben nicht verzeichnet.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Baratta Massa Cervia (Juni) l. c., pag. 133, Nr. 513, 514.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Baratta Catania (11. März) l. c., pag. 146, Nr. 554.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Baratta Verona (16, Juli) l. c., pag. 147, Nr. 555.

<sup>4</sup> Baratta Terra di Barri (21. Sept.) l. c., pag. 163, Nr. 576.

### B. Analyse des Bebenbildes vom Horizontalpendel:

SW.-NO.-Komponente:

1 h 9 m Beginn sehr schwacher Sinuslinien.

1 h 39 m 20 s Beginn der Hauptbewegung, welche in 15 Wellen bis

1 h 45 m 30 s dauert, Periode = 24 s, A=0.3 mm, hierauf abnehmende Wellen. Ende ca. SO.-NW.-Komponente:

1 h 20 m Beginn sehr schwacher Sinuslinien.

1 h 40 m Beginn der Hauptbewegung, welche bis ca.

1 h 44 m dauert, M. = 0·1 mm. Ende unbestimmbar.

2 h 30 m.

## b) Beobachtungen an in- und ausländischen Erdbebenwarten.\* (Nach den bisher eingegangenen Monatsberichten der Stationen.)

1. Jann. Fernbeben, registriert in Hamburg (Horizontalpendelstation von Dr. Schütt) 6 h 32 m 15 s bis ca. 9 h; Straßburg i. E. (kais. Hauptstation für Erdbebenforschung) 6 h 32 m 40 s bis 8 h 3 m; Lemberg ca. 6 h 36 m; Rom, Rocca di Papa, Pavia und Catania 6 h bis 8 h; Ischia (R. Osservatorio Geodinamico di Casamicciola) 6 h 33 m 19 s bis 7 h 45 m; Irkutsk (Observatoire Magnétique et Météorologique, Rußland) 6 h 24 m 54 s bis 9 h 14 m 24 s, M. 6 h 47 m 36 s; Shide (Newport, Isle of Wight, England) 6h 36m 12s bis 8h 21m, M. 7 h 16 m 12 s; Kew Observatory (National Physical Laboratory, England) 6h 41 m 48 s bis 8h 27 m, M. 7h 21 m 24 s; Edinburgh (Royal Observatory, Schottland) 6 h 41 m 12 s bis 7 h 36 m, M, 7 h 9 m; Bidston (Liverpool Observatory, England) 7 h 13 m 36s bis 8 h 23 m, M. 7 h 31 m 54 s; Toronto (Meteorological Observatory, Canada) 6 h 39 m 12 s bis 10 h, M. 7 h; Viktoria (British Columbia) 6 h 26 m 30 s bis 8 h 50 m, M. 6 h 50 m 36 s; San Fernando (Instituto y Observatorio de Marina, Spanien) 6h 44 m 30 s bis 8 h 10 m 30 s, M. 7 h 20 m 30 s; Abbassia Observatory (Agypten) 6 h 48 m bis 6 h 58 m, M. 6 h 53 m; Alipore Observatory (Kalkutta) 6 h 42 m 57 s bis 7 h 58 m 12 s, M. 7 h 8 m 23 s; Bombay (Government

Die Instrumente der verschiedenen Stationen, deren Zeitangaben gebracht werden, sind: in Hamburg, Straßburg und Lemberg das dreifache Horizontalpendel von Rebeur-Ehlert, in Laibach und Pola der mechanische Kleinwellenmesser (Mikroseismograph) von Vicentini, an den italienischen Stationen mechanisch registrierende Instrumente nach verschiedenen Systemen, in Irkutsk, Shide, Kew, Bidston, Edinburgh, Toronto, Viktoria, San Fernando, Kairo, Cape of Good Hope, Kalkutta, Bombay, Kodaikanal, Batavia, Baltimore, Trinidad, Perth, Wellington, Christchurch, Honolulu das Horizontalpendel von Milne und in Taschkent das zweifache Horizontalpendel System Zöllner. Die angegebenen Zeiten sind mitteleuropäische Zeit.

Observatory) 6 h 47 m 12 s bis 7 h 54 m, M. 7 h 17 m 42 s; Kodai-kánal Observatory (Madras) 6 h 43 m 42 s bis 9 h 15 m, M. 7 h 18 m 6 s; Baltimore (Johns Hopkins University, Md., U. S. A.) 6 h 32 m 12 s bis 9 h, M. 7 h 2 m; St. Clair (Botanical Department, Trinidad, B. W. J.) 7 h ?m bis 8 h ?m, M. 7 h 24 m; Perth (West-Australien) 6 h 46 m bis 7 h 1 m; Christchurch (Magnetic Observatory, Neu-Seeland) 6 h 44 m 30 s bis 7 h 23 m, M. 7 h 16 m.

Aufzeichnungen in Straßburg 12h 14m 25s bis 12h 40m, M. 12h 18m 35s; Bidston 10h 18m 12s bis 13h 35m, M. 10h 58m; Alipore 8h 35m 50s bis 9h 5m 19s, M. 8h 51m 5s; St. Clair 16h 50m bis 16h 53m, M. 16h 50m.

- 2. Jänn. Aufzeichnungen in Hamburg 15 h 26 m 12 s bis 15 h 42 m; Straßburg 15 h 23 m 15 s bis 15 h 50 s, M. 15 h 25 m 20 s; Rom 11 h; Taschkent (astronomisches und physikalisches Observatorium) 19 h 6 m 16 s, M. 19 h 8 m 13 s; Kew 16 h 26 m 48 s bis 16 h 32 m 48 s; Baltimore 15 h 8 m; Christchurch 16 h 4 m 30 s.
- Aufzeichnungen in Hamburg 22 h 28 m 7 s bis 23 h 30 m; Straßburg 22 h 30 m 20 s bis 23 h 20 m; Lemberg ca. 22 h 30 m;
  Batavia 17 h 57 m 48 s bis 18 h 8 m, M. 17 h 59 m 42 s; Baltimore 14 h.
- Aufzeichnungen in Kodaikánal 4 h 44 m 30 s bis 4 h 46 m, M. 4 h 45 m.
- 5. Aufzeichnungen in Toronto 10 h 51 m 30 s bis 10 h 54 m.
- Aufzeichnungen in Taschkent 3 h 1 m 12 s bis 3 h 4 m, M. 3 h 41 m 7 s.
- Aufzeichnungen in Baltimore 15 h 48 m 24 s; Abbassia 14 h 29 m 30 s und 21 h 9 m.
- Nahbeben in Rom und Rocca di Papa 13 h 30 m; Aufzeichnungen in Kew 13 h 26 m 12 s bis 13 h 32 m; Taschkent 30 h 1 m 46 s, M. 20 h, 13 m 10 s.
- 9. Fernbeben, registriert in Hamburg 1h 12m 14s bis 2h 19m; Straßburg 1h 11m 15s bis 2h 21m, M. 1h 32m 15s; Lemberg (Zeit?); Mineo und Catania 0h bis 2h; Taschkent 1h 12m 50s bis 3h 13m, M. 2h 12m 14s; Shide 1h 32m 48s bis 1h 38m; Bidston 1h 28m 24s bis 3h 35m, M. 1h 31m 30s; Toronto 1h 17m, 2h 11m und 2h 17m; Victoria 1h 13m 54s bis 1h 19m, 2h 22m und 2h 23m 30s; Batavia 1h 2m 48s bis 2h 30m, M. 1h 8m 24s; Baltimore 1h 21m 12s bis 1h 28m; Perth 1h 17m bis 2h 24m, M. 1h 29m.
  - Aufzeichnungen in Baltimore 22 h 10 m 18 s.
- 10. Aufzeichnungen in Rocca di Papa 5 h; Straßburg 22 h 32 m 10 s.
- Aufzeichnungen in Taschkent 21 h 5 m 38 s bis 22 h 10 m, M. 21 h
   20 m 30 s; Abbassia 21 h 9 m; Kodaikánal 6 h 6 m 7 s bis 6 h 10 m, M. 6 h 6 m 9 s.

- 12. Jänn. Fernbeben, registriert in Hamburg 23 h 41 m 28 s bis 1 h 14 m; Straßburg (Milne) 23 h 48 m 30 s; Lemberg (Zeit ?); Irkutsk 23 h 35 m 12 s bis 24 h 41 m 6 s, M. 24 h 5 m 30 s; Taschkent 23 h 30 m 7 s bis 2 h 6 m (13. I.), M. 0 h 5 m 28 s; Rocca di Papa 0 h bis 2 h (13. I.); Shide 23 h 42 m 54 s bis 24 h 53 m, M. 24 h 41 m 18 s; Kew 23 h 43 m bis 23 h 50 m, M. 23 h 47 m (?); Bidston 23 h 51 m 30 s bis 1 h 58 m (13. I.), M. 24 h 40 m 18 s; Edinburgh 23 h 50 m 30 s bis 1 h 29 m, M. 24 h 39 m; Kap der guten Hoffnung (Royal Observatory) 23 h 43 m bis 24 h 55 m, M. 24 h 9 m; Alipore 23 h 34 m 44 s bis 24 h 23 m 33 s, M. 23 h 49 m 59 s; Bombay 23 h 36 m bis 24 h 32 m, M. 23 h 57 m 18 s; Kodaikánal 23 h 14 m 30 s bis 24 h 24 m, M. 23 h 34 m 54 s und 23 h 49 m 24 s; Batavia 23 h 23 m 6 s bis 24 h 43 m, M. 23 h 29 m 36 s, 30 m 36 s, 31 m 42 s und 33 m; Perth 23 h 33 m bis 24 h 32 m, M. 23 h 42 m; Christchurch 23 h 39 m 30 s bis 24 h 10 m, M. 24 h 8 m.
- 14. Aufzeichnungen in Shide 1 h 35 m 18 s bis 1 h 45 m; Baltimore 15 h 49 m.
- Aufzeichnungen in Florenz (Observatorio di Quarto-Castello) 11 h
   26 m 32 s bis 12 h 15 m; Baltimore 23 h 31 m 30 s; 7 h 30 m 12 s,
   M. 7 h 36 m 30 s.
- 16. Aufzeichnungen in Taschkent 17 h 2 m 8 s, M. 17 h 6 m 29 s; Edinburgh 24 h 42 m 30 s bis 24 h 45 m 30 s.
- 17. A. Fernbeben, registriert in Straßburg (Milne) 1 h 17 m 5 s; Taschkent 1 h 15 m 58 s bis 3 h 2 m, M. 2 h 14 m 31 s; Shide 1 h 13 m 54 s bis 1 h 51 m; Kew 1 h 17 m bis 1 h 21 m; Bidston 1 h 15 m 18 s bis 1 h 44 m, M. 1 h 42 m 36 s; Edinburgh 1 h 15 m 30 s bis 1 h 20 m, M. 1 h 16 m 30 s; Toronto 1 h 5 m 12 s bis 1 h 32 m, M. 1 h 6 m 30 s; Viktoria 1 h 2 m 30 s bis 1 h 38 m 30 s, M. 1 h 17 m; Baltimore 1 h 4 m 36 s.

Aufzeichnungen in Christchurch 8 h 18 m 30 s.

- B. Fernbeben, registriert in Hamburg 20 h 54 m bis 22 h 15 m, M. 21 h 28 m 7 s; Straßburg 21 h 0m 20 s, M. 21 h 23 m 50 s; Lemberg (Zeit ?); Florenz 20 h 55 m 56 s bis 20 h 56 m 46 s; Padua 20 h 50 m; Irkutsk 20 h 42 m 18 s bis 21 h 39 m 48 s, M. 20 h 54 m 42 s; Taschkent 20 h 52 m 8 s bis 22 h 51 m, M. 21 h 14 m 2 s. Shide 21 h 31 m 18 s bis 21 h 39; Bidston 21 h 20 m 12 s bis 21 h 46 m, M. 21 h 28 m 42 s.
- 18. Aufzeichnungen in Edinburgh 8 h 41 m 30 s bis 8 h 44 m; Wellington (Neu-Seeland) 1 h 39 m bis 7 h 35 m.
- Fernbeben, registriert in Hamburg Oh 37 m 6 s bis 2 h; Straßburg Oh 34 m; Lemberg (Zeit?); Florenz Oh 37 m 4 s bis Oh 52 m;

Padua und Rom 0h 38 m; Irkutsk 0h 56 m 30 s bis 1 h 45 m 24 s; Taschkent 0h 44 m 51 s bis 2h 33 m, M. 2h 8 m 34 s. Shide 0h 44 m 36 s bis 1h 29 m; Kew 0h 57 m 30 s bis 1h 18 m; Bidston 0h 44 m 54 s bis 1h 31 m, M. 1h 24 m 18 s; Edinburgh 0h 46 m 30 s bis 1h 33 m, M. 1h 17 m; Toronto 0h 36 m bis 1h 19 m, M. 0h 39 m; Viktoria 0h 35 m 12 s bis 1h 30 m, M. 24 h 50 m 48 s; Kap der guten Hoffnung 0h 54 m 18 s bis 1h 34 m, M. 1h 28 m 30 s; Baltimore 0h 31 m 30 s bis 1h 26 m, M. 0h 42 m 6 s; St. Clair 0h 33 m bis 0h 57 m, M. 0h 41 m.

- 20. Jänn. Fernbeben in Hamburg 2h 27 m bis 2h 57 m; Taschkent 2h 2 m 43 s bis 2h 53 m, M. 2h 8 m 34 s; Florenz 3h 9 m 54 s bis 3 h 15 m, M. 3h 10 m 4 s; Shide 2h 38 m 42 s; Bidston 2h 39 m; Bombay 2h 5 m 42 s bis 2h 13 m 42 s, M. 2h 7 m 24 s. Außeichnungen in Perth 7h bis 9h.
- 21. Aufzeichnungen in Taschkent 7 h 27 m 26 s, M. 7 h 30 m 27 s, 11 h 28 m 40 s bis 13 h 32 m, M. 12 h 17 m, 18 h 52 m 47 s bis 19 h 38 m, M. 19 h 3 m 36 s; Perth 11 h 25 m bis 12 h 10 m, M. 11 h 35 m; Christchurch 16 h 10 m bis 16 h 46 m 30 s. M. 16 h 31 m und 19 h 2 m. Fernbeben, registriert in Hamburg 22 h 54 m 59 s bis 24 h. Straßburg 22 h 54 m 48 s; Florenz 22 h 54 m 32 s bis 23 h 7 m 47 s; Rom, Rocca di Papa und Padua 22 h 55 m bis 23 h 10 m; Taschkent 23 h 10 m 49 s bis 1 h (22. I.), M. 23 h 59 m 7 s; Baltimore (Zeit?); Irkutsk 0 h 13 m 30 s bis 0 h 42 m 24 s (22. I.). Shide 23 h 2 m 24 s bis 23 h 27 m; Kew 23 h 4 m 42 s bis 23 h 19 m; Bidston 23 h bis 23 h 41 m, M. 23 h 23 m 48 s; Edinburgh 23 h 5 m bis 23 h 46 m 30 s, M. 23 h 27 m; Toronto 22 h 56 m 18 s bis 23 h 20 m, M. 23 h 4 m 30 s; Viktoria 23 h 15 m 42 s bis 23 h 26 m 36 s; Kap der guten Hoffnung 23 h 6 m 42 s bis 23 h 59 s, M. 23 h 34 m 42 s; Baltimore 22 h 53 m 54 s bis 23 h 37 m, M. 23 h 5 m 12 s; St. Clair 22 h 51 m bis 23 h 6 m. M. 22 h 55 m.
- 22. Aufzeichnungen in Irkutsk 11 h 1 m 18 s bis 11 h 3 m 42 s; Christchurch 7 h 17 m, M. 7 h 23 m; Padua 22 h 17 m und 23 h 42 m (Fernbeben); Baltimore 20 h 43 m 36 s.
- 23. Aufzeichnungen in Padua 0 h 36 m; Taschkent 5 h 44 m 33 s, M. 6 h 5 m 52 s; Pola 14 h 36 m 36 s bis 14 h 39 m 36 s, M. 14 h 37 m 25 s und Padua 14 h 38 m bis 14 h 44 m; Viktoria 16 h 51 m 30 s bis 17 h 11 m 48 s; Irkutsk 16 h 42 m 6 s bis 17 h 15 m 30 s, M. 16 h 56 m 12 s und Taschkent 16 h 44 m 17 s bis 19 h 7 m, M. 17 h 14 m 4 s; Toronto 17 h.
- 24. Aufzeichnungen in Hamburg 11 h 57 m 20 s bis 12 h 14 m; Irkutsk 12 h 30 m 36 s bis 12 h 46 m 42 s; Taschkent 12 h 41 m, M. 12 h 57 m 30 s; Christchurch 11 h 6 m 30 s; Viktoria 11 h 54 m 24 s bis 11 h 58 m 12 s.

- 25. Jänn. Fernbeben, registriert in Hamburg 0h 47 m 50s bis 3h, M. 1h 1 m 40 s und 1 h 42 m 6 s; Straßburg 0 h 43 m 5 s; Lemberg (Zeit?); Laibach (Horizontalpendel) 1 h 9 m bis ca. 2 h 30 m, M. 1 h 43 m; Pola 1 h 23 m 18 s bis 1 h 39 m 30 s, M. 1 h 35 m 42 s; Florenz 0 h 46 m 7 s bis 2 h 23 m; Ischia 0 h 46 m 19 s bis 2 h 37 m; an den übrigen Hauptwarten Italiens Oh 45 m bis 2 h 45 m; Irkutsk Oh 35 m 42 s bis 4 h 0 m 2 s, M. 1 h 5 m 1 s; Taschkent 0 h 40 m 7 s bis 4 h 4 m, M, 1 h 32 m 56 s; Shide 0 h 47 m 24 s bis 2 h 47 m; Kew 0 h 49 m bis 2 h 54 m, M. 2 h 4 m 18 s; Bidston 0 h 49 m 12 s bis 3 h 38 m, M. 1 h 55 m 18 s; Edinburgh 0 h 48 m 30 s bis 3 h 7 m, M. 2 h 3 m 30 s; Toronto 0 h 48 m bis 3 h 15 m, M. 1 h 28 m 30 s; Viktoria 0 h 40 m 24 s bis 3 h 58 m, M. 1 h 15 m 24 s; Alipore 0 h 38 m 41 s bis 3 h 21 m 24 s, M. 1 h 7 m 40 s; Bombay 0 h 39 m 48 s bis 2 h 34 m 48 s, M. 0 h 51 m 48 s; Kodaikánal 0 h 37 m 54 s bis 2 h 18 m, M. 0 h 48 m 54 s; Baltimore 0 h 48 m bis 3 h 3 m, M. 1 h 39 m 42 s; Perth 0 h 36 m bis 3 h 47 m, M. 0 h 55 m; Wellington 0h 36 m 42 s bis 1h 9 m 12 s, M. 0h 41 m 30 s; Christchurch 0h 34 m 42 s, M. 0 h 48 m 42 s; Honolulu (Oahu College) 0 h 34 m 18 s bis 3 h 9 m.
  - Aufzeichnungen in Bidston 6 h 20 m bis 6 h 30 m, M. 6 h 29 m und 11 h 6 m bis 11 h 58 m. M. 11 h 47 m 49 s.
- Aufzeichnungen in Catania und Mineo 13 h 10 m und Rocca di Papa 13 h 16 m (Nahbeben); Batavia 18 h 7 m 54 s bis 18 h 28 m, M. 18 h 9 m; Christchurch 5 h 30 m 42 s, M. 5 h 36 m 36 s und 6 h 34 m, M. 6 h 36 m.
- Fernbeben, registriert in Pola 1 h 14 m 29 s; Padua 1 h 15 m; Irkutsk 1 h 9 m 36 s bis 1 h 20 m 48 s.
   Aufzeichnungen in Batavia 0 h 59 m 30 s bis 1 h 26 s, M. 1 h 0 m 36 s; Rocca di Papa 11 h (Fernbeben); St. Clair 20 h 31 m bis 20 h 51 m, M. 20 h 38 m.
- 28. Aufzeichnungen in Hamburg 11 h 29 m 12 s bis 12 h; Abbassia 4 h 3 m bis 4 h 37 m, 14 h 10 m 42 s bis 14 h 13 m und 15 h 15 m 16 h 14 m; Christchurch 8 h 26 m, M. 8 h 28 m.

  Fernbeben, registriert in Hamburg 19 h 52 m 28 s bis 21 h 45 m; Straßburg 20 h 21 m 35 s; Florenz 19 h 54 m bis 20 h 3 m und 21 h 4 m 13 s bis 21 h 16 m, M. 21 h 8 m 37 s bis 21 h 10 m 53 s; Rocca di Papa 20 h und 21 h; Irkutsk 20 h 43 m 30 s bis 21 h 1 m 18 s; Taschkent 20 h 0 m 13 s bis 21 h 30 m, M. 21 h 4 m 50 s; Shide 20 h 1 m bis 20 h 46 m; Kew 20 h 17 m 18 s bis 20 h 47 m; Bidston 19 h 59 m 36 s bis 20 h 52 m, M. 20 h 32 m; Edinburgh 20 h 17 m 30 s bis 21 h, M. 20 h 32 m 30 s; Toronto 19 h 54 m bis 20 h 55 m, M. 20 h 2 m; Viktoria 19 h 58 m 36 s bis 21 h 8 m, M. 20 h 22 m

48 s; Kap der guten Hoffnung 20 h 10 m bis 21 h 7 m, M. 20 h 41 m 54 s; Baltimore 19 h 46 m 36 s bis 21 h 5 m 36 s, M. 19 h 58 m 24 s; St. Clair 19 h 51 m bis 20 h 26 m, M. 20 h 2 m.

- 29. Jann. Fernbeben, registriert in Hamburg 2h 20 m 36 s bis 4h, M. 2h 31 m 2 s und 3h 1 m 29 s; Straßburg 2h 21 m 20 s; Lemberg (Zeit?); Pola 2h 21 m 30 s bis 2h 22 m 24 s; Florenz 2h 21 m 27 s; Rocca di Papa und Rom 2h und 3h; Taschkent 2h 18 m 36 s bis 4h 53 m, M. 2h 53 m 59 s; Shide 2h 51 m 12 s bis 3h 36 m; Kew 2h 56 m 42 s bis 3h 25 m; Bidston 2h 43 m 36 s bis 3h 15 m, M. 3h 1 m 42 s; Edinburgh 2h 52 m bis 3h 30 m 30 s, M. 3h 0 m 30 s; Kap derguten Hoffnung 3h 2 m 24 s bis 3h 58 m, M. 3h 45 m 24 s; Alipore 2h 42 m 37 s bis 3h 12 m 7 s, M. 2h 49 m 14 s; Bombay 2h 36 m 36 s bis 3h 10 m 42 s, M. 2h 58 m; Kodaikánal 2h 43 m 54 s bis 3h 42 m, M. 2h 58 m 18 s und 3h 6 m 12 s; Baltimore 2h 36 m 18 s bis 3h 20 m 18 s, M. 3h 5 m 48 s; Nahbeben, registriert in Padua 22 h 5 m bis 22 h 9 m.
- 30. Aufzeichnungen in Ischia 0 h 51 m 51 s bis 0 h 52 m 55 s (Nahbeben) und 3 h 4 m bis 3 h 50 m (Fernbeben); in Irkutsk 11 h 47 m 12 s bis 11 h 57 m 30 s und Taschkent 11 h 58 m 58 s, M. 12 h 4 m 40 s. Fernbeben, registriert in Hamburg 15 h 11 m 52 s bis 18 h, M. 15 h 16 m 41 s, 16 h 1 m 36 s und 15 h 53 m 25 s; Straßburg 15 h 12 m 15 s bis 16 h 32 m; Lemberg (Zeit?).

Pola 15 h 12 m 35 s bis 16 h 17 m, M, 15 h 53 m 35 s; Florenz 15 h 13 m 3 s; an den meisten italienischen Warten ca. 15 h 10 m; Ischia 15 h 12 m 55 s bis 16 h 30 m; Irkutsk 15 h 2 m 6 s bis 17 h 1 m 1 s, M. 15 h 15 m 1 s; Taschkent 15 h 9 m 57 s bis 19 h 10 m, M. 15 h 41 m 49 s; Baltimore (Zeit?); Shide 15 h 9 m 30 s bis 16 h 29 m, M. 15 h 55 m 12 s; Kew 15 h 23 m bis 16 h 27 m, M. 15 h 55 m; Bidston 15 h 21 m 30 s bis 16 h 50 m, M. 16 h 1 m 12 s; Edinburgh 15 h 23 m bis 16 h 47 m, M. 15 h 59 m 30 s; Toronto 15 h 24 m 12 s bis 17 h 12 m, M. 15 h 57 m; Viktoria 15 h 10 m 12 s bis 17 h 11 m, M. 15 h 20 m 36 s; Kap der guten Hoffnung 14 h 28 m bis 18h, M. 16h 16m 36s; Alipore 15h 8m 2s bis 16h 11 m 5s, M. 15 h 32 m 26 s; Bombay 15 h 10 m 6 s bis 16 h 13 m 30 s, M. 15 h 40 m 30 s; Kodaikánal 15 h 10 m 36 s bis 16 h 30 m, M. 15 h 19 m 54 s und 15 h 47 m; Batavia 15 h 10 m bis 15 h 40 m, M. 15 h 18 m 24 s; Baltimore 15 h 25 m 6 s bis 17 h 16 m, M. 16 h 4 m 12 s; Perth 15 h 23 m bis 16 h 50 m, M. 15 h 24 m; Christchurch 15 h 23 m 12 s bis 16 h 8 m 12 s, M. 16 h 3 m.

31. Fernbeben, registriert in Hamburg 2h 53 m 12s bis 4h 15 m, M. 3h 5 m 10s, 3h 37 m 43s und 3h 36 m 55 s; Straßburg 2h 53 m 50 s bis 3h 54 m; Lemberg (Zeit?); Pola 3h 4 m 12s bis 3h 36 m, M. 3h 34 m 24s; Florenz 3h 4 m 25 s, M. 3h 33 m 2s; Rom

und Rocca di Papa  $3\,h\,30\,m$  und  $4\,h$ ; Irkutsk  $2\,h\,43\,m$   $48\,s$  bis  $4\,h\,17\,m\,18\,s$ , M.  $2\,h\,55\,m\,54\,s$ ; Taschkent  $2\,h\,49\,m\,36\,s$  bis  $6\,h\,3\,m$ , M.  $3\,h\,21\,m\,33\,s$ ; Shide  $2\,h\,53\,m\,6\,s$  bis  $3\,h\,53\,m$ , M.  $3\,h\,42\,m\,24\,s$ ; Kew  $3\,h\,3\,m$  bis  $3\,h\,55\,m$ , M.  $3\,h\,44\,m$ ; Bidston  $3\,h\,2\,m\,42\,s$  bis  $4\,h$ , M.  $3\,h\,29\,m$ ; Edinburgh  $3\,h\,4\,m$ ; Bidston  $3\,h\,2\,m\,30\,s$ , M.  $3\,h\,37\,m$ ; Toronto  $3\,h\,5\,m\,12\,s$  bis  $3\,h\,50$ ; Viktoria  $3\,h\,2\,m\,36\,s$  bis  $3\,h\,56\,m$ ; Kap der guten Hoffnung  $3\,h\,48\,m$  bis  $4\,h\,54\,m$ ; Alipore  $3\,h\,1\,m\,53\,s$  bis  $3\,h\,45\,m\,37\,s$ , M.  $3\,h\,11\,m\,33\,s$ ; Bombay  $2\,h\,51\,m\,36\,s$  bis  $3\,h\,53\,m\,12\,s$ , M.  $3\,h\,21\,m\,30\,s$ ; Kodaikánal  $2\,h\,59\,m\,30\,s$  bis  $3\,h\,49\,m$ , M.  $3\,h\,1\,m$ ,  $3\,h\,26\,m\,42\,s$  und  $3\,h\,28\,m\,48\,s$ ; Baltimore  $3\,h\,5\,m\,18\,s$  bis  $4\,h\,3\,m$ .

#### c) Bebennachrichten.

#### Erschütterungen wurden beobachtet:

- Zu Beginn des Monates (Tag und Zeit?) Erderschütterungen in den Olympicbergen (Washington U. S. A.).
  - Jänn. Zeit? Erschütterungen im Ossautale und in der Umgebung von Mauléon (Frankreich: Dep. Besses Pyrénées).
  - 3h 25 m in Reggio Emilia Erschütterungen; 11 h 45 m in Rocca di Papa Beben I. Grades; 18 h 30 m in Oppido Mamertina IV. Grades.
  - 6 h 20 m Beben (Dauer 3 s) in Swientohlowitz (Schlesien: Regierungsbezirk Oppeln).
  - 7. > von 17 h bis
  - 1 h Erdstöße in Sotschi (Transkaukasien); gegen 5 h Erdstoß in Raibl (Kärnten), Richtung WO; 13 h 30 m in Rocco di Papa und Rom Beben I. Grades; nachmittags (Zeit?) Erdstoß in Feodossia (in der Krim), Häuserschäden.
  - gegen 19 h 17 m in Salò (Gardasee) IV. Grades und 19 h 45 m in Aquila IV. Grades.
- gegen 5 h in Aquila, Ancona (IV. Grades) und Jesi (V. Grades) Erschütterungen; 20 h 40 m, 21 h 15 m, 22 h 35 m und 23 h 15 m zumeist mit unterirdischem Rollen begleitet Erdstöße in Masun (am Schneeberge, Krain), Adelsberg und dem ganzen Poikgebiete (St. Peter, Grafenbrunn, Bač, Zagurje u. s. w.).
- 11. . 1 h und 3 h ebendort. (Stoßrichtung SW.-NO.)
- 9 h 20 m Beben II. Grades in Goryatschinsko und Verkhneoudinsk (Provinz Transbaikal); Zeit? Beben II. Grades in Djisak.
- 13. > 3 h 46 m ziemlich heftiger Erdstoß (Dauer 1 s) in Kostajnica an der Una (Kroatien-Slavonien) und Umgebung; 10 h 30 m und gegen 15 h in Rocca di Papa I. Grades; 12 h 25 m in Reichenberg, Payerbach und Kirchberg am Wechsel (Niederösterreich) ziemlich heftiger, von unterirdischem Rollen begleiteter Erdstoß von SO. nach NW., 1 h 3 m in Kirchberg neuerlicher Erdstoß.

- 14. Jänn. gegen 13 h 54 m und 16 h 25 m Erdstoß in Rocca di Papa.
- 15. > 7 h 53 m schwacher Erdstoß in Agram (Nachbeben); 9 h im westlichen Teile des Fichtelgebirges zwei heftige Erdstöße; 9 h 47 m (Ortszeit) Beben II. Grades in Petschanaja Boukhla (Beikal); in der Nacht auf den 16. I. (Zeit?) Erdstoß in Ödenburg (Ungarn).
- 16. nachts (Zeit?) heftiger Erdstoß in Ödenburg; 4 h 10 m 20 s schwaches Nahbeben in Agram; 4 h 30 m und 8 h 28 m in Rocca di Papa I. Grades; abends (Zeit?) in Chilpancingo (Hauptstadt des mexikanischen Staates Guerrero) zwei zerstörende Erdstöße, welche auch in anderen Teilen Mexikos, in der Stadt Mexiko um 17 h 17 m heftig verspürt wurden; angebliche Dauer 55 s.
- Zeit? mehrere heftige Erdstöße in der Volkstedter Gemarkung (bei Eisleben).
- 6h 41 m 5 m in Fiume von einigen Personen leichtes Erdbeben verspürt; gegen 11 h 30 m in Monte Sant'Angelo (Foggia) Stoß III. Grades; nachmittags (Zeit?) in Mexiko (Stadt).
- 21 h in Přibram, Birkenberg, Podles und Duschnik (Böhmen) heftiger Erdstoß von donnerähnlichem Getöse begleitet, Richtung SO.-NW.
- gegen 3 h 15 m in Siena Erdstoß V. Grades; 12 h in Rékás (Ungarn: Kom. Temes) Erdbeben in der Richtung N.-S.; 21 h 2 m in Zabrze (Schlesien: Regierungsbezirk Oppeln) Erdstoß in der Richtung SW.-NO.
- 21. > 11h eine Reihe von Stößen des III. Grades in Taschkent und 11h 8 m Erdbeben IV. bis V. Grades in Kischlak Jol (an der afghanischen Grenze); 13 h 45 m in Rékás (Ungarn), Richtung NO.-SW.
- gegen 3 h etwa 25 s andauernde, ziemlich starke Erdbewegung von N. nach W. in Olobitz, Vojez und Podhorny (Böhmen); 20 h 40 m in Agram leichtes Nahbeben.
- 24. > früh (Zeit?) in Lissabon zuerst leichtere, dann immer stärkere Erdschwankungen (die massivsten Häuser begannen zu schwanken); 2 h 10 m in Petrognano (Florenz) und Montesudajo (Pisa) leichte Erschütterung; 4 h 40 m in St. Louis (Missouri U. S. A.), Belleville, Kansas City und Quincy (Illinois).
- zwischen 13 h 10 m und 13 h 20 m in Messina und Reggio di Calabria schwaches Beben.
- 5 h 33 m 30 s und 19 h 30 m 20 s in Agram zwei leichte Erdstöße (seit 16. Dezember 1901 die zwölfte Erschütterung).
- 8 h 30 m in Unterdrauburg (Kärnten) leichtes Beben, Dauer 5s; gegen 21-h in Montecassino (Caserta).
- 10 h 52 m im Fort Narinskoje (Rußland) wurde ein Beben IV. Grades gefühlt.
   E. Stöckl.

#### Literatur.

Etzold Franz, Das Wiechertsche astatische Pendelseismometer der Erdbebenstation Leipzig und die von ihm gelieferten Seismogramme von Fernbeben. Abdruck aus den Berichten der mathem.-phys. Klasse der königl, sächs, Gesellschaft der Wissensch. in Leipzig. - Der Direktor der königl. sächs, geolog. Landesanstalt Herr Geh. Bergrat Prof. Dr. Credner, welcher seit mehr als 25 Jahren die Erdbebenbeobachtung als einen besonderen Zweig seines Arbeitsgebietes behandelt, hat in dem letzten Jahrzehnte einen Erdbebenbeobachtungsdienst für Sachsen so eingerichtet, daß er in 52 Ortschaften, die sich netzartig über Sachsen und einige andere angrenzende Landschaften verteilen, Referenten aufgestellt hat, welche nun genaue regelmäßige Berichte einsenden. Allein diese körperlichen (makroseismischen) Wahrnehmungen genügten ihm nicht, und so strebte er seit 1900 die Aufstellung eines eigenen Erdbebenmessers an, der endlich im März des Jahres 1902 instand gesetzt worden ist und sich seit dieser Zeit vorzüglich bewährt hat, indem er Fernbeben, nahe Beben, Schollbeben (bradyseismische Bewegungen) und oberflächliche Erzitterungen (durch Großstadtleben, Maschinenbetrieb u. s. w. hervorgerufen) pünktlich verzeichnet. Dazu dient aber das von Prof. Wiechert in Göttingen gebaute «astatische Pendelseismometer», das nun in seiner jüngsten, verbesserten Form nicht ein hängendes, sondern ein «stehendes Pendel» darstellt. Auf einer Skizze ist der Standort der Aufstellung im physikalisch-mineralogisch-geologischen Institute in Leipzig ersichtlich gemacht, wo es im Kellerraum, auf einem tief fundierten Steinsockel angebracht ist. Ein schematisches Ouerschnittsbild des ganzen Instrumentes unterstützt nur notdürftig die Beschreibung, aus welcher man sich ungefähr folgendes Bild machen kann. Eine 1100 kg schwere zylindrische 130 cm hohe Eisenmasse ruht unten mit einem etwa 1 m langen keilförmigen Zapfen auf einer eisernen Stützplatte auf, so daß deren Spitze auf der Spitze des Zapfens spielt. Oben trägt die Eisenmasse in der Mitte einen kurzen Zapfen, der durch den Schlitz einer Tischplatte geht, auf welcher die unterschiedlichen Stäbe und Hebel angebracht sind, die sich bei einem Beben zugleich mit der Tischplatte in Bewegung gesetzt, an den Zapfen der toten Masse stemmen und jene Ausschläge geben, welche sich dann in 250 facher Vergrößerung auf einem berußten Streifen aufzeichnen, der, wie bei ähnlichen Apparaten, selbsttätig durch ein Uhrwerk getrieben, um eine Trommel läuft. Eine Dämpfertrommel sowie ein Federngehänge auf der unteren Stützplatte verhindert, daß sich die tote Masse in Eigenschwingungen bewegt. Recht sinnreich ist auch dabei für die Zeitmarkierung von Minute zu Minute gesorgt. Durch Verbindung mit der um 205 m entfernten Sternwarte ist auch die Regulierung der Uhr so möglich, daß die höchstens fünf Sekunden starke Abweichung von der Sternzeit alle zwei Tage richtiggestellt werden kann. Im übrigen ist die Bedienung des Instrumentes wie des Papierstreifens die gleiche, wie sie bei allen ähnlichen Instrumenten im Gebrauch ist. Sehr bemerkenswert ist nun die zuerst gemachte Beobachtung, daß der Boden der Stadt Leitzig am Standorte des Seismometers bei scheinbar völliger Ruhe doch während einer Minute 100 Schwingungen von 0.0004 bis 0.0006 mm Weite ausführt, welche während der industriellen Arbeitszeit sich aufs Doppelte verstärken. - Die Gliederung und Deutung der Bebenbilder erfolgt nach der von Omori gegebenen Einteilung in drei Phasen. Bei diesem Anlasse würdigt der Verfasser auch die von Prof. Belar aufgestellte und auf der I. seismologischen Konferenz in Straßburg vorgetragenen Theorie der Bodenwellen, wodurch diese Phasen ihre Erklärung finden. Schließlich erfährt auch das in Leipzig übliche Reproduktionsverfahren mit den Bebenbildern seine Erörterung. Dann werden die Seismogramme der 14 Fernbeben besprochen, welche vom 28. März bis 15. Juli 1902 vom Wiechertschen Bebenmesser aufgezeichnet worden sind; einige derselben sind auch auf beigegebenen Tafeln mit photographischer Treue wiedergegeben. Diese 14 Beben sind: Das Molukkenbeben am 28. März 16h, dann zwei Beben unbekannter Stätte am

2. und 5. April, das Beben von Irkutsk 12. April 1 h. Guatemala-Beben 19. April 3 h, das südwestfranzösische Beben am 6. Mai 4 h, dann wieder vier Beben von unbekannter Stätte am 8., 25., 26. Mai und 11. Juni, das Hall-Innsbrucker Beben am 19. Juni 10 h 30 m, das mazedonische vom 5. Juli 16 h, dann ein Beben von unbekannter Stätte und das südpersische Beben am 9. Juli 5 h. Es stehen also sieben Beben von bekannten Stätten sieben solchen von unbekannten Stätten gegenüber. Es zeigt sich nun, daß das Wiechertsche Pendel eine besondere Empfindlichkeit besitzt. So vergleicht der Verfasser die Aufzeichnungen, welche das von der Firma I. und A. Bosch in Straßburg hergestellte und an der Straßburger Erdbebenwarte in Gang gehaltene Horizontal-Schwerpendel vom Erdbeben in Guatemala gemacht hat (zwischen 3 h 31 m 45 s und 5 h 11 m) mit dem Bilde, welches dieses Beben auf dem Wiechertschen Pendel hervorgebracht hat, und da zeigt es sich, daß das letztere eine Stunde länger von den seismischen Wellen beeinflußt worden ist, daß sich seine Aufzeichnungen viel detaillierter darstellen und daß nur in Leipzig im ersten Einsatze jene scharfzackigen Ausschläge gezeichnet sind, deren Zahl mit derjenigen der stärksten Stöße im Epizentrum übereinstimmen dürfte. Allein dieses Beben ist auch in einer anderen Beziehung bemerkenswert, indem es nämlich wieder die oben erwähnte Theorie der Bodenwellen, wie sie Prof. Belar aufgestellt hat, bestätigt und auch in Bezug auf die Konstante, welche aus dem Zeitunterschiede zwischen dem Beginne der Hauptphase und dem ersten Einsatze die Entfernung annähernd berechnen läßt, auf denselben Wert kommt wie Prof. Belar: dieser hat für seinen Vicentinischen Kleinwellenmesser die Zahl 5 als Konstante ermittelt; der Wiechertsche Erdbebenmesser ließ eine Ermittlung auf 5.5 zu; die Differenz zwischen beiden Konstantwerten ist aber, wie leicht begreiflich, dem Unterschiede in der Empfindlichkeit der zwei Apparate zuzuschreiben, von denen sich eben der letztere, wie schon angedeutet, durch eine außergewöhnliche Empfindlichkeit auszeichnet. Fassen wir die Ergebnisse zusammen, so gelten nach den Wiechertschen Pendelzeichnungen folgende Erfahrungssätze bestätigt; die Erdbebenwellen pflanzen sich vom Herde als Erdwellen mit einer Geschwindigkeit von 10 km auf die Sekunde fort. Die Oberflächenwellen, welche die Hauptphase des Bebens anzeigen, gelangen mit einer Geschwindigkeit von 3.5 km in der Sekunde zum Beobachter, und die Zeitdifferenz zwischen dem ersten Einsatze und dem Beginne der Hauptphase mit der Erfahrungskonstante 5.5 multipliziert, gibt die Entfernung des Bebenherdes vom Erdbebenzeiger in Kilometern. Diese Ansätze haben ihre Bestätigung sowohl bei dem molukkischen Beben, als bei dem Beben Innsbruck-Hall gefunden. Bei dem mazedonischen Beben vom 5. Juli beobachtete man zum erstenmale die größte Amplitude auf der Ostwestkomponente und versuchte auch sofort eine Prognose in Bezug auf Entfernung und Lage des Bebenherdes, welche durch die bald darauf eintreffenden Nachrichten ihre glänzende Bestätigung fanden. Jedenfalls ist nach dem ganzen Berichte über die bisherigen Erfahrungen die Leipziger Erdbebenwarte zu dem neuen Erdbebenzeiger nur zu beglückwünschen.

Mitteilungen der Erdbeben-Kommission der kaiserl. Akademie der Wissenschalten in Wien. Neue Folge X. Wien, Gerold 1902. 184 Seiten, mit zwei Kartenskizzen. — Seit der im Jahre 1896 erfolgten Organisation der österreichischen Erdbebenbeobachtung ist dies der sechste Jahresbericht. Er enthält Bericht und Chronik der im Jahre 1901 innerhalb des Beobachtungsgebietes erfolgten Erdbeben, zusammengestellt von Dr. Edmund v. Mojsisovics, vorgelegt in der Sitzung am 22. Mai 1902. Aus dem allgemeinen Berichte geht hervor, daß die Erdbebenbewegung abermals eine verminderte war, obwohl diesmal in allen 16 Beobachtungsbezirken, mit Ausnahme der Bukowina, Erdstöße beobachtet wurden. In Krain und Steiermark nahm die Zahl der Bebentage wieder zu. Die Gesamtzahl der Bebentage beträgt 157 gegen 169 im Vorjahre, und es entfallen auf die einzelnen Monate durchschnittlich 13 Bebentage (gegen 14 im Jahre 1900), während der März mit 23, der Jänner mit 19 die meisten, dagegen die Monate Mai und November mit 8 trund der September mit 5 Tagen die wenigsten Erdbebentage aufweisen. Der September erscheint

also wie im Vorjahre als der ruhigste Monat. Wir ersehen ferner, daß die mikroseismischen Stationen Kremsmünster, Lemberg, Triest und Pola regelmäßige Berichte einsenden, während die Station Laibach, erst im Herbste 1901 mit dem Apparate der Akademie ausgestattet, mit den Berichten auch erst Anfang 1902 beginnen konnte. In Wien bereitet sich die Aufstellung eines Wiechertschen Pendelapparates neuester Bauart vor, und zwar bei der meteorologischen Zentralanstalt (Haupt-Wetterwarte) in Döbling, während die Doppelstation, die im Vorjahre für Pfibram geplant war, soweit gediehen ist, daß in einer Tiefe von 1100 m der Raum zur Aufnahme eines Wiechertschen Pendelapparates bereits fertiggestellt und auch das Häuschen im Birkenbergwäldchen, wo der oberirdische Apparat Aufnahme finden soll, seiner Vollendung entgegengeht. Die Chronik der Erdbeben bringt auf 181 Seiten in der herkömmlichen Weise ihre Berichte. Allein bei diesem Anlasse sei es gleich gesagt, wenn wir auch keiner Uniformität das Wort reden wollen, die Berichte der einzelnen Hauptreferenten könnten gleichförmiger gehalten sein; so vermissen wir bei einigen Referenten sogar die Angabe der Zahl der dem Referenten zur Verfügung stehenden Beobachter. Am eingehendsten und ausführlichsten behandelt diesmal der Referent für Krain und Görz-Gradiska, Prof. Ferd. Seidl in Görz, seinen Stoff, dem in Krain 274, in Görz-Gradiska 95 Beobachter dienten und bei welchem 920 Meldungen eingelaufen sind. Von den 80 Erschütterungen sind 29 umfänglichere und 17 nur in Krain allein beobachtete, und von diesen fallen wieder 7 in das Savebecken und 3 in die Poik-Rekafurche. Besonders eingehend beschäftigt er sich mit dem Beben vom 16. Februar, zu dessen Erläuterung er auch zwei Kartenskizzen am Schlusse anfügt, aus welchen man Verbreitung und Stärke (nach der Forelschen Skala) dieses Bebens mit dem vom 17. Dezember 1897 vergleichen kann. Der Referent findet, daß das Gesamt-Verbreitungsgebiet 90 km lang und 16 km breit gewesen sei und daß man merkwürdigerweise nun zwei Epizentren beobachten könne, das Savebecken (Oberkrain) und das Becken von Hotederschitz (Innerkrain). Dem Beben vom 16. Februar folgt eines am 21. Februar, das um 1/45 Uhr in Modiz (Savebecken) und gleichzeitig zu Stauden bei Rudolfswert (65 km Entfernung) verspürt worden ist, während zwei Stunden darauf gleichzeitig in Hotederschitz und Möttnig (ebenfalls 65 km Entfernung) das Beben beobachtet wurde. Gelegentlich erinnert Prof. Seidl daran, daß auch zur Zeit des Osterbebens von 1895 Hotederschitz sein eigenes Erdbeben hatte, ebenso 1897 im Mai, Juni und Juli, dann 1899 ebenfalls im Juni, 1900 am 6. Juni, wo nur Hotederschitz sein Erdbeben erlebte. Das Beben vom 20. Februar hatte sein Epizentrum bei Döseniz in Unterkrain, und Tags darauf spielte sich der seltsame Erdbebenvorgang ab, der oben schon erwähnt ist. - In dieser Weise behandelt der Referent die meisten der 23 in Krain beobachteten Beben, daß er im Anschlusse an die Chronik einige Erörterungen über Form, Lage, Größe und Intensitätsabstufungen der erschütterten Gebiete unter dem Titel Übersicht bietet. An die Jahresübersicht, der wir zum Teile die erwähnten Angaben entnommen haben, schließt er eine Tafel zur Übersicht der zeitlichen und räumlichen Verteilung der Erdbeben im Jahre 1901; dann eine Tafel der Verteilung nach den Tagesstunden, welche aufweist, daß die meisten Beben um 2 Uhr morgens, dann 3 Uhr und 8 Uhr abends, die wenigsten um 6 und 7 Uhr morgens und 11 und 12 Uhr mittags eingetreten sind. Görz-Gradiska nimmt nur an den Beben der Nachbargebiete Krain und Italien durch deren Ausstrahlungen teil; nur das Beben vom 26. Februar um 11 Uhr nachts in Kirchheim und Umgebung scheint einem eigenen Bebenherde zu entspringen, während das Beben vom 30. Oktober als ein vom Gardaseebeben ausgestrahltes anzusehen ist, das ein tektonisches Beben auslöste. Es ist jedenfalls seit Bestehen des Erdbebenbeobachtungsdienstes das erste Beispiel eines beglaubigten Erdbebens auf typischem Karstkalkboden. Der Referent für Triest E. Mazelle führt auch die (mikroseismischen) Angaben der Erdbebenmesser am Triester Observatorium an. Sehr zahlreich sind die Berichte, welche bei dem Referenten für Dalmatien Prof. A. Belar, Laibach, einliefen, dem 400 Berichterstatter zur Verfügung stehen. Die Berichte aus Tirol weisen neun Lokalbeben in den habituellen Stoßgebieten

Ortler, Brenner und Lechtal auf. Der Berichterstatter im italienischen Teile von Tirol, Prof. Damian in Trient, beklagt die Unzuverlässigkeit der Schulleitungen in dem Berichterstatterdienste; der Berichterstatter für Deutschböhmen, Geologe Knett in Karlsbad, Nachfolger des Prof. Uhlig, hat den Stab seiner Beobachter auf 608 erhöht auf einem Gebiete von 18.000 km2, während Prof. Woldfich im tschechischen Gebiete mit 33,500 km2 550 Beobachter hat. Das große Beben in seinem Gebiete vom 10. länner um halb 4 Uhr morgens hat er in einem besonderen, ausführlichen Berichte behandelt, der als Nr. 6 der neuen Folge erschienen ist. Der Referent für Deutschböhmen berichtet auch von den Schwarmbeben im Vogtlande, soweit sie Böhmen Mai, Juni und Juli sowie im Vorjahre berührten; er empfiehlt ferner die Aufstellung eines Seismographen auf dem Donnersberge im Mittelgebirge. Soweit sich das Beben vom 10. Jänner auch in seinem Gebiete fühlbar gemacht hat, überantwortete er die bei ihm eingelangten Berichte dem Prof. Woldfich, dem auch der Referent für Mähren und Schlesien, Prof. A. Makowsky in Brünn, die in seinem Gebiete darüber gemachten Beobachtungen im Auftrage der Kommission für seinen «ausführlichen» Bericht zur Verfügung gestellt hat. - Wie wir schon im Vorjahre bemerkt, wäre es zur Vervollständigung der Berichterstattung angezeigt, daß auch die jeweiligen mikroseismischen Beobachtungen an den Erdbebenwarten in die Chronik der Erdbeben aufgenommen würden, wenn auch nur in der knappen Form, wie es der Referent für Triest und Istrien getan hat; die Chronik hätte dann einen erhöhten Wert. -- Außer dem schon erwähnten «ausführlichen» Bericht von Prof. I. N. Woldfich, «Das nordostböhmische Erdbeben vom 10. Jänner 1902», sind in der neuen Folge der Mitteilungen der Erdbeben-Kommission noch erschienen: Erdbeben und Stoßlinien Steiermarks von R. Hoernes (VII). Die Erdbeben Polens, Des historischen Teiles 1. Abteilung von M. Láska (VIII) und Bericht über die Erdbebenbeobachtungen in Lemberg während des Jahres 1901 von demselben Verfasser als IX. Heft der neuen Folge. Dr. Binder.

Sapper K., Das Erdbeben in Guatemala vom 18. April 1902. A. Petermanns Mitteilungen, Bd. 48, 1902, S. 193 bis 195. Das Beben, welches gegen halb 9 Uhr abends einsetzte, hat, wie vielfach schon berichtet, zwei Städte und zwölf Dörfer fast vollständig zerstört und an zahlreichen Orten schwere Schäden angerichtet. Die Verluste an Menschenleben sind nicht so groß, als man bei dem Materialschaden und der weiten Ausbreitung der hohen Intensität erwarten sollte. Seit 1773 war keine Erdbebenkatastrophe vorgekommen, und das hat die Leute sicher gemacht; die größere Zahl der Opfer in der reichen Stadt Quezaltenango ist der großen Zahl zweistöckiger Häuser zuzuschreiben, die fast sämtlich zerstört wurden. Dr. Sapper, der gründliche Kenner dieses Landstriches, hat gelegentlich des Erdbebens im benachbarten Gebiete Nikaragua die Beobachtung gemacht, daß die einzelnen Konstruktionen eine ganze Stufenfolge der Widerstandsfähigkeit darstellen. Am leichtesten erliegen die Häuser aus Luftziegeln, dann die massiven Steinhäuser, besser halten die Fachwerkbauten, noch besser die reinen Holzhäuser und am besten natürlich die einfachen indianischen Ranchos. Wenn man aber davon hört, daß sich zahlreiche Gräber geöffnet hätten, so bezieht sich dies auf die oberirdisch angelegten Mausoleen, in denen die reichen Familien ihre Angehörigen beizusetzen pflegen. Dr. Sapper, der sich aus den genauen Mitteilungen der guatemalischen Zeitungen unterrichtete, hat aber auch wertvolle briefliche Berichte zur Verfügung, von denen besonders der des Herrn K. List aus Ocos an der pazifischen Küste bemerkenswert ist. In der Nähe dieses Platzes muß der Bebenherd gelegen haben; es äußerte sich als ein einziger heftiger Stoß aus SSW. nach NNO., der alles in Bewegung setzte, Holzhäuser verschob, die Brücke über den Estero ins Wasser warf und den 348 m langen, auf Stahlpfeilern ruhenden Landungssteg so verbog, daß sein Profil eine Wellenlinie darstellt, genau angepaßt der Form der Erdbebenwelle. Merkwürdig ist, daß sich diese Welle auch in der 300 bis 400 m langen Sanddüne (leichter vulkanischer Sand) förmlich abzeichnete. Die Bebenwelle brach sich innen beim Übergang vom Sandboden zum harten Lehm und verbreitete sich dann ins feste Land; wie sie das harte Gestein der Kordilleren traf, da bäumte sie sich wie das

Wasser einer Brandung auf, und da erst beginnt die Zerstörung, die aber auch die Erdrinde selbst angriff, Bergrutsche und Spaltungen schuf und manche Wege unpassierbar machte. Auch andere sehr wichtige Beobachtungen waren zu machen; so erstens, daß mitten in dem Bebengebiete einzelne Orte wie Inseln im Meere ruhig blieben, was Doktor Sapper als eine Art Interferenzerscheinung auffaßt, daß gewissermaßen diese Örtlichkeiten auf «Erdbebenrücken» zu liegen kamen; zweitens daß der Berichterstatter aus der Stadt Ouezaltenango betont, daß nicht der erste Ruck, sondern erst der zweite Stoß zerstörend wirkte. Der erste Stoß oder Ruck war ähnlich wie am 18. Jänner d. J. (halb 6 Uhr abends), während der zweite als etwas neues empfunden wurde, so daß die Vermutung naheliegt, es habe der erste Stoß ein zweites Beben ausgelöst, das sich schon am 18. Jänner vorbereitete. Durch dieses Beben wie durch den ersten Stoß sei eine Auslösung im Innern der Erdrinde erfolgt, welche dann die fürchterlichen Wirkungen hervorgerufen hat. Drittens ist anzumerken, daß die Nachbeben meist undulatorisch auftraten, während sie in Ocos als harte Hammerschläge empfunden wurden. In der Nähe dieses Ortes muß also der Sitz des Erdbebenherdes gesucht werden. Das Beben ist eben eine Folge «fortschreitender Küstenabsenkung», wie solches auch Dr. Deckert für die meisten mexikanischen Erdbeben annimmt. Und wenn auch die Einheimischen die Vulkane dafür als Ursache verantwortlich machen, so sind deren Ausbrüche, wie immer wahrscheinlicher wird, eher die Folgen von Erdbbeben, oder besser gesagt von unterirdischen Verschiebungen, die sich als Erdbeben auf die Oberfläche ankündigen, -- als die Ursachen davon.

Dr. Binder.

Dr. Fr. Schaffer, Das Mäandertalbeben vom 20. September 1899. Mitteilungen der geographischen Gesellschaft in Wien, Bd. 43, 1900, S. 221 bis 230. Der Verfasser dieses kleinen Berichtes war im Frühling des Jahres 1901 von der Gesellschaft der naturwissenschaftlichen Erforschung des Orients in Wien nach Kleinasien geschickt worden und hat, auf dem Wege nach Cilicien in Smyrna Rast haltend, daselbst aus dem Munde zuverlässiger Augenzeugen die wichtigen Angaben gesammelt, die er nun vorlegt, indem er sie auch noch durch drei in den Text gedruckte Zeichnungen erläutert. Zwei Hauptquellen standen ihm zur Verfügung: das technische Bureau der ottomanischen Eisenbahn Smyrna-Dinoir und der Professor am College français du sacré Coeur, Pater Jung, der, wohl einzig in seiner Art, sich seit lahren eine Wetter- und Erdbebenwarte mit selbsttätigen Registrierern eigener Erfindung, aber auch mit eigenen Händen zusammengestellt hat. Er bedauert auch, daß Kleinasien in dieser Beziehung sowohl von der eigenen Regierung, wie vom Auslande stiefmütterlich bedacht sei. Die Aufzeichnungen seines Seismographen verzeichnen um 4 h 5 m eine 41 s dauernde heftige Bewegung des Bodens mit der Anfangsrichtung SW.-NO. Die Kopien der Aufzeichnungen lassen keine Stoßrichtung erkennen. Nach allen Himmelsrichtungen verlaufen die Ausschwünge mit fast durchgehend gleichem Ausschlage (Amplitude). Das Instrument war die darauf folgenden fünf Monate nicht zur Ruhe gekommen, so lange dauerte die Nachwirkung dieses furchtbaren Bebens, das so viel Unheil und Elend in die sonst glücklichen Gelände der Mäander gebracht. Smyrna selbst ward wenig mitgenommen, obwohl man in Erinnerung an frühere Beben nicht ohne Furcht war. Der eigentliche Bebenherd lag südlich von Smyrna, im unteren Mäandertale zwischen dem Hügellande der Karischen Berge und der 1000 m hohen Kette des Güme Dagh und Ak Dagh, ein Landstrich 150 km lang, 10 km breit. Von einem Epizentrum als solchem ist gar nicht zu reden, der ganze Landstrich ist gleichmäßig erschüttert worden, und die Städtchen Aidin (das im Altertum schon heimgesuchte antike Tralles), Nazly, Seraikiöi und Deniizli (das alte Laodicaa unter Nero vernichtet) haben die ärgsten Verheerungen in gleicher Weise erlitten. Die zuerst am rechten, dann am linken Ufer geführte Eisenbahnlinie erlitt eine Menge Störungen; der Bahnkörper erschien durcheinandergeworfen, an einzelnen Stellen die Trasse im Zickzack verlegt, die Eisenbahnbrücke ward um einige Fuß nach Westen verschoben. Zahlreiche Brüche von 2 bis 20 m durchsetzten stellenweise den Boden, der sich besonders an den

Gebirgsrändern senkte. Viele dieser Brüche haben sich später wieder geschlossen, andere blieben klaffend, bis Regen und Wind das leichte Material abtrug und die Vertiefungen wieder ausfüllte. Der Berichterstatter ist, wie auch schwerlich zu bestreiten ist, der Meinung, daß wir es hier mit einem tektonischen Beben zu tun haben, mit einem «Senkungsbeben». Ein «Stück Erdoberfläche ist zur Tiefe gesunken. Spannungen haben sich im Erdgerüste ausgelöst und tektonische Kräfte sind frei geworden und haben das ,Antlitz' der Erde verändert, wie sie es hier schon seit Aeonen getan haben». Vulkanische Felsarten sind weit verbreitet, und heiße Quellen begleiten den Fuß der Berge, welche die Scholle des unteren Mäander einschließen und deren Gewässer schon die Alten zu Heilzwecken ausnützten. Ein Beweis, daß hier von alters her Senkungen und Faltungen stattgefunden haben, die dann auch weiter tiefer unterirdische Spannungen auslösten, welche die vulkanischen Laven emportrieben und Spalten bildeten, aus denen heute die warmen Ouellen heraufsprudeln. Gestützt auf die Spuren dieser Tätigkeiten können wir sagen, daß wir das Mäandertal als eine Grabensenkung anschen müssen, an deren Vertiefung noch immer terrestrische Kräfte arbeiten. Der ganze Streifen Landes von 150 km Länge und 10 km Breite ist dabei in ein Trümmerwerk von Schollen zerbrochen worden, zwischen denen hindurch der Mäander seinen merkwürdig gewundenen Lauf sucht, der schon den Alten aufgefallen und nach welchem sie die eigentümlich verlaufende Zierlinie genannt haben, die also ihre erste Entstehung eigentlich nur den zerstörenden Wirkungen dieser fortschreitenden Senkung zu danken gehabt hat.

Knett J., Neue Erdbebenlinien Niederösterreichs. Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt, 1901, S. 266 bis 271. Die Organisation der Erdbebenbeobachtung hat es, wie leicht erklärlich, mit sich gebracht, daß Bebenmeldungen von Orten eintreffen, die man bisher als bebenfrei gar nicht in Betracht gezogen hat. Die Einsichtnahme in diese Berichte der Erdbebenkommission von 1899 bis 1901 hat nun den Karlsbader Stadtgeologen Herrn Knett, der erst im Vorjahre die «Fortsetzung der Wiener Thermallinie nach Nord» in einer «vorläufigen» Mitteilung behandelt, in den Stand gesetzt, die fehlenden Bindeglieder mit der Wiener Bucht aufzufinden. Seine Fortsetzung hebt nämlich mit Poisdorf an, allein es fehlten die vermittelnden Orte, da keine Bebenberichte vorlagen. Nun hat er Einsicht in diese genommen, und da stellt sich denn die Verbindung über Strebersdorf (1898), Schleinbach (1898), Paasdorf (1865) her. Allein es erscheinen nun auch einige Nebenlinien zu der Haupt-Thermenlinie, welche westöstlich streichen, so 1.) die sogenannte Zevalinie Pyrawarth - Hauskirchen (1900) in ihrer Fortsetzung bis Hluck an den Karpaten, 2.) die Bruchlinie Auerschitz-Auspitz-Pawlowitz, wie er denn auch den Donaudurchbruch bei Wien als erodierten Querbruch auffaßt, 3.) die Schmiedalinie, die zugleich einen Ouerbruch der eingesunkenen Kalkzone versinnbildlicht und an welcher Traiskirchen liegt, das im Jahre 1590 so hart durch ein Beben betroffen worden ist, 4.) verfolgt er den nordwestlichen Abbruch des Leithagebirges Deutsch-Altenburg-Mannersdorf-Brodersdorf (Schwefelquelle) Wiener-Neustadt und 5.) den nordwestlichen Abbruch vom Ostende der kleinen Karpaten (St. Georgen, Schwefelquelle) über Gryß, Gschieß, Höflein, Neudörfel-Sauerbrunn, in welches auch die Beben des Weichselgebietes ausstrahlen, die aber in diesem höhlenreichen Gebiete auch bloß von inneren Gebirgsdislokationen herrühren können. Als ein neuer habitueller Punkt an der Kamplinie erscheint mit dem Stoß vom 4. November 1900 der Ort Neu-Riegers. Der Erdstoß zu Gneixendorf endlich sowie die Kremser Beben stehen mit dem Rande des böhmischen Bassins in einem ursächlichen Zusammenhange und scheint eine Erdbebenlinie von St. Pölten über Krems nach Norden zu verlaufen. Damit sind natürlich noch keine endgültigen Ergebnisse gewonnen, und es wird noch der Zuführung manches Beobachtungsmateriales bedürfen, um zu solchen zu gelangen. Soviel aber ist sicher, daß das Wiener Becken mit seiner nördlichen Fortsetzung jenseits der Donau von mehreren Störungslinien durchzogen ist, von denen teils Beben, teils Mineralquellen (sogenannte Dislokationsquellen) noch heute Zeugnis geben. Dr. Binder.

R. D. Oldham, On Tidal periodicity in the Earthquakes of Assam. Im Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol LXXI, 1902, veröffentlicht der bekannte indische Geologe und Erdbebenforscher R. D. Oldham eine Studie über eine flutartige Periodizität von Erdbebenerscheinungen in der Provinz Assam. Ausgehend von den Arbeiten des Mallet, des Dr. A. Cancani, des M. F. de Montessus de Ballore und des Dr. Davison, welche in dieser Richtung hin zu einander widersprechenden Resultaten gekommen sind, spricht Oldham die Meinung aus, daß es gegenwärtig mit Rücksicht auf das geringe und unvollständige Beobachtungsmaterial noch nicht möglich ist zu sagen, ob ein Zusammenhang zwischen der Erdbebenhäufigkeit und der Stellung der Himmelskörperr besteht oder nicht. Hingegen führen ihn die angestellten Untersuchungen unter Zugrundelegung der instrumentellen Beobachtungen in Shillong, welche von Mr. T. D. La Touche vom August 1897 bis Ende 1901 durchgeführt wurden, zu folgenden Schlüssen: 1.) Daß in der Verteilung der Erdbebenereignisse auf die einzelnen Tagesstunden in der Tat eine Periodizität nachweisbar ist, denn es traten in Assam während der angeführten Zeit die häufigsten Beben zwischen 10 und 11 Uhr nachts und zwischen 6 und 7 Uhr morgens auf, wobei Oldham ausdrücklich hervorhebt, daß diese Erscheinung nicht auf etwaige Zufälle zurückzuführen sei. 2.) Außer dieser bedeutenden und unerklärten Schwankung in der Periodizität besteht noch ein kleinerer Wechsel in der Häufigkeit, der aller Wahrscheinlichkeit nach auf die Anziehungskraft der Sonne zurückzuführen sein wird. 3.) Wenn dieser kleinere Wechsel der Bebenhäufigkeit tatsächlich zurückzuführen ist auf den gezeitlichen Druck, so wäre der horizontale Druck stärker als der vertikale, und die Wirkung ist dann im geringeren Betrage diesem Druck, als wie der Größe seiner Variation zuzuschreiben. Der Autor nimmt den horizontalen Druck als eine Folgeerscheinung der Anziehungskraft der Sonne an in dem Momente, als der Sonnenkörper in den Tropenzonen an irgendeinem Punkte im Zenith steht. 4.) Obige Schlußfolgerungen müssen als vorübergehende gelten und erfordern eine Richtigstellung auf Grund einer längeren Beobachtungsreihe, und zwar müßten instrumentelle Beobachtungen von Stationen, die sich innerhalb oder in der nächsten Nähe der Tropenzone befinden, von etwa 19 bis 20 Jahren vorliegen. Bračić.

#### Notizen.

Offener Brief des Majors de Montessus de Ballore an unsere Schriftleitung: «In einer dem ersten internationalen Erdbebenkongresse mitgeteilten Abhandlung («Erdbebenforschung in Norwegen im XIX. Jahrhundert») hat Herr Kolderup meine seismische Karte der skandinavischen Halbinsel (1894) einer Kritik unterzogen, und desgleichen hat Herr Mercalli bei dem jüngsten Erdbebenkongresse in Brescia in meiner Erdbebenkarte Italiens (1895) Ungenauigkeiten nachgewiesen. Bei aller Anerkennung für die Höflichkeit, mit der sie verfaßt, und indem ich zugebe, daß sie in gewissem Maße gerechtfertigt sind, muß ich doch darauf aufmerksam machen, daß die angeführten Ungenauigkeiten mit der einheitlichen Methode zusammenhängen, die ich in Anwendung bringe und die im wesentlichen darin besteht, zu berechnen, wie oft ein Punkt der in Betracht gezogenen Länder als Epizentrum eines großen oder kleinen Bebens angesehen worden ist. Diese Methode setzt eine beträchtliche Reihe von Beobachtungsjahren voraus, über die man leider bisher selten verfügt. Meine Erdbebenkarten sind also gewiß verbesserungsfähig. Aber die Kritiken der Herren Kolderup und Mercalli tragen diesen Ursachen der Ungenauigkeiten nicht Rechnung. Was Norwegen betrifft, so ist Luröe, wo Keilhau zahlreiche kleine Stöße und seismische Geräusche in wenigen Jahren (1819 bis 1829) beobachtet hat, ein sehr unbeständiger Punkt, wenigstens relativ, und wahrscheinlich charakterisiert durch zahlreiche kleine Beben zu gewissen Zeiten, auf die lange Ruhepausen folgen. Eine davon dauert gegenwärtig an, und es ist unmöglich, ihr Ende vorauszusehen.

Bei Italien ist das etwas anderes. Ich weiß nicht, welche Ungenauigkeiten hervorgehoben worden sind, aber ich bin seit langem der Ansicht, daß meine seismische Karte zur Gänze umgearbeitet werden müsse. Sie ist angelegt worden, indem sie unter anderem die überaus zahlreichen Erschütterungen berücksichtigte, die in dem bekannten Bollettino del vulcanismo Italiano (1873 bis 1890) von Stephan de Rossi angeführt waren, einer Sammlung, die sicherlich mit zahlreichen Irrtümern behaftet ist, denn der nun verewigte Seismologe hat darin eine schwer bestimmbare Menge von Tatsachen aufgenommen, die illusorisch und folglich falsch sind. Ich glaube, daß de Rossi in höherem Grade als sonst üblich das Opfer einer sehr merkwürdigen Erscheinung psychoseismischer Suggestion geworden ist, die sich auch in anderen Veröffentlichungen leicht feststellen läßt, nämlich «der Übertreibung der Zahl der Erschütterungen, welche zu Beginn der Beobachtungen von ehrlichen, aber allzu enthusiastischen Berichterstattern vorgenommen wird». Sie verzeichnen alles, ob es nun seismisch ist oder nicht. Dann macht dieser schöne Eifer einer kühlen Untersuchung der Wahrnehmungen Platz, und nach und nach kommt alles ins Geleise. Ich hatte daher schon längst beschlossen, meine seismische Karte neu anzulegen und zuvor die monatlichen Listen des Bollettino einer sehr strengen Kritik zu unterziehen. Dann werden freilich große Maxima verschwinden; diejenigen der Hügel Latiums, die Bolognas, Veronas etc. werden wahrscheinlich davon betroffen werden, oder es wird mindestens ihre relative Bedeutung stark herabgemindert. Ich warte, um mein «mea culpa» für meine erste seismische Karte Italiens abzulegen, nur, bis mir das Bollettino della società sismologica Italiana eine langere Reihe als Überprüfungsmittel liefern wird.»

Erdbeben in Rumänien im Jahre 1901. Prof. St. C. Hepites, Direktor der meteorologischen Zentrale in Bukarest, hat in der rumänischen Akademie in der Sitzung vom
1. Februar v. J. einen Bericht über die Organisation des Erdbebenbeobachtungsdienstes
in anderen Staaten erstattet und dabei insbesondere der Beschlüsse und Vorschläge
gedacht, welche auf der I. internationalen Konferenz in Straßburg i. E. im Jahre 1901
gemacht wurden. Gleichzeitig legt er einen Bericht über die Erdbebenereignisse des
Jahres 1901 in Rumänien vor, aus welchem hervorgeht, daß in dem genannten Jahre in
Rumänien an dreizehn Tagen 16 stärkere und schwächere Erdbeben aufgetreten sind.

Erdbeben in Turkestan. Nach den asiatischen Blättermeldungen dauert die Bebenperiode in Kaschgar noch an. Die Katastrophe ereignete sich am 22. August, wobei drei
große, 40 Kilometer von Kaschgar gelegene Dörfer vollkommen zerstört wurden. Zum
Glück erfolgte der Erdstoß um 8 Uhr morgens, wo fast alle Bewohner mit Feldarbeiten
beschäftigt waren; aus diesem Grunde wird der Verlust an Menschenleben als nicht sehr
bedeutend angegeben. In der Stadt Kaschgar wurden durch diesen starken Erdstoß alle
Kirchen, die Gebäude der chinesischen Behörden und noch viele andere Häuser zerstört.
Die großen Bauten fielen wie Kartenhäuser zusammen. Das russische Konsulat blieb wie
durch ein Wunder erhalten und nur das zum Konsulat führende Steintor ist zerstört.
Nach diesem starken Erdstoße folgten zwei schwächere Stöße und alsdann fortwährende
Bodenschwankungen. Mit dem 3. September veränderte sich der Charakter der Erscheinungen derart, daß sich jede Viertelstunde ein schwacher Erdstoß fühlbar machte,
der von einem Geräusche wie das Fahren eines Eisenbahnzugs begleitet ward. Die Bewohner von Kaschgar haben die Stadt verlassen und leben in Zelten unter freiem Himmel.
Die Zahl der beim Erdbeben verunglückten Personen dürfte immerhin recht beträchtlich sein.

Vulkanausbruch auf Torishina. Die im Großen Ozean gelegene Insel Torishina, welche einer in der Nähe der Bonininseln gelegenen Kette angehört und unter japanischen Herrschaft steht, ist in der Zeit vom 13. und 15. August v. J. von starken Vulkanausbrüchen verwüstet worden, denen die gesamte Einwohnerschaft der Insel, Leute, die sich von Fischerei und Gnanogewinnung nährten, zum Opfer gefallen sind. Es ging sofort nach dem Bekanntwerden des Unglückes eine wissenschaftliche Expedition von Tokio ab, um die

verwüstete Insel in Augenschein zu nehmen. Diese Expedition ist jetzt zurückgekehrt. Über den Tatbestand, den sie am Orte selbst vorgefunden hat, wird aus Tokio am Orte selbst vorgefunden hat, wird aus Tokio am Torishina zurückgekehrt, alle Einwohner der Insel, etwa 150 an der Zahl, meistens Fischer, sind verschwunden. Die höchste Spitze des Berges, der die Mitte der Insel bildet, von dem man nie wußte, daß es ein Vulkan war, hat einem großen Krater Platz gemacht. Eine neue Bai ist entstanden. Drei Viertel der Insel, darunter das Dorf, vermutlich mit allen Bewohnern, ist mit Asche bedeckt.

Verwendung von Erdbebenmessern bei Eisenbahnbrücken. Um eine bebensichere Form für Bauwerke zu erhalten, meint Prof. Omori, ist es notwendig, zunächst die Momente, die bei einem entweder durch ein leichtes Erdbeben oder auf künstliche Weise in Schwingung versetzten Bauwerke auftreten, näher zu untersuchen. Derlei Experimente zeugen vom praktischen Werte seismologischer Instrumente, bilden einen Teil der modernen Seismologie und liefern, abgesehen von Fragen, die nur die engere Erdbebenwissenschaft berühren, einen Prüfstein für die Beurteilung der Leistungsfähigkeit und Beschaffenheit der Bauwerke im allgemeinen. Im 9. Hefte der Publications of the Earthquake Investigation Committee in Foreign Languages (Tokyo 1902) veröffentlicht Prof. Omori das Resultat der Untersuchung über die Schwingungen von 12 Eisenbahnbrücken Japans, die er in den Jahren 1899 und 1900 vorgenommen hat. Wir haben das Erscheinen des Werkes in japanischer Sprache in Nr. 11 bis 12 der Erdbebenwarte angekündigt, nunmehr liegt dessen Ausgabe in englischer Sprache vor. Prof. Omori hat sich zunächst der Untersuchung über das Verhalten von Eisenbahnbrücken bei Schwingungen zugewendet und begründet die Tragweite der Experimente damit, daß 1.) die Messungen der Durchbiegung und Schwingung einer Brücke ein Kriterium für deren Tragfähigkeit geben und ein Vergleich der Resultate von einer Anzahl verschieden konstruierter Brücken auf jene Form führen wird, die bei größter Ökonomie in Verwendung des Materiales die größte Leistungsfähigkeit erreichen läßt; 2.) daß uns diese Experimente Aufklärung geben über die Veränderlichkeit der Tragfähigkeit der Brücken, bedingt durch das Fortschreiten der Zeit und den Wechsel in der Belastung. Zur Klarstellung der Begriffe Durchbiegung (Deflexion) und Schwingung (Vibration) gibt Prof. Omori an, 1.) mit «Durchbiegung» (Deflexion) eines Brückenträgers sei die gesamte Einsenkung bei Passieren einer rollenden Last, 2.) mit «Schwingung» (Vibration) die kurzperiodische Bewegung desselben unter der rollenden Last oder hervorgerufen durch eine andere Ursache zu bezeichnen. Die Schwingung (Vibration) erfolgt in drei aufeinander senkrecht stehenden Richtungen und wird in die vertikale, transversale und longitudinale Schwingung unterschieden, wovon sich die erste in der Auf- und Abwärtsbewegung, die zweite und dritte in der horizontalen Bewegung oder transversal zur, beziehungsweise parallel mit der Brückenachse äußert. Dementsprechend hat Prof Omori die Instrumente konstruiert und einen Durchbiegungsmesser sowie einen Schwingungsmesser aufgestellt. Von den zwölf untersuchten Brücken waren elf Brücken für eingeleisige, eine Brücke für eine Bahn mit Doppelgeleise gebaut. Die Länge der Träger variierte wischen 20 und 200 englischen Fuß. Die rollende Last bestand in Tenderlokomotiven, Lokomotiven mit Schlepptender, in Personen- und Güterzügen. Da sich an die Brücken auch Strecken mit Steigungen anschlossen, wurden die Messungen sowohl bei der Bergfahrt, als auch bei der Talfahrt vorgenommen. Das Werk verdient die vollste Beachtung der Brückenkonstrukteure. Die beigegebenen Brückenskizzen und die in Tabellen zusammengefaßten Resultate der Messungen liefern ein wertvolles statistisches Material und sollten Anlaß zur Fortsetzung der Untersuchungen geben, die bis jetzt außer Prof. Omori noch voo Prof. Ewing in Schottland an der großen Firthof Forth-Brücke, von Prof. John Milne in Japan an verschiedenen Eisenbahnbrücken, von Prof. Albin Belar an der im Jahre 1900 fertiggestellten, beziehungsweise umgebauten Laibacher Moorbrücke vorgenommen und veröffentlicht worden sind. Bračić.

Erdbeben und Vulkanausbrüche in Australien. Nach Zeitungsberichten sollen Anfang November I. J. fünf bedeutende Erdbeben den ganzen Süden Australiens heimgesucht haben. In der Gegend von Clarendon wiederholen sich die Erschütterungen merkwürdigerweise in regelmäßigem Zeitabstande von einer Woche. In verschiedenen Distrikten haben die Erdbeben große Zerstörungen angerichtet und wesentliche Veränderungen in der Bodengestaltung hervorgerufen. Ein Teil der südlichen Küste hat sich mehrere Fuß gehoben. Auch auf Neuseeland wurden die Nachwirkungen der ersten heftigen Erdbeben in Südaustralien und Guatemala verspürt. Nach Meldungen aus Samoa ist der Vulkan auf der Insel Sawai in Tätigkeit. Verschiedene Krater rauchen, und ein Dorf liegt zwei Zoll tief in Asche. In Melbourne fürchtete man das Ende der Welt. Ein roter Sandsturm entlud sich über der Stadt, und leuchtende Feuerkugeln (Globularblitze) fielen hernieder. In South-Wales wurde dieselbe Erscheinung beobachtet. Die Geologen befürchten eine Wiederholung der Erdbeben und Unglücksfälle.

Erdbeben im August und September v. J. Die Wetterwarte auf den Philippinen «Manila Observatorium», welche mit einem Vicentinischen Kleinwellenmesser und mit Magnetographen seismische Beobachtungen vornimmt, wünscht genaue Zeiten, eventuell Diagramme über nachfolgende Beben zu erhalten: Am 21. August um 19h 17m erfolgte auf der Insel Mindanao eine sehr heftige Erschütterung, die in Manila um 19h 17m 18s (mittlere Zeit 120° östlich von Greenwich) von den Instrumenten verzeichnet wurde. Am 26. August gegen 1h 9m starkes Erdbeben auf der Insel Panay; in Manila wurde dasselbe um 1h 9m 12s (mittlere Zeit) registriert. Am 22. September gegen 11h 15m ist in Guam (Ladronen-Inseln) ein zerstörendes Beben aufgetreten, welches in Manila um 9h 54m 24s verzeichnet wurde.

M. Solá, Sekretar der Wetterwarte auf den Philippinen.

Nach den der Warte bis heute vorliegenden Berichten kann darüber folgendes mitgeteilt werden: Am 21. August verzeichnete Hamburg: 12 h 34 m 18 s (mitteleuropäische Zeit) und Straßburg: 12 h 40 m 45 s ein Fernbeben. Am 25. August Straßburg: 19 h 1 m (mitteleuropäische Zeit) und am 22. September Laibach: 3 h 4 m am Vicentini, Hamburg: 3 h 1 m 13 s am photographisch registrierenden Horizontalpendel, Pola: 3 h 4 m 49 s am Vicentini.

Neue Erdbebenwarten. In Ungarn geht man nun auch daran, eine Reihe von Erdbebenwarten zu errichten; die königliche meteorologische Reichsanstalt hat soeben die ganze Organisation des Erdbebenbeobachtungsdienstes von der ungarischen geologischen Gesellschaft übernommen, und an der meteorologischen Zentrale in Budapest wird nun eine eigene geophysikalische Sektion ins Leben gerufen. Vorläufig gelangt der Vicentinische Universalapparat zur Aufstellung. An der mechanischen Präzisionswerkstätte der meteorologischen Reichsanstalt wurde bereits mit der Herstellung von sechs Vicentinischen Instrumenten begonnen, und es ist Aussicht vorhanden, daß die Apparate im Monate Mai 1903 bereits zur Aufstellung gelangen werden. Vorläufig plant man, die Instrumente an folgenden Orten aufzustellen, und zwar: 1.) O'Gyalla, meteorologisches Observatorium (dortselbst sind bereits seit einem Jahre zwei Horizontalpendel von Straßburg aufgestellt), 2.) Budapest, geologische Reichsanstalt (wie oben), 3.) Temesvar, meteorologisches Observatorium, 4.) Kronstadt (Siebenbürgen), Obergymnasium, 5.) Fiume, k. u. k. Marine-Akademie, 6.) Belgrad, Observatoire Royale. Die Instrumente werden nach Plänen und Angaben des verdienten Direktors der meteorologischen Reichsanstalt in Budapest, Herrn Hofrat Dr. N. Thege von Konkoly, hergestellt werden. Dieser besuchte mit seinem Instituts-Mechaniker die Laibacher Erdbebenwarte, wo er die Einrichtung der Warte eingehend studierte. Hofrat v. Konkoly ist ein hervorragender Kenner und Konstrukteur von Präzisionsinstrumenten, und wir können die Herren Kollegen in Ungarn nur beglückwünschen, daß Konkoly die Ausführung der Apparate übernommen hat, auch sind wir überzeugt, daß derselbe den ohnehin gewiß sehr guten Erdbebenmessern von Vicentini noch manche gute Seite abgewinnen wird.

Die sich noch immer erneuernden, ziemlich starken Erderschütterungen in Agram haben nun in jüngster Zeit auch die dortige Landesregierung veranlaßt, die Errichtung einer Erdbebenwarte ins Auge zu fassen. Zu diesem Zwecke wurde der Direktor des meteorologischen Observatoriums in Agram, Prof. Dr. A. Mohorovičić, beauftragt, der Regierung die entsprechenden Voranschläge vorzulegen. Geplant wird die Errichtung eines eigenen Pavillons, und zwar außerhalb der Stadt im Parke Tuškanec, so daß die störenden Zitterbewegungen, die durch den Verkehr in der Stadt hervorgerufen werden, an der Stelle, wo die Warte errichtet werden soll, ganz ausgeschlossen sein werden. Die Warte wird dann mit dem meteorologischen Observatorium telephonisch verbunden. So wird dann Agram neben Straßburg die einzige Stadt in Europa sein, die ein eigenes Gebäude als Erdbebenwarte besitzen wird. Auch Direktor Mohorovičić hatte sich an det Laibacher Warte über die Einrichtung dieser eingehend unterrichtet. B.

#### Einläufe:

- G. Agamennone. Sopra un sismografo per forti terremoti. Rom 1902.
- Rev. Fr. José Algué, S. J. The climate of Baguio (Benguet). Report of the director of the Philippine Weather Bureau 1901—1902. Part first. Manila 1902.
- F. Etzold. Das Wiechertsche astatische Pendelseismoneter der Erdbebenstation Leipzig und die von ihm gelieferten Seismogramme von Fernbeben. Mit zwei Tafeln und zwei Textfiguren, Abdruck aus den Berichten der mathematisch-physischen Klasse der königl, sächs. Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. Sitzung vom 28. Juli 1902.
- G. Gerland. Der Ausbruch der Montagne Pelie auf Martinique. Sonderabdruck aus der «Deutschen Rundschau», 28. Jahrgang, Heft 12. Berlin 1902.
- M. E. Lagrange. Sur les mouvements sismiques et le perturbations magnétiques du commencement de mai, à la station d'Ucele (Belgique). Paris 1902.
- A. Issel. A proposite del recente disastro delle Antille proposta e voti. Estratto dagli atti della Società ligustica di scienze naturali e geografiche. Anno XIII., vol. XIII., fasc. II. Genua 1902.
- Dr. W. Láska, Ziele und Resultate der modernen Erdforschung. I. Die Erdbeben. (Mit fünf Figuren.) Sonderabdruck aus «Natur und Offenbarung». 48. Band. Münster 1902.
- G. Mercalli. Le antiche eruzioni della Montagna Pelée. Estratto dagli «Atti della Società Italiana di Scienze Naturali». Vol. 41. Mailand 1902.
- F. de Montessus de Ballore, La théorie sismico-cyclonique du déluge par Suess. Extrait de la Revue des Questions scientifiques. Paris 1902.
- F. de Montessus de Ballore. Les manifestations vulcaniques et sismiques dans le groupe des Antilles. Revue générale des Sciences pures et appliquées. 13º année. No. 14, Pag. 669. Paris 1902.
- F. de Montessus de Ballore. La première conférence sismologique internationale de Strasbourg, Revue scientifique. Deuxième semestre. No. 16. 4º Serie, Tome 18. Pag. 481. Paris 1902.
- Dr. C. Pittei. Terremoto del 18. Maggio 1895. Breve relazione e curve sismografiche. (R. Osservatorio del Museo di Firenze.) Florenz 1895.
- A. Sieberg. Die Erdbeben und ihre Erforschung unter besonderer Berücksichtigung von Aachen, Sonderabdruck aus «Das Heim». Aachen 1902.
- D. R. Stiattesi. Spoglio delle Osservazioni Sismiche dall'Agosto 1901 al Luglio 1902. Bollettino sismografico dell'Osservatorio di Quarto-Castello (Firenze-Italia). Mugello 1902.
- R. Straubel. Releuchtungsprinzipen und Beleuchtungseinrichtungen hei photographischer Registrierung. (Mit zwei Textfiguren). Sonderabdruck aus dem Berichte der I. internationalen seismologischen Konferenz. Leipzig 1902.

- G. Vicentini und Dr. R. Alpago. Studio di alcuni sismogrammi forniti dai microsismografi dell'Astituto di Fisica della R. Università di Padora. Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti. Anno accademico 1901—1902. Tomo 61, parte seconda. Venedio 1902.
- St. C. Hepites. Cutremurele de Pamint din România in anul 1901. Extras din Analele Academiei Române, Seria II. Tom. XXIV. Memoriile sectiunii sciintifice. Bukarest 1902.
- Académie Impériale, Des Sciences St. Pétershourg!. Comptes rendus des séances de la Commission Sismique Permanente. Année 1902. Livraison 1. St. Petersburg 1902.
- Boletín Mensual. Observatorio de Manila, Anno 1901. 3. u. 4. trimestre. Manila 1902.
- Boletin Mensual. Dirección General de Estadistica de la Provincia de Buenos Aires. Anno I. Nr. 5. Anno II. Nr. 6 und 11. Anno III. Nr. 24. Buenos Aires 1901.
- Ciel et Terre. Revue populaire d'Astronomie, de Météorologie et de Physique du globe. Vingttroisième année, Nr. 8 bis 21, Brüssel 1902.
- Philippine Weather Bureau. Manila Central Observatory, Bulletin for May, June, July 1902.

  Osservatorio Meteorico-Geodinamico «Guszanti» in Mineo con annessa vete termo-udometrico-sismica.

  Bolletino mensile delle osservazioni. Anno 16, Nr. 7 bis 9. Caltagirone 1902.
- Publications of the Earthquake Investigation Committee in Foreign Languages, Nr. 11. Tokyo 1902. Batavia. Königi, magnetiiches und meteorologisches Observatorium «Vukkanische Verschijnselen en Aardbevingen in den Ost-Indische Archipel waargenomen geduhrende het jaar 1901. (Sonderabdruck aus Natuurkundie Tiidschrift voor Neel-Indië. Deel LXII. afl. 3.)
- R. D. Oldham, On tidal periodicity in the Earthquakes of Assam. (Sonderabdruck aus J. of the Asiatic S. of. Bengal, Vol LXXI, pag. 139-153, 1902.)
- M. Sadera Masö, S. J. Report on the seismic and volcanic centres of the Philippine Archipelago. Manila 1902.
- Ground temperature observations at Manila 1896-1902, Manila 1902.
- Jahrbuch der Astronomie und Geophysik, herausgegeben von Dr. Hermann J. Klein, XII. Jahrgang, 1901. Leipzig 1902.
- Rapporto annuale dello i, R. osservatorio Astronomico Meteorologico di Trieste per l'anno 1899. Jahrgang XVI. E. Mazelle.
- Jahrbuch des meteorologischen Observatoriums in Agram für das Jahr 1901. Jahrgang I. Agram 1902.

## edele MAX SAMASSA edele

### Glocken- und Bronzegießerei, Pumpen- und Armaturen-Fabrik

### COCCOCCOCCO IN LAIBACH COCCOCCOCCOCCO

empfiehtt sich zur Herstellung von mechanisch registrierenden Erdbebenmessern (Seismographen), Vertikal- und Horizontalpendein, wie solche für die Erdbebenwarte in Laibach sowie für mehrere Kohlenbergwerke in Österreich hergestellt wurden. \*\*\*ende Den Eisenbahnverwaltungen und Bergwerksdirektionen seien insbesondere die kleinen transportablen und überall leicht aufzustellenden, nach Prof. Belar konstruierten Wellenmesser empfohlen, welche sowohl feinere als auch gröbere Bewegungen in allen Komponenten graphisch wiedergeben. Für das Studium der Schwingungen von Eisenbahnbrücken sowie für die Bewegungen des Bodens in Bergwerken dürften die genannten Instrumente vorzügliche Dienste leisten. Auch alle nothwendigen Nebenapparate, größere und kleinere Berußungsmaschinen, für Leuchtgas oder für Benzin eingerichtet, werden von uns angelertigt. \*\*\*enden von uns angelertigt.\*\*enden von uns gelierten instrumente werden an der Erdbebenwarte in Laibaberprüfft. Kostenvoranschläge und Prospekte werden auf Wunsch versendet. \*\*\*enden von uns versendet.\*\*

## Neueste Erdbeben-Nachrichten.

Herausgegeben von A. Belar.

Beilage der Monatsschrift "Die Erdbebenwarte".

Jahrg. II.

Zu Nr. 7 und 8 vom 20. Jänner 1903.

Nr. 7 und 8.

#### September 1902.

- Sept. 15 h bis 22 h in Messina mehrere schwache Aufzeichnungen; 4 h
   2 m und 5 h 41 m 10 s in Hamburg Aufzeichnungen.
- 1 h 34 m in Rocca di Papa schwache Aufzeichnung eines Nahbebens;
   7 h 59 m in Messina schwache Aufzeichnungen einer Erschütterung;
   7 h 13 m 46 s, 9 h 5 m 56 s, 19 h 8 m 38 s und 21 h 53 m 31 s in Hamburg Aufzeichnungen.
- 11 h und 11 h 10 m in Nestelberg und Trübenbach Erschütterungen;
   21 h 15 m bis 21 h 30 m in Padua und Rom starke Aufzeichnungen von Fernbeben;
   18 h 27 m 35 s, 21 h 21 m 20 s und 22 h 40 m 12 s in Hamburg Aufzeichnungen.
- 15 h 43 m in Rocca di Papa schwache Aufzeichnungen; 22 h 45 m in Qualdo Tadino Erschütterung III. Grades; 1 h 50 m 24 s und 9 h 45 m 25 s in Hamburg Aufzeichnungen
- 7 h 16 m in Rocca di Papa und Rom schwache Aufzeichnungen;
   16 h 39 m in S. Pietro Infiné (Caserta) Erschütterung III. Grades;
   22 h 39 m in Rocca di Papa schwache Erschütterungen; 0 h in Larissa (Griechenland) heftiges Erdbeben.
- Oh 6m in Rocca di Papa und Casamicciola schwache Aufzeichnungen;
   Oh in Padua, Rom, Portici und Catania Fernbeben;
   Oh 10 m 47 s
   und 19 h 2 m 20 s in Hamburg Fernbeben.
- 2 h 35 m 53 s in Hamburg Aufzeichnungen; in Massa Carrara dauert die Bebenperiode, welche am 4. August 1. J. ihren Anfang genommen hat, an.
- (Zeit?) in San Sebastian, Saragossa und Tafalla (Spanien)
   Erschütterungen; 2 h 30 m in Pau (Frankreich) heftiger Erdstoß;
   3 h 25 m 37 s und 17 h 16 m 3 s in Hamburg Aufzeichnungen; (Zeit?)
   im Tale des Bramaputra bis Assam verheerende Beben.
- 5 h 15 m in Radicena (Calabrien) Erschütterung IV. Grades; (Zeit?) in Panticosa (Spanien) eine Erderschütterung; 8 h 36 m 28 s in Hamburg Aufzeichnungen.
- 10 h 15 m in Messina, Mineo, Catania und Casamicciola schwache Aufzeichnungen; (Zeit?) in Landes (Frankreich) mehrere Erdstöße;
   10 h 13 m 31 s und 22 h 20 m 5 s in Hamburg Aufzeichnungen.

- 11. Sept. 4 h 8 m 2 s bis 4 h 10 m 13 s in Casamicciola Nahbeben; 0 h in Mannersdorf bei Bruck a. d. Leitha ein mehrere Sekunden andauerndes Erdbeben. Bevölkerung war bestürzt; Mont Soufrière auf St. Vincent in voller vulkanischer Tätigkeit; 10 h 9 m in Fiume, 11 h 55 m in Eisleben, gegen 0 h in Kéthely (Ungarn) Erschütterungen.
- 6 h 54 m bis 7 h 8 m in Mineo schwache Erschütterung; 13 h im Fichtelgebirge an mehreren Orten Erschütterungen.
- 13. > 14 h bis 21 h in Randazzo (Catania) eine Reihe von Erschütterungen; darunter einige starke, die in Catania, Messina, Mineo und Reggio (Calabrien) auch gefühlt und registriert wurden.
- 14. > 11 h 30 m in Reggio (Calabrien) und 12 h 28 m in Messina schwache Aufzeichnungen; gegen 13 h 13 m in Rocca di Papa Erschütterung II. Grades.
- 15. » 4 h 1 m 29 s und 7 h 37 m 26 s in Hamburg Aufzeichnungen.
- 9 h in Randazzo starke wellenförmige Erschütterung, verzeichnet in Mineo und Catania; 12 h 10 m bis 12 h 45 m in Padua Fernbeben; 12 h 20 m 54 s in Hamburg Aufzeichnungen.
- 17. > 0 h 45 m in Mannersdorf, 10 h in San Franzisko Erschütterungen; 14 h 15 m in S. Pietro Infine Erschütterung III. Grades; 16 h 40 m in Rocca di Papa schwache Aufzeichnungen; 0 h 55 m 9 s und 4 h 29 m 52 s in Hamburg Aufzeichnungen.
- 18. A h 5 m 21 s und 20 h 10 m 25 s in Hamburg Aufzeichnungen; 17 h 39 m in Rocca di Papa schwache Aufzeichnungen (Nahbeben).
- Oh 52 m in Rocca di Papa schwache Erschütterung; 6 h 46 m und 20 h 56 m 6 s in Hamburg Aufzeichnungen; morgens in verschiedenen Städten Südaustraliens ein Erdstoß; abends in Adelaide ein heftiger Erdstoß. Mehrere Kirchen und Gebäude wurden beschädigt.
- 20. 2h 34 m in Messina Erschütterungen I. Grades; 7h bis 8h Aufzeichnungen in Catania, Rom, Pavia und Padua; in Hamburg um 7h 38 m 9 s; in Srinigar (Ostindien) 7h 40 m Erschütterungen.
- 21 h 15 m in Alatri (Rom) Erschütterung VII. Grades; registriert in Casamicciola, Rocca di Papa und Rom.
- 22. > 3 h bis 5 h auf den Hauptwarten Italiens starke Aufzeichnungen eines Fernbebens; 3 h 5 m 50 s bis 4 h 30 m in Casamicciola Fernbeben; Pola, Laibach, Budapest, Straßburg, in Hamburg um 3 h 1 m 13 s; gegen 3 h (umgerechnet auf mitteleuropäische Zeit) auf Guam (Ladronen-Inseln) zerstörendes Beben; Soufrière auf St. Vicent neuerliche Ausbrüche; abends in Guayaquil sehr starke Beben.
- 23. 21 h 15 m auf den Hauptwarten Italiens starke Aufzeichnungen eines Fernbebens; 21 h 32 m 23 s bis 23 h 5 m in Casamicciola, Laibach, Budapest; in Hamburg um 21 h 31 m 58 s; (Zeit?) in Guatemala und Britisch Honduras starkes Erdbeben. Die telegraphische Verbindung der Stadt mit der Küste ist gestört. 13 h 47 m

- in Mexiko starkes Beben; 14 h 5 m in Tuxtla Gutierrez (Chiapas) zerstörendes Beben.
- Sept. 6 h 6 m 36 s, 8 h 49 m 2 s und 11 h 13 m 44 s in Hamburg Aufzeichnungen; 0 h 30 m und 2 h in Rakós-Palota (Ungarn) Erschütterung.
- 25. > 9 h 26 m in Florenz (Observatorium des Museums) schwache Aufzeichnungen; 15 h 23 m in Rocca di Papa fühlbare Erschütterung I. Grades; 10 h 3 m bis 10 h 5 m in Padua schwache Aufzeichnungen (Nahbeben); (Zeit?) in Guam (Ladronen-Inseln) starkes Beben?
- 26. > 2 h 53 m in Rocca di Papa schwache Aufzeichnungen; 8 h 25 m in Fivizzano (Massa) Erschütterung Ill. Grades; 10 h 35 m in Kufstein ein kurzer, ziemlich starker Erdstoß.
- 29. 19 h 13 m 52 s in Hamburg Aufzeichnungen.
- 6 h 41 m in Mineo seismische Aufzeichnungen; 8 h 28 m in Rocca di Papa schwache Aufzeichnungen. Nahbeben von Aquila.

#### Oktober 1902.

- Okt. 19 h 33 m in Padua schwache seismische Aufzeichnungen eines Nahbebens; 23 h 12 m in Rocca di Papa schwaches Nahbeben; gleichzeitig starke Erschütterung in Terni.
- 2h 45 m in Aquila Erschütterung IV. Grades, registriert in Rocca di Papa; 19 h 1 m bis 19 h 16 m in Padua schwache Aufzeichnungen eines Nahbebens; in Hamburg um 19 h 41 s; 22 h am unteren Neckar Erschütterungen.
- 4. Oh 22 m 17s in Hamburg Aufzeichnungen; 2 h 30 m in Tiflis drei heftige Erdstöße; 14 h 30 m in Rocca di Papa schwache Aufzeichnungen; 3 h 17 m in Amstetten schwache wellenförmige Erschütterung; 7 h 54 m 11 s in Hamburg Aufzeichnungen.
- 5. > 19 h 32 m 4 s in Hamburg Aufzeichnungen.
- 6. 10 h 30 m bis 11 h 15 m in Padua, Rocca di Papa, Rom, Catania, Quarto, Pola, Laibach, Budapest, Castello, Pavia; in Hamburg um 10 h 22 m 31 s starke Aufzeichnungen eines Fernbebens; 23 h in Caldarola (Maccarata) Erschütterung III. Grades; nachmittags (Zeit?) in Neu-Margelan (Russisch-Turkestan) starkes wellenförmiges Beben, Dauer 2 m; 11 h 44 m in St. Martin bei Klagenfurt schwache Erschütterung.
- 7. > 2 h 45 m in Caldarola Erschütterung III. Grades.
- 8.  $\,\rightarrow\,$  , 2 h 58 m 34 s und 7 h 31 m 54 s in Hamburg Aufzeichnungen.
- 9.  $\rightarrow$  11 h 18 m 5 s und 20 h 48 m 49 s in Hamburg Aufzeichnungen.
- 10. 12 h 19 m 32 s und 17 h 28 s in Hamburg Aufzeichnungen.
- 8 h 52 m 25 s, 12 h 38 m 13 s, 14 h 15 m 11 s und 23 h 33 m 53 s in Hamburg Aufzeichnungen; 19 h 26 m in Škrbina (bei Komen, Küstenland) sowie in Görz, Brestovica, Mavhinj, Richemberg, Renče und Ronchi ziemlich starkes Beben.

- 12. Okt. 19 h 45 m in Colli Laziali Erschütterung IV. bis V. Grades, registrieri in Rocca di Papa, Rom und Velletri; 19 h und 22 h in Stuhlweißenburg sowie in vielen Ortschaften des Komitates Fejér starke Erschütterungen von NE.; 8 h 59 m 34 s in Hamburg Aufzeichnungen.
- 6 h 5 m 16 s, 8 h 24 m 31 s und 12 h 57 m 15 s in Hamburg Aufzeichnungen.
- 5 h 40 m in Rocca di Papa schwaches Nahbeben; 14 h 7 m in Messina Erschütterung I. Grades (instrumentell); 14 h 12 m 40 s in Hamburg Aufzeichnungen.
- 15. . 9 h 27 m 33 s in Hamburg Aufzeichnungen.
- 2 h und 3 h auf Barbados (Kleine Antillen) Erdstöße vulkanischen Ursprungs.
- 8 h 39 m 31 s in Hamburg Aufzeichnungen; 21 h 25 m in Lugo (Ravenna) Erschütterung IV. Grades; (Zeit?) im Kreise Telaw (Tiflis) ein Erdbeben, viele Tote.
- 21 h 31 m 51 s in Hamburg Aufzeichnungen; 2 h 28 m in Ljubuški (Herzegowina) wellenförmiges Beben.
- 19. > 4 h 33 m 4 s und 15 h 32 m 14 s in Hamburg Aufzeichnungen.
- 20. > 8 h in Florenz schwache Aufzeichnungen.
- 19 h 3 m in Rom, Rocca di Papa, Velletri und Ischia Aufzeichnungen eines Nahbebens III. Grades, in Rocca di Papa und Velletri fühlbar.
- 23. > 9 h 52 m in Rieti sehr starke Erschütterung, fühlbar in Rom, Rocca di Papa, Velletri, stark fühlbar in Cittàducale. Registriert in Portici, Casamicciola, Florenz, Quarto Castello, Pavia, Padua, Siena, Pola, Laibach; in Hamburg um 9 h 57 m 15 s; (Zeit?) in Guatemala zerstörendes Erdbeben; Ausbruch des Vulkans Santa Maria; 14 h 34 m 27 s in Hamburg Aufzeichnungen.
- 24. 3h 8m, 8h 45m und 12h 15m in Velletri seismische Aufzeichnungen; 3h in Martini Kirchberg ein heftiges Beben; am Vulkan Izalco (San Salvador) hat eine schwere Eruption stattgefunden. Es haben sich fünf neue Krater gebildet; 18h in Agram ein heftiger vertikaler Erdstoß.
- 25. 0 h 10 m und 2 h 15 m in Città di Castello zwei Erschütterungen III. Grades, die erste hievon wurde in Rom und Rocca di Papa registriert; 9 h 38 m in Rocca di Papa Außeichnungen, Nahbeben in Rieti; 11 h 30 m und 19 h 45 m in Messina schwache Außzeichnungen; 22 h 46 m in Süddalmatien sowie in Bosnien und der Herzegowina starkes Beben, außgezeichnet in Padua, Pavia, Rom, Rocca di Papa, Casamicciola, Pola und Laibach; in Hamburg um 22 h 51 m 48 s.
- 23 h 51 m in Velletri seismische Aufzeichnungen; (Zeit?) im Krim Telaw (Tiflis) schwache Bodenschwankungen.
- 15 h 13 m in Borgo Pace (Pesaro) Erschütterung V. Grades; Vulkanausbrüche in Guatemala.

- 28. Okt. 2 h 30 m 10 s und 11 h 6 m 4 s in Hamburg Aufzeichnungen.
- 29. » 1 h und 1 h 30 m in Malee (Sulzberg) Erdstöße.
- 14 h 45 m 54 s und 16 h 54 m 56 s in Hamburg Aufzeichnungen;
   Vulkanausbrüche in Innern der Insel Savaii (Gouvernement Samoa).

#### November 1902.

- Nov. 20 h 40 m in Mineo, Casamicciola, Rocca di Papa, Catania, Pola und Laibach Aufzeichnungen eines Nahbebens.
- 3. > 11 h 27 m bis 15 h 20 m in Mineo (Catania) eine Reihe von schwachen Erschütterungen, instrumentell verzeichnet.
- 23 h 28 m in Agram und Kroatien ziemlich heftiges Beben, aufgezeichnet in Padua, Pola und Laibach, in Hamburg um 23 h 34 m 38 s.
- 15 h 10 m in Casole d'Elsa (Siena) starke Erschütterung, registriert in Florenz als leichtes Nahbeben.
- 1 h 30 m in Messina, Catania, Mineo, Reggio (Calabrien), Casamicciola seismische Aufzeichnungen; 11 h 30 m in Bologna und Padua Aufzeichnungen eines Nahbebens; 1 h 38 m 26 s, 5 h 46 m 42 s und 8 h 54 m 37 s in Hamburg Aufzeichnungen.
- 7. 19 h 50 m 28 s in Hamburg Aufzeichnungen.
- 1 h 40 m in Bargone (Genua) starke Erschütterung; 4 h 41 m 14 s in Hamburg Aufzeichnungen.
- 9h 5 m in Velletri seismische Aufzeichnungen einer schwachen Erschütterung.
- Inseln Hawaii Eruptionen des Vulkans Kilauea; 13 h 43 m 28 s in Hamburg Aufzeichnungen.
- 13. > 3 h 17 m Semaphor Stromboli meldet eine sehr starke Explosion. Auswurf von Lavamassen in beträchtlicher Höhe. Starker Rauch und Aschenregen. Sehr starke Erschütterung; (Zeit?) im Süden Australiens starke Beben.
- 15. 11 h 54 m in Messina starke Erschütterung, einige Minuten darauf eine Wiederholung; 17 h 15 m in Quarto Castello örtliche Erschütterung; 11 h 21 m 25 s, 12 h 37 m, 14 h 48 m und 16 h 19 m in Bologna seismische Aufzeichnungen; 10 h 38 m 5 s in Hamburg Aufzeichnungen.
- 16. > 6 h 19 m in Florenz schwache Aufzeichnungen eines Nahbebens; 21 h 7 m Semaphor Stromboli sehr starke Explosion mit Auswurf von Lava. Der Auswurf erreichte den Höhenrücken ober dem Semaphor. Es folgen weitere Eruptionen mit viel Lava. Es ist eine Änderung des Eruptionscharakters vorauszusehen und ein Wiederaufleben des großen Schlundes; (Zeit?) in Oran mehrere Erdstöße.
- am oberen Main Erschütterungen; 5 h 57 m in Pontafel und im oberen Kanaltale eine leichte Erschütterung; 10 h 27 m in Salonichi

- starke Erschütterung; 2 h 1 m 3 s und 21 h 13 m 48 s in Hamburg Aufzeichnungen.
- 18. Nov. 3 h in Reggio (Calabrien) seismische Aufzeichnungen; zur gleichen Stunde in Padua Fernbeben; 19 h 15 m in Portici starke seismische Aufzeichnungen; 0 h 32 m, 5 h 56 m und 6 h 25 m in Salonichi starke Beben; 3 h 17 m 17 s in Hamburg Aufzeichnungen.
- 23 h 7 m bis 23 h 8 m in Rocca di Papa zwei schwache Erschütterungen (instrumentell); 8 h 50 m in Hamburg Aufzeichnungen.
- 17 h 20 m in Mineo schwache Erschütterung (instrumentell); 21 h
   30 m bis 23 h an allen italienischen Hauptwarten Fernbeben; 21 h
   46 m 38 s in Hamburg Aufzeichnungen.
- 5 h 40 m in Mineo schwache Erschütterung instrumentell; 8 h 15 m bis 9 h an allen italienischen Hauptwarten Fernbeben; 9 h 10 m in Susa (Turin) Erschütterung IV. Grades, registriert in Turin und Florenz; 8 h 15 m 47 s in Hamburg Aufzeichnungen.
- 15 h 7 m in Quarto Castello (Florenz) schwache örtliche Erschütterungen (instrumentell).
- 23. 3 18 h 15 m in Travnik, Dolnji Vakuf, Kupreš und Jajce drei Erschütterungen; 21 h 32 m bis 21 h 40 m in Padua Fernbeben; 21 h 33 m 10 s in Hamburg Aufzeichnungen; 22 h 15 m in Smyrna starke Beben mit Wiederholungen in derselben Nacht.
- 12 h 30 m in Padua Aufzeichnungen eines Nahbebens; nachts in Latacunga (Südamerika) heftige Erdbeben; 7 h 4 m 53 s in Hamburg Aufzeichnungen.
- 25. > 1 h in Padua eine seismische Aufzeichnung.
- 26. > 10 h 24 m in Rocca di Papa Aufzeichnungen eines Nahbebens; 13 h 30 m in Marienbad, Tachau, Eisendorf, Neudorf-Weißenruh (Böhmerwald) starker Erdstoß; 22 h in Giano dell' Umbria Erschütterung V. Grades; 23 h 28 m in Velletri schwache Aufzeichnungen.
- 28. . 6h 4 m 48 s in Hamburg Aufzeichnungen.
- 12 h 17 m in Rocca di Papa Aufzeichnungen eines Nahbebens;
   22 h in Fivizzano (Massa) Erschütterung IV. Grades.
- Oh 10 m in Potenza starke Erschütterungen, aufgezeichnet in Caggiano und Casamicciola; 8 h 33 m 12 s in Hamburg Aufzeichnungen.

#### Dezember 1902.

- Dez. 18 h 30 m in Nord- und Mitteldalmatien starkes Beben, verzeichnet in Pola.
- 2. . 1 h 13 m in Rocca di Papa schwaches Nahbeben.
- 11 h 57 m in Velletri Erschütterung I. bis II. Grades; 16 h 20 m und 16 h 46 m in Modena zwei Erschütterungen.
- 17 h 35 m in Fivizzano (Massa) Erschütterung VI. Grades, in Fabiano V., in Castelnuovo di Garfagnana IV. bis V., in Sarzana IV., in Bagnone (Massa) III., in Fucecchio (Florenz) II. Grades und war

- fühlbar in Chiavari und Modena; aufgezeichnet in Florenz, Pavia, Padua. Pola. Laibach.
- Dez. 6 h 35 m in Castelnuovo di Garfagnana (Massa) sehr schwache Erschütterung.
- 6. > 18 h 15 m in Mineo schwache Aufzeichnungen.
- 3h 45 m in Tiriolo und Catanzaro wellenförmige Erschütterungen IV. bis V. Grades, aufgezeichnet in Catania, Mineo und Siracus; 1h 55 m im Marmaroser Komitate Erschütterung.
- 9. 6 h 42 m in Padua Aufzeichnungen eines Nahbebens.
- Oh 45 m in Florenz, Pavia, Catania, Pola, Laibach Fernbeben;
   18 h 18 m bis 18 h 35 m in Padua schwaches Fernbeben.
- 18 h 18 m bis 18 h 35 m in Padua schwaches Fernbeben
  14. 18 h 42 m in Velletri leichte seismische Aufzeichnungen.
- 5 h in Catania leichte seismische Aufzeichnungen; 20 h 32 m in Velletri leichte seismische Aufzeichnungen.
- 16. 4 h 48 m bis 4 h 53 m in Padua Aufzeichnungen eines Fernbebens; gegen 16 h 15 m an allen europäischen Warten Fernbeben. Erdbebenkatastrophe Andishan; 22 h 45 m in Carrara, Massa, Fabiano (Genua), Pisa und Modena eine Erschütterung V. Grades, welche auch in Giaccherino, Quarto Castello und Florenz aufgezeichnet worden ist.
- 17. 6 h 15 m in Latera eine Erschütterung V. Grades, in Pienza und Chianciano IV. Grades, aufgezeichnet gleichzeitig in Siena, Florenz und Rom; um 16 h 20 m in Nassenfuß (Krain) und an mehreren Orten Unterkrains eine Erschütterung V. Grades, aufgezeichnet in Laibach, Pola und Padua.
- 18. 6 h 30 m in Bolsena bei Rom Erschütterung IV. Grades.
- 9 h 45 m bis 24 h in Velletri eine Reihe sehr schwacher Erschütterungen nach den Beobachtungen an den Instrumenten.
- 20. 17 h 2 m 40 s in Laibach örtliche Erschütterung.
- Oh 28 m bei Rocca di Papa leichte Erschütterung an den Instrumenten; 9 h 49 m in Quarto Castello (Florenz) eine schwache Spur eines Nahbebens.
- 5 h in Aquila Erschütterung IV. Grades; 9 h 42 m in Rocca di Papa sehr schwaches Nahbeben.
- 9 h 22 m in Mineo schwache Aufzeichnungen; 19 h 45 m in Aquila Erschütterung III. Grades.
- (Zeit?) in Bijsk (Tomsk) ein 23 s dauerndes wellenförmiges Erdbeben.
- 3h in Rom, Rocca di Papa, Florenz, Pavia, Padua, Pola, Laibach Fernbeben-Aufzeichnungen. (Dürfte mit Bijsk im Zusammenhange stehen, siehe 27. Dezember); 20 h 10 m in Mineo, Catania und Siracus Erschütterungen IV. Grades.

# Die wichtigsten Bebenereignisse in der Zeit vom 1. September bis 31. Dezember 1902, mit Angaben über ihre mikroseismische Ausdehnung in Europa.

Die starken seismischen Aufzeichnungen vom 22. September von 3 h bis 5 h in Europa stimmen zeitlich mit der Erdbebenkatastrophe von Guam (Ladronen-Inseln) überein, hingegen jene vom 23. September gegen 21 h 15 m mit dem zerstörenden Beben in Zentralamerika.

Die Aufzeichnungen vom 6. Oktober von 10 h 30 m bis 11 h 15 m wurden durch ein starkes Beben in Russisch-Turkestan hervorgerufen. Zeitungsnachrichten zufolge wurde am genannten Tage am Nachmittage in New Margelan (Provinz Ferghana) ein starkes wellenförmiges Erdbeben in der Dauer von 2 m wahrgenommen.

Am 23. Oktober in Rieti bei Rom gegen 9 h 52 m eine sehr starke Erschütterung, die an der nördlichsten Warte in Europa, in Hamburg, um 9 h 57 m 15 s registriert wurde.

Am 25. Oktober gegen 22 h 46 m wurde in einem großen Teile von Bosnien und der Herzegowina, besonders stark in Süddalmatien\* (Bocche di Cattaro) eine Erschütterung verspürt, die in Italien, Österreich und Deutschland an den Warten verzeichnet wurde. In Hamburg begann die Bewegung um 22 h 51 m 48 s und endigte um 23 h 30 m mit Maximalausschlägen bis zu 9 Millimetern.

Am 4. November gegen 23 h 28 m in Agram und Umgebung eine starke Erschütterung. Die Warte in Hamburg notierte um 23 h 34 m 38 s den Beginn, um 23 h 50 m 36 s das Maximum und um 0 h 10 m das Ende dieses Bebens.

Am 23. November gegen 22 h 15 m starkes Beben in Smyrna. Hamburg notiert den Anfang um 21 h 33 m 10 s, Maximum um 21 h 39 m 55 s und Ende 22 h 15 m.

Am 16. Dezember gegen 9 h Erdbebenkatastrophe von Andishan (Provinz Ferghana), welche an allen europäischen (wahrscheinlich auch außereuropäischen Warten) verzeichnet worden ist. Nach den bisherigen Meldungen aus Andishan beträgt der Durchmesser der Hauptschütterzone gegen 25 km; das Epizentrum war etwa 6 km südlich von der Stadt Andishan gelegen. Der Umfang des ganzen Schüttergebietes wird mit 1500 km² angegeben. Die meisten Baulichkeiten wurden zerstört, ebenso hat die Eisenbahnstrecke und die Wasserleitung sehr stark gelitten. Bemerkenswert ist die Bildung von Erdspalten, aus welchen Schlamm und Sand ausgeworfen wurde. Der Erdbebenkatastrophe sind viele Menschenleben zum Opfer gefallen, deren Zahl bisher noch nicht festgestellt werden konnte.

Das Beben von Andishan hatte in Europa eine Reihe von «Relais». Beben hervorgerufen; noch am selben Tage meldete Carrara (Italien) ein Beben. An den darauf folgenden Tagen ereigneten sich örtliche Erschütterungen, soweit der Warte bisher hierüber Nachrichten vorliegen, in Latera (Italien), Nassenfuß (Krain), Bolsena, Velletri (Italien) und Laibach. Belar.

<sup>•</sup> Dem Referenten für Daimatien der Erdbebenkommission der kaiserl. Akademie der Wissenschaften, Professor A. Belar, sind einige Hundert Einzelberichte aus Dalmatien zugekommen, welche in der Chronik für das Jahr 1902 veröffentlicht werden. Der Referent ersucht um Einsendung der Diagramme vom 25. Oktober 1902 und der darauf bezüglichen Daten an die Erdbebenwarte in Laibach.



PROF. G. GERLAND.

## Die Erdbebenwarte.

Monatsschrift, herausgegeben von A. Belar.

Jahrgang II.

Laibach, 31. März 1903.

Nr. 9 u. 10.

#### Prof. G. Gerland.

Von A. Belar.

Am 29. Jänner l. J. jährte sich zum siebzigstenmale der Tag, an welchem einer der bedeutendsten modernen Seismologen das Licht der Welt erblickt hat.

Wir sind überzeugt, daß wir unserem Leserkreise eine Freude bereiten, wenn wir unsere heutige Nummer mit dem Bildnisse eines Mannes schmücken, welcher sich heute so vielfacher Verdienste um unsere junge Wissenschaft rühmen kann; gleichzeitig wollen wir auch eine Skizze seines Lebens und Bildungsganges bringen, sowie seiner Tätigkeit gedenken, mit welcher er der Wissenschaft gedient hat.

Gar vieles werden wir dabei aus seinem wirkungsreichen Leben übergehen müssen, was sich unserer Kenntnis entzieht und was vollends nur seinen engeren Mitarbeitern bekannt ist, eines können wir jedoch allen voranstellen: Gerlands rastloser Tätigkeit und zielbewußtem Streben verdankt die Seismologie ihre erste Heimstätte im Deutschen Reiche. Doch noch mehr: Gerland gelang es vor zwei Jahren, die Seismologen der ganzen Erde um sich zu versammeln, womit der erste Anstoß gegeben wurde zu gemeinsamer Arbeit, wie eine solche ja auf diesem Gebiete unerläßlich ist. Die erste internationale Konferenz in Straßburg i. E. unter dem Vorsitze des Professors Gerland bedeutet, wie wir schon gelegentlich bemerkt haben, in der Geschichte der Entwicklung unserer Wissenschaft einen Markstein und man kann sagen, daß die kurze Tätigkeit der internationalen seismologischen Konferenz auf lange Jahre hinaus auf unseren jungfräulichen wissenschaftlichen Boden befruchtend wirken wird. So ist und bleibt Gerland ein Pionier unserer Wissenschaft, dem wir einige Ehrenblätter in unserer Monatsschrift mit großer Freude und Befriedigung widmen.

Georg Kornelius Karl Gerland wurde als Sohn des Generals Gerland, Kommandant der kurhessischen Artilleriebrigade, am 29. Jänner 1833 in Kassel geboren. Seine Mutter, geborene Grandidier, gehörte einer französischen Réfugiésfamilie an, welche seit dem 17. Jahrhundert in Kassel wohnte. G. Gerland studierte in Kassel das Gymnasium, wo er bis zum Jahre 1851 weilte und bezog dann die Universitäten in Marburg und Berlin, um wieder nach Marburg zurückzukehren. Im Jahre 1856 absolvierte er das Staatsexamen und drei Jahre darauf wurde er promoviert. Bemerkenswert ist, daß er gar nicht gleich vom Anfange seiner Studien das Feld betrat, auf dem er später so fruchtbringend wirken sollte. Sprachvergleichende Studien führen ihn in die Literatur ein und erst auf dem Wege über die Anthropologie kam er auf das Gebiet der Geographie und beschritt endlich das der Geophysik. Seine Hauptstudien waren Philosophie, Psychologie, gleichzeitig betrieb er auch sprachenvergleichende und anthropologische Studien. Sein Hauptlehrer war Theodor Waitz.

Als Doktordissertation schrieb Gerland: «Über den altgriechischen Dativ, zunächst des Singularis». Marburg 1850.

Die Fortsetzung dieser Sprachstudie erschien in A. Kuhns Zeitschrift für vergleichende Sprachwissenschaften. Eine Reihe weiterer sprachwissenschaftlicher Abhandlungen und Artikel folgten dann in dieser und anderen Fachzeitschriften. Gröbere Arbeiten veröffentlichte Gerland noch folgende: «Altgriechische Märchen in der Odyssee, Beiträge zur vergleichenden Mythologie», Magdeburg 1869; «Versuch einer Methodik der Linguistik», Magdeburg 1864; «Die Völker der Südsee», eine Anthropologie der Naturvölker in Gemeinschaft mit seinem Lehrer Th. Waitz, nach dessen Tode Gerland das Werk selbständig fortgesetzt hat, 1865—1872 (2. Auflage 1877); «Ethnographischer Bilderatlas», Leipzig, Brockhaus 1875; «Atlas der Völkerkunde» (in Berghaus' physikal. Atlas), Gotha 1892; «Über das Aussterben der Naturvölker», Leipzig 1869; «Anthropologische Beiträge», 1874—1875; »Die Gletscherspuren der Vogesen», 1884; «Die Basken und die Iberer» in Gröbers Grundriß der romanischen Sprachen.

Die ethnographischen Jahresberichte in Wagners Jahrbuch zählen Gerland seit 1872 als Mitarbeiter, desgleichen die Jahresberichte über Vulkanismus in den Fortschritten der Physik seit dem Vorjahre.

Neben dieser reichen Forscherarbeit und seiner Tätigkeit als akademischer Lehrer entfaltete Gerland im engeren Kreise eine umfassende anregende Wirksamkeit im geographischen Seminar der Universität Straßburg i. E. und mancher seiner Schüler wäre jetzt berufen, in dieser Beziehung Gerlands Verdienste hervorzuheben. Die «Geographischen Abhandlungen aus Elsaß-Lothringen», die Gerland 1892 bis 1895 herausgegeben, enthalten von ihm angeregte Arbeiten hervorragender Mitglieder des geographischen Seminars. Ferner liegen uns fünf Bände vor, welche Gerlands Spezialwissenschaft würdig vertreten, wir meinen darunter «Die Beiträge zur Geophysik», welche eine Reihe grundlegender Abhandlungen auf dem Gebiete der Geophysik enthalten. Der erste Band, aus dem Seminar des Professors Gerland hervorgegangen, welchen der Herausgeber Professor Gerland mit einem Vorwort einführt, erschien im Jahre 1887. Aus den Geleitworten Gerlands kann man

entnehmen, wie hoch er die geophysikalischen Studien einschätzt, wie sehr er die Lücke empfindet, welche die deutsche wissenschaftliche Literatur in dieser Hinsicht noch aufweist. Gerland gedachte schon damals, diese Beiträge zur Geophysik zu einem Zentralblatt dieser Wissenschaft auszugestalten:

In echt Gerlandscher klassischer Sprache entwickelt er dann die wissenschaftlichen Aufgaben der Geographie, ihre Methode und ihre Stellung im praktischen Leben, wobei er den Aufgaben der Geophysik besondere Aufmerksamkeit schenkt. Der leitende große Gedanke Gerlands wird konsequent in seinen Ausführungen fortgeführt, die Wichtigkeit des Studiums des Erdganzen nämlich, wie Gerland auch in einer anderen Schrift ausführt, d. h. die Erde in ihrer Ganzheit, in ihrer planetarischen Eigenart, in der Wechselwirkung der an ihre Materie gebundenen physikalischen (und chemischen) Kräfte zu studieren und auffassen zu lehren.

Im zweiten Bande der Beiträge zur Geophysik erscheinen neben vielen grundlegenden Arbeiten geophysikalischen Inhaltes die bekannten Studien des Dr. E. v. Rebeur-Paschwitz, welche der exakten Erdbebenforschung die Bahn brechen. Allzu rasch wurde der Schöpfer des modernsten seismischen Präzisionsinstrumentes, des photographisch registrierenden Horizontalpendels, durch den Tod unserer Wissenschaft entrissen. Seine letzte Arbeit, welche den zweiten Band der Beiträge abschließt, waren die «Vorschläge zur Errichtung eines internationalen Systems von Erdbebenstationen, welche am VI. internationalen Geographentage zu London gutgeheißen wurden. Dr. v. Rebeur, mit welchem Gerland im regsten Verkehr gestanden ist, konnte seinen Plan nicht mehr zur Ausführung bringen, im Monate Oktober 1805 mußte er die Feder inmitten seiner intensivsten Forscherarbeit zur Seite legen; dafür sorgte Prof. Gerland noch im selben Monate für die Verbreitung der Vorschläge von Rebeur, die er in deutscher und französischer Sprache nach der ganzen Welt hin versandte. Mit diesen Vorarbeiten konnte Gerland mit bestimmter Aussicht auf Erfolg auf der betretenen Bahn fortschreiten, denn die meisten und bedeutendsten Gelehrten haben Prof. Gerland ihre Zustimmung mitgeteilt. Doch auch für einen Ersatz für Rebeur-Paschwitz wußte Gerland rechtzeitig vorzusorgen. Einem seiner Schüler namens Ehlert konnte er Rebeurs wissenschaftliches Vermächtnis zur weiteren Bearbeitung übertragen. Gerland hatte eine glückliche Wahl getroffen. Ehlert hat mit wahrem Feuereifer und Geschick die seismischen Arbeiten Rebeurs fortgesetzt. Vorerst verbesserte und vervollkommnete er, wie bekannt, das Rebeursche Horizontalpendel. Seine eigenen Beobachtungen am Instrument, die er fortgesetzt hatte, gaben Ehlert den Stoff zu seiner Dissertation, die er im Jahre 1896 veröffentlichte.

Damals schon beschäftigte Prof. Gerland der Plan, in Straßburg eine Erdbeben-Hauptstation des Reiches zustande zu bringen und dazu, wie er selbst hervorhebt, bedurfte es noch allerlei Vorarbeiten; vor allem einer kritischen Prüfung aller vorhandenen seismischen Instrumente Auch diese Aufgabe hatte, in einer von der philosophischen Fakultät in Straßburg preisgekrönten Schrift, der Schüler Gerlands, Dr. Ehlert, in einer erschöpfenden und glücklichen Weise gelöst.

Die so schönen Hoffnungen, die der Lehrer auf seinen Schüler setzen durfte, sind leider nicht in Erfüllung gegangen. Am 2. Jänner 1899 ist Dr. Ehlert am Sustenpaß verunglückt. In dem Nachrufe, den damals Prof. Gerland dem vielversprechenden jungen Forscher, den er als unentbehrlichen Hilfsarbeiter für die seismische Zentralstelle bestimmt hat, in der «Straßburger Post» gewidmet hat, klingt es wie eine Resignation, die man wohl verstehen wird. Ehlert sollte eine Studienreise nach den Azoren oder nach Island unternehmen, wesentlich Erdbebenstudien gewidmet; «und nun hat sein frühzeitiger Tod», klagt Gerland, «der durch ein seltsames Zusammentreffen unglücklicher Zufälle eintrat, diese Hoffnungen und Pläne für immer vernichtet. - -Doch Gerland hegt frische Hoffnungen und so sehr ihm Ehlert, der «freundlichanmutige liebenswürdige Jüngling, wie er ihn nennt, nahe gestanden ist, so entschieden und bestimmt betont er an gleicher Stelle: «Die seismische Arbeit wird weitergehen und muß weitergehen, auch ohne den freundlichen und sachkundigen jungen Mann. Und daran hat sich Gerland fortdauernd gehalten, man kann sagen, mit eiserner Beharrlichkeit und mit einer solchen aufopferungsvollen Selbstlosigkeit, die jeden Jünger der Wissenschaft schmücken würde: das sind eben die Tugenden, die unseren Jubilar zieren und der heiligen Begeisterung für die Wissenschaft entstammen, die von vornherein einen Erfolg verbürgt.

Im Jahre 1897 bringt Gerland durch ein Rundschreiben an alle verwandten Institute und Fachgenossen wieder die Vorschläge zur Errichtung eines internationalen Systems von Erdbebenstationen in Erinnerung, woran er die Bitte knüpft, alle seismischen Beobachtungen an ihn einzusenden.

Noch im selben Jahre am 22. April gelegentlich des Geographentages in Jena hielt Gerland einen Vortrag «Über den heutigen Stand der Erdbebenforschung», der allgemein ein großes Interesse hervorgerufen hatte. Prof. Dr. Supan unterstützte seinen Kollegen Gerland mit seinen «Vorschlägen zur systematischen Erdbebenforschung in den einzelnen Ländern», woran von letzterem eine Resolution, die vom Geographentage angenommen wurde, angeknüpft wurde.

Mittlerweile entfaltete Gerland eine stille Tätigkeit zur Errichtung der kaiserl. Hauptstation für Erdbebenforschung in Straßburg i. E. Wenn man nun heute das großartig angelegte wissenschaftliche Institut besucht, so wird man zugeben müssen, daß es keine kleine Arbeit war, die wir als stille Tätigkeit bezeichnet haben, ein solches Musterinstitut in so kurzer Zeit sozusagen aus dem Boden zu stampfen. Daß Gerland dabei mit mancherlei Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt haben wird, ist leicht einzusehen, die

beste Illustration hiezu bieten die Verhandlungen des Landesausschusses für Elsaß-Lothringen vom 1. März 1899, die wir im ersten Jahrgang unserer Monatsschrift (siehe S. III u. f.) zum Abdrucke gebracht haben. Wieviele Wege, Denkschriften, Vorträge und anderes ähnliche wird das Gerland gekostet haben, der durch seine wissenschaftliche Tätigkeit ohnehin stark in Anspruch genommen war. Nun, nicht nur der Landesausschuß, auch der Reichstag hat die notwendigen Mittel bewilligt und damit war, wie Gerland bei der Beschreibung des Institutes mit Recht sagt, das neue Institut begründet, in Deutschland das erste in seiner Art, ja das erste in seiner Art auf der ganzen Erdel.

Der schönste Lohn und die größte Genugtuung mußten Gerland erfüllen, als er seinen Plan, die kaiserl. Hauptstation, deren Bau im Sommer 1899 begonnen und zu Ostern 1900 nahezu vollendet war, verwirklicht schauen konnte

Die zweite noch größere Arbeit, welche Prof. Gerland unentwegt auf den weiteren Geographenkongressen fortsetzte und an der Gerland noch gegenwärtig zu tun hat, war die internationale Mitarbeit aller Warten der Welt, welche ihre seismischen Mitteilungen der Zentralstelle nach Straßburg mitteilen. Dazu hat es einer Verständigung der Fachgenossen der einzelnen Länder bedurft, was Gerland glänzend gelungen ist durch die Abhaltung der I. internationalen seismologischen Konferenz in Straßburg im April 1901; wir glauben hierüber sowie über den weiteren glücklichen Werdegang der gemeinsamen seismischen Arbeit uns nicht mehr verbreiten zu müssen, da in unserer Monatsschrift wiederholt darüber eingehend berichtet wurde. Bei dem ersten Kongresse der Erdbebenforscher, der ersten internationalen seismologischen Konferenz ist ganz besonders Gerlands Talent hervorgetreten, das schwierige Amt eines Sprechers und umsichtigen Leiters einer solchen Vereinigung von Gelehrten zu führen.

Wir glauben am besten zu tun, den aufrichtigen Dank, der ihm zum Schlusse der Konferenz ausgesprochen, hier wieder in Erinnerung zu bringen; wurde doch bei dieser Gelegenheit Gerlands Wirken in das richtige Licht gestellt. Die sechste und letzte Sitzung am 13. April 1901 wurde nämlich mit nachfolgenden Dankesworten geschlossen:

Der Herr Präsident Prof. Forel ergreift das Wort und spricht Herrn Gerland den Dank der Versammlung für die glückliche Durchführung des Unternehmens aus, das seiner Initiative zu verdanken sei. Herr Forel erinnert im weiteren daran, daß Herr Gerland schon 1895 auf dem Geographenkongresse zu London eine internationale Kooperation zum Studium der seismischen Phänomene vorgeschlagen habe. Bei der Wiederholung seines Antrages auf dem Berliner Kongresse 1899 habe er die Zustimmung aller Geographen und Naturforscher gefunden und die Billigung des Kongresses für sein Vorgehen erhalten.

Seitdem habe Herr Gerland durch Denkschriften und Rundschreiben das Interesse für diese Frage bei allen Beteiligten wach erhalten, mit Hilfe seiner beiden Mitarbeiter habe er die kaiserl. Hauptstation für Erdbebenforschung zu Straßburg ins Leben gerufen und endlich mit Unterstützung der permanenten Kommission des VII. internationalen Geographenkongresses und der Regierung des Deutschen Reiches den Zusammentritt der Konferenz ermöglicht.

Unter seinem Vorsitze ist die Konferenz zusammengetreten, unter seinem Impuls hat sie gearbeitet, ihm allein ist der Entwurf des Programmes zuzuschreiben, er ist das treibende Element gewesen, dem wir den Erfolg zu verdanken haben.

Wenn wir in unseren Sitzungen den gegenwärtigen Stand der Seismologie haben feststellen können und den Weg vorhersehen, den sie in der Zukunft einschlagen wird, wenn wir einen Plan haben aufstellen können, der die seismologischen Gesellschaften und die Regierungen der zivilisierten Staaten der ganzen Welt zu gemeinsamer Tätigkeit auf dem Gebiete der Erdbebenforschung vereinigen wird, wenn endlich die seismologische Konferenz ihre Aufgabe glücklich erledigt hat, so gebührt Herrn Professor Dr. Georg Gerland allein die Ehre.

Ich bitte Sie, hochgeehrter Herr, den Ausdruck der Hochachtung von Seite der Herren Mitglieder der Konserenz anzunehmen.

Und wenn wir heute im Vereine mit allen anderen Fachgenossen vor den mit jugendlicher Schaffenskraft erfüllten Jubilar, der in voller geistiger Frische sein siebzigstes Wiegensest feiert, hintreten und ihn im Namen unserer Wissenschaft dazu aus vollem Herzen beglückwünschen, so seien auch seine lieben Mitarbeiter nicht vergessen, nämlich die Professoren Dr. Weig and und Dr. Rudolph, welche seit der Gründung der kaiserl. Hauptstation unentwegt und treu mit Gerland gemeinschaftlich arbeiten. Wir können unsere kurzen Ausführungen, welche freilich keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben, nicht anders schließen als mit dem Wunsche, daß es Prof. Gerland noch viele Jahre gegönnt sein möge, zum Segen der Wissenschaft zu wirken, auf daß er sich auch mit Befriedigung der Früchte seiner reichen vielseitigen Arbeit erfreuen kann.

#### Einiges über Erdbeben in Aachen und Umgebung.

Von Aug. Sieberg.

(Schluß.)

Nur wenige Jahre später fand v. Lasaulx abermals Gelegenheit, eine lebhaste Betätigung der seismischen Krast in der Aachener Gegend zum Gegenstande einer meisterhast durchgesuhrten wissenschastlichen Unter-

suchung zu machen; 20 es war dies das sogenannte zweite Herzogenrather Erdbeben vom 24. Juni 1877, welches übrigens eine ziemliche Übereinstimmung mit dem Erdbeben von 1873 zeigte. Die Stärke der Bewegung des auf und abgehenden Bodens wurde zwar allgemein als eine beträchtlichere empfunden, aber die zerstörenden Wirkungen waren trotzdem eher geringer, was nach Belar 21 auf eine weniger rasche Aufeinanderfolge der einzelnen Wellenbewegungen zurückzuführen ist. In den folgenden Zeilen seien einige Angaben aus der Monographie kurz mitgeteilt.

Am 24. Juni 1877, morgens um 8 Uhr 53 Minuten, erschütterte ein Erdbeben 22 von drei bis vier Sekunden Dauer die Umgegend von Herzogenrath und von hier aus sich fortpflanzend einen großen Teil der Rheinprovinz und der angrenzenden Gebiete. Meistenorts unterschied man deutlich zuerst einen vertikalen Hauptstoß, dem zwei bis fünf seitliche wellenförmige Bewegungen folgten, begleitet von dumpfrollendem Geräusche; die Hauptstoßrichtung scheint diesmal von SW nach NE gewesen zu sein. Die Herdtiefe wird auf 27.1 km, die mittlere Fortpflanzungsgeschwindigkeit auf 3.85 Meilen pro Minute oder auf 474.83 m in der Sekunde angegeben. Auch hier war Pannesheide das Epizentrum; aber während dies 1873 fast in der Mitte des am meisten erschütterten Gebietes lag, befand es sich jetzt fast ganz an dessen südwestlicher Grenze. Glücklicherweise kam die eigentliche Wirkung des Erdbebens auch diesmal nicht über den Einsturz einiger Kamine und die Bildung von Rissen in den Fugen der Mauern und Decken heraus. Die pleistoseistische Zone stellt sich als eine Ellipse dar, deren Längsachse etwa durch die Linie Aachen-Erkelenz = 5 Meilen und deren kürzere Achse durch eine Linie Geilenkirchen-Aldenhoven == 1 4/5 Meilen bezeichnet wird; sie zeigte somit eine ausgesprochene Längserstreckung in der Richtung SW bis NE, also senkrecht zu der von 1873. Die einseitige Elongation der oberflächlichen Bewegung fällt übrigens mit dem Streichen der Schichten der Kohlenformation in der Richtung auf das Kohlengebiet an der Ruhr zusammen, während in der Richtung quer hiezu,

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> A. v. Lasaulx, Das Erdbeben von Herzogenrath am 24. Juni 1877. Eine seismologische Studie. Mit 1 Figurentafel. Bonn, Emil Strauß, 1878.

<sup>31</sup> A. Belar, Laibacher Erdbebenstudien, Seite 15. Laibach 1899.

<sup>28</sup> Bemerkenswert ist, daß dieses Erdbeben trotz seiner Heftigkeit von keinem einzigen der auf den Telegraphenstationen aufgehängten v. Lasaulxschen Seismochronographen (beschrieben und abgebildet in der Arbeit von 1873, Seite 148 bis 153, sowie in S. Günther: Handbuch der Geophysik», I. Band, Seite 459) angezeigt wurde; die Ursache des Versagens führt v. Lasaulx auf einen leicht abzuändernden Mangel in der Ausführung der Apparate zurück, welcher deren Empfindlichkeit stark beeinträchtigte. Überhaupt scheint dieses Instrument auch andernorts den an dasselbe geknüpften Erwartungen nicht entsprochen zu haben. So wurde das Laibacher Erdbeben vom 14. April 1895 in Hohenheim von drei Seismometern angezeigt, nicht aber vom v. Lasaulxschen; vergl. Mack: «Über die Einwirkung des Laibacher Erdbebens vom 14. April 1895 auf die Apparate der Seismometerstation in Hohenheim» in dem Berichte über die XXVIII. Versamnlung des Oberrheinischen geologischen Vereines zu Badenweiler am 18. April 1895.

wo ein Übergang in andere Medien stattfand, die Erschütterung sehr bald geschwächt und zum Erlöschen gebracht wurde. Das gesamte Erschütterungsgebiet erstreckte sich nach SW und W hin nur bis dicht jenseits der Landesgrenze, nach N etwa bis Düsseldorf, im NE bis Bocholt in Westfalen, im E bis an den Westerwald auf der rechten Rheinseite, während im SE und S wiederum die Nordabdachung der Eifel, bezw. des Hohen Venns, die Grenze zog.

Aus den Berichten über die Wirkungsweise des Erdbebens in Aachen sei nur mitgeteilt, daß sich allenthalben Möbel und Bilder bewegten und daß an der Taubstummenanstalt eine den östlichen Giebel des Gebäudes krönende Kreuzblume aus Stein von mehreren Zentnern Gewicht herunterstürzte.

Über die Entstehung äußert sich v. Lasaulx auf Seite 76 und 77 folgendermaßen: «Bei der großen Übereinstimmung, welche dieses Erdbeben mit dem vom 22. Oktober 1873 sowohl in den äußeren Erscheinungen als auch besonders in der Lage seines Mittelpunktes zeigt, erscheint es statthaft, die Schlüsse auf die Lage des Erregungspunktes in der Fortsetzung der gewaltigen Gebirgsspalte des sogenannten Feldbisses, welcher die Steinkohlenformation des Wurmgebietes fast normal zu ihrem Streichen durchsetzt, auch auf dieses Erdbeben anzuwenden. Besonders scheint in Bezug auf diesen Punkt auch die normale Stellung der linearen Erstreckung zu dieser Spalte von Bedeutung. Eine bestimmtere Begründung der Annahme, daß die fortdauernde Weiterbildung der Spalte selbst als die nächste Ursache der Erschütterung anzusehen sei, hat sich aus den Betrachtungen über dieses Erdbeben allerdings nicht ergeben. Aber die fortdauernde, in wiederholten schwächeren und stärkeren Erschütterungen genau in dem Gebiete jener Spalte sich dokumentierende Tätigkeit läßt einen genetischen Zusammenhang beider Erscheinungen, der Spaltenbildung und der Erdbeben, dennoch fast unabweisbar erscheinen, und keiner der bei den Erdbeben in diesem Gebiete beobachteten und zum Teile unzweifelhaft begründeten Vorgänge spricht mit entscheidender Beweiskraft gegen die oben ausgesprochene Erklärungsweise ihres Ursprunges.>

Einige weitere schwache Erschütterungen wurden noch am 2. und 12. Juli in der Gegend von Herzogenrath wahrgenommen.

Bereits das folgende Jahr brachte ein neues erhebliches Erdbeben, welches den ganzen Westen unserer Monarchie und die angrenzenden Teile der Nachbarreiche in Erschütterung versetzte, nämlich das sogenannte «Westdeutsche Erdbeben vom 26. April 1878». Wiederum ist es A. v. Lasaulx, welcher, diesmal gemeinsam mit E. Schumacher, das Beobachtungsmaterial zusammentrug und kritisch bearbeitete. Zwar ist mir die Originalabhandlung selbst nicht zugänglich geworden, doch hat A. v. Lasaulx in

seine Abhandlung Die Erdbeben 23 eine ganze Reihe diesbezüglicher näherer Angaben eingestreut, welche gesammelt immerhin einen gewissen Überblick gestatten.

Am 26. August 1878 trat gegen 9 Uhr vormittags ein Erdbeben ein, welches mit einer stoß- oder ruckartigen Bewegung begann, der eine horizontale wellenförmige nachfolgte; die Dauer mochte etwa 20 Sekunden betragen. Die Herdtiefe betrug im Mittel 8.8 km, die Fortpflanzungsgeschwindigkeit 2:45 geographische Meilen pro Minute oder 302:16 m pro Sekunde. Als Epizentrum wurde diesmal der kleine Ort Tollhausen, nahe der Bahnstrecke Jülich-Elsdorf, im Regierungsbezirke Aachen (50° 56' 49" nördlicher Breite und 24° 10' 56" östlicher Länge) bestimmt. Die Erstreckung des Bebens war eine sehr bedeutende, nämlich im W bis nach Paris, im E bis über Hannover hinaus, im N bis Amsterdam und im S bis Straßburg. Der Elongationsradius betrug 50.5 geographische Meilen, und die erschütterte Zone berechnete sich auf zirka 3200 geographische Quadratmeilen; die pleistoseistische Zone, wiederum durch Beschädigungen an Gebäuden, Kamineinstürze etc. charakterisiert, umfaßte eine Oberfläche von zirka 75 geographischen Quadratmeilen. Eine interessante Beobachtung wurde zu Köln gemacht. Auf dem Gerüste am dortigen Dombau befand sich in einer Höhe von zirka 120 m über dem Boden ein mit Wasser gefulltes Faß, dessen obere Öffnung zirka 1 m weit war; aus demselben wurde das Wasser bis zu einer Entfernung von 2 m herausgeschleudert, und zwar in einer so mächtigen Welle, daß die dadurch folgende Entleerung 8 cm Höhe vom Rande aus betrug. Am Domgerüste erfolgte keinerlei Beschädigung. Ferner ist noch bemerkenswert, daß sich in folge des Bebens in der Nähe von Schaufenberg ein allerdings nur wenig umfangreicher Tagebruch (Einsenkung an der Erdoberfläche, bergmännisch auch «Pinge» genannt) bildete, obgleich unter dieser Stelle kein Bergbau stattfindet.

Naturgemäß wurde diese Erderschütterung auch in Aachen, und zwar um 8 Uhr 55 Minuten vormittags, verspürt; sie kam anscheinend aus NNW, verbunden mit Rollgeräusch, und wiederholte sich um 9.05, 9.30 und 11.05 Uhr vormittags. Viele Schornsteine stürzten ein, in der Kreuzkirche fiel eine Figur vom Altare herab; auch die Taubstummenanstalt wurde wiederum beschädigt. Ferner wurde die obere Hälfte der aus drei Steinen gemeißelten Statue der Minerva, welche die Fassade des Polytechnikums (jetzt königl. technische Hochschule) krönt, so stark gegen die untere gedreht, daß die beiden Arme, der eine mit der Lanze, abbrachen und herunterfielen; alle drei Stücke, aus denen die Figur bestand, waren gegeneinander drehend verschoben.

Das Erdbeben war die erste und zugleich stärkste Äußerung einer fast neun Monate dauernden Erdbebenperiode. Schon am 26. August selbst

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> In A. Kenngott: «Handwörterbuch der Mineralogie, Geologie und Paläontologie», I. Band, Seite 295 bis 365. Breslau, 1882.

wiederholten sich die Erschütterungen, und in den nächstfolgenden Tagen traten zahlreiche neue leichte Beben ein. Erst nach Mitte September wurden sie seltener, am 10. Dezember steigerten sie sich noch einmal zu einer gewissen Heftigkeit und traten dann in immer längeren Intervallen bis in den Mai 1879 hinein auf, fortwährend in demselben Gebiete, zum Teile auch um dasselbe Zentrum herum.

Erwähnt sei noch, daß am 19. März 1895 die ganze Aachener Gegend in Schwingung versetzt wurde, infolgedessen beispielsweise in dem nahegelegenen Orte Kirchrath Gläser klirrten und sich Türflügel bewegten. Die naheliegende und anfangs allgemein verbreitete Annahme, daß es sich auch hier abermals um ein Erdbeben handele, erwies sich jedoch bald durch die Zeitungsnachrichten als eine irrige; denn es stellte sich heraus, daß die Erde durch das Auffliegen eines mit 17.000 kg Dynamit beladenen Rheinschiffes bei Keeken weithin erschüttert worden war.

Dennoch blieben auch in diesem Jahre Erdstöße nicht aus. Solche wurden am 19. Mai in Richterich und Forst verspürt; am 22. Mai fielen durch ein Beben zu Aachen in der Jakobstraße Schornsteine herab, und in Schönforst bekam eine Mauer Risse.

#### B. Seismogenetische und sonstige Erörterungen.

Über die Entstehungsweise der in der Aachener Gegend, welche von jeher Neigung zu örtlichen Erschütterungen zeigte, wahrgenommenen autochthon en Erdbeben liegen nur sehr wenige auf direkter Beobachtung fußende Nachrichten vor. Trotzdem lassen sich aus äußeren Verhältnissen auch auf die Ursachen Schlüsse ziehen, die immerhin einen ziemlichen Grad von Wahrscheinlichkeit für sich in Anspruch nehmen können.

In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle dürfte es sich wohl um tektonische oder Dislokationsbeben gehandelt haben, wie dies v. Lasaulx für die beiden Herzogenrather Erdbeben sicherstellte; dafür spricht neben der Tatsache, daß wir einer stärkeren Erschütterung zumeist eine Reihe schwächerer Nachbeben folgen sehen, vor allem die Lage auf den alten Falten des armorikanisch-variscischen Gebirges und damit zusammenhängend die Struktur der umliegenden Gesteinsmassen.

Als Ausgangsgebiet der Erschütterungen kommt nämlich in erster Linie das Steinkohlenrevier an der Wurm<sup>21</sup> in Betracht, welches zwischen dem Paulinenwäldchen und Herzogenrath liegt und von dem Wurmbache quer durchschnitten wird. Hier werden nach den Ausführungen von

<sup>34</sup> Eine zweite im Abbau begriffene Kohlenmulde, das Inderevier, liegt östlich von Aachen, wo sie sich von Stolberg über Eschweiler hinaus erstreckt; sie wird von der Inde durchflossen.

W. Schjerning 10 die Kohlenflötze in wechselnder Höhe von Ablagerungen der Diluvial- und Kreidezeit überdeckt, während an den steilen Gehängen des Wurmtales einige Flötze zutage treten. Die ganze Mulde ist durch zahlreiche untergeordnete Faltungen in eine große Anzahl von Einzelmulden zerlegt, deren Nordflügel sämtlich ziemlich flach liegen, während die Südflügel fast senkrecht stehen oder sogar übergekippt sind. Dazu kommt noch, daß einige Querbrüche (Verwerfungen) die ganze Mulde in der Richtung von NW nach SE durchsetzen und daß jedesmal die beiden Seiten eines solchen Querbruches arge Verschiebungen gegeneinander erlitten haben. Eine große, 12·6 m mächtige, mit Letten und Gesteinsbruchstücken angefüllte Verwerfungskluft ist der sogenannte \*Feldbiß, der durch den Bergbau in seinem Verlaufe genau erschlossen ist. Er zieht vom Bahnhof Würselen nordwestlich nach Klosterrath und schneidet diesen Teil der Wurmmulde von ihrer nordöstlichen Fortsetzung ab; an ihm sind die Schichten ganz zertrümmert und durcheinander geschoben.

Genau über dem Durchstreichen des «Feldbisses» sind die Oberflächenzentren der beiden Herzogenrather Erdbeben gelegen, und die zahlreichen sonstigen in diesem Gebiete auftretenden Erschütterungen schwanken so gut wie ausnahmslos mit ihren Oberflächenmittelpunkten in einer Zone, die man sich etwa von zwei Linien begrenzt denken kann, eine westliche Herzogenrath-Eschweiler und eine östliche Aachen-Cornelmünster. Nachgewiesenermaßen hat in den Jahren 1873 und 1877 im Feldbiß eine Bewegung zweier ganzer, mächtiger Gebirgsstücke um jedenfalls mehr als 100 m gegeneinander stattgefunden, und daß sich solche gewaltige Bewegungen in der festen Erdrinde, ein Abwärtsgleiten des einen Gebirgsstückes auf dem anderen, besonders bei einer so steilen Stellung der trennenden Kluft, wie sie hier vorliegt, nicht ohne mechanische Wirkungen vollziehen konnten, ist ohne Zweifel. Hiemit waren aber auch ganz gewiß mehr oder weniger heftige Erschütterungen, die in einem bestimmten Verhältnisse zu der stattgehabten Bewegung standen, verbunden. Überhaupt vollzog sich die Summe der geschehenen Bewegungen nicht auf einmal, vielmehr wechselten häufige Rutschungen, welche jedesmal eine an und für sich nur unbedeutende Dislokation und geringe Erschütterung bewirkten, mit von Zeit zu Zeit, so noch besonders stark im Jahre 1877, erfolgenden heftigen Bewegungen derselben Art ab. Demzufolge ist es auch keinesfalls unberechtigt anzunehmen, daß solche Bewegungen schon in früheren Zeiten aufgetreten sind und zu Erdbeben Anlaß gegeben haben, wenn uns auch direkte Angaben hierüber nicht zu Gebote stehen.

Bezüglich der Herdtiefe machen es die Untersuchungen von A. v. Lasaulx, wie schon vorher gezeigt wurde, wahrscheinlich, daß die

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> W. Schjerning, Aachen und Umgebung. Eine geographische Skizze. Seite 37 bis 38. Aachen, 1895.

Beben, wenigstens in einzelnen Fällen, ihren eigentlichen Herd mit 11·1 bis 27·1 km Tiefe weit unterhalb der Kohlenformation in älteren Formationen, etwa im Archäum, hatten; diese Annahme steht natürlich mit dem vorher Gesagten durchaus nicht im Widerspruche, wenn man die Entstehungsweise der Kohlenmulden ins Auge faßt. Dies scheint sogar darauf hinzudeuten, daß die Erdstöße im tiefsten Grunde ihre Entstehung Vorgängen im gasigen Erdinnern verdankten, durch welche jedesmal eine der Oberfläche näher liegende Spannung unter Erschütterung zur Auslösung gelangte, wie dies G. Gerland 36 allgemein anzunehmen geneigt ist.

Die tektonischen Erdbeben hiesiger Gegend sind entsprechend ihrem Ausgangsorte als Querbeben aufzufassen. Denn die Aachener Kohlengebirge<sup>17</sup> senken sich schon bald unter junge Tone und Sande und stehen nach NE hin unterhalb der tertiären Decke in direkter Verbindung mit dem Kohlengebirge an der Ruhr, während sie nach W und NW hin am linken Ufer der Maas, nach SW hin in dem Kohlenbecken von Lüttich und Namur ihre Fortsetzung finden; infolgedessen verläuft die Dislokationslinie quer zur Streichungsrichtung der vorkommenden Schichten.

In vereinzelten Fällen mag es sich wohl auch um leichte vulkanische Beben gehandelt haben. Denn bekanntlich ist die nahegelegene Eifel ein noch verhältnismäßig junges, wenn auch gegenwärtig in Lethargie versunkenes Vulkangebiet. Man braucht deshalb wohl die Möglichkeit ohne weiteres nicht ganz von der Hand zu weisen, daß sich die vulkanischen Kräfte in großen Zwischenräumen noch einmal als schwache Erdstöße bemerkbar machen, umsomehr als es ja nicht unbedingt erforderlich ist, daß sich die Vulkane noch in Tätigkeit befinden, wie denn auch die bloße Gegenwart erloschener Vulkane die Auslösung seismischer Vorgänge begünstigt. Zudem beweisen verschiedene Anzeichen, so u. a. die Kohlensäureausströmungen, daß die vulkanische Tätigkeit dortselbst nicht gänzlich erloschen ist. v. Lasaulx28 ist zwar der Meinung, daß die in der Eifel empfundenen Erdbeben meist nur mit Unrecht zu den alten Kratern in genetische Beziehung gebracht werden; vielmehr hält er dafür, daß es eigentliche Rheintalbeben waren, die dort fühlbar wurden. Bemerkt sei noch, daß die in Aachen und Burtscheid hervorsprudelnden zahlreichen heißen Schwefelquellen E. Holzapfel 29 zufolge ihre hohen Temparaturen (bei einzelnen kommen

<sup>36</sup> Siehe den Vortrag von G. Gerland «Über den heutigen Stand der Erdbebenforschung» in den Verhandlungen des XII. deutschen Geographentages zu Jena im April 1897.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Vergl, E. Holzapfel: «Zusammenhang und Ausdehnung der deutschen Kohlenfelder», in den Verhandlungen der 72. Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte zu Aachen 1900, S 124.

<sup>29</sup> A. v. Lasaulx, Die Erdbeben, Seite 359.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> E. Holzapfel: «Die geologischen und topographischen Verhältnisse der Gegend von Aachen». In der Festschrift zur 72. Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte zu Aachen 1900, Seite 58 und 59.

solche von 75°C. vor) lediglich der Tiefe der sie führenden Kalksteinschichten und nicht vulkanischen Einflüssen verdanken.

Ob mit der Möglichkeit des Vorkommens von Einsturzbeben zu rechnen ist, möchte ich dahingestellt sein lassen, trotzdem einesteils die heißen Quellen im Innern der Kalksteinschichten, in deren Klüften sie zirkulieren, durch Auflösung Höhlen schaffen, und anderseits die beiden Kohlenmulden durch den Bergbau naturgemäß völlig mit Gängen und Hohlräumen durchsetzt sind. Jedenfalls entziehen sich körperlich fühlbare Wahrnehmungen von Einsturzbeben (die übrigens nur ein mäßig umfangreiches Gebiet erschüttern könnten) der hiesigen Gegend meiner Kenntnis; denn es wird ausdrücklich betont, daß die Pingenbildung zu Schaufenberg am 26. August 1878 infolge des Erdbebens zustande kam. Tagebrüche gehören natürlich durchaus nicht zu den Seltenheiten: der letzte mit einem Umfange von 75 m und einer Tiefe von 30 m fand am 17. Januar 1901 im Wurmtale bei Kohlscheid statt, wobei aber fühlbare, also makroseismische Erdbebenerscheinungen nicht beobachtet wurden. Mikroseismische Bodenschwingungen sind jedoch bekanntlich mit allen Einstürzen und Abbauverbrüchen im Kohlenbergwerk verbunden, wenn sie sich auch für Aachen in Ermangelung geeigneter Instrumente bis jetzt noch nicht feststellen ließen.

Bei den im Aachener Gebiete im Laufe der Zeiten beobachteten makroseismischen Erscheinungen handelte es sich vorwiegend nur um verhältnismäßig leichte Erdstöße, eine Tatsache, welche auch schon Lancaster betont; dieser Umstand ist insofern von Interesse, als er die Betätigungsweise der seismischen Kraft kennzeichnet. Denn wenn die Mehrzahl der Erschütterungen autochthon war, wie es den Anschein hat, so sind sie wohl Wirkungen einer stetig wirksamen Spannkraft, welche in den meisten Fällen schon Gelegenheit zur Überwindung der ihr entgegenstehenden Widerstände findet, ohne sich erst auf ein besonders hohes Maß angesammelt zu haben, und somit dann jeweils auch nur eine unbedeutende Erderschütterung auslöst. Trotzdem nahmen einzelne Erdbeben und sogar ganze Bebenperioden bisweilen einen immerhin bösartigen Charakter an, wie denn auch der VIII. Grad der Rossi-Forelschen Intensitätsskala mehrfach erreicht wurde; aber von eigentlichen Erdbebenkatastrophen blieb Aachen verschont.

Bevor ich meine Darlegungen schließe, möchte ich mir, obschon dies vielleicht als verfrüht angesehen werden mag, einen Hinweis auf einen bemerkenswerten Umstand nicht versagen, der sich dem ortskundigen Leser schon aus dem hier Mitgeteilten aufgedrängt haben dürfte und der zudem in den Angaben meiner umfassendern Erdbebenliste eine wenn auch indirekte Bestätigung zu erfahren scheint. Es gewinnt nämlich den Anschein, als ob der nordwestliche Teil der Stadt Aachen in seismischer Beziehung eine größere Empfindlichkeit an den Tag legte gegenüber den anderen Stadtteilen. Dies schließe ich, obwohl

v. Lasaulx für das Jahr 1873 die gleichmäßige Erschütterung sämtlicher Stadtteile betont, daraus, daß dorther die meisten und auch die schwersten Zerstörungen gemeldet werden: Zweimal ist die dort liegende Augustinerkirche stark in Mitleidenschaft gezogen worden (1602 und 1756), desgleichen die Taubstummenanstalt (1877 und 1878); ferner liegen die mehrfach erwähnte Jakobstraße, die Rütschergasse und die 1878 beschädigten Gebäude, die Kreuzkirche und das Polytechnikum (jetzt königl, technische Hochschule) dort. Eine etwaige Ursache hiefür dürfte in der Bodenbeschaffenheit zu suchen sein, welche selbst innerhalb der Stadt ein ungemein verschiedenartiges Gepräge trägt; denn bekanntlich werden unter sonst gleichen Verhältnissen jene Baulichkeiten, welche auf lockerem Boden stehen, stärker in Mitleidenschaft gezogen als solche, die auf Felsboden aufgebaut sind. Bemerkt sei hiezu, daß nach Schierning der in Betracht kommende nordwestliche Stadtteil eine Ablagerung aus der Kreidezeit bildet, die buchtartig zwischen zwei devonischen Kalkzügen eingebettet ist. Aus dem Südosten der Stadt, wo teilweise die Felsen direkt den Baugrund bilden, sind mir Erdbebenschäden überhaupt nicht bekannt geworden. Natürlich spreche ich diese meine Ansicht in Ermangelung genügenden einwandfreien Belegmaterials mit allem Vorbehalt aus; vielleicht daß eine erschöpfende Bearbeitung der Aachener Erdbeben, wie über manche andere jetzt noch offene Frage, so auch über diesen Punkt Klarheit bringt.

Wie man sieht, bietet die Aachener Gegend dem Seismologen ein Arbeitsfeld, welches noch reiche Ausbeute verspricht. Vor allem wird man neue und bedeutsame Aufschlüsse von der Errichtung einer Erdbebenwarte erster Ordnung in Aachen erhoffen dürfen, die ja wohl in absehbarer Zeit erfolgen wird. Denn erst die Festlegung des Verlaufes eines Bebens durch die Aufzeichnungen selbstregistrieren der Instrumente gestattet die auf dieser Basis beruhende streng wissenschaftliche Untersuchung desselben; ferner ermöglichen es die Registrierapparate, selbst jene schwächeren mikro- und bradyseismischen Erscheinungen nach Art und Stärke zu zergliedern und somit für die Wissenschaft nutzbringend zu verwerten, welche sich ohne geeignete Instrumente überhaupt der Wahrnehmung entziehen.

#### Die mikroseismische Pendelunruhe und ihr Zusammenhang mit Wind und Luftdruck.

In der Sitzung der mathematisch naturwissenschaftlichen Klasse vom 15. Jänner l. J. überreichte Hofrat J. Hann eine Abhandlung des Herrn Ed. Mazelle, Leiters des k. k. astronomisch-meteorologischen Observatoriums in Triest, die wir hier im Hinblick auf ihre wissenschaftliche Bedeutung vollinhaltlich folgen lassen.

Die kontinuierlichen Aufzeichnungen eines photographisch registrierenden Rebeur-Ehlertschen Horizontalpendels, welches an der seismischen Station dieser Akademie der Wissenschaften am k. k. astronomisch-meteorologischen Observatorium in Triest aufgestellt ist, wurden herangezogen, um außer der täglichen Periode der mikroseismischen Pendelbewegung auch den eventuellen Zusammenhang dieser schwachen Bodenoszillationen mit dem Winde und Luftdrucke festzustellen.

Hier sollen in knapp gefaßter Form die wichtigsten Ergebnisse dieser Untersuchungen mitgeteilt werden:

- 1.) Die mikroseismische Pendelunruhe zeigt eine ausgesprochene jährliche Periode, das Maximum im Winter, fast gänzliches Fehlen im Sommer.
- 2.) Die tägliche Periode zeigt eine einfache Schwankung; das Maximum ist Vormittag zwischen 9 und 10 h zu bemerken, das Minimum am Abend zwischen 9 und 10 h.

Wird dieser Gang durch Sinusreihen dargestellt, so zeigt das größere erste Glied (ganztägige Periode) eine volle Übereinstimmung der Phasenzeit mit jener für die stürmische Bora in Triest berechneten Sinusreihe (Differenz  $3^{\circ} = 12$  Minuten). Die Gleichung des Hauptteiles des täglichen Ganges der mikroseismischen Bewegung ist: y = 1.528 + 0.0311 sin (308.9.46' + x.15.9), die der Windgeschwindigkeit bei stürmischer Bora: y = 47.59 + 2.906 sin (305.9.34' + x.15.9).

- 3.) Die Pendelunruhe kommt im allgemeinen sowohl an Tagen mit hohem als mit tiefem lokalen Barometerstande vor; Tage ohne Pendelunruhe sind jedoch mit größerer Wahrscheinlichkeit bei hohem Luftdrucke zu beobachten. Besonders ausgeprägte Pendelunruhe zeigt sich mit einer etwas größeren Wahrscheinlichkeit mit niederem Luftdrucke verbunden.
- 4.) Ein direkter Zusammenhang mit der im Orte herrschenden Windstärke läßt sich nicht nachweisen; es kann nur hervorgehoben werden, daß starke Winde häufiger mit starker Pendelunruhe verbunden auftreten. An Tagen mit äußerst schwacher Pendelbewegung sind kleine Windgeschwindigkeiten vorherrschend.
- 5.) Sowohl für die Tage mit Pendelunruhe als auch für die ohne mikroseismische Bewegung wurden die Lage und Bewegungsrichtung der Zyklonen und Antizyklonen über Europa aufgesucht. Es ergibt sich, daß bei beiden Typen gut ausgeprägte barometrische Maxima oder Minima vorzufinden sind. Nur bei 2 % sämtlicher Tage mit Pendelunruhe kommt keine besonders ausgeprägte Zyklone oder Antizyklone vor, während solche an den Tagen ohne Pendelunruhe auch nur bei acht von 100 Beobachtungen fehlen. Bei einer weiteren Trennung der Fälle läßt sich auch kein Unterschied in der Luftdruckverteilung nachweisen, im Gegenteile eine ganz auffällige Überein stimmung bei beiden Typen. So finden sich z. B. Antizyklonen mit 770 mm mit einer Wahrscheinlichkeit von 0.75 an den Tagen mit Pendelunruhe und mit einer Wahrscheinlichkeit von 0.76 bei Pendelruhe. Für das gleichzeitige

Auftreten von barometrischen Maxima und Minima läßt sich eine Wahrscheinlichkeit von 0·46 und 0·47 bei beiden Typen, Pendelunruhe und Pendelruhe nachweisen. Nur für das Vorkommen einer starken Zyklone, ₹ 745 mm, über Europa ist die Wahrscheinlichkeit an den Tagen mit Pendelunruhe etwas größer als an den mikroseismisch ruhigen Tagen, 0·23 gegen 0·17.

Wenn die Extreme des Luftdruckes über Europa nach Schwellenwerten getrennt werden. so zeigt sich, daß der außerordentlich hohe Luftdruck vorwiegender an den Tagen ohne Pendelunruhe zu finden ist, die am stärksten ausgebildeten barometrischen Depressionen hingegen an Tagen mit mikroseismischer Bewegung; allerdings ist der resultierende Unterschied sehr klein, im ersten Falle 10 gegen 17 %, im zweiten 31 gegen 25.

Werden die Luftdruckdifferenzen in Rechnung gezogen, so ergibt sich, daß bei kleineren Luftdruckunterschieden die Wahrscheinlichkeit für das Eintreffen von mikroseismisch ruhigen Tagen größer wird, bei den größeren Luftdruckdifferenzen hingegen die Wahrscheinlichkeit für die mikroseismisch bewegten Tage zunimmt.

Aus der Untersuchung der Lage der Zyklonen und Antizyklonen läßt sich hervorheben, daß die Lage der barometrischen Maxima an mikroseismisch ruhigen Tagen annähernd dieselbe ist wie an mikroseismisch bewegten Tagen, nur die Luftdruckminima würden an mikroseismisch bewegten Tagen mit größerer Wahrscheinlichkeit im W, SW und S Europas vorzufinden sein, während eine nordöstliche Lage der Minima eher an den Tagen mit Pendelruhe zu bemerken wäre.

- 6.) Um einen eventuellen Zusammenhang zwischen der Meeresbewegung und der mikroseismischen Pendelunruhe nachweisen zu können, wurde für zwölf Orte unserer Küste der Seezustand herangezogen. Es zeigt sich, daß sowohl an mikroseismisch ruhigen als an mikroseismisch bewegten Tagen glatte wie auch bewegte See vorkommen können, doch läßt sich nachweisen, daß für die mikroseismisch unruhigen Tage mit größerer Wahrscheinlichkeit bewegtere See zu finden ist, hingegen glatte See für die mikroseismisch ruhigen Tage mit größerer Wahrscheinlichkeit vorkommt.
- 7.) Wenn berücksichtigt wird, daß, wie oben nachgewiesen, starke barometrische Depressionen mit etwas größerer Wahrscheinlichkeit an Tagen mit Pendelunruhe vorkommen, diese Depressionen aber infolge ihres raschen Vorüberganges heftige Luftdruckänderungen mit sich bringen, daß außerdem, wie gezeigt wurde, die im W, SW und S Europas liegenden barometrischen Minima eher an den Tagen mit mikroseismischer Unruhe vorkommen, gerade diese Zyklonen aber infolge ihrer gewöhnlich ostwärts gerichteten Fortpflanzungsrichtung starke Schwankungen des Luftdruckes über den Kontinent hervorrufen, so drängt sich der Gedanke auf, daß vielleicht eine plötzliche starke Änderung des Luftdruckes als die primäre Ursache für die mikroseismische Bodenbewegung anzunehmen sei. Um einen diesbezüglichen

Zusammenhang nachzuweisen, wurde für 17 ausgewählte Orte Europas die Änderung des Luftdruckes von einem Tage zum anderen bestimmt und gefunden, daß jeder Zunahme der mikroseismischen Pendelunruhe auch ausnahmslos eine größere Luftdruckänderung entspricht. Doch gibt es umgekehrt Fälle (24 unter 100), an welchen bei größerer Luftdruckdifferenz eine größere mikroseismische Bewegung nicht zu bemerken ist, doch sind an diesen Tagen entweder der lokale oder der allgemeine barometrische Gradient, meistenteils beide schwach oder in Abnahme begriffen und die Windstärke zu Triest stets klein, gewöhnlich von geradezu minimaler Größe.

Mit dieser Untersuchung wurde gleichzeitig der Vergleich mit dem allgemeinen und lokalen barometrischen Gradienten verbunden und gefunden, daß sich der Verlauf der mikroseismischen Bewegung mit diesen Gradienten lange nicht so übereinstimmend ergibt, wie mit der Änderung des Luftdruckes von einem Tage zum anderen.

Wenn wirklich, wie es den Anschein hat, jede größere Luftdruckänderung über Europa eine mikroseismische Bodenbewegung mit sich bringt, so müßte die davon abhängige Pendelunruhe auch an anderen Orten gleichzeitig zur Beobachtung gelangen. Vergleiche mit Straßburg ergeben, aus den wenigen zur Verfügung stehenden Daten, eine vollständige Übereinstimmung.

#### Erdbebenwarte in Quarto Castello bei Florenz.

(1º 13' 10" 58 geograph. Länge, 43° 49' 11" 39 Breite.)

Als eines der glänzendsten privaten wissenschaftlichen Institute in Italien, welches insbesondere zum Zwecke des Studiums der exakten Erdbebenbeobachtungen sehr reich ausgestattet ist, wäre unbedingt das Observatorium in Quarto Castello bei Florenz anzuführen. Im Vorjahre hatte der Berichterstatter das genannte Institut besucht und war nicht wenig über asscht über die Fülle der hier aufgestellten Instrumente und über die prächtige Unterbringung derselben in eigens hiefür hergestellten, geradezu luxuriös ausgestatteten Kellerräumlichkeiten. Wohl mit Recht kann man sagen, daß kaum eine Warte der Welt so vornehm eingerichtet sein dürfte wie die genannte.

Im nachfolgenden möge einer kurzen Beschreibung des Observatoriums aus der Feder des Direktors Pfarrer R. Stiattesi selbst Raum gegeben werden. Die beigegebenen Bilder werden berufen sein, dieselben zu ergänzen.

Das Observatorium von Quarto wurde im Jahre 1893 über Anregung des Pfarrers R. Stiatte si und mit einer großmütigen Unterstützung des Grafen Giovannangelo Bastogi in Florenz errichtet und alsogleich mit einem vielseitigen wissenschaftlichen instrumentellen Materiale, welches erfahrungsgemäß für die exakte Erdbebenforschung, die damals eine neue Bahn betreten hatte, notwendig erschien, reich ausgestattet.

Die Warte befindet sich 110 m über dem Meere inmitten von herrlichen Parkanlagen der reichen Villen, welche den ersten Teil des Abhanges bedecken, gelegen. Der Boden selbst gehört der eozänen Formation an und besteht aus Kalkmergel. Der Berg selbst erhebt sich unmittelbar darauf, einen steilen Rücken bildend. Zur Errichtung der Warte mußten alte Baulichkeiten mit mächtigen Mauern adaptiert und viele Baulichkeiten neu aufgeführt werden. Den Anblick von außen veranschaulichen die Bilder I und II. Der neu aufgeführte Turm ist achteckig und so orientiert, daß die



Bild I.

öffentlichen Zwecken dienende Uhr nach Siiden blickt. Unter dem Fundamente des Turmes, in einer in den Felsen hergestellten Aushöhlung, steht der isolierte Pfeiler. auf welchem die Tromometer und Erdbebenankundiger aufgestellt sind. Im obersten Stockwerke des Turmes ist ein achteckiger Saal, der die Apparate für meteorologische Beobachtungen, und zwar eine Anzahl Richardscher Registrierapparate enthält. Auf der Nordseite, hervorstehend, ist das hölzerne Gehäuse, welches die Apparate für die Beobachtungen im Freien, das sind Ver-

dunstungs-, Psychrometer und Feuchtigkeitsmesser, enthält. Bei der Turmöffnung an der Ostwand befindet sich das Ende eines hohen Pfeilers, der von dem Fundamente aus durch alle Stockwerke hindurch geht und ein Passage-Instrument ganz eigener Form und Konstruktion trägt. Auf dem Schutzgeländer der obersten Plattform des Turmes ist die Windfahne für den Richardschen Windmesser und einen Aktinometrographen von Violle befestigt; auf der Plattform erhebt sich ein drehbarer Rundbau mit einem Teleskop. An diesem Rundbau außen am Geländer ist noch ein Regenmesser, mit der Registriervorrichtung im Innern des Turmes, angebracht.



Bild II.



Bild III.

Auf dem Bilde II ist eine Brieftaubenstation im niedrigen, viereckigen Turme sichtbar, unterhalb desselben sind zwei kleine Rauchfänge von zwei Dampfkesseln bemerkbar, welche zur Erzeugung der elektrischen Kraft dienen.

In Fig. III sieht man einen Teil des unterirdischen Hauptsaales mit Erdbebenmessern. Der Raum wurde durch Sprengung aus dem Felsen gewonnen und erhält das Tageslicht durch Fenster, welche knapp ober dem Erdboden an der Südseite der Wand angebracht sind. Aus der Abbildung IV kann man entnehmen, daß dieser Saal aus mehreren Stockwerken besteht. Die Normaluhr ist an einem isolierten Pfeiler befestigt und vermittelt den elektrischen Kontakt in jeder Sekunde, Minute und Stunde für die verschiedenen Zeitmesser der



Bild IV.

Apparate. Im Hintergrunde enthält ein großer Glaskasten einen Vicentinischen

Kleinwellenmesser (kleines Modell). Auch ein Teil der Stützrahmen der großen

Horizontalpendel nach Stiattesi\* sind aufdem Bilde sichtbar. Der große Mikroseismograph ist durch den Pfeiler der Normaluhr verdeckt.

Die verschiedenen einzeln stehenden Pfeiler im oberen Stockwerke tragen die Instrumente für magnetische Beobachtungen, die den Apparaten am Observatorium der britischen Gesellschaft zu Kew ähnlich sind

Fig. IV stellt das mit kunstvoller Malerei reich geschmückte Innere der Direktionskanzlei dar; dortselbst sind in Glaskasten die notwendigen Meß- und sonstigen wissenschaftlichen Hilfsinstrumente verwahrt.

In den beigegebenen Bildern erscheint nicht alles aufgenommen, was die Warte noch außerdem an wissenschaftlich zweckdienlichen Einrichtungen

<sup>\*</sup> Horizontalpendel gleicher Konstruktion sind auch in Florenz auf der Warte aufgestellt. (Siehe Erdbebenwarte d. J., Seite 17 u. f.)

besitzt; unter anderem verfügt dieselbe über eine vollständige mechanische Werkstätte, in welcher Instrumente für eigenen Bedarf und auf Bestellung angefertigt werden.

Wie schon eingangs erwähnt, machte das ganze Institut auf den Berichterstatter einen vornehmen Eindruck. Pfarrer Stiattesi, der Schöpfer und Leiter des ganzen Instituts, ist noch ein junger Mann, der mit seltener Begeisterung im Dienste der Erdbebenforschung steht und unermüdlich ist in der Vervollständigung der instrumentellen Einrichtung des Observatoriums, an welchem bisher fast alle bekannten mechanisch registrierenden Instrumente im Beobachtungsdienste gestanden sind. Seit dem Jahre 1899 gibt der Leiter der Warte ein Bellettino Sismografico dell' Osservatorio di Quarto (Firenze)-heraus. Das Bollettino, von welchem bereits vier umfangreiche Bändchen vorliegen, enthält kurze Beschreibungen der Apparate sowie die verschiedenen Beobachtungen, welche mit denselben gemacht werden, in einer sorgfältigen Weise behandelt.

So ist Pfarrer Stiattesi neben seinen experimentellen Studien auch literarisch tätig und wird eine theoretische Abhandlung aus seiner Feder in unserer Monatsschrift demnächst erscheinen.

Belar.

# Britische Erdbebenforschung.

Von V. Bračič.

Schon im ersten Jahrgange dieser Monatsschrift wurde wiederholt auf die Einrichtungen hingewiesen, welche die British Association und insbesondere die Seismological Investigation durchgeführt hat, um einen einheitlichen Erdbebenbeobachtungsdienst über die ganze Erde hin auszudehnen. Vor kurzem erschien der siebente Bericht der Kommission, welcher gelegentlich des 72. Kongresses der British Association im September v. J. in Belfast vom Sekretär John Milne vorgelegt wurde.

Aus dem nur 16 Druckseiten umfassenden Berichte, welcher jedoch eine reiche Fundgrube wissenschaftlich höchst bemerkenswerter Tatsachen darstellt, geht schon bei flüchtiger Durchsicht zur Genüge hervor, von welch eminenter Bedeutung der von den Engländern eingerichtete Erdbebenbeobachtungsdienst für unsere junge Wissenschaft ist und was für interessante Ergebnisse man noch von dieser einheitlichen britischen Organisation erwarten darf. Um einen Einblick in die verdienstvolle Tätigkeit der Seismological Investigations zu gewinnen, möge hier ein Auszug aus dem genannten Berichte folgen.

Dem reichen Materiale entnehmen wir vor allem, daß das um den Erdball gespannte Netz von Erdbebenwarten, die mit einem Instrumente gleicher Type, und zwar mit Milnes photographisch registrierendem Horizontalpendel, ausgerüstet sind, abermals verdichtet worden ist.\* Nicht weniger als 38 gleichförmig funktionierende Apparate liefern die Ergebnisse ihrer Beobachtung zur weiteren Verarbeitung an das Zentralinstitut in Shide auf der Insel Wight. Bemerkenswert ist, daß auch die antarktische Polarexpedition, die sich gegenwärtig mit dem Schiffe «Discovery» auf dem südlichen Polarkreise 140° östlich von Greenwich (südlich von Australien) befindet, Beobachtungen mit dem Milneschen Horizontalpendel anstellt. Die Beobachter auf der Insel Neuseeland erwarten die Diagramme der Polarexpedition schon mit Spannung und erhoffen sich wichtige Aufklärungen, da manche Beben der letzteren Zeit ihren Herd in den antarktischen Gegenden zu haben scheinen.

Professor Milne ist mit der Sichtung des ihm seit dem Jahre 1899 zur Verfügung gestellten Beobachtungsmaterials um einen Schritt weiter gegangen und hat Versuche nach Abgrenzung der Bebenherde angestellt. Die dem Berichte beigeschlossene Weltkarte in Mercators Projection veranschaulicht die Zusammenfassung der Ursprungsherde der Beben aus den drei Jahren 1899, 1900 und 1901 in zwölf Gruppen. Aus der Lage derselben zieht Professor Milne den Schluß, daß zwischen der Verteilung der Herde größerer Beben und den Unebenheiten der Erdoberfläche ein Zusammenhang besteht. Die Epizentren sind vorwiegend dort zu suchen, wo die mächtigen Bodenanschwellungen unvermittelt in Bodensenkungen übergehen.

So stammen aus der Bucht von Alaska allein 25 Beben. Die durchschnittliche Meerestiefe beträgt dort 3600 m; innerhalb 90 km von der Küste sind aber auch Tiefen bis zu 4000 m gelotet worden und in nächster Nähe erhebt sich der Berg St. Elias bis auf eine Höhe von 5400 m. Auf eine Länge von 288 km in der Richtung von Nord nach Süd wurde ein mittleres Gefälle von 30 m per Seemeile (1.6 km) festgestellt. Ähnlich dürften in der südlich davon gelegenen Gruppe der Kordilleren 14 Beben ihren Ursprung haben. Dort wurde innerhalb 60 km an der Küste des Stillen Ozeans eine Tiefe von 5040 m gemessen. Obgleich die durchschnittliche Höhe des Mexikanischen Plateaus nur 1800 m beträgt, erreichen einzelne Berge doch eine Höhe von 5400 m. Das Gefälle zur Meerestiefe beträgt somit 54 bis 170 m per Seemeile.

Die dritte Gruppe, die der Antillen, ist uns aus den Katastrophen vom Mai v. J. noch in Erinnerung. Ihr werden 16 größere Beben zugeschrieben. Die Maximaltiefe beträgt dort 7200 m, was eine Abdachung von 112 bis 120 in per Seemeile ergeben würde.

<sup>\*</sup> Siehe «Die Erdbebenwarte», I. Jahrg., S. 7, Orte und Stationen, an welchen J. Milnes Erdbebenmesser aufgestellt sind. Bis heute sind neu hinzugekommen: Zwei Instrumente auf den Azoren und ein Instrument in den antarktischen Regionen, woselbst durch eine Expedition des Schiffes «Discovery» eine vorübergehende Station errichtet worden ist.

Es folgen die Gruppe der Anden mit 12, die Gruppe von Japan mit 29 die Gruppe von Java mit 41, die Gruppe von Mauritius mit 17 Beben. Von der nördlichen, nordöstlichen und nordwestlichen atlantischen Gruppe mit bezw. 3, 22 und 13 Beben stammen nur unbedeutende Beben mit schwer genau abzugrenzenden Epizentren.

Die zwölfte Gruppe umfaßt das Gebiet der Alpen, des Balkans, des Kaukasus und des Himalaja mit 14 Beben. Es ist dies die einzige Gegend, wo die Herde des Bebens vom Festlande ausgegangen sind.

Bei der Untersuchung über die Dauer der Vorphase findet Prof. John Milne, daß dieselbe mit der Winkelentfernung zunimmt, aber bei 80 bis 90° bereits ihr Maximum mit zehn Minuten erreicht hat und von den Wellen, die die zweite Phase bilden, bereits überholt wird.

Prof. Milne teilt ferner mit, daß Dr. C. G. Knott nunmehr anerkennt, daß die langen Wellen Oberflächenwellen sein müssen und findet, daß die in den Diagrammen dargestellte Fortpflanzungsgeschwindigkeit eine gerade Linie bildet, während der Geschwindigkeit der Wellen der Vorphase und der ersten und zweiten Phase nur Kurven entsprechen.

In einer Tafel wird das Verhältnis untersucht und übereinstimmend mit obiger Annahme befunden.

Für die Wellen der ersten Bebenphase hatte Knott 23 Minuten, für jene der zweiten Bebenphase 33°5 Minuten Dauer bis zum Antipodenpunkte angenommen.

Aus der Untersuchung zieht Knott den Schluß, daß die Wellen der ersten Phase entlang der Sehne gleichmäßig fortschreiten. Die Wellen der zweiten Phase scheinen sich schneller zu bewegen, je tiefer die Sehne geht.

Über Vergleiche an Diagrammen von drei Horizontalpendeln zu Shide, deren Eigenschwingung von Zeit zu Zeit geändert wurden.

Die Horizontalpendel A, B und C sind in dem Berichte beschrieben. Pendel A wurde mit einer Schwingungsdauer von 17s eingestellt, bei den Pendeln B und C wurde die Schwingungsdauer zeitweise überstellt. Betrug die Periode von A und B 17 Sekunden, so war der Zeitunterschied, nach welchem diese Instrumente zu schreiben begannen, in sieben Fällen nicht über eine Minute, in zwei Fällen betrug er nur zwei und drei Minuten. In den vier anderen Fällen ist der Unterschied 8, 97, 6 und 32 Minuten.

Wurde die Periode von B zu zehn und dann zu zwölf Sekunden abgeändert, so schien zufällig bald das eine, bald das andere Pendel auf die Bodenbewegung zuerst zu reagieren (achtmal).

Zweimal begannen die Pendel gleichzeitig und dreimal nach einem Intervall von zwei bis drei Minuten zu schwingen.

Beim Vergleiche der Amplituden wurde gefunden, daß dieselben gleich waren oder jene von B um 0·25 mm größer, wenn die Periode von A und B gleich angenommen wurde. Eine Ausnahme bildeten zwei Beben.

Wurde B auf zehn und zwölf Sekunden verkürzt, so erschien die Amplitude bei allen größeren Störungen, mit Ausnahme einer, bedeutend geringer als die bei A erhaltene.

Eine ähnliche Beziehung zwischen Amplitude und Schwingungsperiode wurde auch beim Vergleiche der Pendel C und B bemerkt.

Das Resultat scheint mit jenem, das Professor Dr. F. Omori bei einem ähnlichen Experimente erhalten hat, nicht übereinzustimmen. Es bestärkt aber die Hypothese, daß die langen Wellen auf der Erdoberfläche transversal fortschreiten.

Hatten A und B die gleiche Schwingungsperiode, so mußte letzteres längere Zeit schwingen als ersteres, während, wenn B stabiler gemacht wurde, das Resultat umgekehrt war. Dies läßt abermals vermuten, daß die Bewegungserscheinungen von Bodenneigungen begleitet sind.

Experimente mit dem Klinometer.

Im Jahre 1891 weilte Milne in Japan und stellte, um Aufzeichnungen über die Bodenneigungen, die bei heftigen Fernbeben innerhalb 200 oder 300 Meilen von deren Herd aufzutreten pflegen, zu erhalten, ein Klinometer auf.\*

Im Jahre 1900 und 1901 stellte Milne in Shide auf der Insel Wight ein ähnliches Klinometer auf, in der Erwartung, es würde Aufklärungen über die sogenannten langen Wellen geben, die angeblich große Beben begleiten und die sich auf große Entfernungen strahlenförmig ausbreiten. Das Experiment erscheint beschrieben im B. A. Rep. 1900, pag. 83.

Obgleich einige bedeutende Fernbeben auftraten, hat Milne doch kein Diagramm erhalten können.

Um die gleiche Zeit hat Dr. Wilhelm Schlüter\*\* Experimente mit einem wageförmigen Klinometer angestellt. Die Diagramme wurden im photographischen Wege dargestellt, haben aber keine Spur von 20 Beben, die ein Seismograph verzeichnet hat, nachgewiesen. Ob aber der Apparat überhaupt imstande war, die außerordentlich kleinen Winkelneigungen mit Perioden von 20 oder mehr Sekunden zu registrieren, diese Frage bleibt noch offen.

Experimente mit einem vertikalen Spiralfeder-Seismographen.

In der Absicht, die Vertikalkomponente der langen Wellen, die bei nicht fühlbaren Beben aufzutreten pflegen, aufzudecken, hängte Milne im März 1901 an der Wand seines Laboratoriums eine gewöhnliche Spiralfeder, einen Zoll im Durchmesser, auf. Das Ergebnis der Untersuchungen faßt Milne im nachfolgenden zusammen:

Die Diagramme vom Klinometer zeigen an, daß eine Bodenneigung mit dem Instrumente nicht nachweisbar ist. Die Diagramme der Spiralfeder

<sup>\*</sup> Siehe B. A. Rep. 1893 und «Seismological Journal» II., pag. 103.

<sup>\*\*</sup> Siehe dessen «Inaugural-Dissertation», Göttingen 1901.

zeigen, daß möglicherweise eine Bodenneigung vorhanden sein kann, daß aber diese, wenn sie tatsächlich existiert, außerordentlich klein sein muß.

Über die Natur der Bebenbewegungen, die auf große Entfernungen vom Bebenherde aufgenommen werden.

In einem Artikel in der (Nature) vom 2. Jänner 1902, pag. 202, wo Milne die verschiedenen Beobachtungen im Zusammenhange mit den langen Bebenwellen bespricht, führte er folgendes an:

Der allgemeine Schluß ist der, daß die von einem Fernbeben stammenden langen Wellen, seien sie Oberflächen- oder Massenwellen, die Horizontalpendel eher durch horizontale Bodenbewegung als durch eine Bodenneigung in Schwingung versetzen.

Diese Annahme stützte nun Milne auf folgende Wahrnehmungen:

- 1.) Die Klinometer konnten bis jetzt eine Bodenneigung nicht nachweisen.
- 2.) Wenn wir annehmen, daß die Diagramme der Horizontalpendel die Größe der Bodenneigung in Winkelmaß angeben und wir aus der Periode der Wellen, die diese Bodenneigung verursachen, und aus der Geschwindigkeit, mit welcher diese Wellen fortschreiten bei Annahme von einfacher harmonischer Bewegung —, deren Länge berechnen wollen, so haben wir alle Elemente zur Ermittlung der Wellenhöhe. Nun sind häufig die Höhen gleich ein oder zwei Fuß und stellen anscheinend ein Fünfzigstel der Beschleunigung der Schwerkraft dar. Die Größe dieses Maßes ist hinreichend, um den Verdacht aufkommen zu lassen, daß das den langen Wellen bis jetzt zugeschriebene Winkelmaß übertrieben hoch gehalten ist.
- 3.) Der unbedeutende Nachweis einer Vertikalverschiebung auf Grund der Experimente.
- 4.) Die Wahrnehmung Dr. F. Omoris, daß die Amplitude nicht abhängig ist von der Empfindlichkeit der Seismographen für Bodenneigungen, daß die Bewegungserscheinungen von Fernbeben eher auf transversale Horizontalverschiebung als auf undulatorische Wellenarten schließen lassen.
- Die wenigen und unbedeutenden Diagramme, die von Pendeln nach dem Zweifadensystem erhalten worden sind.

Wahrnehmungen, die aber das Gegenteil bekräftigen, daß nämlich die Oberflächenwellen undulatorische Wellen wären, führt Milne folgende an:

- 1.) Undulatorische Oberflächenwellen treten in der innersten Schütterzone auf; solche sind aus der Bewegung des Wassers in Teichen und Seen, aus der Bewegung der Blasen in Wasserwagen, aus der scheinbaren Bewegung der Sterne im Beobachtungsfelde der Teleskope und aus anderen Erscheinungen, die viele Hunderte von Meilen außerhalb der inneren Schütterzone nachgewiesen worden sind.
- 2.) Die beinahe konstante Fortpflanzungsgeschwindigkeit, die bei den langen Wellen ermittelt worden ist.

3.) Die Beobachtungen, die nachweisen, daß die Größe des Seismogrammes abhängig ist von dessen Empfindlichkeit für Bodenneigungen.

Dieser Schluß widerspricht scheinbar jenem des Dr. Omori,

4.) Spuren einer vertikalen Bewegung, die von Milne nachgewiesen wurde.

Im Hinblick auf diese letzteren Bemerkungen scheint es naheliegend zu sein, den Schluß ziehen zu können, daß die langen Wellen einen gewissen undulatorischen Charakter haben, daß aber die vorausgesetzte Bodenneigung nicht von dem Ausmaße ist, wie sie gewöhnlich angenommen wird. In diesem Sinne will Millne die oben angezogene Ansicht aus der «Nature» ergänzt wissen.

In den Diagrammen der Fernbeben sind zumindest zwei, wahrscheinlich drei Bewegungsarten enthalten. Wie und auf welche Weise dieselben aufgezeichnet werden, das hängt ganz vom Charakter des Instrumentes ab, durch welches die Aufzeichnung erfolgt. Unter der Annahme, daß die Vorphase Druckwellen (Compressions) darstellt, welche ihren Weg durch die Erde genommen haben, dürfte bei einem gewöhnlichen, langperiodischen Horizontalpendel die Aufzeichnung der Vorphase durch eine Kreiselbewegung von geringer Amplitude hervorgerufen sein. Die langen Wellen hingegen, von denen man annimmt, daß sie als seichte Undulationswellen um die Erde in oder unterhalb der Rinde derselben ziehen, zeichnen sich als weiterlaufende Verschiebungen, die als vergrößerte Folgeerscheinungen von außerordentlich kleinen Bodenneigungen zu betrachten sind.

Ein Instrument von sehr kurzer Periode und starker Vergrößerung wird für die gleiche Störung ein Bild aufzeichnen, bei welchem die einleitende Vorphasenbewegung auffallend groß ausfallen wird, hingegen werden die langen Wellen ungemein klein sein oder ganz fehlen.

Gleichzeitig mit dem siebenten Berichte erschien auch das Rundschreiben Nr. 6, welches, in Tabellen geordnet, die Beobachtungen nachfolgender Erdbebenwarten enthält: Shide (Insel Wight), England (1. Jänner bis 22. Juni 1902); Shide (Insel Wight) (in derselben Zeit am Yarrow-Pendel); Kew, England (1. Jänner bis 11. Juni 1902); Bidston, England (1. Jänner bis 26. Juni 1902); Edinburgh, Schottland (1. Jänner bis 22. Juni 1902); Toronto, Kanada (1. Jänner bis 11. Juni 1902); Viktoria B. C. Kanada (1. Jänner bis 16. Juni 1902); San Fernando, Spanien (1. Jänner bis 22. Juni 1902); Kairo, Ägypten (7. Jänner bis 20. Juni 1902); Kap der guten Hoffnung (12. Jänner bis 11. Juni 1902); Kalkutta, Alipore (31. Dezember 1901 bis 11. Juni 1902); Bombay (1. Jänner bis 16. Juni 1902); Kodaïkanal, Indien (1. Jänner bis 28. Juni 1902); Batavia (3. Jänner bis 29. Juni 1902); Baltimore (1. Jänner bis 25. Mai 1902); Mauritius (7. Mai bis 30. September 1901); Trinidad (1. Jänner bis 28. Juni 1902); Perth, Australien (1. Jänner bis 30. Juni 1902); Wellington, Neu-Seeland (7. Oktober 1900 bis 26. Juni 1902); Chrischurch, Neu-Seeland (29. November 1901 bis 26. Juni 1902); Kordova, Argentinien (26. Juni 1900 bis 31. Dezember 1901); Honolulu (30., 31. Dezember 1901 und 24. Jänner 1902).

Die Beobachtungen der anderen Warten, welche mit Milnes Apparat ausgestattet sind, und zwar: Paisley, Straßburg, Coimbra, Beyrut, Tokio, Vizagapatam, Ceylon, Mexiko, Swarthmore (Philadelphia), Melbourne, Sidney, Arequipa, Honolulu, Tiflis, Taschkent und Irkutsk werden im nächsten Rundschreiben, welches am 31. Dezember 1902 erschienen ist, veröffentlicht.

Das Rundschreiben wird durch allgemeine Bemerkungen über die Registrierungen mit dem Milne-Seismographen eingeleitet; eine Reihe von Diagrammen von den verschiedenen Stationen vervollständigen das Rundschreiben, welches an alle Erdbebenwarten behufs vergleichender Studien von dem Seismological Committee versendet worden ist.

# Über moderne Erdbebenforschung.

Von A. Belar.

(Fortsetzung.)

Vorerst die örtlichen Erschütterungen: Die Diagramme dieser sind sehr charakteristisch und leicht als solche erkennbar. Die am häufigsten auftretenden Formen der Aufzeichnungen von stärkeren örtlichen Erschütterungen zeichnen sich durch folgende Züge aus. Der erste Einsatz mit dem Hauptausschlage tritt unvermittelt auf, eine Reihe von Bewegungsgruppen schließen sich an diesen knapp hintereinander an. Zwischen den einzelnen Bewegungsgruppen sind kurze, unregelmäßige Pausen von einigen Sekunden deutlich erkennbar. Am Diagramme der örtlichen Erschütterung vom 16. Februar 1903 können sechs solcher, an Amplitude fast regelmäßig abnehmender, kurzperiodischer Bewegungsgruppen innerhalb einer Zeit von 50 Sekunden wahrgenommen werden, so daß man nach den Beobachtungen in Laibach als Regel aufstellen kann, daß örtliche Erschütterungen aus einer Reihe kurzer, abgebrochener Erschütterungen bestehen, die sich dem Menschen zumeist als eine zusammenhängende Erschütterung von abnehmender Intensität fühlbar machen. Nur vereinzelte Beobachter vom Hauptschüttergebiete wissen anzugeben, daß sie deutlich zwei oder drei kurz hintereinander folgende Erdstöße wahrgenommen haben. Nach den menschlichen Beobachtungen dauert eine solche örtliche Erschütterung etwa fünf bis zehn Sekunden, in Wirklichkeit, wie es die Instrumente aufzeichnen, 50 Sekunden, etwaige Eigenschwingungen am Instrumente selbstverständlich nicht mitgerechnet. Dieser Umstand läßt erkennen, daß für die menschlichen Sinne nur die ersten zwei bis drei Bewegungsgruppen mit den größeren Ausschlägen fühlbar sind, während sich die schwächeren nachfolgenden der Beobachtung durch die menschlichen Sinne entziehen.

Die Frage liegt nun nahe, wie kann man sich die Entstehung solcher diskontinuierlichen, an Intensität regelmäßig abnehmenden Bewegungsimpulse erklären? Eine Frage, welche enge verknüpft ist mit der Natur der Erdbeben.

Aus den Aufzeichnungen von örtlichen Erschütterungen zu schließen, liegt jedem Beben eine Stoßreihe zugrunde, deren einzelne Stoße in unregelmäßigen Zeitintervallen und in einer fast regelmäßig abnehmenden Intensität auseinander folgen.

Die einfachste Erklärung für die Entstehung solcher Bewegungen wäre etwa die folgende: Eine schlecht unterstützte, längs einer Bruchspalte gelegene Erdscholle sinkt - der Vorgang spielt sich in einer unbekannten Tiefe ab - aus irgendeiner Ursache nach unten hin ab; dieser folgt eine zweite, dritte darüber liegende und so fort. Angenommen, daß beim Nachsinken eine Volumsvermehrung infolge Lockerung des Gesteinmaterials stattfindet, so würde man auch begreifen können, daß die durch solche Schollenbewegungen verursachten Erschütterungen an Intensität immermehr einbüßen werden, denn jede nachfolgende Erdschichte wird infolge Volumsvermehrung einen geringeren Raum zum Verbrechen und Verstürzen vorfinden. Die Zeitdauer, mit welcher sich die nachfolgenden Schollen in Bewegung setzen werden, wird abhängig sein von der Mächtigkeit der einzelnen Erdschichten und der Natur des Materials, aus welchem dieselben bestehen; auch ist es klar, daß an der Erdoberfläche der Erde selbst keine auffallenden Niveauveränderungen auftreten müssen, vorausgesetzt, daß sich diese Schollenbewegungen in einer entsprechenden Tiefe der Erdrinde abgespielt haben.

Die bisherigen Erfahrungen, die bei örtlichen Erschütterungen in Laibach an den Instrumenten gemacht wurden, weisen ferner noch auf etwas hin, nämlich, daß die wirkliche Bodenbewegung sowohl in der Vertikalen als auch in der Horizontalen eine unerwartet geringe war und selten einem Millimeter erreicht hat; es genügt also anzunehmen, daß Schollenbewegungen von Bruchteilen eines Millimeters in der Tiefe imstande sind, solche Erschütterungen auf der Oberfäche zu verursachen, und die Möglichkeit solcher geringer Schollenbewegungen wird man kaum ausschließen können.

Das wäre etwa der Mechanismus einer örtlichen Erschütterung, wozu uns die instrumentellen Beobachtungen am Laibacher Felde geführt haben.

Doch noch deutlicher scheinen die Versuche, die in der Nähe eines Kohlenbergbaues gemacht wurden, für die obige einfache Auslegung zu sprechen.

Beim Bergbaue hat eine längere Beobachtungsreihe mit einem Apparate gleicher Konstruktion und gleicher Aufstellung wie in Laibach zu ganz ähnlichen Ergebnissen geführt. Bodenbewegungen, die am Tage für Menschen fühlbar waren, die dort durch das Zubruchegehen von Abbaukammern verursacht wurden, sind vom Erdbebenmesser fast genau so aufgezeichnet

worden, wie in Laibach die örtlichen Erschütterungen. Da nun beim Zubruchegehen eines Abbaues die Erzitterungen des Bodens am Tage hauptsächlich durch das Nachbrechen der über dem Abbaue lastenden Erdschichten hervorgerufen wird, so scheint die oben gegebene Erklärung der verschiedenen Bewegungsimpulse bei einem örtlichen Beben in dieser Richtung hin ihre Stütze zu finden.

(Fortsetzung folgt.)

#### Die Salze der Karlsbader Therme.

Zu den vielen Rätseln, welche die Mutter Erde ihren Kindern zum Lösen aufgibt, gehört auch die Erscheinung der Karlsbader Thermen. — Ganz besonders aber ist es die Frage nach der Herkunft der ungeheueren Mengen von Salzen, welche diese Quellen zutage fördern. Auf Grund der beobachteten Ergiebigkeit von 2037 lin der Minute und der chemischen Zusammensetzung des Sprudelwassers haben Ludwig und Mauthner berechnet, daß die Menge fester Bestandteile, welche im Laufe des Jahres geliefert werden, 5,886.720 kg beträgt, oder mit Rücksicht auf die Zusammensetzung der Salze in anderen Worten ausgesprochen: die Karlsbader Therme entnimmt jährlich 3064 m³ Salze dem Innern der Erde. — Über diesen Gegenstand hat Prof. Tschermack in der Monatsversammlung des mineralogisch-petrographischen Universitäts-Instituts am 3. November 1902 einen Vortrag gehalten, der diese Frage eingehend erörtert, aber sie ebenfalls nur mit Hypothesen zu lösen versucht.

Nach der heutigen Auffassung enthält das Quellwasser noch nicht die fertigen Salze; diese bilden sich erst beim Eindampfen und daher stellt man nach dem Vorschlage C. v. Thans das Ergebnis der Analyse durch die berechneten Aquivalentprozente der Bestandteile dar. — Woher stammen denn diese Elemente? Prof. Tschermack erklärt nun, daß uns dabei nur die Wahl zwischen mehreren Annahmen bleibt, die er sodann in lichtvoller Weise erörtert. — Eine derselben setzt das Vorhandensein fertiger Salze voraus; ein in der Tiefe verborgener Salzstock, oder ein Salzlager von Sulfaten, Chloriden, vielleicht auch «Trona» in der Tiefe von etwa 1000 m werde ausgelaugt; dieser Salzstock müßte aber bis Marienbad fortgesetzt gedacht werden, da die Quellen von Marienbad die gleiche Zusammensetzung zeigen. Diese Annahme eines solchen Salzlagers unterhalb des Karlsbader Granits stößt auf große Schwierigkeiten.

Eine zweite, näher liegende Annahme ist die einer Auslaugung des Gesteines in der Tiefe, die nach den Versuchen von Friedrich Neuer Beifall gefunden hat. Jungeruptive Gesteine und granitische Felsarten sind reich an Schwefelsäure und Chlor. Die Auslaugung würde darin bestehen, daß aus diesem Gestein Sulfate und Chloride fortgeführt und auch etwas von den Natriumsilikaten durch die Kohlensäure der Therme zerlegt würde.

In 10.000 Jahren würden 1615 Millionen m³ jungvulkanischen Gesteines oder 2180 Millionen m³ Granit ausgelaugt. Das würde einem Gesteinsprisma entsprechen, dessen Querschnitt 1 km³ und dessen Erstreckung in die Tiefe 1015 bis 2180 m ausmachte. Dieser Tiefe entspräche auch die Temperatur der Therme, für die erwähnten Tiefen ergäbe sich bei einer geothermischen Tiefenstufe von 30 m eine Temperatur von d0 bis 80°. Die Therme hat aber 73·8°, das würde also einer Tiefe entsprechen, wo die Auslaugung des Granits beginnt. Man gelangt aber auch zu der höheren Zahl, wenn man unter dem Granit jungvulkanisches Gestein annimmt. Die Auslaugungshypothese stimmt nun gut mit einer Therme überein, allein wie steht es nun mit der berühnten kalten Quelle von Marienbad, welche auch reich ist an festen Bestandteilen, ähnlich

denen der Karlsbader Therme, wenn auch die Salzmenge nur einem Drittel derer von Karlsbad entspricht. Dementsprechend wäre die berechnete Tiefe der Auslaugung geringer und betrüge auf jungvulkanisches Gestein bezogen bloß 31 m, auf Granit bezogen 66 m. welcher Tiefe auch die Ouellentemperatur entspräche.

Endlich zieht Prof. Tschermack auch die Gasteiner Quelle heran, deren Salzmenge nur ein Elftel von jener ausmacht, die Karlsbad liefert. Hier müßte für Granit eine Auslaugetiefe von 193 m erfolgen, was einer Temperatur von 10° entspricht, während die Gasteiner Quelle eine solche von 49·4° besitzt. Die genannten Annahmen sind also schon hier nicht mehr anwendbar.

Die dritte Hypothese endlich, die zur Erklärung der großen Salzmengen der Karlsbader Quelle herangezogen wird, ist diejenige, welche Prof. E. Sueß in einem Vortrage bei der letzten Naturforscherversammlung in Karlsbad angedeutet hat. Prof.Tschermack nennt diese Annahme die «Emanationshypothese». Er betrachtet sie als einen beständigen vulkanischen Erguß wie die Lava Das Wasser und die Salze, die im Magma der Tiefe dissoziiert waren, sondern sich bei der Abkühlung aus dem Magma ab und gehen in einem höheren Niveau jene Verbindungen ein, die das Quellwasser ausmachen. Schließlich meint Prof. Tschermack, komme man doch dabei auch wieder auf die Bildung eines Salzstockes, von dem das Wasser seine Bestandteile nimmt; auch scheint ihm die Hypothese für die Marienbader Quelle nicht zu stimmen. Dagegen ließe sich jedoch einwenden, daß das Marienbader Wasser ein «verdünntes» Karlsbader Wasser darstellt, welche Verdünnung ebensogut durch das eindringende Tagwasser herbeigeführt sein kann, welches sich in einem entsprechend höheren Niveau mit der aufsteigenden Therme vermischt, sie verdünnt und abkühlt.

Eine vierte Annahme wäre nach Prof. Tschermack eine Vereinigung der Emanations- mit der Extraktions- oder Auslaugungstheorie. Die Auslaugung erfolge durch die ausströmenden vulkanischen Dämpfe, wobei sich der Natriumgehalt durch Ableitung des Natriums von einem in der Tiefe befindlichen vulkanischen Plagioklasgestein erklären ließe; allein dem widerspreche wieder der unverhältnismäßig geringe Eisengehalt der Quelle. Wie man sieht, befriedigt keine Annahme vollständig; jede läßt noch irgendeine Frage unbeantwortet.

Am meisten aber nähert sich einer Lösung des Rätsels die von Tschermack als Emanations hypothes se bezeichnete Annahme des Prof. Sueß, und es dürfte unseren Lesern willkommen sein, wenn wir sie mit derselben näher bekannt machen. Der Wert seiner Ausführungen liegt auch in dem Aktuellen derselben, hat er doch dieselben angesichts der Karlsbader Sprudelquellen selbst vorgetragen, und zwar gelegentlich des Kongresses deutscher Naturforscher und Ärzte, welche sich am 24. September 1902 zu einer Gesamtsitzung vereinigt hatten.

Prof. Sueß leitet seinen Vortrag ein mit den bisherigen Anschauungen über heiße Quellen, als gespeist durch infiltrierende Tagwässer, die in einer gewissen Tiefe eine hohe Temperatur annehmen und infolgedessen aufsteigen und auf diesem Wege dem festen Gesteine ihre Bestandteile durch Lösung entnehmen. Seit 1880 sei man der Frage jedoch nähergetreten und die Geologen v. Hauer, v. Hochstetter, G. Laube, Ludwig und Mautner fanden nun neue Rätselfragen. Nur Rosiwal vermutet, daß die Kohlensäure einem heißen Magma entspringen müsse. Prof. Sueß geht nun auf eine noch weit ältere Ansicht zurück. Um sie verständlich zu machen, erörtert er aber früher die Begriffe vadose und juvenile Wässer; eine Bezeichnung, die Posepny in einem über Erzgänge im Jahre 1893 gehaltenen Vortrage aufstellt. Die ersteren sind alle Wässer, die vom Tage in die Tiefe dringen, das Erdreich infiltrieren und wieder aufsteigen im Gegensatze zu den sjuvenilen» Wässern, die aus dem Innern kommen, ohne daß sie den Weg der Tagwässer gemacht hätten. Dann erörtert er das «Pulsieren» der Quellen; darunter versteht er das Aufstoßen des Wassers in einem mehr oder minder regelmäßigen Rhythmus. Solche, die in größeren Zwischenräumen ihre Wassersäule ausstoßen, nennt man

Geysir oder Siedequellen (wie auf Island), solche, welche weniger regelmäßig und in kürzeren Zeiträumen aufstoßen, wie die Karlsbader Therme, nennt man Sprudelquellen. Über dem Quellsysteme liegt die von zahlreichen Hohlräumen unterbrochene Sprudelschale; in diesen sammelt sich das kohlensaure Gas, bis sein Druck das Wasser nach aufwärts treibt, und da diese Hohlräume unregelmäßig sind, ist auch der Rhythmus unregelmäßig. Eine Analogie dazu sind die Intermittenzen bei ruhig tätigen Vulkanen, welche man als «strombolische Phase» bezeichnet. Eine Beobachtung, die Sueß im März und April 1871 bei einem kleinen Nebenkrater, Cratere parasitico, des Vesuvs machte, bestärkte ihn in der Annahme, daß der Vesuv eigentlich auch nur eine Form der Siedequellen vorstelle, nur daß er neben den überhitzten Gasen auch geschmolzenes Gestein auswirft. Rätselhaft war, daß sich die ausgeworfenen Steine sofort mit Chlornatrium überzogen. Die Ausbrüche wiesen auf Wasserdampf, das Chlornatrium aber aufs Meer, Die Massen von Wasserdampf des kleinen Kraters stammen aber aus einer Temperaturzone, welche dem Schmelzpunkte der meisten Felsarten gleich stand oder übertraf, in welcher poröses oder zerklüftetes Gestein, durch welches etwa vadoses Wasser hätte eindringen können, nicht vorhanden ist. Ebensowenig kann dies von der begleitenden Kohlensäure gelten. Woher also stammen die Wasser, stammen die Gase, welche seinen Ausbruch begleiten? Prof, Sueß gibt darauf die Antwort. Und nun lassen wir den Vortragenden selbst sprechen:

«Sie stammen aus den tieferen Innenregionen des Erdkörpers und sind die Außerungen einer Entgasung des Erdkörpers, welche seit der beginnenden Erstarrung desselben begonnen hat und heute, wenn auch auf einzelne Punkte und Linien beschränkt, auch noch nicht völlig abgeschlossen ist. Auf diese Weise sind die Ozeane und ist die gesamte vadose Hydrosphäre von dem Erdkörper abgeschieden worden. Nicht die Vulkane werden von Infiltrationen des Meeres gespeist, sondern die Meere erhalten durch jede Eruption Vermehrung.

«Von den Vulkanen gelangen wir zur Frage, ob die Siedethermen vadoses oder juveniles Wasser führen. Das Erzgebirge, welchem nach seinem Baue auch der Granit von Karlsbad angehört, ist von zahlreichen Gängen, das ist von Spalten, durchschnitten, welche angefüllt sind bald mit Quarz oder Hornstein und bald mit Erzen verschiedener Art, denen das Gebirge einst seinen Reichtum verdankte und von denen es noch heute den Namen trägt. Der Bergbau und die Studien der berühmten Freiberger Schule haben uns mit der Beschaffenheit der Erzgänge bekannt gemacht, und einer der trefflichsten Vertreter dieser Schule, dessen Name vor einer Versammlung deutscher Naturforscher nicht ohne den Ausdruck aufrichtiger Bewunderung genannt werden darf, Hermann Müller in Freiberg, erkannte schon vor mehr als vierzig Jahren die Bedeutung der Erzgänge für die Fragen, welche uns heute beschäftigen. Erinnern wir uns nun zuerst daran, daß die heißesten Fumarolen der Vulkane trocken sind; ihre Absätze müssen daher die Merkmale von Sublimationen haben. Alle späteren, namentlich auch schon die sulfidischen Fumarolen sind von Wasserdampf begleitet und ihre Ablagerungen werden geschichtet oder zonenförmig übereinander gelagert sein können; in der Reihenfolge dieser letzteren Absätze kommt in erster Linie die leichtere Löslichkeit der Verbindungen im Wasser zum Ausdruck.

«Im Zusammenhange hiemit läßt sich den Erfahrungen über die Natur der Erzgänge folgendes entnehmen:

«Die Zinnerzlagerstätten deuten also auf die heißesten, in der Temperatur jenseits der thermalen und in ihrem überwiegenden Teile sulfidischen Phasen der Gangbildungen. Im Gegensatze hiezu sind als die Vertreter der allerjüngsten Phase der langen Reihe überaus mannigfaltiger Vorgänge, aus denen die heutigen Erzgänge hervorgingen, die Thermen anzusehen, welche da und dort auf den Gängen erschrotet wurden. Die meisten dieser Quellen sind alkalisch und manchmal auffallend reich an Chlomatrium. Wir wundern uns über den Gehalt an Kochsalz, den die Karlsbader Quellen aus dem Granit

zutage fördern. Die Alkalien sind aber in den Erzgängen nicht zur Ablagerung gelangt, nicht als ob sie während der Bildung der Gänge gefehlt hätten, sondern wegen der größeren Löslichkeit.

Auf diese Art zeigen uns die Erzgänge als Extreme auf einer Seite den zinnernen Hut und auf der anderen Seite die von freier Kohlensäure begleiteten alkalinischen Thermen. Der Bergbau gestattet, die Spuren der äußersten Form der jenseits 500° liegenden Fumarole und auch das laue, kochsalzreiche, aufsteigende Wasser wahrzunehmen. Vadose Einflüsse fehlen nicht in den oberen Horizonten, aber sie sind Nebenerscheinungen, und die alkalinischen Thermen der Gruben sind nur das Endglied einer Reihe von Vorgängen, welche ihre Ursache in der Tiefe des Erdkörpers haben; sie sind daher trotz ihrer nicht hohen Temperatur ebenso wie die begleitende Kohlensäure als juvenil anzusehen.

Karlsbad liegt auf dem Ausgehenden eines Ganges. Aus diesem Umstande ergibt sich die Bedeutung der Beobachtungen in den Bergwerken. Könnten wir alle Verhüllungen, alle Zu- und Überbauten entfernen und das Quellsystem samt seinen eigenen Absätzen nackt vor uns sehen, so würden wir währnehmen, daß es zweierlei Varietäten von Granit in gerader Linie durchschneidet. Auf eine gewisse Strecke ist es von eigenen Kalkabsätzen, der Sprudelschale, bedeckt, und Lagen der Sprudelschale sind auf dem Turmplatze noch 17 m über dem heutigen Sprudel von Knett beobachtet worden. In der Tiefe der ganzen Strecke aber sieht man einen älteren Absatz der Quelle, nämlich Hornstein, welcher zahlreiche Blöcke von Granit zu einer Breccie verbindet, ganz wie an den auch sonst trotz ihrer Armut an gelösten Stoffen vielfach verwandten Quellen von Plombières in den Vogesen. Gänge von Hornstein, aber auch von Aragonit streichen durch den benachbarten Granit, und die Beobachtungen Knetts über diese Gänge lassen die Frage offen, ob es nicht in Karlsbad eine kurze zwischenphase abwechselnder Ablagerung von Hornstein und von Kalk gegeben habe.

Die Beziehungen der Thermen zu den Erzgängen sind aber zugleich maßgebend für die Beurteilung der chemischen Zusammensetzung. In neuerer Zeit ist von fachkundiger Seite der Versuch wiederholt worden, die Füllung der Erzgänge durch Auslaugung der Nachbargesteine zu erklären, aber genaue Prüfungen haben gezeigt, daß die Füllung auf diesem Wege und ohne Zutrag aus der Tiefe nicht erklärt werden kann. Ahnlich verhält es sich mit den Thermen von Karlsbad. Am Vesuv konnten wir wegen der Nähe des Meeres anfänglich im Zweifel bleiben, ob das Kochsalz nicht aus einer marinen Inflitration stamme. Aber hier, mitten im Festlande, findet man das Kochsalz wieder, sowohl in Thermen, welche der Bergbau auf Erzgängen erschlossen hat, als auch in Karlsbad. Die aus der Tiefe stammenden Stoffe erscheinen in der Form der am leichtesten löslichen Verbindungen, während andere, leichter sich abscheidende, namentlich metallische Verbindungen, in der Tiefe zurückblieben. Dieses ist die Bedeutung der Mengen von Glaubersalz, Soda und Kochsalz, welchen die Heilkraft unserer Quellen in erster Linie zugeschrieben wird.

Die große Menge halbgebundener und freier Kohlensäure ist ohne Zweifel juvenilen Ursprunges. Wir wissen, daß sie einer späten Phase vulkanischer Emanation entspricht; hier folgt sie dem Zuge der Basalte. Betrachtet man aber nicht die Verbindungen, sondern die Elemente, die in den Karlsbader Thermen vertreten sind, so zeigen sich auch die Anzeichen der anderen Phasen. Chlor, Fluror, Bor und Phosphor sind aus der heißesten Phase anwesend, während die Metalle dieser Phase (Zinn, Wismut, Molybdän u. a.) fehlen. Schwefel ist vorhanden, daneben Selen und Thallium, Rubidium und Zäsium, die Begleiter der sulfidischen Vorkommnisse in verschiedenen Vulkanen, ebenso Arsen und Antimon, die gewöhnlichen Begleiter der sulfidischen Erze, und auch Zink als eine Spur der Erze selbst. Nun bleiben noch Natrium, Kalium und Lithium, Kalzium, Magnesium und Strontium, Eisen und Mangan, Aluminium und Silizium. Unter diesen ist kein Stoff, der nicht aus den Erzgängen, und kaum einer, der nicht

auch aus den Vulkanen bekannt wäre. Versuchen wir nun zusammenzufassen. Die Temperatur der Gase, welche in den Vulkanen aufsteigen, steht dem Schmelzpunkte der meisten irdischen Gesteine nahe oder übersteigt ihn, und diese Gase können daher nicht aus vadoser Infiltration hervorgehen.

«Die heißesten Fumarolen sind trocken; Wasserdampf und thermale Lösungen gehören nachfolgenden Phasen an.

Der zinnerne Hut über sulfidischen Gängen des Erzgebirges entspricht der heißesten sublimierenden Phase solcher Tätigkeit; die anderen Gangausfüllungen, namentlich auch die sulfidischen Erze, entsprechen späteren Phasen; die Thermen, welche heute auf den Erzgängen erschrotet werden, sind ein Nachklang. Ein Nachklang vulkanischer Tätigkeit sind auch, wenigstens hier, die zahlreichen Ausströmungen freier Kohlensäure, wie sich bis nach Schlesien aus ihrer räumlichen Verbindung mit der großen nordböhmischen Basaltzone ergibt.

«Hieraus ziehen wir den Schluß, daß es vadose und juvenile Quellen gibt. Vadose Quellen nennen wir jene, die aus der Infiltration von Tagwässern hervoorgehen; die Bezeichnung juvenil gilt für jene, welche als Nachwirkungen vulkanischer Tätigkeit aus den Tiefen des Erdkörpers aufsteigen und deren Wässer zum erstenmal an das Tageslicht treten. Indem hier diese Bezeichnung aus geologischen Gründen für Heilquellen eingeführt wird, halte ich es für überflüssig, mich gegen irgendwelche widersinnige therapeutische Folgerung zu verwahren.

Das Wasser des Karlsbader Sprudels ist juveniles Wasser.

«Vergeblich ist jeder Versuch, für diese Quellen ein Infiltrationsgebiet an der Oberfläche abzugrenzen. Vergeblich ist auch jeder Versuch, die Tiefe ihres Ursprunges aus irgendeiner sogenannten Thermalstufe zu ermitteln. Vergeblich wird man die samtheit der Bestandteile aus der Beschaffenheit des Granits zu erklären suchen. Die Hohlräume, welche sich nach älterer Voraussetzung durch die jährliche Wegführung von 5\*88 Millionen Kilogramm fester Bestandteile bilden sollten, bilden sich nicht. Karlsbad steht auf einem Spatgange von Hornstein.

Ob seine heißen Wässer in der Tiefe noch heute Schwermetalle abscheiden, das ist, an dem Aufbaue eines Erzganges tätig sind und im verarmten Zustande den Tag erreichen, oder ob die heutigen Zustände solche Tätigkeit nicht zulassen, läßt sich kaum entscheiden. Immerhin deuten Arsen, Antimon und Zink auf den ersten Fall hin.

«Man kann aber ziemlich leicht fünf Gruppen von Ouellen unterscheiden. Die erste sind die gewöhnlichen süßen Trinkquellen, die zweite Gruppe bilden gleichfalls vadose, gleichfalls mit der mittleren Bodentemperatur entspringende Wässer, die durch eine besondere Mineralisation ausgezeichnet sind, wie die Jodwässer von Hall und Darkau und die Bitterwässer von Saidschütz und Püllna; die dritte sind die Wildbäder, die vierte sind juvenile Quellen, nicht schwankend mit den Jahreszeiten in Menge oder in Temperatur, dabei aber alle Wärmegrade umfassend, von der mittleren Bodentemperatur bis über 70°, bald indifferent, bald schwach mineralisiert mit geringen Mengen von Glaubersalz, Kochsalz und Soda, bald hochmineralisiert mit ähnlichen Bestandteilen, wie Marienbad (11.2° aus Granit) und Karlsbad (73.8° aus Granit). Die fünfte Gruppe sind die Siedequellen. Sie sind auf dem europäischen Festlande nicht vertreten. - Der freien Kohlensäure kommt bis zu einem gewissen Grade eine selbständige Stellung zu. Das zeigt die Menge derselben in Karlsbad und zugleich die Menge kalter Säuerlinge und trockener Kohlensäure-Exhalationen. - Die fünf angeführten Gruppen von Quellen umfassen aber nicht alle Quellen, und sie sind nicht gleichwertig; eins, zwei und drei sind vados, vier und fünf sind juvenil. Indem das Wasser vom Sprudel abfließt, kühlt es sich ab, scheidet noch einen Teil seiner Mineralsubstanz ab und mengt sich endlich den vadosen Wässern der Oberfläche bei. Weitere gelöste Stoffe, namentlich die Alkalien, treten als eine Bereicherung in den allgemeinen Kreislauf der Stoffe ein. Die Karlsbader Quellen tragen jährlich mehr als eine Million Kilogramm von juvenilem Kochsalz herauf. Das Meer

erscheint uns nicht mehr als der abgebende, sondern als der empfangende Teil, und wir verstehen leichter die allerdings auffallende Übereinstimmung einer Anzahl von Stoffen im Meere und in den juvenilen Thermen. Die Salze des Meeres sind heute vados, sie sind jedoch einmal juvenil gewesen. Aber nicht nur das Meer empfängt juvenile Bereicherung, sondern auch die Atmosphäre. Alle die großen Mengen von Kohlensäure, welche wohl an hundert Stellen von hier längs des südlichen Randes des Erzgebirges und noch weiter gegen Ost dem Boden entweichen, sind als juvenil anzuschen; sie vermehren den Kohlensäuregehalt der Atmosphäre, sofern sie nicht durch die Pflanzenwelt aufgenommen werden.

«Wir gelangen zu Fragen, welche meiner heutigen Aufgabe fern liegen. Die heißesten trockenen Fumarolen, die durch Sublimation entstandenen Lagerstätten von Zinnerz, die salzsauren Regen des Vesuvs und das Kochsalz des Bergbaues von Altensalza, die heißen Dämpfe, welche kürzlich auf Martinique die Körper vieler Unglücklichen verbrannten, ohne doch die Kleider zu entzünden, und die heilbringenden heißen Wässer, welche vor unseren Augen entspringen, sind Glieder einer einzigen, untrennbaren Kette von Erscheinungen. Es ist die auch heute nicht völlig abgeschlossene Entgasung des Erdkörpers, ein Vorgang, welcher jenem gleicht, der sich in den Sonnenfackeln sowie bei der Abkühlung jeder größeren Stahlmasse vollzieht.

Man muß es sich versagen, gegenüber diesen genialen Konzeptionen des Meisters der modernen Geophysik Einwendungen und Bedenken zu erheben, so sehr wir auch empfinden, wie er selbst auch diese Lehrmeinung nur als wissenschaftliche Annahme verkündet, ohne damit eine endgültige Lösung des Rätsels gegeben haben zu wollen. Allein, daß der Weg damit zur Lösung gewiesen ist, das haben seine Zuhörer gefühlt und werden auch die Leser wahrgenommen haben. Dr. Binder.

# Monatsbericht für Februar 1902

# der Erdbebenwarte an der k. k. Staats-Oberrealschule in Laibach.

(Gegründet von der Krainischen Sparkasse 1897.)

# a) Beobachtungen an der Erdbebenwarte in Laibach.

Am 9. Februar verzeichnete das Horizontalpendel ein sehr schwaches Fernbeben. Beginn 8 h 37 m 25 s. 9 h 45 m Beginn von schwach ausgeprägten Sinuslinien.

Am 13. Februar (Erdbeben von Schemacha) Aufzeichnungen auf allen Instrumenten.

Analyse des Bebenbildes vom Kleinwellenmesser (1:100).

OW.-Komponente:

10 h 43 m 50 s Beginn. Schwache Zitterbewegungen.

10 h 45 m 24 s Beginn einer stärkeren, vielphasigen Bewegung mit einem Maximalausschlage von 3 mm und einer Periode von 36 s.

10 h 47 m 20 s Einsatz der langen Wellen.

Ende gegen 11 h 40 m.

## SN.-Komponente:

 $10\ h\ 45\ m$  scharfer Einsatz von sechs einzelnen Bewegungsgruppen. Ende gegen  $11\ h\ 37\ m.$ 

Auf der vertikalen Komponente treten mit einer kleineren Amplitude die gleichen Bewegungsgruppen auf.

# b) Beobachtungen an in- und ausländischen Erdbebenwarten.\* (Nach den bisher eingegangenen Monatsberichten der Stationen.)

- Febr. Aufzeichnungen in Florenz (Osservatorio Ximeniano) 3 h 20 m bis 3 h 40 m und 6 h bis 7 h; Florenz (Osservatorio di Quarto Castello) 9 h und 11 h; Rom 9 h 11 m (Fernbeben).
- 2. Aufzeichnungen in Florenz (O. X.) 6 h 23 m.
- Fernbeben, registriert in Irkutsk 20 h 9 m 12 s bis 20 h 24 m 48 s, M. 20 h 11 m 48 s; Toronto (Kanada, Metorological Observatory) 20 h 23 m 18 s bis 20 h 38 m; Viktoria (British Columbia) 20 h 30 s bis 20 h 20 m 30 s; Baltimore (Md., U. S. A., Hopkins University) 20 h 19 m 18 s bis 20 h 43 s, M. 20 h 26 m 18 s. Aufzeichnungen in Kalkutta (Alipore Observatory) 2 h 14 m 3 s bis
  - Aufzeichnungen in Kalkutta (Alipore Observatory) 2 h 14 m 3 s bis 3 h 51 m 40 s, M. 2 h 48 m 37 s.
- 4. Fernbeben, registriert in Hamburg (Dr. Schütts Horizontalpendelstation) 0 h 38 m 45 s bis 2 h; Irkutsk (Observatoire Magnétique et Météorologique) 0 h 36 m 54 s bis 1 h 40 m 12 s, M. 0 h 48 m 48 s; Bidston (Liverpool Observatory) 1 h 34 m bis 2 h 50 m, M. 2 h 42 m; Cape of Good Hope (Royal Observatory) 1 h 11 m bis 1 h 23 m, M. 1 h 20 m; Batavia (R. Magn. and Met. Observatory) 0 h 25 m 54 s bis 0 h 50 m, M. 0 h 27 m 12 s; Perth (Western Australia) 0 h 32 m bis 1 h 35 m, M. 0 h 41 m; Christchurch (New Zealand, Magnetic Observatory) 0 h 34 m 48 s bis 1 h 1 m 42 s, M. 0 h 50 m 36 s bis 0 h 56 m 30 s.

Aufzeichnungen in Florenz (O. X.) 10 h 15 m bis 12 h; Abbassia (Ägypt., Observatory) 18 h 41 m.

Aufzeichnungen in Florenz (O. A.) 1 h 15 m bis 1 h 35 m, 9 h bis 11 h, 11 h 15 m bis 11 h 30 m und 12 h 20 m bis 12 h 25 m; St. Clair (Trinidad, B. W. J., Botanical Departement) 2 h 22 m; Kalkutta 6 h 55 m 11 s bis 7 h 9 m 56 s, M. 6 h 58 m 44 s; Madras (Kodaikanal Observatory) 6 h 57 m 30 s, M. 7 h 30 s; Hamburg 10 h 34 m

Die Hauptinstrumente der kaiserl. Hauptstation für Erdbebenforschung in Straßburg i. E. mußten den ganzen Februar und März außer Tätigkeit gesetzt werden und sind daher von besagter Station keine Daten bekannt. Die Instrumente der verschiedenen Stationen, deren Zeitangaben gebracht werden, sind: in Hamburg das dreifache Horizontalpendel von v. Rebeur-Ehlert, in Laibach und Pola der mechanische Kleinwellenmesser (Mikroseismograph) von Vicentini, an den italienischen Stationen mechanisch registrierende Instrumente nach verschiedenen Systemen, in Irkutsk, Shide, Kew, Bidston, Edinburgh, Toronto, Viktoria, San Fernando, Kairo, Cape of Good Hope, Kalkutta, Bombay, Kodaikanal, Batavia, Baltimore, Trinidad, Perth, Wellington, Christchurch, Honolulu das Horizontalpendel von Milne und in Taschkent das zweifache Horizontalpendel System Zöllner, Die angegebenen Zeiten sind mitteleuropäische Zeit.

- 11 s bis 11 h und 22 h 18 m 32 s bis 23 h; Batavia 16 h 26 m 48 s bis 16 h 37 m, M. 16 h 27 m 48 s.
- Febr. Aufzeichnungen in Hamburg 4 h 31 m 16 s bis 5 h 13 m, M. 4 h 39 m 21 s und 4 h 44 m 23 s; Florenz (O. X.) 9 h 30 m bis 9 h 35 m und 10 h 15 m bis 10 h 50 m.
- Aufzeichnungen in St. Clair 2 h 37 m; Batavia 5 h 43 m 42 s bis 5 h 50 m, M. 5 h 43 m 54 s.
- 8. Aufzeichnungen in Catania 9 h 45 m (Erdbeben von Zafferana).
- 9. A. Fernbeben, registriert in Hamburg 8 h 52 m 41 s bis 10 h 45 m, M. 8 h 56 m 20 s und 9 h 34 m 45 s; Shide (Newport, Isle of Wight, England) 8 h 54 m 48 s bis 10 h 30 m, M. 9 h 17 m 24 s; Kew (National Physical Laboratory) 9h 4m 12s bis 10h 24m; Bidston 8 h 55 m bis 10 h 45 m, M. 9 h 50 m; Edinburgh (Royal Observatory) 9h 4m 30s bis 13h 40m; Laibach (Erdbebenwarte an der k. k. Oberrealschule) B. 8h 37m 25s; Pola (k. u. k. hydrographisches Amt) 8 h 54 m 40 s bis 8 h 56 m 6 s; Ischia (R. Osservatorio Geodinamico di Casamicciola) 8 h 54 m 56 s bis 9 h 3 m 6 s und 9 h 45 m bis 10 h 7 m; Florenz (O. X.) 8 h 53 m 36 s; Florenz (O. d. Ou. C.) 8 h 55 m 56 s bis 9 h 59 m 30 s; ferner in Padua, Pavia, Rocca di Papa, Rom und Catania; Toronto 9h 6 m 48 s bis 10h 11 m, M. 9 h 56 m 48 s; Viktoria 8 h 48 m bis ca. 11 h; San Fernando (Spanien, Insituto y Observatorio de Marina) 9 h 4 m 12 s bis 13 h 24 m 42 s, M. 10 h 32 m und 13 h 4 m 12 s; Cape of Good Hope (Royal Observatory) 9h 3m bis 11h, M. 9h 39m 30s, 9h 45m 54 s und 9 h 48 m 30 s; Bombay (Gouvernement Observatory) 8 h 59 m 48 s bis 10 h 57 m 24 s, M. 9 h 36 m 42 s; Kodaikanal 8 h 57 m 30 s bis 10 h 10 m, M. 9 h 30 s und 9 h 32 m 18 s; Batavia 8 h 45 m 30 s bis 9 h, M. 8 h 47 m 42 s; Wellington (New Zealand) 8 h 41 m 42 s bis 9 h 58 m 30 s, M. 8 h 46 m 30 s; Christchurch 8 h 40 m 48 s bis 9 h 30 m 30 s, M. 8 h 49 m 54 s bis 8 h 52 m.
  - B. Fernbeben, registriert in Hamburg 11 h 25 m 12 s bis 13 h, M. 11 h 35 m 57 s, 12 h 7 m 55 s und 11 h 38 m 43 s; Shide 11 h 35 m 18 s bis 13 h; Bidston 11 h 42 m bis 13 h 50 m, M. 13 h 12 m; Florenz (O. X.) 10 h 40 m, 11 h 24 m und 11 h 24 m 40 s; Florenz (O. d. Qu. C.) 11 h 25 m 27 m; Toronto 11 h 50 m 48 s bis 13 h 49 m 30 s, M. 12 h 27 m 30 s; Viktoria 11 h 29 m 42 s bis 13 h 25 m; Cape of Good Hope 11 h 32 m bis 13 h 28 m, M. 12 h 7 m; Alipore 12 h 5 m 17 s; Bombay 11 h 28 m 6 s bis 13 h 32 m 42 s, M. 12 h 39 m 30 s; Kodaikanal 11 h 24 m 42 s bis 12 h 29 m, M. 11 h 31 m 48 s und 12 h 9 m 18 s; Christchurch 11 h 15 m 54 s bis 12 h 12 m 54 s, M. 11 h 20 m bis 11 h 22 m 18 s.
  - ${\cal C}.$  Aufzeichnungen in Florenz (O. X.) 16 h 50 m; Christchurch 21 h 25 m 54 s bis 21 h 31 m 36 s, M. 21 h 30 m 18 s.

- Febr. Aufzeichnungen in Casamicciola 8 h 11 m 31 s und 8 h 14 m 30 s;
   Hamburg 9 h 37 m 12 s bis 10 h 5 m; Florenz (O. X.) 9 h 22 m und 10 h 24 m;
   Bidston 9 h 50 m; Christchurch 23 h 21 m 48 s, M. 23 h 23 m.
- Aufzeichnungen in Florenz (O. X.) 10 h 30 m; Rom 17 h (Fernbeben); Christchurch 1 h 56 m 18 s, M. 2 h 10 m 36 s und 3 h 10 m, M. 3 h 12 m 48 s.
- Aufzeichnungen in Alipore 3 h 59 m 7s bis 4 h 13 m 52 s, M. 4 h
   4 m 12 s.
- 13. Fernbeben, registriert in Hamburg 10 h 45 m 12 s bis 13 h, M. 11 h 2 m 55 s; Shide 10 h 46 m 24 s bis 11 h 56 m, M. 11 h 4 m 54 s; Kew 10 h 51 m bis 11 h 31 m; Bidston 10 h 49 m 48 s bis 12 h 13 m, M. 11 h 6 m 42 s; Edinburgh 10 h 48 m 30 s bis 12 h 7 m, M, 11 h 6 m 48 s; Laibach 10 h 45 m 24 s; Pola 10 h 44 m 59 s, M. 10 h 59s; Florenz (O. X.) 10h 44 m 7s, M. 10h 59 m; Florenz (O. d. Qu. C.) 10 h 45 m bis 11 h 20 m; ferner in Padua, Pavia, Turin, Rocca di Papa, Rom, Casamicciola und Catania; Irkutsk 10 h 49 m 54 s bis 12 h 6 m 12 s, M. 11 h 2 m 36 s; Toronto 11 h 15 m 48 s bis 12 h, M. 11 h 31 m 18 s; Viktoria 11 h 25 m bis 12 h 10 m, M. 11 h 37 m; San Fernando 10 h 52 m 42 s bis 11 h 54 m 12 s, M. 11 h 8 m 12 s; Cape of Good Hope 11 h 18 m 30 s bis 12 h 4 m; Alipore 10 h 52 m 29 s bis 12 h 37 s, M, 11 h 8 m 15 s; Bombay 10 h 50 m 12 s bis 11 h 25 m 42 s, M, 11 h 2 m 54 s; Kodaikanal 10 h 47 m 36 s bis 11 h 43 m, M. 11 h 2 m 36 s; Christchurch 11 h 59 m 42 s, M. 12 h 9 m 42 s.

Aufzeichnungen in Hamburg  $15\,h$   $30\,m$   $29\,s$ ;  $17\,h$   $41\,m$   $39\,s$  bis  $19\,h$ , M.  $17\,h$   $47\,m$   $23\,s$  und  $17\,h$   $49\,m$   $8\,s$ ;  $20\,h$   $27\,m$   $32\,s$  bis  $21\,h$   $30\,m$ , M.  $20\,h$   $36\,m$   $1\,s$ ;  $22\,h$   $45\,m$   $39\,s$  bis  $23\,h$   $20\,m$ ; Irkutsk  $15\,h$   $17\,m$   $54\,s$  bis  $15\,h$   $21\,m$   $18\,s$ ; Bidston  $17\,h$   $54\,m$  bis  $18\,h$   $4\,m$ , M.  $17\,h$   $58\,m$ .

- 14. Aufzeichnungen in Hamburg 0 h 24 m 2 s bis 1 h; 21 h 52 m 14 s bis 22 h 12 m, M. 10 h 50 m 36 s; Ischia 13 h 7 m 53 s bis 15 h 25 m; Rom 13 h 15 m.
- A. Aufzeichnungen in Hamburg 10 h 14 m 3 s bis 10 h 53 m, M. 10 h 50 m 36 s.
  - B. Fernbeben, registriert in Hamburg 11 h 21 m 42 s bis 12 h 30 m, M. 11 h 39 m 9 s, 11 h 38 m 18 s und 11 h 33 m 45 s; Florenz (O. X.) 11 h 45 m bis 12 h 15 m; Irkutsk 11 h 35 m 12 s bis 11 h 43 m 24 s, M. 11 h 36 m 12 s; Bidston 11 h 33 m 42 s bis 11 h 48 m, M. 11 h 38 m 18 s.
  - C. Fernbeben, registriert in Hamburg 22 h 49 m 4 s bis 23 h 40 m, M. 23 h 4 m 31 s, 23 h 7 m 17 s und 23 h 5 m 37 s; Irkutsk 22 h 48 m 12 s bis 23 h 1 m 36 s, M. 22 h 50 m 54 s; Abbassia 21 h 24 m

30 s bis 22 h 37 m, M. 21 h 36 m 30 s; Alipore 22 h 39 m 9 s bis 23 h 15 m 46 s, M. 22 h 46 m 16 s; Bombay 22 h 39 m 42 s bis 22 h 51 m 36 s, M. 22 h 41 m 36 s; Kodaikanal 22 h 39 m bis 22 h 55 m, M. 22 h 45 m 6 s; Perth 22 h bis 24 h 30 m.

- 16. Febr. Aufzeichnungen in Bidston Oh 22 m; Abbassia Oh 41 m bis 1h 20 m, M. Oh 24 m; San Fernando 6h 24 m 48 s bis 8h 24 m 48 s; Florenz (O. X.) 6h 58 m und 16h 2 m; Perth 13h 36 m bis 13h 54 m, M. 13h 42 m; Florenz (O. d. Qu. C.) 17h 25 m.
- 17. Fernbeben, registriert in Hamburg 1 h 32 m 30 s bis 3 h, M. 1 h 52 m 18 s; Shide 1 h 45 m 30 s bis 3 h 15 m, M, 1 h 53 m 42 s; Kew 1 h 49 m 30 s bis 3 h, M. 2 h 18 m 12 s; Bidston 1 h 40 m 6 s bis 3 h 22 m, M. 2 h 23 m 12 s; Edinburgh 1 h 50 m bis 3 h 38 m 30 s, M. 2h 23 m; Pola 2h 6 m 36 s bis 2h 41 m, M. 2h 18 m bis 2h 20 m; Florenz (O. X.) 1 h 51 m, M. 2 h 26 m; Florenz (O. d. Qu. C.) 2 h 8 m 41 s bis 2 h 34 m; Rom, Rocca di Papa und Catania 0 h bis 3 h; Irkutsk 1 h 55 m 30 s bis 3 h 16 m 6 s, M. 2 h 49 m 18 s; Toronto 1 h 36 m 48 s bis 3 h 30 m. M. 1 h 52 m 36 s; Viktoria 1 h 38 m 18 s bis 4 h, M. 2 h 2 m 24 s; San Fernando 1 h 42 m 30 s bis 4 h 19 m 18 s. M. 2 h 9 m 18 s und 2 h 20 m 18 s: Cape of Good Hope 1 h 48 m 6 s bis 4 h 6 m, M. 2 h 33 m 36 s; Bombay 1 h 42 m 18 s bis 4 h 15 m 24 s, M. 3 h 40 m 36 s; Kodaikanal 2 h 7 m 42 s bis 3 h 27 m; Baltimore 1 h 35 m 42 s bis 3 h 57 s, M. 1 h 49 m; St. Clair 1 h 34 m bis 3 h 12 m, M. 1 h 46 m; Perth 1 h 55 m bis 4 h 22 m, M. 3 h 11 m; Christchurch 1 h 54 m 48 s bis 2 h 35 m 12 s, M. 2 h 31 m 30 s.

Aufzeichnungen in Alipore 11 h 24 m 53 s bis 11 h 36 m 3 s.

Fernbeben, registriert in Toronto 21 h 30 m 12 s bis 21 h 42 m und 22 h 28 m 54 s bis 23 h 40 s; Viktoria 21 h 41 m bis 21 h 53 m und 22 h 46 m bis 22 h 56 m; Baltimore 21 h 10 m bis 21 h 23 m und 22 h 36 m bis 22 h 46 m.

- Aufzeichnungen in Florenz (O. X.) 18 h 56 m; St. Clair 22 h 56 m bis 23 h 1 m.
- Aufzeichnungen in Viktoria 14 h 48 m 30 s bis 14 h 56 m; Hamburg 15 h 53 m 54 s bis 16 h 28 m, M. 16 h 25 s und 16 h 2 m 10 s.
- 20. Aufzeichnungen in Hamburg 3 h 12 m 9 s bis 4 h 30 m, M. 3 h 43 m 36 s und 3 h 47 m 40 s, ferner 16 h 52 m 56 s bis 18 h 10 m, M. 17 h 26 m 43 s und 17 h 27 m 13 s; Irkutsk 2 h 57 m 48 s bis 3 h 26 m 18 s, M. 3 h 5 m 54 s, ferner 16 h 39 m 54 s bis 17 h 31 m 6 s, M. 16 h 52 m 12 s; Rom 15 h (Nahbeben); Rom und Rocca di Papa 17 h 30 m; Florenz (O. X.) 14 h bis 17 h; Bidston 17 h 50 m, M. 19 h.
- 21. Aufzeichnungen in Hamburg 0 h 54 m 57 s bis 1 h 56 m, ferner 7 h 32 m 8 s bis 8 h 20 m, M. 7 h 41 m 37 s und 7 h 43 m 40 s;

- Irkutsk 0h 41 m 18 s bis 0h 43 m 54 s, M. 0h 42 m 36 s, ferner 18 h 27 m 18 s bis 18 h 33 m 54 s, M. 18 h 30 m 30 s.
- Febr. Aufzeichnungen in Hamburg 7 h 49 m 26 s bis 8 h 45 m; Florenz
   (O. X.) 9 h 13 m; Rocca di Papa 7 h 30 m und 22 h (Nahbeben).
- 23. Aufzeichnungen eines Nahbebens in Rocca di Papa 12 h.
- Aufzeichnungen in Perth 2 h 56 m bis 3 h 10 m, M. 2 h 59 m; Christchurch 2 h 38 m, M. 2 h 39 m 42 s.
   Fernbeben, registriert in Hamburg 6 h 30 m 37 s bis 7 h 40 m, M. 6 h 37 m 30 s und 6 h 44 m 35 s; Bidston 6 h 44 m 18 s bis 6 h 58 m, M. 6 h 47 m; Alipore 6 h 1 m 43 s bis 6 h 21 m 33 s, M. 6 h 8 m 20 s; Bombay 6 h 12 m bis 6 h 18 m, M. 6 h 14 m 24 s; Batavia 5 h 11 m 42 s bis 5 h 34 m, M. 5 h 15 m 48 s.
- Aufzeichnungen in Hamburg 10 h 38 m 58 s bis 11 h 10 m, M. 10 h 43 m 11 s und 10 h 45 m 59 s; Bidston 11 h 34 m (M.); Irkutsk 12 h 53 m 36 s bis 12 h 56 m 36 s.
   Fernbeben, registriert in Hamburg 16 h 52 m 20 s bis 18 h 30 m, M. 17 h 57 s; Shide 16 h 58 m bis 17 h 2 m; Bidston 17 h 34 m 12 s bis 17 h 49 m, M. 17 h 45 m; Florenz (O. X.) 15 h 50 m bis 16 h 30 m; Irkutsk 16 h 48 m 30 s bis 17 h 31 m 48 s, M. 17 h 4 m 12 s; Cape of Good Hope 17 h 28 m (M.); Kodaikanal 16 h 43 m 36 s bis 17 h 8 m; Batavia 16 h 42 m 24 s bis 17 h 27 m, M. 16 h 52 m; Perth 16 h 50 m bis 17 h 26 m, M. 16 h 58 m.
- 26. Aufzeichnungen in Catania 1 h 30 m; Abbassia 13 h 13 m; Christchurch 14 h 34 m 36 s, M. 14 h 39 m 12 s; Irkutsk 18 h 5 m 6 s bis 18 h 29 m 54 s, M. 18 h 14 m 24 s.
  Fernbeben, registriert in Shide 16 h 57 m 54 s bis 17 h 3 m; Bidston 16 h 58 s (M.); Irkutsk 16 h 22 m 48 s bis 16 h 33 m 36 s, M. 16 h 23 m 48 s; Batavia 16 h 31 m 42 s bis 16 h 49 m, M. 16 h 33 m 54 s; Wellington 17 h 17 m (M.).
- Aufzeichnungen in Rocca di Papa 1 h 45 m; Abbassia 19 h 20 m,
   30 m und 23 h 35 m.
- 28. Aufzeichnungen in Abbassia 8 h 10 m.

#### c) Bebennachrichten.

## Erschütterungen wurden beobachtet:

- Febr. gegen 0h 45 m in Monteleone di Calabria (Catanzaro) V. Grades und gegen 5 h 45 m III. Grades.
- 4. . 23 h 48 m in Langenwang a. d. Mur, Steiermark (N.-S.).
- gegen 11 h 30 m in Moncalieri (Turin) III. Grades; 16 h 22 m in Capiz (Philippinen) und 18 h 50 m in Surigao (Philippinen).
- gegen 9 h 45 m in Zafferana Etnea, Milo (V. Grades), Nicolosi (Catania) IV. Grades; 11 h in Perugia IV. Grades; nachmittags (Zeit?) in Feodosia (Rußland, Krim).

- 10. Febr. gegen 18 h 50 m in Aparri (Philippinen).
- 11. . gegen 22 h 11 m in Maasin (Philippinen).
- gegen 3h in Aulibitz, Wojitz, Podhaj (Böhmen) N.-S., zwischen
   und 5h in Bochum und Umgebung; 11h 10m in Surigao
   (Philippinen).

Sehr heftiges, zerstörendes Erdbeben in der Richtung von N. nach S. im ganzen südlichen Teile des Kaukasus, im Gouvernement Daghestan, Tiflis, Jelissawetpol, Baku und einem großen Teile des Kaspischen Meeres. Epizentrum im Gouvernement Baku bei Schemacha. Schemacha selbst wurde fast vollständig zerstört, am meisten hat der mohammedanische Stadtteil gelitten. Nahezu 4500 Häuser sind in einen Trümmerhaufen verwandelt worden und mehr als 2000 Menschen umgekommen. Selbst die 900 Jahre alte Dschuma-Moschee, die im Laufe der letzten 250 lahre an 43 Erdbeben Trotz geboten hat, ist dem Erdbeben zum Opter gefallen. Im Kreise Schemacha wurden 34 Dörfer betroffen, wovon 9 im Kabistraner Distrikte bis auf den Grund zerstört worden sind. Im ganzen haben durch das Erdbeben 126 Dorfschaften mit 9084 Häusern großen Schaden erlitten, 3496 Häuser wurden völlig zerstört. 8 km von Schemacha bildete sich eine große Erdspalte, bei dem Dorfe Marasy (östlich von Schemacha) ein Vulkan und bei dem Dorfe Astrachanka (nördlich von Schemacha) trat ein neuer (vierter) Vulkan in Tätigkeit. Die Reihenfolge der Erdstöße, welche bis zum 20. fortdauerten, war am 13. folgende: gegen 8 h in Schemacha leichter, 12 h 20 m stärkerer Stoß, 12 h 50 m Beginn einer Reihe sehr starker, von unterirdischem Rollen begleiteter Stöße von fast halbstündiger Dauer; 12 h 55 m in Jelissawetpol; 12 h 58 m in Baku; das Beben verlief hier mit wellenförmigen, ziemlich gleichmäßigen, langsamen Bewegungen in der Richtung von NW, nach SO, und wiederholte sich innerhalb 10 Minuten nach mehreren deutlichen Intervallen in drei großen Wellenbewegungen von 30 bis 50 Sekunden Dauer; 13 h in Jelissawetpol; 19 h 50 m in Baku; 20 h in Schemacha weitere zerstörende, wenn auch schwächere Stöße; in der Nacht vom 13. zum 14. desgleichen.

- (Zeit?) in Schemacha, gegen 3h in Baku (leicht); 4h in Zamboanga (Philippinen); 21 h 9 m und 21 h 20 m in Aquila.
- gegen 5 h 20 m in Rocca di Papa I. Grades; 10 h 30 m und gegen
   14 h in Schemacha; Zeit? in Möttling (Krain).
- 16. morgens (Zeit?) in Bonn und Umgegend (Mehlem, Königswinter); gegen 7h in Godesberg; gegen 7h in Honnef und Remagen; 7h 30 m stark und 21h leicht in Möttling (Krain); (Zeit?) in Schemacha Beginn einer Reihe leichterer Bodenschwankungen, welche bis zum 20. andauern.

- 18. Febr. 19 h 30 m in Iloilo (Philippinen).
- 19. » gegen 9 h in Norcia (Perugia) IV. Grades.
- 21.(?) > Zeit? in Invernessshire, Dochgarroch (Schottland).
- gegen 20 h in Città di Castello (Perugia) II. Grades; 20 h 12 m in Maasin (Philippinen).
- 23. gegen 10 h 30 m in Città di Castello (Perugia) II. Grades.
- 24. 0 h 11 m in Tacloban (Philippinen); ca. 13 h in China.
- 25. . Zeit? in der Grafschaft Invernessshire (Schottland).
- 28. > 12 h 45 m in Riposto (Catania) I. Grades, wellenförmig.

E. Stöckl.

## Literatur.

Verhandlungen der vom 11. bis 13. April 1901 zu Straßburg abgehaltenen ersten internationalen seismologischen Konferenz. Redigiert vom Sekretär der Konferenz Prof. Dr. E. Rudolf. Mit 22 Tafeln und 17 Figuren im Text (zugleich Ergänzungsband I zu Beiträge zur Geophysik). Leipzig, Engelmann, 1902. Dasselbe französisch. VIII. 439. 8°. - Donnerstag, den 11. April, ward die Konferenz um 101/4 Uhr im Kommissionszimmer des Landesausschußgebäudes eröffnet und wohnten derselben die Mitglieder der permanenten Kommission, dann der Kommissär der Reichsverwaltung, Geh. Regierungsrat Th. Sewald aus Berlin und besonders Eingeladene, im ganzen 35 Personen, bei. Wir finden außer dem «Deutschen Reich» - das, nebenbei bemerkt, ganz irrtümlich immer Deutschland genannt wird, ein Begriff, der bekanntlich umfassender ist — Belgien, Dänemark, Italien, Japan, Österreich-Ungarn, Rußland und die Schweiz vertreten. Der Bericht über die gesamten Verhandlungen, welche in sechs Gesamtsitzungen und vier Sondersitzungen geführt wurden, umfaßt 56, bezw. 113 Seiten, von denen die letzten 57 auf die französische Übersetzung des deutschen Berichtes, der vorangeht, entfallen. Dem Berichte entnehmen wir, daß die Seele der ganzen Konferenz Herr Professor Gerland, der sich auch um ihr Zustandekommen seit Jahren bemüht hat, der Altmeister der deutschen Erdbebenforschung, auch von Anfang bis zu Ende die Fäden der Versammlung in seiner Hand hatte und die Konferenz in den richtigen Bahnen erhielt. Am meisten Zeit nahmen anfangs die Verhandlungen über die Schaffung einer internationalen seismologischen Gesellschaft, wie sie auf dem letzten geographischen Kongreß angeregt worden ist, in Anspruch, Es lagen nämlich Abänderungsanträge des hervorragendsten Erdbebenforschers Omori (Japan) vor, welche an Stelle der beantragten Gesellschaft die Schaffung einer internationalen Association der sich interessierenden Staaten in sich enthielten. Noch am selben Tage mittags trat die zu diesem Behufe eingesetzte Subkommission zu einer Beratung zusammen, welche der Konferenz die Gründung einer internationalen Association empfiehlt; in den Abendstunden wurden die Satzungen dieser Association auf Grund der für die seismologische Gesellschaft gedachten und revidierten Statutenentwürfe und der Abanderungsantrage Omoris fertiggestellt und in der dritten Gesamtsitzung am Freitag von der Konferenz die ganze Organisation beraten; ebenso Einzelheiten des Beobachtungs- und Meldedienstes, die Anlage einer seismischen Weltkarte und endlich eines Erdbebenkataloges. Mit freudiger Anerkennung begrüßte man den Erdbebenkatalog, den der würdige Nestor Dr. Lersch in Aachen\* zusammengestellt und der die Erdbeben von 1000 v. Chr. bis in die neueste Zeit umfaßt. Das Manuskript füllt 7000 Seiten und dürste 1500 bis 2000 Druckseiten ergeben. So gerne die Konferenz die

Vor kurzem gestorben.

Veröffentlichung dieser einzig dastehenden Arbeit übernehmen würde, so ist dies augenblicklich nicht möglich, und so sprach die Konferenz Herrn Lersch feierlich Anerkennung und Dank für die leihweise Überlassung seiner Arbeit an die kais. Hauptstation für Erdbebenforschung in Straßburg aus und Herr Prof. Günther beantragte auch ein Schreiben in dem Sinne an Herrn Lersch zu richten, daß er sein Werk ins Eigentum der Zentrale überlasse, damit diese auf Grund desselben einen vollständigen Erdbebenkatalog herzustellen vermöge. Während die zweite Sitzung (Donnerstag 1/4 - 5 Uhr), wo die Mitglieder Lewitzky, Schafarzik, Kövesligethy, Futterer, Riggenbach und Laska, dann die vierte Sitzung (Freitag 1/, 4-1/, 6 Uhr), wo die Mitglieder Omori, Schmidt, Oddone, Lagrange, Wiechert und Kövesligethy ihre Vorträge hielten, nur diesen Vorträgen gewidmet waren, beschäftigte sich die fünste Sitzung am Samstag von 1/2 10-1/2 1 Uhr mit der Schlußberatung über die allstaatliche Association, nachdem tagszuvor noch in den Abendstunden die reichsdeutschen Mitglieder eine besondere Konferenz abgehalten hatten, um die Organisation des Beobachtungsdienstes im Deutschen Reiche und die Eingaben an die Reichsregierung zu beraten. In der nun erwähnten fünften Gesamtsitzung wurde das Verhältnis zu den Regierungen und Staaten erörtert, ferner die deutsche Reichsregierung gebeten, die Entschließungen der Konferenz zur Kenntnis der übrigen Regierungen der auswärtigen Staaten zu bringen. Der französische Vertreter Forel beantragte unter allgemeinem Beifalle die sofortige Aufnahme der Arbeiten und fügt hinzu, daß die Station in Straßburg zugleich auch provisorisch zur internationalen Zentralstelle zu bestimmen wäre, an die alle Berichte einzusenden seien. Nach Annahme dieses Antrages stellte Geheimrat Wagner (Göttingen) den Antrag, «die vom geographischen Kongresse 1899 geschaffene permanente Kommission erkläre sich, nachdem sie ihr Ziel erreicht hat, für aufgelöst und überlasse es einer kleinen Kommission, dem nächsten Geographenkongresse zu berichten». Nach einem Gruße an Hofrat Prof. Dr. E. Sueß wird noch das Heckersche Formular für die Bebenberichte behandelt und werden Verbesserungsvorschläge gemacht. Schließlich folgen noch zwei Vorträge von Kövesligethy und Straubel. Die sechste Sitzung Sonntag, den 13. April, 1/4 4 - 1/4 6 Uhr erscheint wieder Vorträgen gewidmet, welche Lewitzky und Belar halten, worauf die Konferenz ihren Dank für den freundlichen Empfang, der ihr durch den Statthalter und Bürgermeister zuteil geworden, ausspricht und in einer zweiten Entschließung den Herren Prof. Gerland. Rudolf und Weigand für die ausgezeichnete Führung der Verhandlungen Dank und Anerkennung bekundet. Herr Gerland nimmt dann Veranlassung, in trefflichen Worten das Ergebnis der Konferenz zusammenfassend, die Mitglieder zu den weiteren Erfolgen zu beglückwünschen und schließt mit dem Wunsche auf ein fröhliches Wiedersehen und gutes Gedeihen der Erdbebenforschung. - Das ist ungefähr das Wesentlichste aus der Verhandlungsschrift, aus dem wir aber auch schließen können auf den Fleiß, mit dem die Konferenzmitglieder arbeiteten, so daß fast keine Tagesstunde den Aufgaben der Konferenz entzogen ward. Der stattliche Band ist aber zum größten Teile (322 Seiten) gefüllt mit wertvollen Beilagen, welche in drei Gruppen A, B und C geordnet sind; der erste enthält die Statutenentwürfe, und zwar zuerst den der ursprünglich gedachten internationalen seismologischen Gesellschaft, und dann die Anderungsvorschläge Omoris (in englischer Sprache); hierauf folgen 15 Berichte, von denen einige (ihrer sechs) schon in den letzten Nummern dieser Zeitschrift besonders gewürdigt worden sind, und zum Schlusse der Entwurf der Satzungen (Statuten) der internationalen seismologischen Association. Wenn nur bei solchen Entwürfen gegenüber der Reinheit und Sauberkeit, mit der die fremden Sprachen, die in der Übersetzung daneben glänzen, unser geliebtes Deutsch nicht zurückstände. — Außer den schon hier besprochenen Berichten sind zu erwähnen: Lewitzky, Die Organisation der seismischen Beobachtungen in Rußland; Kövesligethys Bericht über den großen ungarischen Erdbebenkatalog von 1902 bis jetzt, zusammengestellt von Ludwig Ferencz; Futterer über die Erdbebenforschung in Baden; Riggenbach, Die Erdbebenbeobachtungen in der Schweiz; Helmert, Die Pflichten der Zentralanstalt; Hecker, Perioden und Form der regelmäßigen Bericht-

erstattungen der Stationen an die Zentrale und deren Veröffentlichung und Bearbeitung; Weigand, Die Ausbreitung mikroseismischer Beobachtungen mit einer Übersichts (Welt)karte, auf der alle Stationen eingezeichnet sind; Hepites, Tätigkeitsbericht und Arbeiten über Erdbeben in Rumänien (französisch); Hogben, Kurzer Bericht über die Arbeiten auf seismologischem Gebiete in Neuseeland und Australien seit 1888 (englisch); Lagrange, Einrichtung der Erdbebenwarten in Belgien (französisch). Die zweite Gruppe B enthält die neun Vorträge, welche während der Konserenztage in Straßburg gehalten worden sind. So sprachen: Prof. E. Láska (Lemberg) über die Pendelunruhe, Omori (Japan) über seismische Instrumente (englisch), Prof. A. Schmidt (Stuttgart) über das Trifilargravimeter, Dr. E. Oddone (Pavia) über seismometrische Untersuchungen mit Apparaten ohne Pendeleinrichtung (französisch), Prof. Wiechert (Göttingen) über Prinzipien für die Beurteilung der Wirksamkeit von Seismographen, Prof. Kövesligethy (Pest) über die Fassung seismischer Diagramme, Prof. Straubel (Jena) besprach die Beleuchtungsprinzipien und Beleuchtungseinrichtungen bei photographischer Registrierung, Prof. Lewitzky (Jurjew, sollte wohl daneben stehen Dorpat), die Horizontalpendelbeobachtungen in Jurjew (Dorpat), Prof. Belar (Laibach) die Erdbebenbeobachtungen an der Laibacher Erdbebenwarte, welchem Vortrage sieben sorgfältig auf Stein gezeichnete Tafeln beigegeben sind. Die dritte Gruppe C vereinigt sieben größere und kleinere Abhandlungen, unter denen wohl Omoris Note on applied Seismology Part, I mit zehn Bildern im Texte und 12 Taselbildern den größten Umfang (66 S.) hat und die gewissermaßen als erklärender Text dienen zu den Photographien und Diagrammen, welche er gelegentlich der Konferenz in Straßburg zeigte und die Bezug haben auf Erschütterungen des Bodens, die durch Eisenbahnen, Mauereinstürze u. dgl. oberirdische Einflüsse hervorgerufen werden. Die Abhandlung bietet manche neue Erfahrung. Ein Bericht der meteorologischen Warte in Ponte Dalgada (französisch), erstattet von Herrn Chares an die «permanente Kommission», teilt mit, daß Portugal für den meteorologischen Beobachtungsdienst auf den Azoren eine entsprechende Summe bewilligt habe. Direktor Grablovitz in Casamicciola stellt sich mit drei italienischen Abhandlungen ein, welche instrumentelle Fragen behandeln, unter Beziehung auch auf die Instrumente auf Casamicciola, Kolderup behandelt die Erdbebenforschung in Norwegen im XIX. Jahrhundert und Guzzanti schildert die Einrichtung der Erdbebenwarte von Mineo auf Sizilien mit zwei Tafeln (Abbildungen der dort in Verwendung stehenden Instrumente). --Wie man aus dem Angeführten ersieht, können die meisten Berichte und Abhandlungen, die vielfach Neues bringen oder schon Bekanntes vertiefen, für die Erdbebenforschung als dankenswerte Bereicherung unserer jüngsten Erfahrungswissenschaft bezeichnet werden. Wir werden gelegentlich noch auf einige derselben besonders zu sprechen kommen. Dem Schlusse des Bandes sind 22 Tafeln angefügt, welche schon zugleich mit den Aufsätzen, zu denen sie gehören, ihre Erwähnung gefunden haben und die, mit großer Sorgfalt ausgeführt, nicht nur eine unterrichtende, sondern auch angenehme Ergänzung zu den Aufsätzen bilden.

Aug. Sieberg (Aachen), Wie pflanzen sich die Erdbebenwellen fort? Aus der Zeitschrift «Das Weltall», Berlin, III. Jahrgang, Heft 5 und 6. — Der Verfasser leitet seinen Aufsatz gleich mit der Bemerkung ein, adß die bisherigen Erklärungsversuche betreffend die Fortpflanzung der Erdbebenwellen nicht vollständig befriedigen. Nachdem er sodann der älteren Erklärungsversuche, die sich am Anfang des XIX. Jahrhunderts auf rein spekulativem Wege ergaben, flüchtig gedacht, bespricht er die neueren, die sich erst ermöglichen ließen, seit v. Rebeur-Paschwitz Anfang der achtziger Jahre den Nachweisbrachte, daß man bei genügender Empfindlichkeit der Beobachtungsmittel auch Diagramme (Aufzeichnungen) von Bebenbildern sehr entfernter Beben erhalten könne, welche die Möglichkeit geben, den Bewegungsarten nachzuspüren. Es wird hierauf der Phasenbilder dieser Diagramme gedacht und ihre Gliederung nach Omori wiedergegeben. Nach dem bisherigen Stande erscheinen nun die «Vorläufer» (Vorphase) als Ergebnisse von Longitudinalschwingungen, welche sich durch das Innere der Erde fortpflanzen, und

herrscht in Forscherkreisen darüber kein Zweifel. Anders steht es mit den Bildern der Hauptphase, als Ergebnis der sogenannten «langen Wellen». Der Verfasser bemerkt nun ganz richtig, daß sich die verschiedenen Ansichten darüber in zwei Gruppen scheiden lassen, die sich an zwei Haupthypothesen halten. Die eine, ziemlich allgemein angenommene, welche sagt, daß wir es hier mit transversalen Oberflächenwellen (Neigungen) zu tun haben, und die andere von Omori und in neuester Zeit von Schlüter verfochtene, wenn sie sich auch beide in der Beweisführung scharf voneinander unterscheiden, wonach sich diese «langen Wellen» der Hauptphase nur erklären lassen aus Translationsverschiebungen, d. h. seitliches Hin- und Herschwingen der Erdteilchen ohne Neigungswellen, parallel zur Oberfläche selbst. In recht anschaulicher Weise erörtert dann der Verfasser mit Zuhilfenahme der von Prof. Belar auf dem Seismologenkongresse in Straßburg gegebenen Darstellung die Theorie von den Neigungs- oder transversalen Oberflächenwellen: daran schließt er anderseits die Ausführungen Omoris, der gelegentlich eines Nahbebens (7, November 1898) darauf gebracht worden sein will, daß der Unterstützungspunkt der Horizontalpendel Spuren von verschiedenen Perioden und verschiedener Weite zeichnen könne, ohne daß sich derselbe neigt, sondern ausschließlich dadurch, daß sich derselbe während einer bestimmten Zeit in der normalen Richtung des Rahmens verschiebt. Schlüter, dem der Verfasser das Verdienst zuspricht, den richtigen Weg zur Lösung der Streitfrage erkannt zu haben, läßt die Beobachtungen Omoris nicht gelten, sondern versucht auf einem anderen Wege die Lösung: «Keiner der bisherigen Seismometer gebe bis jetzt eine entschiedene Antwort auf die bewußte Frage, denn sie können sämtliche sowohl durch Hin- und Herbewegung wie durch Neigung in Unruhe versetzt werden. Man müsse daher eine Trennung der beiden Bewegungsarten erreichen, und das geschehe am besten, wenn man den Massenmittelpunkt in die Drehungsachse verlegt.. Zu diesem Zwecke baute er einen Apparat «Neigungsschreiber», in der Zunftsprache «Klinograph» getauft, und stellte ihn im Göttinger geophysikalischen Institute des Prof. Wiechert auf. Es ist ein Wagebalken, der an seinen beiden Enden ein 5 kg schweres Gewicht trägt und dessen Schwingungen durch zwei in Öl getauchte Glasplatten gedämpft werden. Die Neigungen werden durch ein Hebelwerk 690 fach vergrößert, bevor sie photographisch registriert werden. In der Zeit vom 1. August bis 1. September 1899 sind nun 20 Beben am dortigen Horizontalpendel verzeichnet worden, ohne daß sich der «Klinograph» gerührt hätte. Daraus schließt nun Schlüter, daß weder die Vorläufer noch die Hauptwellen eines Erdbebendiagrammes auf Neigungsschwingungen zurückzuführen seien. Wie schon einmal an dieser Stelle erwähnt, will er jedoch die Neigungen nicht ganz ableugnen, sondern nur betonen, daß sie unmerklich sind. Dagegen wendet sich Gallitzin (Über seismometrische Beobachtungen, Petersburg 1902), welcher auch Konstruktionsfehler beim Schlüterschen Neigungszeiger vermutet, und P. G. Alfani in Florenz, der über das Ergebnis berichtet, welches die Versuche hatten, die man an den beiden Observatorien Timeniano und Ouarto 1902 anstellte, indem man das Vicentinische Horizontalpendel mit einer durchwegs wagrechten Stahlschiene ausrüstete, so daß der Apparat nur bei vertikalen Stößen, sonst aber niemals Eigenschwingungen aufnehmen kann. Dieser Apparat zeichnete bei Fernbeben den langsamen Wellengang mit der gleichen Schwingungsdauer wie die Horizontalpendel auf, so daß damit nur die Annahme tatsächlicher Neigungen, hervorgerufen durch Transversalwellen, vereinbar ist. Der Verfasser kommt infolge aller dieser Ergebnisse zu dem naheliegenden Schlusse, daß nur eine weitere Vervollkommnung der Erdbebenmesser die endgültige Lösung dieser Frage würde herbeiführen können. Der Aufsatz ist recht gemeinverständlich geschrieben und bietet dem Leser ein ganz übersichtliches Bild von dem augenblicklichen Stande der Streitfrage.

R. Hoernes, Erdbeben in Steiermark vom Jahre 1750 bis 1870. Graz, Verlag des naturwissenschaftlichen Vereines in Steiermark, 1902. Der Verfasser hatte in den Mitteilungen der Erdbebenkommission der kaiserl. Akademie der Wissenschaften (neue

Folge VII) den ersten Teil einer Abhandlung veröffentlicht, die unter dem Titel: «Erdbeben und Stoßlinien Steiermarks», eine Erdbebenchronik, dann die Quellen und Quellenkritik dazu, ferner «autochthone und exotische Beben» und zuletzt Schüttergebiete und Stoßlinien Steiermarks enthalten soll. Davon sind, wie er erwähnt, die beiden ersten Hauptstücke erschienen; allein da es sich der Verfasser versagen mußte, in der Abhandlung die Ouellen für den Zeitraum vollinhaltlich wiederzugeben und er sich darauf beschränken mußte, die benutzten Zeitungsnummern sowie die anderen Quellen bloß anzuführen, so glaubte er der Wissenschaft wie der Heimat, beziehungsweise der Landeskunde, einen Dienst zu erweisen, wenn er das ganze Beobachtungsmaterial zum Erdbebenverzeichnisse von 1750 bis 1870 vorlege; und welcher Verein wäre dazu berufener gewesen, die Veröffentlichung dieser höchst dankenswerten Quellensammlung zu übernehmen, als der naturwissenschaftliche Verein für Steiermark. Wer das Büchlein von 140 Seiten durchgelesen, der wird erstaunt sein über die mühselige Arbeit, die sich in diesen Seiten verbirgt. Von 1750 bis 1800 fließen die Ouellen begreiflicherweise spärlich, etwas reichlicher bis 1850. Von da an stehen dem Verfasser immer zahlreichere Quellen zur Verfügung, aber freilich wächst auch damit die Aufgabe der Kritik. Das Mühsame der Arbeit bestand eben nicht nur in der Zusammenstellung der unterschiedlichen Nachrichten, sondern weit mehr in der Prüfung derselben auf ihre Richtigkeit, und manches Beben, das da und dort angeführt erscheint, stellt sich als gar nicht stattgefunden dar, oder der Verfasser weist nach, daß dasselbe nur durch Verwechslung mit einem anderen Beben seinen Platz in der Geschichte des Landes bekommen hat. Vielfach sieht er sich zum Beispiel auch genötigt, die Angaben Perreys, tremblements de terre dans le bassin du danube, sowie seine Angaben in den Memoires de l'Académie de Dijon (1851 bis 1852) und der Académie Belgique 1875 richtig zu stellen. - Welch eine Fülle von Notizen und Notizchen aus den Zeitungen mußte da zusammengetragen werden! Jedenfalls hat sich der Verfasser dadurch den Dank des Landes verdient. Daß seine Arbeit auch der Herstellung eines Erdbebenkataloges der Ostalpen zum Vorteile gereichen wird, erhöht ihren Wert. Dr. Binder.

## Notizen.

Personalnachricht. Der bisherige Leiter des astronomisch-meteorologischen Observatoriums in Triest, an welchem vor einigen Jahren ein Horizontalpendelapparat von Ehlert und ein Vicentinischer Universalapparat von der kaiserl. Akademie der Wissenschaften zur Aufstellung gelangten, Prof. Eduard Mazelle, wurde von Sr. Exzellenz dem Minister für Kultus und Unterricht zum Direktor des Observatoriums ernannt. Direktor Mazelle, welcher auf dem Gebiete der Meteorologie bereits Hervorragendes geleistet hat, ist nun auch den Fachgenossen aus seinen gediegenen Abhandlungen über die Beobachtungen am Ehlertschen Horizontalpendel in Triest sehr gut bekannt Wir beglückwünschen den Herrn Direktor zur Auszeichnung und sind überzeugt, daß das schöne Institut in Triest, welches sich in der kurzen Zeit, während welcher Mazelle die Leitung führt, so prächtig ausgestaltet und vervollständigt hat, nun auch weiterhin an Bedeutung noch zunehmen werde.

Das längste Pendel der Welt. Der Astronom Camille Flammarion hat vor kurzem in Paris mit Genehmigung des Unterrichtsministers ein Experiment ins Werk gesetzt, das dem großen Publikum die durch Pendelschwingung bewiesene Drehung der Erde vor Augen führen soll. Das zu diesem Zwecke hergestellte Pendel besteht aus einer 28 kg schweren Bleikugel, die schon früher dem Physiker Maumené bei seinen Experimenten gedient hat. Die Kugel ist an einer 64 m langen dünnen Klaviersaite, die wegen ihrer Länge schon an und für sich eine Seltenheit ist, befestigt. Herr Nénon, der Architekt des Panthéon, wo das Riesenpendel aufgehängt ist, hat in den unterirdischen Gewölben des Panthéon die alte Balustrade von 1851 aufgefunden und unter der Kuppel wieder aufstellen lassen.

Sie bietet Raum genug, damit hundert Zuschauer in vorderster Reihe beobachten können. Durch die Spannung des Gewichtes ist die Saite noch ein wenig verlängert worden. Die Schwingungsdauer beträgt acht Sekunden hin und ebensoviel zurück. Auf dem Boden sind zwei Häuschen feinen Sandes angebracht, in denen sich das Pendel bei jeder Schwingung um 2 mm eingräbt. Dieses Experiment wurde schon vor 50 Jahren unter ganz ähnlichen Verhältnissen von Foucault ausgeführt. Bei dieser Gelegenheit wäre es nicht uninteressant, wenn dieses, man kann sagen, längste Pendel der Welt zum Studium der verschiedenen seismischen Vorgänge eingerichtet werden würde. Ohne besondere Schwierigkeiten würde das Pendel in einen selbstregistrierenden Erdbebenmesser umgewandelt werden können; es würde genügen, eine schwerere Pendelmasse aufzuhängen und gleichzeitig unter dem Pendel eine Registriervorrichtung und eine die Aufzeichnungen etwa zehn- bis zwölfmal vergrößernde Schreibvorrichtung anzubringen. Die Anwendung entsprechend großer, berußter Papierbänder, worauf die Nadeln der Registriervorrichtung leicht drücken, wie solche bei den modernen mechanisch registrierenden Erdbebenmessern im Gebrauche sind, würde bei dieser enormen Pendellänge vollkommen ausreichen, um leicht entzifferbare Bebenaufzeichnungen zu erhalten. Das längste und schwerste Vertikalbendel der Welt, welches an der Sternwarte in Catania schon seit dem Jahre 1896 im Dienste der Erdbebenforschung steht, hat eine Länge von 25 m. Als Pendelmasse dient dort ein großer Lavablock, welcher bei 300 kg wiegt und der von einem 6 mm starken Stahldraht getragen wird. Die Aufzeichnungen erfolgen mit Tinte auf gewöhnliches weißes Papier. Der große Pendelapparat, dem der Erfinder, Prof. A. Riccò, den Namen «Großer Seismometrograph» gegeben hat, ist sehr empfindlich und hat der modernen Seismologie bisher ausgezeichnete Dienste geleistet. Die Franzosen hätten jetzt Gelegenheit, den Italienern den Rang abzulaufen, indem sie nach den obigen Angaben leicht in den Besitz eines Monstre-Erdbebenmessers gelangen könnten. Zeit wäre es aber auch, denn es ist schwer einzusehen, warum die Franzosen, die sonst auf allen Gebieten der exakten Wissenschaften hervorragend tätig sind, der modernen Erdbebenforschung bis heute ganz gleichgültig gegenüberstehen,\* wo doch alle Kulturvölker bei dieser vielversprechenden jungen Wissenschaft mit wahrer Begeisterung mittun.

Aufsuchung des magnetischen Nordpols. Der Ort auf unserer Erdhälfte, an dem die magnetische Neigungsnadel vertikal steht, wird bekanntlich als der magnetische Nordpol bezeichnet. John Roß hat ihn am 1. Juni 1841 auf der nordamerikanischen Halbinsel Boothia Felix erreicht und seine geographische Lage in 70°5'17" nördl. Br. und 96° 46' 45" westl. L. von Greenwich bestimmt. Seitdem sind über 60 Jahre vergangen, ohne daß jemand wieder an diesen Punkt gekommen wäre, aber man hat Grund zu der Annahme, daß sich heute der magnetische Nordpol überhaupt nicht mehr an dem von Roß bezeichneten Orte befindet. Unter diesen Umständen ist es wissenschaftlich von Wichtigkeit, eine neue Bestimmung der Lage des magnetischen Nordpoles auszuführen, und dazu hat sich der norwegische Kapitän Roald Amundsen entschlossen. Er gehört nicht zu den Dilettanten, die sich neuerdings auf dem Gebiete der Nordpolarfahrten sehr laut gebärden, sondern hat auf der Südpolar-Expedition der «Belgica», welche die Erreichung des magnetischen Südpoles beabsichtigte, reichliche Erfahrungen gemacht, besonders auch in Bezug auf magnetische Messungen. Den Plan zu dem arktischen Unternehmen hat er sehr sorgfältig ausgearbeitet und sich bezüglich der magnetischen Messungen und der Instrumente auch des Rats hervorragender Fachmänner bedient, Für die Expedition selbst hat er im Jahre 1901 ein sehr geeignetes Schiff, die «Gjöa», gekauft und in aller

Soweit uns bekannt, ist auf dem Gebiete der experimentellen Erdebenforschung in Frankreich nur Universitätsprofessor W. Killan in Grenoble tang, der auch einige wertvolle einschlagige Monographien veröffentlichte. Aber auch aus diesen ist zu entnehmen, daß die maßgebenden Kreise Frankreich sie der jungen Wissenschaft untasig gegenüber stehen. Prof Killans Wünsch, es michten in Frankreich mehrer bebachtungstautonen geschaften werden, scheint bisher nicht in Erfüllung gegangen zu sein und es ist sogar un befürchten, daß dem einrigen französischen Experimental-Seismologen die nötige Unterstütung nicht zuseil wurde, da uns seit einiger Zeit von Killans werdienstvoller Tatigkeit auf diesem Gebiete nichts mehr bekannt wurde.

Stille damit eine Probefahrt nach Nowaja Semlja und Grönland ausgeführt, um die Eigenschaften des Schiffes genau kennen zu lernen und gleichzeitig ozeanische Untersuchungen anzustellen. Die genaue Ortsbestimmung des magnetischen Poles ist keine einfache Sache. In seiner Nähe ist der horizontale Teil der erdmagnetischen Kraft so gering, daß der Kompaß seine Richtkraft verliert, und die Total-Intensität derselben so bedeutend, daß die magnetischen Instrumente durch lokale Einflüsse übermäßig beeinflußt werden. Kapitan Amundsen will deshalb den magnetischen Pol in einem Abstande von mindestens 200 km umkreisen und aus den Beobachtungen auf dem Wege der Rechnung den Punkt ableiten, der als magnetischer Nordpol zu betrachten ist. Eine sogenannte Basis-Station, an der alle magnetischen Elemente mit möglichst größter Genauigkeit bestimmt werden sollen, gedenkt Amundsen am Leopolds-Hafen auf der Insel Nord-Somerset einzurichten. Die Ausfahrt von Christiania ist auf den 15. April d. J. festgesetzt. Zunächst wird die «Gjöa» Godhavn auf der Insel Disco anlaufen, wo Kapitän Amundsen magnetische Messungen ausführen und sich mit Polarhunden versehen will. Die Beobachtungen sollen sich mindestens bis über das Jahr 1906 erstrecken, doch wird die Expedition versuchen, im Sommer 1904 durch schottische Walfischfahrer, die Leopolds-Hafen gewöhnlich besuchen, Nachrichten nach Europa zu senden. Im Sommer 1906 hofft Amundsen auf der Herschel-Insel eine Basis-Station zu errichten und Gelegenheit zu finden, mit dem nördlichsten Fort der Hudsonsbai-Kompagnie in Verbindung zu treten. Die Rückreise soll um Alaska herum stattfinden. Die «Gjöa» ist ein kleines Schiff von nur 70 Fuß Länge und 48 Registertons Gehalt; die Besatzung wird aus acht Mann bestehen.

Über eigenartige Dämmerungserscheinungen, die im vergangenen Sommer und Ende Jänner\* 1. J. bei günstigem Sonnenuntergange zu beobachten sind, veröffentlicht Geh. Rat Prof. v. Bezold, der Vorsteher der Berliner Wetterwarte, im «Reichsanzeiger» einen Artikel. Es heißt in demselben: In weiten Kreisen begegnete man in jüngster Zeit der Neigung, alle ungewöhnlichen Witterungserscheinungen mit dem Vulkanausbruche auf Martinique in Verbindung zu bringen. Bald sollte die langandauernde kühle Witterung, bald die ungewöhnliche Hitze eine Folge davon sein. Dies ist sicherlich nicht berechtigt, denn es liegen keinerlei Erfahrungen vor, wonach Vulkanausbrüche in einigermaßen größerer Entfernung von dem Vulkan einen Einfluß auf die Witterung im gewöhnlichen Sinne des Wortes geäußert hätten. Dagegen gibt es am Himmel wahrnehmbare Erscheinungen, die durch solche Ausbrüche in hohem Grade verstärkt werden, insbesondere die Morgen- und Abendröte. Nach dem am 26. August 1883 erfolgten Ausbruch oder Zusammensturz des Vulkans Krakatau in der Sundastraße, einem Ereignis, das freilich an Stärke das auf Martinique weit übertraf, beobachtete man auf dem größten Teile der Erde höchst merkwürdige Dämmerungserscheinungen, die sich verhältnismäßig langsam von dem Entstehungsherde aus nach anderen Gegenden fortpflanzten; sie wurden wie die eigenartige Färbung von Sonne und Mond in Mitteleuropa erst im November beobachtet. Die Dämmerungen blieben von da an noch lange Zeit äußerst farbenkräftig und verloren erst im Laufe der Jahre mehr und mehr Glanz. Auch die wahrscheinlich auf die gleiche Ursache zurückzuführenden leuchtenden Nachtwolken, die nach den Messungen des im April 1901 verstorbenen Astronomen O. Jesse in Steglitz zuletzt in Höhen von 85 km schwebten, konnten bis vor wenigen Jahren, wenn auch in stets abnehmender Entwicklung, beobachtet werden. Seit einigen Tagen zeigen sich nun wieder Dämmerungen in alter Farbenpracht, wenn auch nicht entfernt so glänzend, wie nach dem Ausbruche des Krakatau. Da ist nun der Gedanke nicht ausgeschlossen, daß das Wiederaufleben dieser Erscheinungen mit den Vorgängen auf Martinique in Zusammenhang stehe. Der strenge Beweis dafür wäre natürlich erst erbracht, wenn man die Ausbreitung der Erscheinungen von dem Ursprungsorte bis zu uns Schritt für Schritt verfolgen könnte. Wie

In Laibach und auch an anderen Orten in Krain wurde eine ungewöhnlich lebhaft purpurrot leuchtende Dammerungserscheinung am 26. Janner nach 6h abends beobachtet.

es sich aber auch damit verhalten mag, jedenfalls waren die Dämmerungen der letzten Tage so schön, daß es wohl lohnt, die Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Prof. v. Bezold beschreibt nun eine Abenddämmerung, wie sie nach mehriähriger Pause erst in den letzten Tagen wieder zu sehen war. Schon um und gleich nach Sonnenuntergang erscheint der westliche Horizont bis zu mäßiger Höhe kräftig gelb gefärbt, während der Osthimmel grau-rötliche Töne, die sogenannte Gegendämmerung, zeigt. Dicht über dem östlichen Horizonte sieht man eine graue Schichte, die allmählich breiter wird und die Nichtkenner für eine Nebelbank zu halten pflegen. In Wahrheit ist es der Schatten der Erde, der sich von dem noch beleuchteten Teile des Osthimmels schroff abhebt. Dieser Schatten steigt ziemlich rasch empor, den beleuchteten Teil mehr und mehr einschränkend. Während nun die Gegendämmerung mehr und mehr abblaßt, so daß auch die Schattengrenze nicht mehr erkennbar ist, entwickelt sich am Westhimmel oberhalb der gelben Zone und oberhalb der Stelle, an welcher man die untergegangene Sonne suchen müßte, eine andere Erscheinung. Der Teil des Himmels, der schon vor und während Sonnenuntergang sowie geraume Zeit nachher hoch hinauf besonders hell erschienen war, nimmt allmählich eine rosa Färbung an, die gegenwärtig in Berlin um oder kurz nach 9 Uhr am stärksten ist. Bei genauerer Beobachtung findet man, daß dieser rote Schein, den man als Purpurlicht bezeichnet, die Form einer großen leuchtenden Scheibe hat, deren Scheitel hoch hinaufreicht und deren unterstes Stück von der gelben Zone, dem sogenannten hellen Segment. überdeckt erscheint. Sowie das Purpurlicht seine größte Stärke erreicht hat, sinkt es rasch abwärts, während es sich seitlich ausdehnt und schließlich zu einem schmalen Streifen zusammenschmilzt, der das gelbe Segment von dem übrigen, zusehends dunkler werdenden Himmel trennt. Die gelbe Zone geht mehr und mehr ins Orangenfarbige und Braunrote über, um schließlich hinter dem Horizonte zu verschwinden. Doch kann man zur Zeit der längsten Tage beinahe die ganze Nacht hindurch oberhalb der Stelle, an welcher sich die Sonne befindet, den letzten Rest des hellen Segments, den sogenannten letzten Dämmerungsbogen, als blassen Lichtschein bemerken. Es wäre keineswegs richtig, wenn man die in den letzten Tagen beobachteten Dämmerungen als ganz ungewöhnlich bezeichnen und als sichere Folge des Ausbruches auf Martinique ansehen wollte. Aber da diese Erscheinungen mehrere Jahre hindurch ungewöhnlich schwach waren, so kann man den Gedanken an einen Zusammenhang doch nicht ganz von der Hand weisen, und man wird beinahe auf die Vermutung gebracht, daß zum Auftreten kräftiger Dämmerungsfarben von Zeit zu Zeit fein verteilte Auswurfsstoffe von Vulkanen zugeführt werden müssen. Mag dies nun richtig sein oder nicht, unter allen Umständen scheint es angezeigt, die Aufmerksamkeit auf die seit langer Zeit nicht mehr so schön entwickelten Erscheinungen zu lenken, deren Beobachtung manchen Genuß verschaffen wird.

Samoa-Observatorium der königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Im April 1902 hat die stattliche Ausrüstung für die Errichtung eines temporären geophysikalischen Observatoriums in Apia (Samoa), welche die königliche Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen vor mehr als Jahresfrist in die Wege geleitet hat, mit dem Lloyddampfer «Oldenburg» den Heimatshafen verlassen. Der für die Leitung der Station gewonnene Observator, Dr. Otto Tetens aus Schleswig, zuletzt erster Assistent an der königl. Sternwarte zu Straßburg, gedachte am 22. d. M. in Genua dasselbe Schiff zu besteigen. Die Ankunft in Apia dürste Mitte Juni erfolgen. In Sydney findet eine Umladung auf eine englische Linie statt, die von hier aus den Verkehr mit unserer Kolonie vermittelt. Damit geht ein Unternehmen der Verwirklichung entgegen, welches sich in gewissem Sinne von den ähnlichen von Deutschland bisher ausgegangenen unterscheidet und auch einen direkten Vergleich mit der Errichtung der erdmagnetischen Station auf den Kerguelen nicht zuläßt, insofern die Geophysik nach verschiedenen Seiten innerhalb des Samoa-Observatoriums Berücksichtigung finden soll. Ursprünglich gingen die Pläne der königl. Gesellschaft der Wissenschaften nur darauf hinaus, auf der jenseitigen Halbkugel der Erde für einige Zeit ein fein registrierendes Erdbebenbendel zur Aufstellung zu bringen.

nachdem es Prof. Emil Wiechert, dem jetzigen Direktor des neuen geophysikalischen Instituts in Göttingen, gelungen war, ein solches von großer Empfindlichkeit in einer transportablen Gestalt, welches von allen Phasen eines Erdbebens eine ins einzelne gehende deutliche Darstellung gibt, zu konstruieren. Der Verwirklichung dieser in ihren Grundzügen schon der Kartellversammlung deutscher Akademien in Wien zu Pfingsten 1900 vorgelegten Ideen standen jedoch äußere Schwierigkeiten entgegen. So war es günstig, daß im wissenschaftlichen Beirate der deutschen Südpolar-Kommission von den Fachmännern, insbesondere dem Prof. Adolf Schmidt in Gotha, mit Wärme auf die Notwendigkeit hingewiesen wurde, den Kranz von erdmagnetischen Stationen, die auf Grund internationalen Übereinkommens und in Verbindung mit den Stationen in den antarktischen Gewässern auf der südlichen Halbkugel während des Jahres 1902/1903 arbeiten sollten, durch eine solche in der Südsee zu ergänzen. Denn hier klaffte eine höchst empfindliche weite Lücke. Zu ihrer Errichtung reichten die Fonds, die vom Reiche für die deutsche Südpolar-Expedition gewährt waren, nicht mehr aus. Hier also setzte man von Göttingen aus den Hebel ein, da sich eine erdmagnetische Beobachtungsstation trefflich mit einer seismometrischen kombinieren und von einer Person leiten ließ, wenn man sie in einem nicht unwirtlichen und auch von Europäern bewohnten Gebiet errichtete. Die Wahl von Apia bot sich damit von selber. Der Plan, unter diesen Umständen die Gelder flüssig zu machen, gelang. Sie wurden von Preußen und dem Reiche zunächst zu gleichen Teilen übernommen. Und seit dies feststand, ging es mit Eifer an die Vorbereitungen. Hinsichtlich der erdmagnetischen Instrumente lagen die Erfahrungen bei der völlig gleichen Ausrüstung der antarktischen Stationen vor. Inzwischen hatte die königl, Gesellschaft der Wissenschaften, deren fachmännische Mitglieder, die Mathematiker, Physiker, der physikalische Chemiker, Geolog und Geograph sich zu einer geophysikalischen Kommission seit länger zusammengeschlossen haben, auch die Luftelektrizität in ihr Arbeitsgebiet gezogen. Und bei dem Mangel entsprechender Beobachtungen in den Tropen schien es wünschenswert und ausführbar, das Samoa-Observatorium auch nach dieser Seite auszustatten, wobei die bekannten Autoritäten auf diesem Gebiete, die Herren Elster und Geitel in Wolfenbüttel, dankenswerte Hilfe leisteten. Endlich wurde das Unternehmen auf eine von Prof. Hergesell in Straßburg gegebene Anregung hin noch nach einer der neuesten Richtungen der Meteorologie erweitert, nämlich durch Beschaffung eines ausreichenden Apparates zu Beobachtungen höherer Luftschichten mittelst Drachen. Auch bei diesen Vorbereitungen erfreute sich die Gesellschaft der fachkundigen Ratschläge von Berlin und Hamburg. Ein somit allmählich größere Dimensionen annehmendes Unternehmen. für dessen Vorbereitung nur kurze Zeit zur Verfügung stand, wenn die Station noch einen größeren Teil des verabredeten Terminjahres hindurch gleichzeitig mit den Stationen in der Antarktis arbeiten sollte, konnte überhaupt nicht zustande kommen ohne das Zusammenwirken zahlreicher Förderer. Die königl Gesellschaft hat daher die allseitige Unterstützung, die ihre Bestrebungen bei dieser ihrer Unternehmung ganz besonders im königl, meteorologischen Institut in Berlin und in der Hamburger Seewarte gefunden - zahlreiche Instrumente wurden ihr leihweise von Behörden und Instituten überlassen -, mit Dank anzuerkennen. Er gilt nicht minder dem Norddeutschen Lloyd für dessen Liberalität bei Beförderung von Ausrüstung und Personal. Dennoch würde der ganze Plan kaum und jedenfalls nicht in der kurzen Zeit haben realisiert werden können, wenn nicht das eben bezogene geophysikalische Institut auf dem Hainberge bei Göttingen in seiner äußerst zweckmäßigen Einrichtung und unter seiner zielbewußten Leitung einen Mittelpunkt für Sammlung der Ausrüstungsgegenstände und Prüfung der Instrumente geboten hätte. Die Errichtung des Samoa-Observatoriums der königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen mag daher in gewissem Sinne als eine erste Frucht der Schaffung des neuen Lehrstuhles für Geophysik sein, dessen sich Göttingen seit kurzem erfreut. Auf Samoa soll das Observatorium, dessen äußere Ausstattung man sich in zwei geräumigen eisenfreien Holzhütten für die erdmagnetischen Beobachtungen, einer eigenen seismischen Hütte und einer

weiteren Behausung für die übrigen Apparate zu denken hat, vorläufig mindestens ein Jahr in Funktion bleiben. Es hat sich trotz angestrengtester Tätigkeit allerdings leider nicht ermöglichen lassen, die Errichtung an Ort und Stelle so frühzeitig fertigzustellen, daß die erdmagnetischen Beobachtungen schon am verabredeten Anfang des Terminjahres (1. März d. J.) in Apia beginnen. Doch ist ja bereits von Seite unserer deutschen Kerguelenstation angeregt worden, dasselbe bis über den 1. Mai oder 1. Juni 1903 auszudehnen, weil auch sie selber und voraussichtlich die vom Stabe des Südpolarschiffes «Gauß» zu errichtende Station den Anfangstermin nicht werden einhalten können. Jedenfalls wird, was Samoa betrifft, der Schaden dadurch größtenteils ausgeglichen, daß die Beobachtungen mindestens ein volles Jahr hindurch fortgesetzt werden sollen. Alle deratigen Unternehmungen sind unberechenbaren Zufälligkeiten ausgesetzt. Was von dem umfangreichen Programme von dem Samoa-Observatorium und seinem Leiter durchgeführt werden kann, läßt sich unter den neuen Verhältnissen, unter denen es errichtet wird, daher noch nicht mit Bestimmtheit voraussehen. Möge ein günstiger Stern über dem Unternehmen walten.

Der internationale Geologenkongreß in Wien. Das Exckutivkomitee des Kongresses, welchem der Direktor der Geologischen Reichsanstalt Oberbergrat Dr. E. Tietze als Präsident, der Wiener Universitätsprofessor Dr. C. Diener als Generalsekretär und der Bergrat Max v. Gutmann als Schatzmeister angehören, hat soeben das Organisationsprogramm endgültig festgestellt. Für den Kongreß, welcher vom 20. bis 27. August d. J. veranstaltet wird, gibt sich ein lebhaftes Interesse aus allen Teilen der Erde kund, denn es werden eine Reihe neuer aktueller Fragen der Wissenschaft zur Verhandlung und Diskussion gestellt, und zwar die Bildung der kristallinischen Schiefer, das Problem der «Deckschollen» und «Klippen», ferner die Fortschritte in der Geologie des Orients. Die bosnische Landesregierung hat dem Kongresse ihre Unterstützung angeboten zu einer Tour nach Bosnien und die Herzegowina, an welche sich eine Exkursion nach Dalmatien anschließen wird. Nebstbei hat die ungarische Geologische Gesellschaft eine Einladung an den Kongreß gerichtet zum Besuche von Budapest sowie zu einer Fahrt an die untere Donau, Im Hauptplane sind vierzehn Exkursionen vorgesehen, in deren Verlauf den Kongreßmitgliedern die landschaftlichen Schönheiten in Österreich sowie die Mannigfaltigkeit und Seltenheit unserer Alpenwelt vorgetührt werden sollen.

Die zweite internationale Seismologenkonferenz wird heuer im Monate Juli in Straßburg i. E. tagen. Nähere Berichte werden demnächst herausgegeben werden.

Erdbebenmesser im tiefsten Schachte. Der Akademie der Wissenschaften ist es im Laufe dieses Winters mit Unterstützung des Ackerbauministeriums möglich geworden, in Böhmen einen Apparat zur Messung der durch Erdbeben hervorgerufenen Schwingungen der Erde einzurichten, welcher einzig in seiner Art ist. Bekanntlich besitzt Pfibram eines der tiefsten Bergwerke der Erde. Auf der Anhöhe Birkenberg bei Pfibram wurde zum Zwecke dieser Messungen ein sehr empfindlicher selbstschreibender Ehlertscher Pendelapparat aufgestellt und ein zweiter identischer Pendelapparat wurde in einem hiezu im Felsgestein ausgesprengten Raume, 1120 m unter dem ersten Apparate, installiert. Beide Apparate wurden durch eine elektrische Zeitmarkierung verbunden. Viele technische Schwierigkeiten eigentümlicher Art waren bei dieser Aufstellung zu überwinden. Zu diesem Zwecke hatte die kaiserliche Akademie der Wissenschaften den Assistenten des physikalischen Instituts der Wiener Universität, Dr. Hans Benndorf, nach Pfibram entsendet, und mit werktätiger Unterstützung des Direktors des Pfibramer Werkes, Hofrates Langer, und der technischen Kräfte des dortigen Kunstamtes ist auch die Arbeit gelungen. Am 24. Februar konnte das übereinstimmende Funktionieren der beiden Apparate sichergestellt werden und schon am 26. Februar zeigten die Außschreibungen beider Apparate ein Fernbeben auf der Erdoberfläche und in der Tiefe an. Es war bei der Aufstellung dieser Apparate die Befürchtung vorhanden, daß die Pendel durch die Sprengschüsse im Bergwerke in schädlicher Weise beeinflußt werden würden, aber die Erfahrung zeigt, daß diese

Befürchtung unbegründet war. Auf diese Art ist zum erstenmal die Möglichkeit geboten, die Fortpflanzung seismischer Schwingungen innerhalb eines mehr als einen Kilometer starken Teiles der Erdrinde experimentell zu ermitteln.

Die Erdbebenwarte in Wien. In der Zentralanstalt für Meteorologie wird an der Errichtung einer Erdbebenbeobachtungsstation gearbeitet. Der Seismograph wird im Erdgeschoß aufgestellt, zu welchem Zwecke Pfeiler in einer bestimmten Tiefe der Erde befestigt werden, damit sie mit dem Fundament des Gebäudes in keine Berührung kommen. Auf diesem werden die Apparate angebracht werden. Der Seismograph ist nach dem System Rebeur-Ehlert gefertigt, und zwar nach der neuesten Konstruktion mit einem Wiechertschen Dämpter, welcher das Weiterschwingen des Pendels nach dem Ablauf des Bebens aufhält. Die Aufzeichnungen werden mittelst photographischer Aufnahme gemacht, wozu auch eine Dunkelkammer eingerichtet wird. In Österreich befinden sich nun vier von der Wiener Akademie der Wissenschaften errichtete Horizontalpendelstationen, in Triest, Kremsmünster, Lemberg und an der Erdbebenwarte in Laibach, und die einzigartige Doppelstation ober und unter der Erde im Bergwerke Pfibram, terner die Beobachtungsstation der Marine in Pola und die staatliche Erdbebenwarte in Wien. Mit der Leitung der Wiener Station ist der Institutsmeteorologe Herr Dr. Conrad betraut.

Erdbebenaufruf. Die Erderschütterungen, die seit dem 13. Februar im Vogtlande beobachtet werden, haben in den letzten Tagen zum Teil eine so beträchtliche Stärke erreicht, daß sie wahrscheinlich in einem sehr großen Teile Sachsens, Böhmens und der thüringischen Staaten fühlbar gewesen sind. Von den seitherigen Stößen dürften die vom 4. März nachts 1 Uhr 50 Min., vom 5. März abends halb 10 und um 10 Uhr sowie vom 6. März morgens 6 Uhr am allgemeinsten bemerkt worden sein. Sie sind ebenso wie solche in der vergangenen Nacht (vom 6. zum 7.) durch das Seismometer der Erdbebenstation in Leipzig in deutlichster Weise aufgezeichnet worden. Im Interesse der Wissenschaft ergeht an alle diejenigen, welche die seitherigen Stöße gefühlt haben und etwa noch eintretende zu beobachten in der Lage sind, die Bitte, über ihre Warnehmungen an die unten angegebene Adresse berichten zu wollen. Erwünscht ist namentlich die Beantwortung folgender Fragen: Ort, Datum des Erdbebens? Zeit des Eintrittes? (Möglichst nach Stunde und Minute vormittags oder nachmittags.) Ort der Beobachtung (im Freien, zu Hause, in welchem Stockwerke)? Zahl und Dauer der Stöße? Richtung derselben? Welche Wirkung hatte das Beben auf Menschen? Tiere? event. auf Gebäude? Quellen? Brunnen etc.? War Rollen oder Donner wahrnehmbar? Königl. Geologische Landesanstalt in Leipzig, Talstraße 35, II. - Um Abdruck dieser Zeilen wird gebeten!

**Erdbebenwarten in Spanien.** Der Ministerrat beschloß vor kurzem, im ganzen Lande Erdbebenwarten zu errichten und spanische Vertreter nach der nächsten Straßburger Versammlung für Erdbebenkunde zu entsenden.

Ausgebliebene Erdbebenberichte infolge Steindruckerstreikes. Aus Rom bringt uns, wie allen anderen Wetter- und Erdbebenwarten täglich das Bollettino Meteorico neben en üblichen Wetterberichten auch kurze Mitteilungen über etwaige Erdbebenereignisse in Italien, eine sehr föbliche Einrichtung, die gewiß auch für andere Zentralanstalten sehr nachahmenswert wäre. Seit 28. Februar sind nun diese Wetter- und Erdbebenberichte vollständig ausgeblieben. Soeben verständigt die römische Zentrale ihre Abnehmer durch ein Rundschreiben, daß infolge Streikes der Steindrucker in Rom die Auflage der täglichen Berichte eingestellt werden mußte, es sollen aber die ausstehenden Berichte nachgetragen werden, sobald die Steindrucker wieder zur Arbeit zurückkehren werden.

## Einläufe:

J. Algué S. J. Ground temperature observations at Manila, 1902.

H. Credner. Die vom Wickertischen Pendelssimometer der Enthebenstation Leipzig vahrend des Juhres 1902 registrierten Nahbeben. Abdruck aus den Berichten der mathem.-physikal. Klasse der königl, sächs. Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. 1903.

- Dr. M. Contarini. Sul problema generale della seismografia. Abdruck aus Rendiconti della R. Accademia dei Lincei. Rom 1902.
- Fr. Etzold. Die von Wiecherts astotischem Pendelseismometer in der Zeit vom 15. Juli bis 31. Dezember in Leipzig gelieferten Seismogramme von Fernbeben. Abdruck aus den Berichten der mathem.-physikal. Klasse der königl. sächs. Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. 1903.
- S. Günther. Glaviale Denadationszehilde im mittleren Einacktole. Abdruck aus den Sitzungsberichten der mathem-physikal. Klasse der königl. bayer. Akademie der Wissenschaften. Band XXXII. 1902.
- S. Günther. Follungs- und Plateangebirge in ihrem Verhalten zur Verteilung der Schwerkroft, Abdruck aus «Das Weltall». 1903.
- Fr. Lajos. Das Erdbeben in Südungarn vom 2. April 1901. Abdruck aus Földtani Közlöny. Band XXXII.
- E. Mazelle. Erdbebenstörungen zu Triest, Mitteilungen der Erdbebenkommission der kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien, Neue Folge Nr. XI. Wien 1902.
- G. Mercalli. Studii futti e principali visultati ottenuti, (Bericht, vorgelegt bei der Bewerbung um die Stelle als Direktor des Observatoriums am Vesuv.) Neapel 1902.
- G. Mercalli. Sulle modificazioni proposte alla scala sismica de Rossi-Forel, Abdruck aus Boll. Soc.
  Sism. Ital. Band VIII. Modena 1902.
- G. Mercalli. Contribusione allo studio geologico dei vulcani viterbesi. Abdruck aus Memorie della Pontificae Accademia Romana dei Nuovi Lincei. Band XX. Rom 1903.
- John Milne F, R. S. Seismological observations and earth physics. Abdruck aus «The Geographical Journal» für Jänner 1903.
- P. Polis. Deutsches Meteorologisches Johrbuch für 1901. Aachen.
- A. Riggenbach. Die Erdbebenaufzeichnungen der astronomisch-meteorologischen Anstalt im Ber noullinnum zu Basel, Basel 1903.
- E. Rudolph. Über das Erdbeben von Ceram am 30. S. ptember 1899. Abdruck aus Gerlands Beiträgen zur Geophysik. Band VI. Leipzig 1903.
- A. Schmidt. Die W\u00e4rmeleitung der Atmosph\u00e4ren. Abdruck aus Gerlands Beitr\u00e4gen zur Geophysik. Band VI. Leipzig 1903.
- G. Vicentini und R. Alpago. Stutio di alcuni sismogrammi forniti das Microsimografi dell' istituto di fisica della r. università di Padeva. Abdruck aus Reale istituto veneto di scienze, lettere ed arti. Band LXI. Venezia 1902.
- G. Vicentini. Sulla velocità degli anelli vorticosi di alcuni cannoni grandinifuglii. Abdruck aus Reale Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti. Bd. LXII. Venezia 1902.
- Transactions of the New Zealand Institute. (Aufzeichnungen des Milne-Seismographen.) Bd. XXXIV. 1901.
- Vulkanische Verschijnselen en Aardbevingen in den Oost-Indische Archipel waargenomen gedurende het jour zoor. Abdruck aus «Natuurkundig Tijdschrift voor Ned.-Indie», Bd. LXII. Batavia 1902.
- Beobachtungen, augestellt am königl, ungar, meteorologisch-magnetischen Observatorium in Ó-Gyalla, Janner 1903.
- Bolletino sismografico dell' istituto di fisica della r. università di Padova. Abdruck aus «Reale Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti, Bd. LXII. Venezia 1902.
- J. Algué S. J. Department of the interior Philippine Weather Bureau. Bulletin für August 1902. Manila 1902.
- Primo congresso ed esposizione di istrumenti sismici in Brescia nel Settembre 1902. Abdruck aus Boll. della Soc. Sism. Ital. Bd. VIII. Modena 1902.
- Dr. Hermann J. Klein. Juhrbuch der Astronomie und Geophysik. XII. Jahrgang. Leipzig 1902. Ciel et terre. Revue populaire d'astronomie, de météorologie et de physique du globe. XXIV. Jahrgang. Brüssel 1903.

# Neueste Erdbeben-Nachrichten.

Herausgegeben von A. Belar.

Beilage der Monatsschrift "Die Erdbebenwarte".

Jahrg. H.

Zu Nr. 9 und 10 vom 31. März 1903.

Nr. 9 und 10.

## Jänner 1903.

- 2. Jänn. Hamburg B. 15 h 55 m 40 s.
- 3.-4. » Hamburg B. 23 h 39 m 20 s.
- Laibach Fernbeben, H. K. 6h 26m 32s, B. 6h 27m 24s, Max. 2·5 mm, E. 6h 50 m; V. K. 6h 26m 9s; B. 6h 26m 43s, Max. 7 mm, E. 6h 28m 49s; zweite Gruppe von Bewegungen mit Ausschlag 2·5 mm, Distanz 1000 bis 2000 km; Padua\* H. K. 6h 26m 17s, B. 6h 28m 17s, Max. 15·2 mm, E. 7h; V. K. 6h 26m 14s, B. 6h 26m 47s, Max. 12·7 mm, E. 6h 34m; Herd verhältnismäßig ferne. Ischia 6h 26m 21s, B. 6h 26m 23s, E. 7h 5 m; Herd nicht sehr ferne.

Pola 6h 26m schwach, nahes Epizentrum, V. K. 2 mm.

- 3h 30m (rohe Z.) in Teramo Erschütterung IV. Grades, verzeichnet in Casamicciola, B. 3h 40m, M. 3h 40m 41s, E. 3h 41m 45s; Padua H. K. 3h 40m 13s, B. 3h 41m 9s, Max. 0.5 mm, E. 3h 45m, und in Rocca di Papa; Hamburg 2h 3m 40s.
- 5.-6. Hamburg 23 h 17 m 43 s.
- 22 h 7 m und 22 h 17 m in S. Pietro intiné (Caserta), zwei Erschütterungen III. Grades; 22 h und 22 h 30 m in Ala (Tirol), zwei wellenförmige Erdbewegungen, die zweite war stärker; Hamburg 18 h 7 m 46 s.
- 11h in Andishan ein sehr starker vertikaler Erdstoß mit Verlusten an Menschenleben.
- 21 h 33 m in Fivizzano (Massa) Erschütterung V. Grades, auch in Ala verspürt.
- Padua H. K. 2h 44 m 52 s, B. 2h 45 m 19 s, Max. 0.5 mm, E. 2h 50 m; Fernbeben. Casamicciola 14h 16m 37 s, B. 14h 17 m 2 s, E. 14h 18 m 13 s, und 18h 14 m 7 s, B. 18h 14 m 33 s, E. 18h 16 m 20 s; Aufzeichnungen von Beben aus Valle Candina (Benevent).

Von Padua sind die Angaben des Kleinwellenmessers 1:100 entnommen, V. K.
 206 mm, welches im Erdgeschoß auf einem großen Betonblock aufgestellt ist.

Erklärung der Abkürzungen: H. K. = horizontale Komponente, V. = Vertikale Komponente, B. = Beginn, E. = Ende, Max. = Maximum.

- 14. Jänn. Laibach B. 3 h 42 s, H. K. 3 h 11 m 4 s, V. K. 3 h 31 m 2 s, E. 4 h 5 s, Herddistanz 10.000 bis 12.000 km; O-Gyalla (bei Budapest) 3 h 2 m 1 s, B. 3 h 49 m 21 s, Max. 2 mm (sechs Wellengruppen); Padua H. K. 3 h 0 m 53 s, B. 3 h 2 m 45 s, 3 6 mm; 3 h 11 m 53 s, 3 · 1 mm; 3 h 20 m lange Wellen 3 h 43 m, Max. 0 · 8 mm; Fernbeben mit langen Wellen, der seismische Charakter der Bewegung ist ähnlich den Aufzeichnungen vom 23. September 1902; Casamicciola 3 h 1 m 6 s, B. 3 h 44 m, E. 4 h 33 m; sehr fernes Beben, etwa Japan; Pola 3 h 1 m 3 s bis 3 h 53 m; Fernbeben mit langen Wellen, Herddistanz 10.000 km; Hamburg B. 3 h 1 m 5 s.
- 16. > 12h Catania schwache Aufzeichnungen.
- 10h 54m in Reggio Calabria und 14h 55m in Mineo Aufzeichnungen; Hamburg B. 17 h 16 m 46 s.
- Padua 13h 58m 14s, B. 13h 58m 16s, Max. 0.5 mm, E. 14h 0m 22s: Nahbeben.
- 20. 3h in Zaleszczyki (Galizien) mehrere Kilometer im Umkreise starke Erschütterungen von E nach W, die Bevölkerung eilte ins Freie; 17h 5m in Airola (Benevent) Erschütterung IV. Grades, aufgezeichnet in Casamicciola 17h 1 m 3s, B. 17h 1 m 27s, E. 17h 2 m 30s; Hamburg 9 h 43 m 22 s.
- 21. . 3h in Tiflis schwaches Beben; Hamburg 4h 10 m 8 s.
- 22. » Hamburg 0 h 46 m 41 s.
- am Abend wiederholte Detonationen am Stromboli mit starken Ausbrüchen; die Fenster des Semaphors klirrten.
- 17 h Airola Erschütterung V. Grades; 10h in Modena schwacher Erdstoß; Hamburg 6 h 51 m 9 s.
- 26. Dh 30m und 1h 15m in Airolo zwei Erschütterungen, die erstere stark 6h 31m und 11h 36m bis 21h 50m (?); in Mineo starke Aufzeichnungen 9h 4m.
- Casamicciola 11 h 46 m 40 s, B. 11 h 47 m 12 s, 11 h 48 m; Nahbeben; 0h 15 m in Rann (Steiermark) ein starker Erdstoß. Padua
- 30. 30. 317 h 57 m 43 s, B. 17 h 57 m 47 s, Max. 1.4 mm, E. 18 h 10 m.

## Februar 1903.

- Febr. Laibach großes Fernbeben, B. 10 h 44 m 3 s, stärkere Ausschläge 11 h 6 m 15 s bis 11 h 23 m 14 s, E. ca. 11 h 36 m 26 s; Padua H. K. B. 10 h 44 m 18 s, Max. 11 h 9 m 14 s, 5 8 mm, E. 11 h 35 m; V. K. B. 10 h 44 m 18 s, Max. 10 h 45 m 14 s, 0 5 mm, E. 10 h 35 m, stärkeres Fernbeben; Hamburg B. 10 h 44 m 5 s; O-Gyalla (Ungarn) B. 10 h 45 m 17 s, Max. 11 h 16 h 29 s, 1 mm, E. 11 h 38 m 22 s; sehr schwache Wellen.
- 21 h in Rocca di Papa Nahbeben-Aufzeichnungen; Hamburg B. 11 h
   7 m 2 s.

- 3. Febr. Hamburg B. 13 h 34 m.
- 9h 58 m bis 11 h 1 m in Mineo vier schwache Aufzeichnungen;
   10 h 25 m in Rocca di Papa Nahbeben-Aufzeichnungen; Hamburg
   B. 7h 42 m 54 s.
- 20 h bis 21 h an den meisten Warten Fernbeben-Aufzeichnungen; Laibach ca. 21 h 2 m; Fernbeben; O-Gyalla B. 20 h 17 m 32 s, Max. 20 h 56 m 20 s, 1·5 mm, E. 21 h 5 m 14 s; Padua H. K. B. 20 h 5 m 41 s, Max. 20 h 5 m 43 s, 4·8 mm, E. 20 h 54 m; V. K. B. 20 h 5 m 35 s, Max. 20 h 5 m 38 s, 3·5 mm, E. 20 h 52 m; Hamburg B. 19 h 53 m 46 s.
- 6. 3h 37m und 9h 26m in Rocca di Papa Aufzeichnungen; Laibach ca. 3h 50 m Fernbeben; Padua H. K. B. 3h 37m 14s, Max. 3h 38 m 17s, 2 mm, E. 3h 42 m; V. K. B. 3h 37 m 13s, Max. 3h 37m 16s, 2.6 mm, E. 3h 40 m; Hamburg B. 7h 42 m 54 s.
- 3h 36m in Catania sehr schwache Aufzeichnungen; 6h 30m Erdbeben in Zalatárnok (Ungarn), Möbeln bewegten sich schwach; Hamburg 15h 6m 31s.
- 7 h in Latera, Viterbo, Orvieto Erschütterung; 20 h 45 m in Marta, Montefiascone, Orvieto und Latera Erschütterungen und in Rocca di Papa schwache Nahbeben-Aufzeichnungen; Hamburg B. 6 h 45 m 51 s.
- 7h in Bolsena Erschütterung 8h 25m in Reggio Calabria schwache Aufzeichnungen; 16h 5m in Catania Aufzeichnungen; Padua H. K. B. 6h 23m 50s, Max. 6h 24m 23s, 0·4 mm, E. 6h 27m; V. K. B. 6h 23m 50s, Max. 6h 23m 59s, 1·5 mm, E. 6h 25m; Hamburg 6h 29m 38s.
- 10. 4 bis 5 h an den meisten Warten Fernbeben, 9 h 10 m in Skordia und Syrakus leichte Erschütterungen, welche in Mineo, Catania und Messina aufgezeichnet wurden; Hamburg 4 h 10 m 30 s; in Modica [Zeit?](Siracusa, auf Sizilien) heftiger, 2 Sekunden dauernder Erdstoß.
- 2h 45 m in Massa, Urbino und Aquila starke Erschütterungen, 4h 14 m in Castelnuovo, Fivizzano und Sillicano (Massa) starke Erschütterungen; 17 h bis 18 h an den meisten Warten Fernbeben; 20 h 58 m in Rocca di Papa Nahbeben-Aufzeichnungen; Fiume.
   2h 47 m nachts leichtes Erdbeben, Richtung W.-O.; Padua H. K. B. 4h 9 m 5 s, Max. 4h 9 m 12 s, 0·4 mm, E. ca. 4h 11 m; V. K. B. 4h 8 m 19 s, Max. 4h 8 m 44 s, 0·5 mm, E. 4h 11 m. (Garfagnana); Fernbeben in Padua B. 17 h 22 m 58 s.
- Oh 28 m in Rocca di Papa Nahbeben; 7 h 10 m und 14 h 5 m in Aquila starke Erschütterungen; 14 h 40 m in Bolsena leichte Erschütterung; 20 h 14 m in Padua Fernbeben; Hamburg B. 20 h 7 m 4 s.

- Febr. 0h 35m in Reggio Emilia leichte Erschütterung; 8h 45m in St. Andrea di Conza (Avellino) Erschütterung IV. Grades; 11h 45m ebendort Erschütterung III. Grades.
- 22h 18m in Aquila Erschütterung IV. Grades; in Andishan täglich schwache Erdstöße.
- 13 h 15 m in Messina Aufzeichnungen; 2 h 5 m in Buccari (bei Fiume) ziemlich hestige Erschütterungen, Fenster klirrten, Gegenstände wurden verrückt.
- 16. 5h 10m in Mineo starke Erschütterung, aufgezeichnet in Messina und Catania, 14 h 46 m bis 14 h 57 m in Messina Aufzeichnungen. 20 h 59 m örtliche Erschütterung in der Umgebung von Laibach. Warte Laibach verzeichnete 20h 59 m 10s. B. 20h 59 m 14s. Max. 68 mm, E. 21 h 3 m; Pola 20 h 59 m 57 s, B, 20 h 59 m 72 s, Max 5 mm, E. 21 h; Padua gegen 21 h 59 m bis 21 h 5 m; Oberlaibach: gegen 9h abends erfolgte das Beben, ziemlich stark mit Getöse (schwächer als im Jahre 1895), Einzelne Bewohner spürten ca. 5 Minuten früher eine sehr schwache Zitterbewegung. Viele Personen eilten ins Freie und Häuser bekamen schwache Risse. Aus einer vollen Kanne wurde das Wasser verschüttet. Von einzelnen Rewohnern wurde gegen Mitternacht wieder eine schwache Erschütterung verspürt. Außergewöhnlich war folgende Erscheinung: Die periodische Quelle, genannt «Stari malen», etwa 4 km in südwestlicher Richtung von Oberlaibach entfernt, die bei den gegenwärtig geringen Niederschlägen wöchentlich zweimal zu ie eine halbe Stunde Wasser gibt. hat nach dem Beben ununterbrochen große Wassermengen geführt. Bis jetzt wurde eine solche Erscheinung nicht beobachtet. St. Jost bei Oberlaibach (ombrom. Station): 8 h 50 m starkes, 4 Sekunden dauerndes Beben, um 9 h 30 m und um 10 h 40 m schwaches, bis 2 Sekunden andauerndes Beben, Unterloitsch: 8 h 58 m. drei Stöße. bemerkbar, der letzte am stärksten. Starkes unterirdisches Beben, Seirach: 8 h 50 m kräftiger Stoß und kurzes Beben ohne unterirdischen Donner. Die Leute flüchteten ins Freie, Türen öffneten sich, Bilder fielen von der Wand. Preska: 9h ziemlich heftiger Stoß. Mannsburg: 9 h 5 Sekunden dauernder Stoß. Veldes: 8 h 50 m schwaches Beben mit unterirdischem Dröhnen. Hrenowitz: 9h 3 m schwacher Stoß, 3 Sekunden dauernd, Kropp: 8 h 45 m heftiger Stoß, dauerte 7 Sekunden, Türen und Fenster klirrten, Brunndorf: 9h 12 m starkes Beben, einige Sekunden dauernd. Türen zitterten, Fenster klirrten, auch Mörtel fiel im ersten Stock herab. Naklo: 9h 10 m abends 3 Sekunden dauerndes Beben. Es zitterten die Fenster und der Boden hob sich. Schaden wurde keiner verursacht. Poljane bei Bischoflack: 8 h 58 m ziemlich heftiger Stoß, Dauer 6 Sekunden. Gurkfeld: 8 h 45 m ein leises Beben fühlbar. St. Martin bei Krainburg:

9 h abends unterirdisches Dröhnen. Die Erde zitterte leicht. Horjul (ombrom. Station): 8 h 57 m abends starker Stoß. Krainburg: etwas vor 9 h ein Stoß mit schwachem Vibrieren bemerkbar. Littai: 8 h 59 m abends schwaches Beben ca. ¾ Sekunden. St. Leonhard bei Selzach: 8 h 48 m Beben, begleitet von Dröhnen. Klagenfurt: 9 h abends mehrere Sekunden dauerndes Beben. Ríchtung NO.-SW.

Leipzig (Erdbebenwarte): 21 h 17 s verzeichnete das im geologischen Institut zu Leipzig stehende Wiechertsche astatische Pendelseismometer ein leichtes Beben aus mäßiger Entfernung. Die NS.-Komponente hatte wesentlich kräftiger registriert. Auf ihre Aufzeichnung folgen dem eben erkennbaren ersten Einsatz mehrere leichte, durch kurzperiodische Wellen bewirkte Anschwellungen der seismogrammetischen Linie, worauf nach 95 Sekunden die Amplituden und Perioden zunehmen und 21 h 1 m 51 s mit Schwingungen von anfänglich 1.5 mm Amplitude und etwa 1.6 h Periode die Hauptphase beginnt. Die Intensität der Bodenbewegung läßt rasch nach, doch verlieren sich die letzten Spuren seismischer Wellen erst 21 h 6 m. Die Aufzeichnung der OW.-Komponente ist wesentlich schwächer. Nach diesen Seismogrammen wurde geschlossen, daß in fast NS.-Richtung in über 500 km Entfernung der Herd des zugehörigen Bebens zu suchen sei, welche Prognose einer Mitteilung des Prof. Belar zufolge richtig war, indem das epizentrale Gebiet in 30 bis 40 km WNW.-Entfernung von Laibach gelegen ist, Bemerkt sei noch, daß die Stöße, welche seit einigen Tagen in Vogtland beobachtet werden, hier in Leipzig teilweise deutlich zur Registrierung gelangen, daß also das Wiechertsche Seismometer tatsächlich den weitgehendsten Ansprüchen genügt. (Originalmitteilung von Dr. Etzold.)

Graslitz: gegen 11h nachts unterirdisches Rollen, welches mit einem heftigen Stoße endete. 3:5 Sekunden. Fensterscheiben klirrten, Türen zitterten. Hamburg: B. 2 h 3 m 37 s.

- 17. Febr. 18 h 45 m in Velletri schwache Erschütterung, verzeichnet in Rocca di Papa und Rom; Padua H. K. B. 20 h 59 m 26 s, Max. 20 h 18 s, 6·7 mm, E. 20 h 5 m; V. K. B. 20 h 59 m 25 s, Max. 21 h 1 s, 3·2 mm, E. 21 h 4 m 45 s; Hamburg B. 2 h 4 m 26 s; Messina starker Erdstoß. Keinen Schaden; Buccari 2 h 35 m und 3 h 30 m Erschütterungen, letztere sehr schwach.
- Graslitz 10 h vormittags ein heftiger, ruckartiger Stoß; Padua H. K. B. 2 h 1 m 30 s., E. 2 h 15 m 30 s; Messina starker Erdstoß. Keinen Schaden.
- Szent Hubert (Südungarn) 3 h 32 m starker Stoß; Graslitz 9 h 45 m vormittags und 2 h 30 m nachmittags Beben; Oberreuth, die Ausmauerung eines Brunnens ist infolge der Erschütterung eingestürzt;

Asch 10h 5 m abends heftiger Erdstoß. Alle Fugen krachten, Fenster klirrten, Uhren blieben stehen, Ziegel fielen von den Dächern, Menschen stürzten auf die Straße. Dauer 2 Sekunden.

Graslitz 6h 45m früh starker Stoß, erschütterte die Mauern und die Möbel im Zimmer; Marienkirchen 10 h 2m abends heftiger Stoß; Brambach, Untersachsenberg ziemlich heftige Erschütterungen; Klingental Beben gegen 11 h.

- 21. Marienkirchen 2 h 30 m und 4 h morgens. Letzterer Stoß stärker; Bad Elster 10 h 10 m wellenförmiges, 5 bis 6 Minuten dauerndes Beben, rollendes Geräusch und stärkerer Stoß; Marchenkirchen 10 h 10 m heftiger Erdstoß; Eger 10 h 7 m schwacher Stoß; Lengenfeld 10 h und einige Minuten darüber leichte Erdstöße. Dauer 3 bis 4 Sekunden. Donnerähnliches Getöse. Gegenstände im Zimmer schwankten merklich.
- 22. Falkenstein nach 10 h abends eine mehrere Sekunden dauernde Erderschütterung; Bad Elster 4h 35 m, 6h 15 m und 6h 35 m früh sekundenlange Erschütterungen. Erstere ziemlich stark; Klingental 7h Beben.
- 23. Graslitz starker Stoß mit mehrere Sekunden anhaltendem Rollen; Brambach zwischen 1/4 9 und 1/2 9 h schwache Beben bemerkt; Klingental in der 4., 6. und 7. Stunde starke Stöße; Leipzig das Beben am Seismometer bemerkbar; Colima (Mexiko) nachmittags heftige Erdstöße (auch an anderen Punkten der mexikanischen Ostküste).
- 24. Graslitz 10 h vormittags starker Erdstoß; Brambach 7 h 50 m und 10 h 8 m abends. Erdbeben von ziemlicher Stärke. Fenster zitterten.
- 26. » Ostküste von Spanien zahlreiche Erdstöße fühlbar. In Elche (Murcia) zwei heftige Stöße. Die stärksten in Monforte. Dauer 5 Sekunden Donnerähnliches Geräusch. Leute flohen aus den Häusern.
- 27. Spanien. In Elche von 7 bis 10 h vormittags drei Erschütterungen. Die Kirche St. Maria bekam Risse. Um 2 h nachmittags erfolgten weitere Stöße; Monovar (Spanien) folgten in einer Stunde drei Erschütterungen und unterirdisches Dröhnen. In den Häusern zersprangen die Fensterscheiben. In Monforte (Provinz Alicante) erbebte viermal die Erde. Allgemeine Panik.

Monatsschrift: Die Erdbebenwarte II. Jahrgang Nr. 11 u. 12.

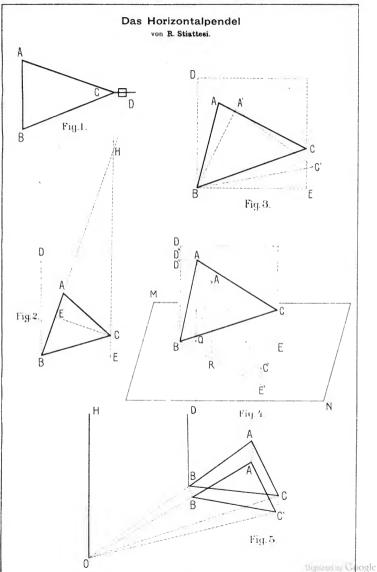



# Die Erdbebenwarte.

Monatsschrift, herausgegeben von A. Belar.

Jahrgang II.

Laibach, 30. April 1903.

Nr. 11 u. 12.

## Über den jüngsten Ausbruch des Vesuv.'

Nach einer kurzen Periode der Tätigkeit, welche sich im September 1902 am Vesuv zeigte, ist nun dieser Vulkan etwa durch drei Monate fast vollständig ruhig gewesen, mit wenigen Unterbrechungen von seltenen und sehr mäßigen Auswürsen von Asche und nicht glühenden Lavatrümmern 1, welche etwas häufiger gegen Ende des Monats Dezember aufzutreten begannen.

Im Jänner dieses Jahres und in der ersten Hälfte des Februar wechselten Auswürse von Asche und anderem sesten Schutt mit solchen von glühenden und flüssigen Lavastücken ab. Aber nach dem 20. Februar bildete sich eine neue Öffnung (bocca) auf dem Grunde des Kraters, aus welcher ausschließlich in großer Menge «Fetzen» von sehr leicht flüssiger Lava herausgeschleudert wurden. In einigen Tagen bildete sich infolge der ausgeworsenen Laven ein Auswurskegel neben dem Zentrum des alten Kratergrundes von einer sehr regelmäßigen Form. Während dieser Ausbrüche, welche immer von einer kurzen Detonation wie von einem starken Gewehrschuß begleitet waren, bemerkte ich auch das Austreten von Rauchringen.3

Die Entladungen nahmen gegen die ersten Tage des Monats März an Stärke beständig zu, so daß am 6. März das Getöse aus dem Krater bis St. Vito, das ist 5 km weit, vernommen wurde. Die Kraftentfaltung des Vulkans erreichte eine außergewöhnliche Heftigkeit vom 9. bis 15. März u. zw. mit dem Maximum am 10. bis 12. März. Innerhalb dieser drei Tage

¹ Originalbericht italienisch, die Übersetzung in die deutsche Sprache wurde vom Schriftleiter besorgt.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ich nenne «vulkanianisch» die Auswürfe von glühendem Material oder, richtiger gesagt, von glühenden, aber im Momente des Auswurfes oberflächlich schon erstarrten Gesteinstücken; hingegen bezeichne ich mit «strombolianisch» solche Ausbrüche, bei welchen aus schließlich oder vorherrschend glühende und flüssige Lawastücke ausgeworfen werden. (Siehe meine «Notizie vesuviane», Juli-Dezember 1900 in Boll. della Soc. Sismol. Ital. Bd. VII, p. 107.)

Anmerkung der Schriftleitung. Die Benennungen «vulkanianisch» und «strombolianisch» sind den beiden tätigen Vulkanen auf der Insel Vulkano (Eolien) und Stromboli entnommen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dieses Phänomen wurde am Vesuv sehr häufig beobachtet und auch von Scacchi vom Jahre 1840 bis 1850 verzeichnet.

wurde das Getöse aus dem Krater in allen Orten am Fuße des Vulkans wahrgenommen, in der Nacht des 11. März sogar leicht in Neapel. In Resina machten die Detonationen Fenster und Türen zittern. Auf der unteren Station der Drahtseilbahn am Vesuv öffneten sich die Türen, der Boden zitterte ganz deutlich, so daß die Betten und die aufgehängten Gegenstände schwankten; insbesondere wurde dies bei den zwei stärksten Entladungen beobachtet, welche am 10. März um 20 h 30 m und am 12. März um 4 h 30 m aufgetreten sind.

Auch von Neapel aus war der Anblick des Ausbruches großartig. In der Nacht wiederholten sich starke Entladungen in kurzen Intervallen von einer Minute etwa, indem in hohen Säulen zusammenhängende glühende Massen ausgeworfen wurden, gewöhnlich in eine Höhe von 200 m, oder besser, es erfolgten Auswürfe (Explosionen) von glühenden Lavaschlacken von geringerer Höhe, aber mehr auseinandergestreut, so daß sie beim Niederfallen den ganzen Kraterrand bedeckten und der Krater danach ringsherum glühend erschien, als wenn die Lava allseitig über den Kraterrand ausgeflossen wäre. Mit einem Feldstecher sah ich deutlich, wie einige vereinzelt auftretende Auswürflinge in eine große Höhe (300-400 m) lotrecht oder auch schief geschleudert wurden; die ersteren fielen wieder in den Krater zurück, während die letzteren auf den Flanken des Kraters niedersanken. Häufig erschienen gleichzeitig zwei Streifen glühender Schlacken auf dem äußeren Mantel des Auswurfskegels an der Nord- und Siidseite. Dieser Umstand beweist eben, daß im Innern des Kraters zwei tätige Eruptionsöffnungen vorhanden waren, und erklärt auch, warum häufig nach einem Auswurfe glühender Massen gleich darauf ein zweiter, häufig viel stärkerer folgte.

Durch drei Nächte (10., 11. und 12.) war der Widerschein der glübenden Massen ununterbrochen sichtbar, sei es, daß sich während der Zwischenzeit von stärkeren Explosionen eine Reihe schwächerer wiederholte, sei es, daß die Auswürflinge so groß waren, daß sie die Glut bis zum nächsten Ausbruche beibehalten haben.

Die Temperatur des aus dem Vesuv ausgeworfenen Materials mußte bei dieser Eruptionsphase ungeheuer groß gewesen sein, da ich auch bei Tage, insbesondere am 12. März um 8 Uhr von Neapel aus, also auf eine Distanz von 14 km, den vollkommen glühenden Zustand der Eruptionsmasse beobachten konnte.

Am 13. nahmen die Entladungen an Heftigkeit ab, aber gleichzeitig änderte sich der Charakter derselben, indem große Mengen von Asche sowie Steine (Lapillo e projetti), die nur teilweise glühend waren, ausgeworfen wurden.

Auch das Getöse, welches auf große Entfernungen hin vernehmbar gewesen war, hörte auf. Am 13. und 14. März waren die Entladungen noch sehr stark, aber von vulkanianischer Natur und begleitet von hohen, dichten, schwärzlichen Pinienbildungen bis zur blumenkohlartigen Form.



Bild 1,
15. März 1903,
Anfang einer vulkanianischen Explosion.
Nach einer Aufnahme von Prof. G. Mercalli.



Bild 2. 16. März 1903. Vulkanianische Explosion gegen das Ende. Nach einer Aufnahme von Prof. G. Mercalli.



Bild 3. 15. März 1903.

Zwei Explosionen übereinander, eine vulkanianische mit dunkelgrauem Rauche und eine strombolianische mit weißlichem Rauche und glühenden Lavafetzen.

Nach einer Aufnahme von Prof. G. Mercalli.

In der Nacht des 14. März merkte man eine deutliche Abnahme; aber am 15. hat die Kraft der Entladung neuerdings zugenommen, immerhin verblieb sie aber schwächer als in den Tagen vom 10. bis 12. des genannten Monats.

Am 15. und 16. März stand ich lange Zeit auf dem Gipfel des Vulkans, es war mir aber unmöglich, den Rand des Kraters vom Jahre 1872 zu überschreiten, da bis zu diesem heran in kurzen Zwischenräumen die feurigen Auswürflinge niederfielen. Ich konnte feststellen, daß im Innern des Kraters zwei tätige Öffnungen vorhanden waren, aus welchen hie und da gleichzeitig Eruptionen verschiedener Natur erfolgten, und zwar war die Öffnung (bocca) im Norden vulkanianisch tätig, die im Süden gelegene warf kleine Fetzen von glühender und flüssiger Lava aus. Auch hatte ich das Glück, die seltene Erscheinung zu beobachten, wie nämlich Bomben im Fluge platzten. Ein großer Auswürfling, welcher in sanft geneigter Richtung gegen den Horizont geschleudert wurde, ließ auf seiner Flugbahn eine Menge feinen Grießes zurück und verschwand dann in wenigen Sekunden. Für einen Augenblick glaubte man wirklich den Kern eines Kometen zu erblicken, welchem ein unten leicht gebogener langer Schweif folgte. Diese Bomben kamen aus der südlich gelegenen Öffnung des Vulkans.

Neben der oberen Drahtseilbahnstation waren die Erzitterungen des Bodens zur Zeit der starken Explosionen sehr stark fühlbar, und zwar in den Tagen vom 10. und 13. März, während am 15. und 16. März der Boden scheinbar ganz ruhig war. Aber die Beobachtungen, die ich an einem eigens aufgestellten Quecksilberspiegel machte, führten zur Erkenntnis, daß einige Augenblicke, noch bevor das Getöse, welches die Eruption begleitete, hörbar war, am Quecksilberspiegel Zitterbewegungen sichtbar wurden, die ihre größte Intensität erreichten in dem Momente, als die Auswürflinge zu Boden fielen.

Die vulkanianischen Explosionen dauerten 15 bis 20 Sekunden und auch mehr und gaben einen dichten, schwärzlichen Rauch von Sand und Asche, welcher sich anfänglich in Form eines gigantischen Blumenkohlkopfes erhob (Bild 1), der sich dann immermehr nach oben hin verbreiterte, die Form der charakteristischen plinianischen Pinie annehmend (Bild 2). Die strombolianischen Eruptionen hingegen waren viel kürzer und rascher und von weißlichen Dämpfen begleitet (Bild 3).

Das ausgeworfene Material der großen Eruptionen am 9. und 13. März bestand zum großen Teile aus elliptischen, gedrehten Bomben oder waren von anderen verschiedenartigsten Formen; die großen Stücke der schlackenartigen Lava waren meistens ungeformt oder hatten die Form von gequetschten Brotlaiben, deren Durchmesser häufig einen Meter und mehr, fast zwei Meter, betragen hat. Nachdem sie auf den Boden niedergefallen, waren sie noch immer ganz teigartig weich.

Außerdem gab es eine große Menge von äußerst poröser faseriger Lava von zweierlei Farben; die eine graublau gelblich, die andere schwärzlich. Die ersteren waren sehr leicht, wie fest gewordener Schaum, die letzteren fast ganz bedeckt von einem glasartig glänzenden Anfluge, der in vielen Punkten in sehr lebhaften Farben irisierte. Von den Farben war die violette, ins grünliche, blaue oder gelbe spielend, vorherrschend. Vielleicht handelt es sich hier um einen Oxydationsvorgang von Eisenverbindungen, welche auf den Laven, die an der Luft längere Zeit im glühenden Zustande bleiben, vor sich geht. In der Tat sind diese prachtvollen, irisierenden Erscheinungen am meisten beobachtet worden auf den Lavafetzen, welche recht massig waren.

Schließlich wurden während der letzten vulkanianischen Ausbrüche am 14. März ausschließlich schwere Massenstücke ausgeworfen, häufig nicht ganz kugelförmig, auch nicht gedreht, weil dieselben im Innern noch glühend, beim Auswurf aber oberflächlich schon erhärtet und geborsten waren.<sup>1</sup>

Diese Eruptionsphase hält noch an, aber es scheint, daß dieselbe dem Ende entgegengeht, da nach dem 20. März die Auswurfe von glühenden Laven fast ganz aufgehört hatten oder zum mindesten selten geworden sind; es dauert jetzt nur noch ein Auswurf von Asche und altem Material in vermindertem Maße an.

Die jüngste Eruptionsphase des Vesuv kann man schließlich als eine schwache, aber genaue Wiederholung der viel stärkeren Eruption vom Mai und Juni des Jahres 1900 betrachten.

Neapel am 23. März 1903.

Giuseppe Mercalli.

## Die Erdbeben der geschichtlichen Zeit im Königreiche Bayern.

Von Dr. Josef Reindl, München.

Die Geschichte der Erdbebenforschung im Königreiche Bayern ist erst jungen Datums. Oberbergrat v. Gümbel<sup>1</sup> war der erste, der den auf dortigem Boden stattgefundenen Erderschütterungen genaue Aufmerksamkeit zugewendet hat und seinen Bemühungen ist es zu verdanken, daß ein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das Innere des Kraters, welcher gegen Ende des Monats Februar 1. J. noch eine Tiefe von 60 bis 70 m hatte, ist jetzt zum großen Teil von ausgeworfenem und während der Entladungen zurückgefallenem Material ausgefüllt und der eingeschlossene neue Ausbruchskegel hat sich wieder gebildet und vergrößert, so daß er nun den westlichen Teil des alten Kraterrandes um einige Meter überragt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Über diese großen Eruptionen vom Jahre 1900 habe ich eine ausführliche Abhandlung unter «Notizie Vesuviane» im «Boll, della Soc. Sismol. Ital.», Bd. VI. und VII., veröffentlicht.

¹ Gümbel W. v., Das Erdbeben vom 22. Februar 1889 in der Umgegend von Neuburg a. D., Sitzungsberichte der Münchener Akademie, mathematisch-physikalische Klasse, 1889, S. 77 ff. — Ferner Gümbel W. v., Über die Erdbeben in Bayern, Sitzungsberichte der Münchener Akademie, mathematisch-physikalische Klasse, 1898, S. 1 ff.

annähernder Überblick über alle innerhalb der Grenzen des gegenwärtigen Bavern im Laufe der Jahrhunderte vorgekommenen Erderschütterungen ermöglicht wurde. Außer Gümbel, der 1898 starb, beschäftigte sich auch Professor Siegm, Günther an der technischen Hochschule in München mit der seismischen Erforschung Bayerns,1 welche Aufgabe er infolge anderer Arbeitsüberhäufung im Juli 1902 dem Verfasser vorliegender Arbeit überließ.2 Leider fehlt in Bayern heute noch das zu einem solchen Unternehmen notwendige Seismometer und alle unsere bisherigen Resultate können infolgedessen in Bezug auf Genauigkeit der Zeit u. s. w. keinen Anspruch auf wissenschaftliche Exaktheit machen. Unsere Aufzeichnungen beruhen teils auf Aussagen von Lehrern, Geistlichen, Post- und Bahnbeamten, teils waren wir auch auf die Tagesblätter und auf die Mithilfe der meteorologischen Zentralstation in München angewiesen, welch letztere ihre Zweigstationen veranlaßte, auf etwaige Erschütterungen zu achten und eventuelle Erkundigungen darüber einzuziehen. Auf diese Weise wurde uns wenigstens hinsichtlich der Quantität des gesammelten Materials die Möglichkeit gegeben, einen im großen und ganzen vollständigen Bericht über die Erdbeben Bayerns in der gegenwärtigen Zeit zu geben. Darnach können wir folgendes feststellen:

Die in Bayern wahrgenommenen Erzitterungen waren zumeist Ausläufer größerer Kataklysmen, deren Zentrum und Epizentrum sich oft in recht bedeutender Entfernung befunden hat. So hat die ganze bayerische Hochebene keinen selbständigen Erdbebenherd; sie gehört in das Schüttergebiet der Alpen, das zahlreiche Erdbebenherde zu verzeichnen hat. Hier wie dort finden sich die größeren menschlichen Siedelungen nur den Flußtälern entlang, weshalb wir von den abseits liegenden Gebieten über das Dasein und die Stärke der Erderschütterungen nur ganz selten menschliche Nachrichten haben. Die uns von München bekannten Erschütterungen fallen in die Jahre 1570, 1601, 1690, 1770, 1787, 1819, 1836, 1886; sechs davon hatten ihr Epizentrum in den Alpen direkt, das Beben von 1601 kam vom Ries und das im Jahre 1690 vom Wiener Becken her. Augsburg wurde gleichfalls von vielen Bebenwellen getroffen. Das Beben 1572 dortselbst hatte seinen Herd im Inntale, das von 1601 seinen im Ries. Die Erschütterungen von 1670, 1689, 1787 und 1826 kamen gleichfalls von Innsbruck her, diejenigen von 1769 und 1778 wahrscheinlich vom Ulmer Kessel. Das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Günther Siegm., Das bayerisch-böhmische Erdbeben 1329. Jahresbericht der Geographischen Gesellschaft in München, 1898, S. 76 ff.; Günther Siegm., Handbuch der Geophysik, 1 Bd., 1897, S. 481; Günther, Münchener Erdbeben und Prodigienliteratur in älterer Zeit. (Jahrbuch für Münchener Geschichte 1890, S. 233 ff.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Reindl Jos., Beiträge zur Erdbebenkunde von Bayern, Sitzungsberichte der Münchener Akademie, mathematisch-physikalische Klasse, 1903; Reindl Jos., Das Böhmerwaldbeben vom 26. November 1902, Bayerland 1903; Reindl Jos., Die Erdbeben im Ries, Bayerland 1903.

Beben von 1690 hatte seinen Ausgangspunkt im Wiener Becken, das von 1755 sogar zu Lissabon. Die Erdstöße von 1886 dürsten ihr Epizentrum wohl in der Gegend von Garmisch gehabt haben. Das große Erdbeben von 1848, das besonders zu Landshut, Freising und Passau wahrgenommen wurde, hatte seinen Ausgangspunkt außerhalb Bayerns, gleichfalls das Beben vom Jahre 1876, das zu Salzburg, Reichenhall und Burghausen verspürt wurde. Im Jahre 1787 wurde die große Erschütterung im Unterinntal nicht nur zu Garmisch und am Peißenberge empfunden, sondern auch München, Kempten und Landshut lagen noch im Schüttergebiet. Die Dislokationen zu Memmingen (1771), Hohenschwangau (1883), Rosenheim (1873) und Kreut (1871) dürsten auf Erdrutschungen oder auf kleine Einstürze mit lokaler Beschränkung zurückzusühren sein, desgleichen die Erdstöße zu Schöffelding am 25. April 1764.

Bayern besitzt auch Lokalgebiete, die selbständige Erdbebenherde bilden, allerdings von nur sekundärer Bedeutung. Hieher gehören das bayerisch-böhmische Grenzgebirge, dann das Jura-Triasgebiet mit dem ehemals vulkanischen Ries, ferner die Sūdostpfalz am Rheinischen Grabenbruch und endlich die Quertalzüge der Alpen im Sūden, sofern diese noch innerhalb der bayerischen Grenzpfähle liegen.

Was die Rheinische Südostpfalz betrifft, so kann konstatiert werden, daß in diesem Gebiete sich ziemlich viele Erderschütterungen ereigneten.1 Wohl waren viele derselben Übertragungsbeben, allein eine große Anzahl davon hatte seinen eigentlichen Herd in diesem Bezirke selbst, so z. B. das heftige Beben am 24. Jänner abends 7 Uhr 41 Minuten im Jahre 1880, dessen Zentrum mit den Orten Wörth, Kandel und Billigheim bezeichnet wird. Von den zwei ziemlich starken Erdbeben in diesem Jahre (am 25., 26. und 27. Jänner und am 22. März 1903) lag ebenfalls das Hauptschüttergebiet in der Pfalz selbst und zwar bei beiden in der Gegend von Kandel. An Heftigkeit dürfte das letztere das erstere übertroffen haben und auch die Ausdehnung hievon war eine ungleich größere. Da die Ostpfalz in das Gebiet des Rheinischen Grabenbruches gehört, wo sich Einbrüche und Spannungen in der Erdkruste noch beständig vollziehen, so lassen sich die dortselbst immer wiederkehrenden Erdstöße leicht erklären. Namentlich die Gegend von Kandel zeigt große Einbrüche und Dislokationen und mit vollem Rechte darf hier der eigentliche Herd vieler Pfalzbeben gesucht werden.

Ein bisher nicht beachtetes Schüttergebiet liegt ganz im Süden des rechts-rheinischen Bayern, nämlich das Quertalsystem der Alpen. Speziell das Inntal von Innsbruck bis Rosenheim ist unzähligemale von oft bedeutenden

Solcher wird dort gedacht in den Jahren 838, 1570, 1601, 1624, 1626, 1642, 1728,
 1737, 1755, 1776, 1784, 1785, 1786, 1787, 1789, 1802, 1822, 1825, 1837, 1839, 1858, 1871,
 1873, 1878, 1880, 1903.

Beben heimgesucht worden.1 Zwar liegt der Hauptteil dieses Tales nicht in Bayern, allein die Fäden, die alle zu uns herüberziehen, fallen in dieses Schüttergebiet. Auch die Seefeld-Scharnitz-Partenkirchner Linie steht mit dieser Innschütterlinie in Verbindung (Seefeld: 1856, 1876; Scharnitz: 1880; Mittenwald: 1819, 1856, 1880, 1902; Garmisch: 1886, 1902; Partenkirchen: 1880, 1885, 1895, 1900, 1902) und es kann nicht geleugnet werden, daß in den Quertälern unserer Alpen noch heutzutage Verschiebungen und Brüche stattfinden, allerdings ungleich geringer als in früheren Zeiten.2 Auch sind wir der festen Meinung, daß der Durchbruch des Lechs, der Isar und des Inns ehemals nur infolge zahlreicher Brüche erfolgte und die Erosion des fließenden Wassers und des Gletschers nur Faktoren sekundärer Ordnung waren. Das Gesetz der Flüsse, Bruchspalten zu verfolgen, erhöht die Wahrscheinlichkeit unserer Hypothese. Wir stehen mit dieser unserer Annahme zwar der Meinung vieler Forscher gegenüber, allein die reichliche praktische Erfahrung, die wir hierüber haben, läßt vorerst andere Ansichten in den Hintergrund treten.

Wir kommen nun zum Jura-Triasgebiet und können hier mehrere Schütterlinien außtellen. Der Jurabruch im Süden und Osten ist z. B. eine empfindliche Erdwunde. U1m hatte Erdbeben in den Jahren 1737, 1755, 1766, 1769, 1778, 1796, 1828, 1889; Günzburg: 1769, 1889; Dillingen: 1787, 1889; Höchstadt: 1889; Donauwörth: 1670, 1755, 1763, 1889; Neuburg: 1763, 1889; Ingolstadt: 1755, 1885, 1886; Regensburg: 1348, 1690, 1787, 1872. Viele dieser Beben waren Relaisbeben, die eben an dieser defekten Bruchstelle leicht wahrnehmbar wurden, doch manche davon hatten auch ihren eigentlichen Herd dortselbst, so z. B. dasjenige vom 22. Februar 1889. Wir rechnen dasselbe nicht, wie Gümbel, zu den Einsturzbeben, sondern halten es für ein tektonisches. Schon die große Ausdehnung (bis Ulm) bürgt hiefür.

Das wichtigste Schüttergebiet im Jura ist das Ries. Die Chronisten verzeichnen für Nördlingen Erderschütterungen in den Jahren 1471, 1511, 1517, 1590, 1601, 1670, 1690, 1822. Welches sind die Ursachen dieser Störungen? Das Ries ist ein Senkungsfeld, bei dessen Bildung sich wahrscheinlich die dislozierenden Kräfte in ähnlicher, wenn auch ungleich schwächerer Weise kombinierten, wie bei der Auffaltung eines Stückes der Erdoberfläche, und die gleichzeitig vulkanische Reaktionen auslösten. Doch

Es sollen hier crwähnt werden die Erdbeben zu Innsbruck: 1571, 1572, 1667,
 1670, 1689, 1706, 1731, 1745, 1787, 1815, 1812, 1817, 1818, 1819, 1820, 1826, 1830, 1836,
 1837, 1865, 1868, 1872, 1874, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1891, 1897, 1902;
 2u Hall: 1877, 1881, 1902; zu Schwaz: 1820; zu Jenbach: 1872, 1878; zu Rattenberg: 1865,
 1877; zu Kundl: 1865, 1870, 1871, 1891; zu Kufstein: 1865, 1875, 1879; zu Kiefersfelden:
 1879, 1885; zu Audorf: 1879, 1891; zu Rosenheim 1731, 1787, 1826, 1873.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Rothpletz: Das Karwendelgebirge; Zeitschrift des Deutschen und Österreichischen Alpenvereines, 1888, S. 438 ff.

waren letztere, die zwischen der unteren und mittleren Miocänzeit stattfanden, nicht von großer Bedeutung und schon in der Obermiocänzeit erloschen, wie die ungestörten Sylvanakalkschichten und andere obermiocäne Absätze in der Riesniederung beweisen. Der Riesrand jedoch war bis in die Quartärzeit herein von den größten tektonischen Störungen betroffen. Hier ist nämlich alles regellos zerrüttet und durcheinander geworfen. Der Zusammenhang der ursprünglichen Ablagerungen ist aufgehoben und der ganze Bau in einzelne größere oder kleinere Schollen auseinandergebrochen, welche bald emporgestaut, bald niedergesunken, bald auf den Kopf gestellt und sogar überkippt sind, bald seitlich ineinander gepreßt oder übereinander weggeschoben liegen, oder auch in lang hinziehenden Spalten eingesunken und eingeklemmt erscheinen. Zuweilen sind die ordnungslos durcheinander geworfenen Formationstrümmer auch zu einem unentwirrbaren Mischmasch, dem Riesgrus oder der bunten Breccie des Rieses, zusammengeknetet. Dazu kommt, daß man schwerlich in einem anderen deutschen Gau eine solche Vielartigkeit von Schichtengliedern auf so engem Raum hart beieinander hat, wie am Riesrande. Er und die Inselberge über der Niederung bergen fast alle Gebirgsarten in der verschiedensten petrographischen Zusammensetzung: Granite, altkrystallinische Schiefer und vulkanische Aufschüttungen, mesozoische, tertiäre, quartäre und alluviale Ablagerungen u. s. w.1 Daß hier Spannungen, Einbrüche, Verschiebungen noch heutzutage auftreten können, ist leicht möglich.

Die Ries-Wörnitzspalte hat im Taubertal ihre Fortsetzung. Ob aber die vielen Erschütterungen im letzteren Gebiete (Rothenburg 1112, 1519, 1556, 1514, 1690, 1902; Tauberbischofsheim 1839, 1873) mit den Riesbeben im Zusammenhange stehen, konnte bis jetzt nicht erwiesen werden.

Eine ebenso große, aber in der jüngsten Erdzeit weniger Störungen ausgesetzte Querspalte des Jura-Triasgebietes ist die Welheim-Altmühl-Mainspalte, von Neuburg a. D. bis Gemünden am Main sich erstreckend. Hier fanden Erdbeben statt: zu Eichstädt 1769, zu Treuchtlingen 1886 und zu Würzburg 841, 1138, 1607, 1807, 1846, 1872, 1891. Bei den übrigen hercynischen Querspalten dieses Gebietes scheint die Erdkruste seit längerer Zeit in Stagnation getreten zu sein, wenigstens haben wir bisher trotz eifrigen Nachforschens keine Belege für eine entgegengesetzte Annahme gefunden. Die Beben von Emskirchen (1823) und Ebermannstadt (1625) dürften ihres lokalen Charakters wegen auf kleine Einstürze, die Erschütterungen von Erlangen (1756) und von Nurnberg (1670, 1690, 1769, 1790) auf Übertragungsbeben zurückzuführen sein.

Die Hauptlokalität bayerischer Erdbeben liegt endlich im bayerischböhmischen Grenzgebirge. Es dürfte nicht uninteressant sein, die dortigen, von Gümbel und mir gesammelten Beben aufzuzählen:

<sup>1</sup> Siehe Gruber: Das Ries, S. 209,

- 1198. Am 4. Mai großes Beben im Bayerland, Nordskaw von dem Behmerwald.
- 1329. Am 22. Mai abends Erdbeben in ganz Böhmen und Bayern.
- 1348. Großes Erdbeben in Passau, daß die Häuser und Kirchen schwankten und die Glocken anschlugen. Die Leute sollen von heftigem Kopfweh und Taumel befallen worden sein, so daß sie hin und her wankten.
- 1823. Am 18. Oktober Erschütterungen in Münchberg (Fichtelgebirg).
- 1824. Am 9. und 13. Jänner Erdstöße im Fichtelgebirge, welche wohl mit dem am 18. in Eger und zu Falkenau verspürten in Zusammenhang stehen.
- 1840. Am 19. Oktober Erdbeben zu Mitterfels im bayerischen Walde, NO. von Straubing.
- 1858. Am 28. Jänner Stöße in Passau.
- 1870. Am 4. und 5. November Erdbeben zu Mitterteich.
- 1871. Am 13. Oktober Erschütterungen an der Nordostgrenze von Bayern.
- 1872. Am 6. März Beben im Fichtelgebirge.
- 1879. Am 6. Dezember morgens 4h 30m ein Erdstoß von SO. nach NW. in Metten.
- 1880. Am 26. Juli morgens 8 h 26 m Erzitterung des Bodens zu Sulzbürg bei Neumarkt.
- 1881. Am 10. und 11. Februar zwei Stöße in Deggendorf.
  - Am 23. April abends 7 h 45 m Erdstoß in Neunburg v. W. in SW.—NO.-Richtung mit donnerähnlichem Rollen. Im S.- und SO.-Teil der Stadt wurden zwei Stöße wahrgenommen. Viele Leute eilten bestürzt aus den Häusern. Die Bewegung war an Tischen und Bänken bemerkbar. Gleichzeitig wurde die Erschütterung verspürt in Kroblitz, Eichendorf, Schwarzhofen, Denglarn, Görnitz, überhaupt im Schwarzatal.

Dasselbe Beben (?) wurde abends 7 h 30 m in Eslarn, NO. von Neunburg v. W. sieben Sekunden dauernd, mit anfangs starken, sich nach und nach verschwächenden Undulationen in der Richtung von SSO. nach NNW. beobachtet.

- 1883. Am 8. Jänner mittags 11 h zu Wegscheid im bayerischen Walde ein Erdbeben in der Richtung von N. nach S.
  - Am 29. September nachts 10 h 45 m und 11 h großes Fichtelgebirgs-Erdbeben mit Getöse, wie wenn ein schwerbeladener Wagen durch die Straßen fährt (Hof). Wahrgenommen wurde die Erschütterung außer in Hof noch in Münchberg, Vordorf, Selb, Markleuthen, Helmbrechts, Wüstenselbitz.
- 1885. Am 2.Mai 12h 5 m in Passau ein acht Sekunden andauerndes Erdbeben, das auch in Linz beobachtet wurde. Weitere Wahrnehmungen wurden gemacht in Egglham, Metten, Viechtach, Wegscheid, Obernzell, Osterhofen, Ergoldsbach, Ingolstadt, Burghausen, Freyung, Vilshofen, Aidenbach, Griesbach, Landau a. I., Roßbach bei Eggenfelden bis Landshut.

- 1887. Am 26. Juli wurden in Obernzell bei Passau um 11 h 55 m vormittags drei ziemlich starke Erschütterungen mit Stößen in der Richtung von NO. nach SW., begleitet von donnerähnlichem schwächer werdenden Rollen, wahrgenommen.
- 1888. Am 25. April zwei Erdstöße bei Pfaffenreuth bei Passau. Am 26. Dezember großes Erdbeben im Voigtlande, das auch im NO. von Bayern noch verspürt wurde. (Gegend von Hof und Feilitzsch.)
- 1889. Am 9. Februar wurden in Neunburg v. W. um 2 h 15 m mittags und 6 h 10 m abends von N. nach S. verlaufende Erschütterungen von fünf bis acht Sekunden Dauer wahrgenommen.
- 1890. In der Nacht vom 23. und 24. Jänner ein Erdbeben in Schierling in Niederbayern.
  - Am 24. November 1 h, 1 h 6 m, 1 h 7 m, 1 h 8 m, 1 h 10 m und 1 h 45 m nachmittags Erdstöße in Wegscheid.
- 1891. Am 23. Juli 1 h 10 m nachts ein Erdbeben in der Richtung von NO. nach SW. in Obernzell bei Passau.
- 1893. Am 17. März um 9h 45m und 10h 25m abends Erdstöße in Breitenberg an der Landesgrenze bei Passau.
- 1897. Erdbeben im Böhmerwald am 5. Jänner um 7 h 30 m morgens. Es beschränkte sich auf einen relativ kleinen schmalen Strich des Bayerischen Waldes längs der Landesgrenze gegen Böhmen südöstlich von Zwiesel.<sup>1</sup>
  - Das große erzgebirgisch-vogtländisch-fichtelgebirgische Erdbeben in den Monaten Oktober und November des Jahres 1897.<sup>2</sup>
- 1902. Großes Böhmerwalderdbeben vom 26. November 1902 über einem Flächenraum von zirka 4000 Quadratkilometer. Es erstreckte sich von Marienbad im Norden bis Waldmünchen im Süden und von Waldthurn im Westen bis nach Mies im Osten.3
- 1903. Erdbeben im Erz- und Fichtelgebirge am 5. und 6. März. Die äußerste Schütterlinie erreichte Meißen, Jena, Bamberg, Regensburg, Passau, Prag, Dresden. Der Herd lag bei Asch.
  - Nun zu den Ursachen dieser nordostbayerischen Erdbeben!

Gümbel glaubte, 4 daß durch die in diesem Gebiete in der Tertiärzeit an einzelnen Stellen erfolgten Basaltaufbrüche in nicht sehr beträchtlicher Tiefe Zerbröckelungen des Gesteins veranlaßt wurden, wodurch schwach unterstützte Stollen von solcher Gleichgewichtslage entstanden, daß die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe nähere Ausführung: Sitzungsberichte der mathematisch-physikalischen Klasse der kön. bayerischen Akademie der Wissenschaften, 1898, S. 7—10.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebenda, S. 10-19.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Reindl: Das Böhmerwalderdbeben vom 26. November 1902, Bayerland 1903; ferner: Sitzungsberichte der Münchener Akademie, mathematisch-physikalische Klasse, 1903.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sitzungsberichte der mathematisch-physikalischen Klasse der königl, bayerischen Akademie der Wissenschaften, 1898. S. 17.

geringste Beeinflussung eine Lagerungsänderung derselben bewirken konnte, wie es z. B. durch meteorologisch starke Schwankungen möglich ist.

Wir können uns dieser Annahme nicht anschließen, da sie die große Ausdehnung vieler dieser Erdbeben nicht erklärt.1 Die Ursache mancher Böhmerwalderdbeben mag allerdings auf einer räumlich ziemlich beschränkten Auslösung von Spannungen beruhen, welche in der Tiefe zwischen verschiedenen Gesteinen sich vorfinden, allein für die großen erz-fichtelgebirgischen Erschütterungen reicht die Gümbelsche Erklärung nicht aus. Hier müssen wir der Crednerschen Schrumpfungstheorie den Vortritt lassen.9 Darnach haben diese Beben darin ihren Grund, daß in der apodynamischen Tiefe der Erdrinde infolge der Abkühlung Schrumpfungen und Verwerfungen nebst Spaltenbildungen stattfinden. Jede dieser Verschiebungen ist imstande, einen Stoß oder eine Anzahl von Stößen zu erzeugen, die auf der Oberfläche als Erdbeben empfunden werden. Nun ist das Gebiet des Fichtelgebirges, des Thüringer Waldes und Erzgebirges so dicht von Spalten und Verwerfungen durchzogen, wie keine andere Gegend Deutschlands: 1 infolgedessen ist dieses Gebiet häufig von Beben heimgesucht, indem durch die sich unter dem gewaltigen Gebirgsdruck vollziehende Bildung neuer sowie durch die Erweiterung alter Klüfte, ferner durch unterirdische Berstungen und Rutschungen der losgetrennten Gebirgsteile sich solche Erschütterungen häufig ereignen. Die Abkühlung der inneren Wärme der Erde und ein dadurch bewirktes Zusammenziehen der tieferen Gesteinsmassen ist also die Grundursache dieser, wenn auch nicht so heftigen, doch sehr häufigen erzfichtelgebirgisch-vogtländischen Erdbeben.

Nun zum Schlusse unserer Betrachtung!

Wir haben im vorhergehenden einen kurzen Überblick über die bayerischen Erdbeben und ihre Schütterzonen gegeben. Zwar schwankt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gümbels Hypothese ist insofern mit Nachsicht zu behandeln, als zu Gümbels Zeiten eben eine eingehendere Forschung über die Ausdehnung der Erschütterungen u. s. w. infolge Fehlens zahlreicher Beobachtungskräfte nicht stattfand. Unsere in dieser Hinsicht gemachten Veranstaltungen, so primitiv sie noch sind, führten bereits zu besseren Resultaten. (Siehe Sitzungsberichte der Münchener Akademie, mathematisch-physikalische Klasse, 1903.)

Siehe auch: Knett, Das erzgebirgische Schwarmbeben zu Hartenberg, Prag 1899.

<sup>a</sup> Beilage der «Allgemeinen Zeitung» vom 6. November, Nr. 251. — Siehe auch: Knett, Über die Erregungsart von Erdbeben und andere die Propagation bestimmende Faktoren, Prag 1900. (Sonderabdruck aus den Sitzungsberichten des deutschen naturwissenschaftlich-medizinischen Vereines für Böhmen, «Lotos», 1900, Nr. 5.)

<sup>3</sup> Der Südrand des Erzgebirges ist von großen, der Hauptachse nach von NO. nach SW. verlaufenden Brüchen und Spalten vielfach durchzogen, an welchen sich in früherer geologischer Zeit großartige Absenkungen in den böhmischen Kessel vollzogen haben. Diese Bruchspalten kreuzen sich fast rechtwinkelig mit jenen, welche in der Richtung des Thüringer Waldes verlaufen und hauptsächlich auf das Vogtland treffen. Beide Bruchzonen, namentlich aber die erstere, wurden in späterer geologischer Zeit von Basalteruptionen benützt, welche auf solchen Spalten sich empordrängten. Dahin gehört namentlich der Basaltzug des böhmischen Mittelgebirges.

immerhin auf bayerischer Erde die Kruste in ungleich geringerem Maße wie in den eigentlichen Erdbebenländern Italien, Japan u. s. w., allein in völliger Stagnation ist sie doch nicht, wie wir gesehen und deshalb des Interesses des Geologen und Geographen gewiß würdig. Es ist beabsichtigt, im nächsten Jahre schon Erdbebenmesser zu München, Passau und in einem noch nicht festgestellten Orte im Fichtelgebirge aufzustellen. Daß die Erdbebenforschung in Bayern dadurch endlich einmal erlösend aus ihren ersten Anfängen heraustritt, ist wirklich notwendig und nützlich. Von größerer Bedeutung wird diese Einrichtung aber für die außerhalb der blauweißen Grenzpfähle liegenden Erdbebengebiete werden und die internationale Erdbebenkommission wird einen ihrer vielen berechtigten Wünsche erfullt sehen.

#### Das Horizontalpendel in seiner Verwendung als Erdbebenmesser.\*

Von P. Raffaelle Stiattesi.

In der «Rivista di fisica, Matematica e Scienze Naturali», herausgegeben in Pavia (Jahrgang II, Heft 24) hat der Verfasser bereits eine Abhandlung unter dem gleichen Titel veröffentlicht. Dort wurde auch angedeutet, daß gelegentlich in einer Fachzeitschrift eine eingehende Untersuchung nach der mathematischen Seite hin veröffentlicht werden wird. Nachdem auf diesem Gebiete von anderer Seite nichts weiter unternommen worden ist, soll nun hier als Fortsetzung und zur Illustrierung der angeführten Abhandlung die mathematische Seite näher beleuchtet werden.

Mit Horizontalpendel bezeichnet man jenen Apparat, der in seiner Hauptsache aus einem Gewichte besteht, das in einem Punkte aufgehängt und in einem zweiten, nicht in der gleichen Vertikale liegenden, jedoch mit dem ersteren steif verbundenen Punkte unterstützt ist.

Das Horizontalpendel in seiner typischen Form nach Rebeur von Paschwitz eignet sich zum bezeichneten Studium sehr gut und ist (Fig. I) aus einem gleichschenkligen Dreieck ABC gebildet, das beim Scheitel C mit einem Gewichte D beschwert, mit der Basis AB in A aufgehängt und in B gestützt ist. Das System kann somit nur um die Basis AB schwingen.

Wäre die Basis AB vertikal, so würde sich das Pendel im indifferenten Gleichgewicht befinden. Ist die Basis AB aus der Vertikalen gegen D geneigt, was auch in unserem Falle angenommen wird,\*\* so kann sich das Pendel nur in einer einzigen Ebene in Ruhe befinden.

Wie schon bemerkt, kann das Gewicht D bei den in der Astronomie und als Erdbebenmesser in Verwendung stehenden Horizontalpendeln nur in einer beinahe und anscheinend horizontalen Ebene schwingen, denn AB ist meistenteils nur unbedeutend gegen die Horizontalebene geneigt. Die Bezeichnung «Horizontalpendel» trifft somit nicht vollkommen zu.

\*\* Der Zeichner hat dies in Fig. 1 leider nicht zum Ausdruck gebracht.

<sup>\*</sup> Originalabhandlung italienisch, die Übersetzung in die deutsche Sprache besorgten die Herren V. Bračič und Prof. Häring.

So zahlreich die Formen sein können, die man diesen Pendeln gibt, in den Hauptumrissen lassen sich doch alle auf die Type Rebeur-Paschwitz zurückführen. Wir wollen uns daher nur mit dieser letzteren befassen.

Soll sich ein Horizontalpendel im Gleichgewichte befinden, so ist es notwendig und hinreichend, daß sich die Dreiecksebene, die das Pendel bildet, in der Vertikalebene der Basis AB befindet.

Das Dreieck, welches das Pendel bildet, ist bestimmt durch den Aufhängepunkt A, den Unterstützungspunkt B und den Schwergewichtspunkt C des Systems (Fig. II). Da die Schwermasse bei C verhältnismäßig bedeutend ist, kann man ruhig den Schwerpunkt in derselben liegend annehmen. Diese Annahme findet sofort ihre Bestätigung, wenn man beachtet, daß der virtuelle Aufhängepunkt des Pendels, wenn es sich in der einzigen Gleichgewichtsebene befindet, nur in der Verlängerung der durch den Punkt C gezogenen Vertikalen EC liegen kann; in Wirklichkeit ist aber das Pendelsystem in A aufgehängt und in B unterstützt, der virtuelle Aufhängepunkt kann sich somit nur in der Verlängerung von EA befinden Ein Gleichgewicht findet also nur dann statt, wenn EA die Verlängerung von EC trifft. EC muß also in der Ebene von EA liegen, in der gleichen Ebene muß auch ED, das mit EC parallel ist, liegen.

Daraus geht hervor, daß in der Gleichgewichtslage das System einem einfachen Vertikalpendel entspricht, das in H den Aufhängepunkt besitzt. Die Schwingung von C durch den Ruhepunkt wird ebenso erfolgen, wie bei einem Pendel mit der Länge HC; nur wird hiebei ein Bogen beschrieben, dessen Sehne senkrecht auf AB steht, während sie beim Vertikalpendel senkrecht auf HC sein wird.

Soll die Länge HC des einfachen Vertikalpendels, das dem Horizontalpendel entsprechen soll, gefunden werden, so setze man  $\not \subset DBA = q$  und fälle das Lot  $CF = \delta$ . Man hat sodann im rechtwinkligen Dreieck HFC

$$HC = \frac{\delta}{\sin q} = \delta \csc q.$$

Man sieht aus dieser Formel, daß die Länge des Pendels und daher auch das Quadrat der Schwingungsdauer mit der Distanz  $CF = \delta$  und mit der Kosekante des Winkels DBA, der Abweichung von der Vertikalen, gerade proportioniert ist. In den Grenzen von  $0^{\circ}$  bis  $90^{\circ}$  nimmt die Kosekante mit dem Wachsen des Winkels ab, die Dauer der Schwingungsperiode wächst daher mit der Abnahme des Neigungswinkels DBA.

Was die Empfindlichkeit des Apparates anbelangt, so weiß man, daß ein kurzes Pendel infolge seiner Kürze Erschütterungen und Stöße von kurzer Periode leicht empfindet; horizontale Pendel werden daher auf Stöße von solchen Erschütterungen beinahe gar nicht reagieren, weil sie langen Pendeln entsprechen, werden aber für Abweichungen von der Vertikalen eher empfänglich sein und dieselben besser wiedergeben.

Die Länge von AB hat auf die Länge des korrespondierenden Vertikalpendels keinen Einfluß; hingegen hängt die Schwingungsweite des Punktes C, wenn die Ebene, zu der die beiden Punkte AB gehören, sich neigt, wohl von der Distanz der Punkte A und B ab.

Man sehe einmal, wie sich der Apparat verhält, wenn sich die Stütze neigt. Die Neigung kann man in zwei rechtwinklige Koordinaten zerlegen, von denen die eine parallel zur Ruheebene, die andere senkrecht darauf steht.

Untersucht man nunmehr den Effekt jeder einzelnen Verschiebung getrennt, so findet man folgendes:

Es sei ABC (Fig. III) ein Horizontalpendel mit der Ruhelage in der Vertikalebene DE. Dieses Pendel neige man so in der Vertikalebene DE, daß der Winkel DBA mit der Vertikalen DB entweder größer oder kleiner wird, z. B. so weit, daß BA die Lage von BA' einnimmt; dann befindet sich das Pendel in der Position A'BC' in Ruhe, liegt noch in der gleichen Vertikalebene DE und hat noch keine Schwingung vollzogen. Nur der Neigungswinkel von der Vertikalen hat sich geändert. Es wird daher der virtuelle Aufhängepunkt des korrespondierenden einfachen Vertikalpendels näher an C fallen, wenn, wie in unserem Falle, der Neigungswinkel zugenommen hat, dagegen sich von C entfernen, wenn dieser Winkel abnimmt.

Im ersteren Falle wird die Schwingung in kürzerer Zeit vollzogen sein und, da die Horizontalpendel hauptsächlich bei der Untersuchung von Schwingungen mit langer Periode Anwendung finden, wird man sagen, die Empfindlichkeit des Pendels hat abgenommen; das Gegenteil im zweiten Falle, d. h. wenn die Schwingungsperiode eine längere Zeitdauer benötigt.

Dann fassen wir den Vorgang ins Auge, wenn die Neigung des Pendels aus der ursprünglichen Gleichgewichtsebene seitlich erfolgt.

Das Pendel ABC (Fig. IV) hat den Bogen AA' seitlich zur Ruhelage DE zurückgelegt und hat die Stellung A'BC' eingenommen. Ziehen wir auf die Ebene MN, die auf der Ebene DE senkrecht steht, die Vertikalen AQ und A'R, so wird die Ebene AR auf BE gleichfalls senkrecht stehen und folglich auch QR auf BE, der Projektion von AC, senkrecht stehen.

RQ ist daher der Sinus von AA', bezogen auf den Radius QA = QA', und A'R ist der Kosinus hiezu.

Ferner ist EBE' der Neigungswinkel der beiden Ebenen ABC und A'BC'; BD ist parallel zu A'R und liegt gleichfalls in der Ebene A'BC'. Das heißt, DB ist immer die Schnittlinie der beiden Gleichgewichtsebenen, was soviel sagen will, als daß das System um BD rotiert, wobei sich der Punkt D', der in der von A' auf BD gefällten Senkrechten liegt (denn A'D' muß parallel zu RB sein), auf dieser Geraden hebt oder senkt. Es wird BD' der Kosinus des Rotationswinkels AA' und D''D' die Funktion 1-cos AA' sein. Dies beweist, daß sich ein beliebiger Punkt wie A, der mit B

steif verbunden ist, bei der Rotation senkt oder hebt, und zwar um ein Stück, dessen vertikale Projektion jener Funktion des Rotationsbogens entspricht.

Dieses Prinzip läßt sich beim Schwerpunkt C nicht anwenden. Zu bemerken ist auch, daß, wenn man den Weg, den der Punkt C zurücklegt, auf einer zu MN parallelen und infolgedessen im gleichen Bogen rotierenden Ebene darstellt, der Weg von C auf dieser Ebene nicht ein auf einer Horizontalebene, sondern auf einer geneigten Ebene beschriebener Kreisbogen sein wird.

Vom Winkel CBC', der durch den soeben beschriebenen Bogen gemessen wird, kann man auf den Winkel EBE' und von diesem auf den Rotationswinkel ABA' schließen.

Jetzt wollen wir die Beziehungen der trigonometrischen Funktionen des Winkels ABA' zu jenen des Winkels EBE' und CBC' untersuchen.

Man setze 
$$\not \preceq AQA' = \alpha$$
, d. h.  $arc\ AA' = \alpha$   
 $\not \preceq D''BA = BAQ = \varphi$  und  
 $\not \succeq EBE' = \vartheta$ , ferner  
 $BA = t$ 

Wir haben dann  $BQ = t \sin \varphi$   $AQ = t \cos \varphi$  und  $QR = QA \sin \alpha = t \cos \varphi \sin \alpha$ 

Aber  $tg \ EBE' = tg \ QBR = \frac{QR}{BQ}$  (weil  $\not \prec BQR$  ein rechter Winkel ist), daher

Bezeichnen wir nun den Winkel  $DBC = \psi$  und  $arc\ CC' = \beta$  und betrachten das Dreikant, das wir durch Erweiterung der Ebenen ABC und A'BC', die die Schnittlinie BD haben, erhalten, so kennen wir den Winkel DBC und den Keil C(D''B)C', welcher den Winkel EBE' zum Maß hat; wir haben dann

$$\begin{array}{ll} \cos \textit{CBC'} &= \cos \textit{D''BC} \cos \textit{D'BC'} &- \sin \textit{D''BC} \sin \textit{D'BC'} \cos \textit{EBE'} \\ \cos \beta &= \cos \psi \cos \psi' &- \sin \psi \sin \psi' \cos \vartheta \end{array}$$

es erübrigt noch D'BC', das wir mit  $\psi'$  bezeichnet haben, zu berechnen. Das Dreieck D'BA' ist in D' rechtwinklig, daher ist

$$\cos D'BA' = \frac{BD'}{BA'}$$
 $BD' = A'R = AQ\cos\alpha$ 
 $AQ = t\cos q$ ,  $BA' = t$ , daher ist  $\cos D'BA' = \cos\alpha\cos q$ 

Wenn D'BA' = q', so wird

$$\cos \alpha' = \cos \alpha \cos \alpha$$

ein Wert, der in unsere Gleichung (I) eingelegt folgendes ergibt:

$$\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha \cos \varphi} = \frac{tg \, \vartheta \sin \varphi}{\cos \varphi' \cos \varphi}, \text{ das heißt}$$

$$tg \, \alpha = \frac{tg \, \vartheta}{\cos \varphi'} \sin \varphi \quad \text{und} \quad \cos \varphi' = \frac{tg \, \vartheta}{tg \, \alpha} \sin \varphi$$

Oder, wenn man statt (I)

$$sin^2\alpha = tg^2 \vartheta tg^2 q$$

und statt  $\cos \varphi' = \cos \alpha \cos \varphi$ 

$$cos^2 \alpha = \frac{cos^2 \varphi'}{cos^2 \varphi}$$
 schreibt,

wird man haben

$$1 = tg^2 \vartheta tg^2 \varphi + \frac{\cos^2 \varphi'}{\cos^2 \varphi} \text{ und auch}$$

$$\cos^2 \varphi - \cos^2 \varphi' = tg^2 \vartheta tg^2 \varphi \cos^2 \varphi \text{ und}$$

$$\cos^2 \varphi = \frac{\cos^2 \varphi'}{1 - tg^2 \vartheta tg^2 \varphi}$$

Mit diesen Formeln ist einigermaßen schwer zu rechnen, da q' von q samt dem unbekannten  $\alpha$  abhängt, ebenso  $\psi'$  von  $\psi$ ; es empfiehlt sich daher anzunehmen, daß  $\vartheta$  durch  $\beta$  gegeben ist, oder besser, daß der zwischen CC' beschriebene Bogen gleich jenem von EBE' ist; bei dieser Annahme bleibt uns die einzige Formel

Wenn wir nunmehr annehmen, daß sich die Ebene MN um den Winkel  $\gamma$  aus den beiden zu den Ruhelagen senkrechten Ebenen neigt, so können wir die beiden Komponenten mit  $\alpha$  und  $\alpha'$  bezeichnen.

In Hinsicht auf die Komponente a erhalten wir die Formel

und mit Bezug auf die andere Komponente

$$\sin \alpha' = tg \, \vartheta' tg \, (q \pm \alpha) \dots (3)$$

weil der Winkel q von der anderen Komponente modifiziert wird.

Um α und α' zu finden, entwickle man das zweite Glied der Gleichung (2).

Man hat dann 
$$\sin \alpha = tg \vartheta \frac{tg q + tg \alpha'}{1 + tg \varphi tg \alpha'}$$

ind setzt man

$$\sin \alpha = \frac{2 \lg \frac{\alpha}{2}}{1 + \lg^4 \frac{\alpha}{2}}$$
  $\lg \alpha' = \frac{2 \lg \frac{\alpha'}{2}}{1 - \lg^4 \frac{\alpha'}{2}}$ 

so hat man

$$\frac{2 \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2}}{1 + \operatorname{tg}^{2} \frac{\alpha}{2}} = \frac{\operatorname{tg} \varphi \left(1 - \operatorname{tg}^{2} \frac{\alpha'}{2}\right) \pm 2 \operatorname{tg} \frac{\alpha'}{2}}{1 - \operatorname{tg}^{2} \frac{\alpha'}{2} \mp 2 \operatorname{tg} \frac{\alpha'}{2} \operatorname{tg} \varphi} \operatorname{tg} \vartheta$$

Der Einfachheit halber können wir die Ausdrücke, in welchen  $tg\frac{\alpha}{2}$  zum Quadrat erhoben vorkommt, unberücksichtigt lassen; da  $\alpha$  ein unbedeutender Bogen ist, ist  $\frac{\alpha}{2}$  um so kleiner.

Es bleibt uns daher  $sin\alpha = 2tg\frac{\alpha}{2}$  und

$$tg\alpha' = 2tg\frac{\alpha'}{2}$$

Unsere Gleichung lautet dann:

$$2 \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \operatorname{tg} \vartheta \frac{\operatorname{tg} \varphi \pm 2 \operatorname{tg} \frac{\alpha'}{2}}{1 \mp 2 \operatorname{tg} \frac{\alpha'}{2} \operatorname{tg} \varphi}$$

Aus der Entwickelung erhalten wir

$$2 \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} \mp 2 \operatorname{tg} \frac{\alpha'}{2} \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} \operatorname{tg} \varphi = \operatorname{tg} \varphi \operatorname{tg} \vartheta \pm 2 \operatorname{tg} \frac{\alpha'}{2} \operatorname{tg} \vartheta$$

Lassen wir den zweiten Ausdruck aus den bereits angeführten Gründen unberücksichtigt, so haben wir

$$2 \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \operatorname{tg} \varphi \operatorname{tg} \vartheta \pm 2 \operatorname{tg} \frac{\alpha'}{2} \operatorname{tg} \vartheta \dots \dots \dots \dots (4)$$

Ebenso reduzieren wir die Gleichung (3) auf

$$2tg\frac{\alpha'}{2} = tg q tg \vartheta' \pm 2tg\frac{\alpha}{2}tg \vartheta' \dots \dots \dots \dots (5)$$

Multiplizieren wir die Gleichung (4) mit  $tg \vartheta'$  und die Gleichung (5) mit  $tg \vartheta$ , so erhalten wir durch Subtraktion

$$2\left(\lg\frac{\alpha}{2}\lg\vartheta' - \lg\frac{\alpha'}{2}\lg\vartheta\right) = 2\left(\pm\lg\frac{\alpha'}{2}\lg\vartheta\lg\vartheta' \mp \lg\frac{\alpha}{2}\lg\vartheta' \lg\vartheta\right)$$

und nach der Reduktion

$$tg\frac{\alpha}{2}tg\vartheta'(1\pm tg\vartheta) = tg\frac{\alpha'}{2}tg\vartheta(1\pm tg\vartheta')$$

und weiters

Zur Bestimmung von  $\frac{\alpha}{2}$  und  $\frac{\alpha'}{2}$  setzen wir den Wert von  $2 \lg \frac{\alpha'}{2}$  aus (5) in die Gleichung (4) ein, dann haben wir

$$2 t g \frac{\alpha}{2} = t g \varphi t g \vartheta \pm t g \varphi t g \vartheta' t g \vartheta \pm t g \vartheta (\pm 2 t g \frac{\alpha}{2} t g \vartheta')$$

$$\text{daher wird}$$

$$\pm 2 t g \frac{\alpha}{2} (1 \pm t g \vartheta t g \vartheta') = t g \varphi t g \vartheta (1 \pm t g \vartheta')$$

Da auch  $\theta$  und  $\theta'$  kleine Bogen sind, können wir annehmen:

$$\begin{array}{l} \pm 2 t g \frac{\alpha}{2} = t g \varphi t g \vartheta (1 \pm t g \vartheta') \\ \text{und ebenso} \\ \pm 2 t g \frac{\alpha'}{2} = t g \varphi t g \vartheta' (1 \pm t g \vartheta) \end{array}$$

Bei den obigen Betrachtungen ist angenommen worden, daß der Stützpunkt der Horizontalpendel im Raume unverändert verbleibt. Die Formeln würden daher für a und a' die Bogen angeben, um welche der Aufhängepunkt mit Rücksicht auf den Stützpunkt abweicht. Zweifelsohne kann man die Angelegenheit auch darauf zurückleiten.

In Wirklichkeit wird aber der Stützpunkt zugleich mit dem Aufhängepunkt verschoben.

Es dürste daher nicht ganz zwecklos sein, das Problem auch unter diesem Gesichtspunkte zu erörtern.

Nehmen wir in diesem Falle an, daß das Rotationszentrum sehr weit entfernt ist, so bleibt die Gerade, die den Stützpunkt mit dem Aufhängepunkt verbindet, zu sich selbst parallel oder nahezu parallel. Dies trifft, sobald Rotationen am Horizontalpendel während eines Erdbebens beobachtet werden, nicht zu. Würde die Verbindungsgerade zu sich selbst parallel bleiben, so würde sich die Stelluug der Gleichgewichtsebene nicht ändern. Da sich auch die Ebene, auf welcher das Diagramm registriert wird, verschieben müßte, so würde keinerlei Aufzeichnung ersichtlich werden.

Wenn also die Horizontalpendel während einer Bodenbewegung wirklich rotieren, muß man dies als Rotation des Aufhängepunktes um den Unterstützungspunkt auffassen und das Bewegungszentrum darf nicht allzuferne angenommen werden.

Es ist in der Tat von vielen die Beobachtung gemacht worden, daß die Erdoberstäche während seismischer Bewegungen sich kräuselt und sich

wie die Oberfläche des bewegten Meeres verhält, mit faktischen Wellen, die allerdings sehr lang sind. Der Bogen dieser Wellenbewegungen hat gewiß einen sehr begrenzten Radius.

Es sei sohin zum Beispiel O (Fig. V) das Rotationszentrum und das Pendel ABC habe nach A'B'C' rotiert. Die beiden Bogen BB' und AA' nehmen wir senkrecht auf die Fläche ABC an, da wir noch annehmen müssen, daß die Bewegung aus zwei Komponenten zusammengesetzt ist, von denen die eine parallel zur Fläche BAC ist und das Diagramm des Pendels nicht alteriert.

Ziehen wir OH senkrecht auf den Horizont und infolgedessen parallel zu BD, so ist es augenscheinlich, daß die beiden Dreiecke OAC und OA'C' dieselben Voraussetzungen wie das Dreieck BAC, B'A'C' der vorherigen Betrachtungen haben. Die Folgerungen werden daher die gleichen sein und für  $\alpha$  und  $\alpha'$  werden wir also die Rotationen um das Schütterzentrum O ermitteln.

Es ist richtig, daß das Resultat unsicher erscheinen wird, denn das Zentrum kennen wir nicht und es ändert sich bei jedem Beben. Man kann sich aber leicht überzeugen, daß sich das Zentrum O kaum in einem besonders großen Gebiete bewegen wird, denn die Begrenzung der Erdbebenwellen dürfte allem Anscheine nach eine enge sein. Anderseits hängt die Rotation des Pendels auch von der Tiese des Impulses ab, oder mit anderen Worten, die Größe des Winkels ist der Distanz vom Zentrum gerade proportioniert.

Um die Bedingungen der Empfindlichkeit des Instrumentes festzustellen, wollen wir nunmehr zur Erörterung der Vergrößerung, die ein gegebenes Horizontalpendel liefern kann, übergehen.

Die Proportion (6), die auch für zwei Stellungen desselben Pendels gültig ist, lautet:

$$\frac{tg\frac{\alpha}{2}}{tg\frac{\alpha'}{2}} = \frac{tg\,\vartheta}{tg\,\vartheta'} \left(\frac{1 \pm tg\,\vartheta'}{1 \pm tg\,\vartheta}\right)$$

Wenn wir diese auf die einfachere Formel

$$\frac{tg\frac{\alpha}{2}}{tg\frac{\alpha'}{2}} = \frac{tg\theta}{tg\theta'}$$

bringen und berücksichtigen, daß man an Stelle der Verhältnisse der Tangenten kleiner Bogen auch die Verhältnisse der Sinus, sogar der doppelten Winkel setzen kann, und daßür schreiben

$$sin \alpha : sin \theta = sin \alpha' : sin \theta'$$
 und auch  $\alpha : \theta = \alpha' : \theta'$ 

so liegt der Schluß nahe, daß die Länge des Bogens  $\vartheta$  und  $\alpha$  von der Distanz der Punkte A und C von der Vertikalen BD des Ortes abhängig ist.

Im allgemeinen dient diese Proportion zur Bestimmung der Vergrößerung von Horizontalpendeln. Doch muß man wohl vor Augen halten, daß ein solcher Ausdruck nicht vollkommen zutrifft und nur dann aufgestellt werden kann, wenn man gelten läßt, daß die Bogen AA' und CC' in parallelen Ebenen liegen, was ja nicht ganz zutrifft.

Eine genauere Proportion erhalten wir, wenn wir die Formel (6)

$$\frac{\lg \frac{\alpha}{2}}{\lg \frac{\alpha'}{2}} = \frac{\lg \theta}{\lg \theta'} \left( \frac{1 \pm \lg \theta'}{1 \pm \lg \theta} \right)$$

umwandeln und für

$$1 \pm tg \theta = tg 45 \circ \pm tg \theta = \frac{\sqrt{2} \sin(45 \circ \pm \theta)}{\cos \theta}$$

setzen; dann können wir schreiben

$$tg\frac{\alpha}{2}:tg\frac{\alpha'}{2}=\frac{\sin\theta}{\sin(45^{\circ}+\theta)}:\frac{\sin\theta'}{\sin(45^{\circ}+\theta')}$$

Bringen wir bei dieser Formel das Pendel um z. B. den Bogen  $a=1^{\prime\prime}$  aus der Ruhelage und berechnen  $\theta$ , so finden wir das Verhältnis

$$tg\frac{\alpha}{2}:\frac{\sin\vartheta}{\sin(45^{\circ}\pm\vartheta)}$$

Dies kann als das Verhältnis zur Ermittlung der Vergrößerung angesehen werden.

Das doppelte Vorzeichen im Ausdruck sin (45°  $\pm$  3) läßt ersehen, daß die Vergrößerung verschieden ausfällt, je nachdem 3 mit dem positiven Vorzeichen genommen wird, d. h. wenn die Abweichung  $\alpha$  in der einen Richtung, oder 3 mit dem negativen Vorzeichen genommen wird, d. h. wenn die Abweichung  $\alpha$  in der anderen Richtung erfolgt.

Mit zwei Horizontalpendeln allein kann man somit den Wert der Bodenneigung nicht ermitteln. Man erreicht dies leicht mit vier Pendeln, von denen zwei und zwei gegeneinander gestellt sind. In diesem Falle lauten die vier Formeln, wenn wir die Abweichung der Instrumente von der Vertikalen mit q bezeichnen:

(a) 
$$\sin \alpha = tg \, \theta \, tg(\varphi + \alpha')$$
 (c)  $\sin \alpha = tg \, \theta'' \, tg(\varphi - \alpha')$   
(b)  $\sin \alpha' = tg \, \theta' \, tg(\varphi + \alpha)$  (d)  $\sin \alpha' = tg \, \theta''' \, tg(\varphi - \alpha)$ 

Dividieren wir die Formeln (a) und (c) durcheinander, so erhalten wir

$$1 = \frac{tg\,\vartheta}{tg\,\vartheta''}\,\frac{tg(\varphi + \alpha')}{tg(\varphi - \alpha')}$$

was wir reduzieren können auf

$$1 = \frac{tg \, \theta}{tg \, \theta''} \, \frac{\sin 2\varphi + \sin 2\alpha'}{\sin 2\varphi - \sin 2\alpha'}$$

und daraus bekommen wir

$$tg \theta'' \sin 2\varphi - tg \theta'' \sin 2\alpha' = tg \theta \sin 2\varphi + tg \theta \sin 2\alpha'$$
  
und hieraus  
 $(tg \theta'' - tg \theta) \sin 2\varphi = (tg \theta'' + tg \theta) \sin 2\alpha'$  und  
 $\sin 2\alpha' = \sin 2\varphi \frac{tg \theta'' - tg \theta}{tg \theta'' + tg \theta}$  und auch  
 $\sin 2\alpha' = \sin 2\varphi \frac{\sin (\theta'' - \theta)}{\sin (\theta'' + \theta)}$ 

Ebenso erhält man aus den Formeln (b) und (d)

$$\sin 2\alpha = \sin 2\varphi \frac{\sin (\vartheta''' - \vartheta')}{\sin (\vartheta''' + \vartheta')}$$

#### Einiges über den Erdbeben-Beobachtungsdienst auf der Insel Ischia.

Die Erdbebenkatastrophe, welche die Insel Ischia in der Nacht vom 28. Juli 1883 getroffen hat, bewirkte, daß die italienische Regierung mit dem Erlasse vom 20. Dezember 1883 eine besondere Kommission eingesetzt hat zur Beratung, in welcher Weise in Italien der Erdbebenbeobachtungsdienst zu regeln wäre. Die genannte Kommission versammelte sich das erstemal unter dem Vorsitze des bekannten Professors Blaserna am 26. Mai 1884 in Rom und setzte sich aus folgenden Mitgliedern zusammen: Ingenieur Giordano und Professoren Denza, De Rossi, Ferraris, Palmieri, Rossetti, Silvestri und Tacchini. In der ersten Sitzung wurde auch der Beobachtungsdienst an den wichtigsten vulkanischen Punkten festgesetzt, das ist Ätna, Epomeo (Ischia), Vesuv, die Vulkane von Latium und die erloschenen Vulkane im Venetianischen.

Auf Grund der damals gefaßten Entschließungen wurde für die Gegend des Epomeo eine Summe von 42.000 Lire bewilligt zur Errichtung einer Hauptwarte oder Warte erster Ordnung in Casamicciola und fünf unterstellte Warten zweiter oder dritter Ordnung auf der Insel Ischia selbst. Der Minister für Ackerbau, Industrie und Handel hatte durch den Präsidenten der Kommission an den Verfasser den schmeichelhaften Auftrag ergehen lassen, derselbe möge sich nach der Insel Ischia begeben zum Studium der so wichtigen Ereignisse.

Der grundsätzliche Vorschlag wurde am 18. Dezember 1884 dem genannten Ministerium unterbreitet, welches die Anträge genehmigte und im Wege des Ministeriums der öffentlichen Arbeiten die Ausarbeitung ins einzelne einer besonderen Abteilung des Regierungsbauamtes in Ischia übertrug. Der Antrag zielte auf die Errichtung einer Warte, bestehend aus einem Hauptsaale und acht angrenzenden Zimmern nebst einem eigenen Wohnhause für einen Direktor, einen Assistenten und einen Diener in der Gegend, welche den Namen Hauptwache (Grande Sentinella) führt. Eine zweite Warte wurde beantragt und auch durchgeführt im Hafen von Ischia, um dort sowohl Erdbeben- als Wetter- und Meeresbeobachtungen anstellen zu können bis zur Vollendung der Hauptwarte.

Unterdessen wurde die Frage aufgerollt, welche Mittel und Methoden für die Hauptwarten des Reiches anzuwenden wären. Über die genannte Frage wurde in der Versammlung der Regierungskommission am 7ten November 1885 in Rom beraten. Die Kommission wurde nach dem Tode des Professors Rossetti um zwei neue Mitglieder vermehrt: Professor Cantoni, Taramelli und der Verfasser. Die Besprechungen wurden zum Abschlusse gebracht, indem die anwesenden Kommissionsmitglieder De Rossi, Palmieri, Silvestri und der Verfasser, beauftragt wurden, die Instrumente, welche in Italien und im Auslande im Gebrauche stehen, und die Methoden, welche denselben zu Grunde liegen, einem eingehenden theoretischen und wenn möglich für die Hauptwarten auch praktischen Studium zu unterziehen.

Die genannte Frage, welche in der Tat insbesondere für eine ganz neu zu errichtende Warte in Ischia von einschneidendster Bedeutung war, wurde am 15. Juni 1886 wieder in Beratung gezogen, und dem Komitee sollte jeder Leiter der Warte seine eigenen diesbezüglichen Arbeiten vorlegen. Der Verfasser hatte schließlich die Anwendung von Instrumenten, welche in drei Komponenten die seismischen Bewegungen aufzeichnen (wie jener des P. Philipp Cecchi und die in Japan gebräuchlichen) in Vorschlag gebracht. Ein Vorschlag, welcher zur Genugtuung des Verfassers einstimmig angenommen und insbesondere vom leider inzwischen verstorbenen Galileo Ferraris belobend anerkannt wurde. Der Präsident, unterstützt vom Professor Tacchini, sprach ferner den Wunsch aus, daß nun eine neue Sammlung von Erdbebenbeobachtungen eingeleitet werden möge, für welche ein vierter Anhang in dem Jahrbuche der Hauptwetterwarte (Ufficio centrale) angeschlossen werden möge.

Die Kommission hat, im Einklange mit dem obigen Antrage, das einstimmige Gutachten ausgesprochen, daß in Hinkunft die Erdbebenstudien in Italien sich auf die Möglichkeit, aufzeichnende Apparate einzuführen, gründen müsse, welche geeignet wären, die Bewegungen des Bodens in drei Komponenten aufzuzeichnen, und zwar bei höchster Empfindlichkeit der Apparate und möglichster Ausschließung der Eigenschwingungen.

Der genannte Antrag ist im IV. Teile des VIII. Bandes (1886) des Meteorologischen Jahrbuches unmittelbar an den Bericht des Prof. Tacchini über die Kommissionssitzungen angeschlossen worden und bezieht sich außer dem Hauptgegenstande der Instrumente auf die Notwendigkeit, die Aufmerksamkeit auch auf folgende Umstände zu lenken: Temperatur und Ergiebigkeit

der heißen Mineralquellen, Dampf- und Gasausströmungen, unterirdische Geräusche, Änderungen des Wasserstandes in Brunnen, Wasserbehältern und Quellen u. s. w., ferner Erdmagnetismus, elektrische Ströme des Bodens, atmosphärische Meteorologie, Bodentemperatur, Physik des Meeres u. s. w.

Und an diesem Programme hat der Verfasser unentwegt festgehalten, jedoch ist die Errichtung der Warte durch Umstände, unabhängig von seinem Willen, die aber hauptsächlich veranlaßt waren durch die Schwierigkeit wirtschaftlicher und bauämtlicher Natur, nur langsam fortgeschritten und immerfort mußte man an die Wiederherstellung und Neuerrichtung von Gebäuden denken, um die Zwecke der Erdbebenforschung mit den Forderungen der Bauvorschriften in Einklang zu bringen, welche sich auf etwa zu befürchtende Erdbebenschäden beziehen. Diese Schwierigkeiten konnten übrigens die Entwicklung der vorgesteckten Aufgaben durchkreuzen, aber niemals zunichte machen, was am besten die vorhandenen Veröffentlichungen bezeugen können und unter diesen insbesondere das «Bollettino della Società Sismologica Italiana», gegründet von dem ausgezeichneten Forscher Professor Tacchini im Verein mit dem Ministerium für Ackerbau, Industrie und Handel.

Der Entwicklungsgang der Erdbebenforschung kann durch folgende Ergebnisse in Kürze zusammengefaßt werden:

- Aufzeichnungen von Nah- und Fernbeben mit Hilfe von Instrumenten, die auch anderswo im Gebrauche stehen und nach eigenen Methoden, welche aus der Erfahrung hervorgegangen sind;
- 2.) eine reiche Sammlung von Beobachtungen und Aufzeichnungen über die Temperatur und Ergiebigkeit der heißen Ouellen;
- 3.) ein Netz von trigonometrisch genau bestimmten Punkten, welche zum Studium der Tiefbeben (bradisismi) miteinander verbunden sind;
  - 4.) Sammlung ausgedehnter meteorologischer Beobachtungen;
  - 5.) Aufzeichnungen der Meeres- und Wasserbewegungen überhaupt.

Von welch besonderer Bedeutung für das Studium der Erdbeben-Erscheinungen insbesondere die letztangeführten Beobachtungen sind, wird der Verfasser in einer ausführlicheren Abhandlung zeigen.

Vorläufig möge genügen anzuführen, daß das Verhalten der der Meeresküste zunächst gelegenen heißen Quellen, soweit es auf die Temperatur und Ergiebigkeit ankommt, von den Änderungen des Wasserspiegels des Meeres abhängig ist und daß der sehr empfindliche Wasserspiegelapparat (Vasca sismica 1), welcher 120 m über dem Meerespiegel aufgestellt ist, die Einflüsse des Meeres an die Küste aufzeichnet.

Und aus dem genannten Grunde stellt auch der hier, unter besonderer Rücksichtnahme und wie es die Erdbebenforschung verlangt, aufgestellte Seespiegelmesser (Marcograph) eine wahrhaftige Seebebenwarte dar.

Ischia, 26. März 1903. G. Grablowitz.

Die «Vasca sismica» ist ein Apparat, der auf hydrostatischer Grundlage beruht. Eine nähere Beschreibung desselben bringt Dr. R. Ehlert in seiner «Zusammenstellung u.s.w. der Seismometer», S. 419.

## Über moderne Erdbebenforschung.

Von A. Belar.

(Schluß,)

Was nun die Aufzeichnung der Nah- und Fernbeben mit Hülfe der Instrumente anbelangt, so stellt der Vortragende für dieselben folgende Merkmale auf.

Die Linienbilder der Nah- und Fernbeben weisen alle eine kürzer oder länger andauernde einleitende Zitterbewegung auf, je nachdem der Herd näher oder weiter entfernt von der Stelle der instrumentellen Beobachtung liegt. Solche Aufzeichnungen, wo auf die einleitende Zitterbewegung oder Vorphase genannt, unmittelbar, also ohne Unterbrechung, stärkere Bewegungen auftreten, die dann auch die Reihe der stärksten Ausschläge enthalten und die schließlich an Weite der Ausschläge in fast regelmäßig abnehmenden Bewegungsgruppen ausklingen, wird man zutreffend als Nahbeben bezeichnen. Nach den bisherigen Erfahrungen hat man den Bebenherd, wenn die Vorphase nur einige Sekunden andauert, in der nächsten Nachbarzone zu suchen, dauert iedoch die Vorphase minutenlang an, dann kann der Herd der Bewegung je nach der Dauer der Vorphase bis über 1000 km entfernt gelegen sein. In beiden genannten Fällen ist die Beobachtungsstelle außer dem Bereich des Epizentrums, oder besser gesagt außerhalb der primären Schütterzone\* gelegen gewesen und aus einer solchen charakteristischen Aufzeichnung kann mit Sicherheit geschlossen werden, auch für den Fall, wenn die Bodenbewegung am Orte der instrumentellen Beobachtung für Menschen fühlbar gewesen wäre, daß es im nahen Umkreise Punkte auf der Erde geben muß, wo die Erschütterung den Menschen bedeutend stärker fühlbar war. An der Hand einer Diagrammsammlung von Aufzeichnungen der Laibacher Erdbebenwarte zeigt dann der Vortragende eine Reihe solcher Bebenbilder von Nahbeben mit Entfernungen der Erdbebenherde innerhalb 100 bis 1500 km. Die Aufzeichnungen von Nahbeben lassen an den Vicentinischen Apparaten folgende Merkmale erkennen:

- 1.) Alle Bebenbilder werden von einer kurzperiodischen Zitterbewegung eingeleitet.
  - 2.) Mit der Entfernung des Herdes nimmt die Dauer der Vorphase zu.
- 3.) Bei einer Herdentfernung von über 100 Kilometer beginnt das Bild der Aufzeichnungen in immer deutlichere Gruppen sich zu gliedern;

<sup>\*</sup> Unter der Bezeichnung «primäre Schütterzone» ist jenes bald kleinere, bald größere Schollenstück der Erde verstanden, wo bei einem Erdbeben alle Teile des Bodens, auch die am weitesten voneinander entfernten, gleichzeitig in Bewegung geraten sind; die Instrumente, welche auf der primären Schütterzone im Beobachtungsdienste stehen, müssen daher alle das typische Bild einer örtlichen Erschütterung zeigen.

die kurzperiodische Zitterbewegung von geringer Amplitude geht nach einigen Sekunden in Bewegungsgruppen von bedeutend größerer Amplitude über, denen noch die kurzperiodischen Zitterbewegungen übergeordnet sind. Diesen Teil des Bebenbildes wollen wir zweite Vorphase nennen.

Immer deutlicher tritt die Tatsache aus den Aufzeichnungen hervor, daß man bei Nahbeben vor allem zwei Schwingungsarten, die eine von kürzerer, die andere von längerer Periode zu unterscheiden hat, die sich teilweise noch überdecken, so daß es schwer fällt, jede einzelne der Bewegungsgruppen innerhalb der zweiten Vorphase scharf aneinander zu halten. Unmittelbar auf diese zweite Vorphase folgt dann die Hauptbewegung, an welcher bereits eine deutliche Unterscheidung von einzelnen Bewegungsgruppen möglich wird. Wie vorhin schon angeführt, beschließt eine Reihe von langsam erlöschenden, in längeren Zeitintervallen auftretenden Bewegungsgruppen ein zusammenhängendes Bebenbild.

Zunächst wäre nun die Frage zu beantworten, in welcher Weise könnte die Entstehung dieses charakteristischen Bebenbildes von Nahbeben erklärt werden? Unter der Annahme, daß bei jeder größeren Erderschütterung von der Erregerstelle wahrscheinlich auf dem kürzesten Wege nach allen Punkten der Erde kurzperiodische Zitterwellen sich verbreiten, ist es einleuchtend, daß diese an den nahe gelegenen Erdbebenwarten zuerst eintreffen und die einleitende Vorphase bilden werden, auf diese folgen dann aus dem weiteren Umkreise des Schüttergebietes, aus dem Gebiete der sogenannten sekundären Schütterzone,\* langsamer fortschreitende Oberflächenwellen, welche sich am Instrumente als zweite Vorphase einzeichnen. Knapp auf diese treffen endlich die Oberflächenwellen aus dem Hauptschüttergebiet ein, welche als Hauptteil des Diagrammes mit den stärksten Ausschlägen beginnen und dann allmählich abnehmen. Nun wäre nur noch die Natur der das Diagramm abschließenden, langsam erlöschenden Bewegungsgruppen zu erklären. Prof. Milne benennt dieselben bezeichnender Weise Echos und als solche, nämlich als von Gebirgsstöcken zurückgeworfene Schütterwellen, wären diese in der Tat am zutreffendsten gekennzeichnet. Hält man sich nun noch vor Augen, daß die Innenwellen, die durch die Erde schreiten, fast doppelt so rasch den Boden durcheilen wie die Oberslächenwellen, so wird man nun auch leicht einsehen, daß die Vorphase immer länger andauern wird, oder mit anderen Worten daß das Zeitintervall zwischen dem Eintreffen der Wellen, die den Weg durch die Erde nehmen und zwischen dem Eintreffen der Oberflächenwellen immer größer wird, je größer die Entfernung von dem Punkte der Beobachtung und dem jeweiligen Hauptschüttergebiete ist. Die beste Bestätigung dieser Annahme ergibt sich aus der Beobachtung der Bebenbilder von Fernbeben. Schon

<sup>\*</sup> Das sekundäre Schüttergebiet umfaßt jene Erdscholle, welche unmittelbar an die primäre Schütterzone angrenzt und welche vom Herde direkt noch genügend starke Bewegungsimpulse empfängt, die sich von da aus nach der Erde hin oberflächlich verbreiten.

bei 2000 km Herddistanz treten die einzelnen Teile des Diagrammes, nämlich die erste und zweite Vorphase und Hauptteil des Bebenbildes deutlich auseinander. Während bei Nahbeben die angeführten Teile des Diagrammes sich noch überdecken, sozusagen noch ineinander geschoben sind, wird bei Fernbeben von 2000 km an die erste Vorphase und die zweite Vorphase schon leichter unterschieden werden, bei 5000 km erscheint bereits eine vollständige Trennung der Diagrammteile, so daß ein ungeübtes Auge die Aufzeichnung für drei verschiedene Beben ansehen könnte. Bei genauer Vergleichung ergibt sich aber unleugbar die Tatsache, daß die zweite Vorphase nur eine Wiederholung der ersten und daß in dem darauf folgenden Hauptteil des Diagrammes dieselben Bewegungsgruppen auftreten wie in den Vorphasen somit auch der Hauptteil nichts anderes an Bewegungen bringt als solche, welche die primäre Schütterzone von dem Schütterherde empfangen hat. Wir haben also an einem Fernbebenbild drei Wiederholungen von Bewegungen, die sich nur in der Periode unterscheiden und nun kommt. könnte man sagen, das Individuelle des Instrumentes zum Ausdruck, wie es auf diese Bewegungen von verschiedener Periode reagieren wird. So wissen wir aus Erfahrung, daß die kurzperiodischen Vorphasengruppen von den Horizontalpendeln sehr undeutlich wiedergegeben, hingegen der Hauptteil sehr stark aufgezeichnet wird. Die Vertikalpendel mit schweren Gewichtsmassen werden auf die kurzperiodischen Wellen hingegen sehr gut reagieren und deutliche Bilder der ersten und zweiten Vorphase bringen. Wenn wir nun noch in Betracht ziehen, daß sich die verschiedenen Wellenarten häufig gegenseitig vernichten und verstärken, so dürfen wir im Diagramm eine Reihe von Anschwellungen und Interferenzen erwarten, wie ja solche ein jedes Diagramm aufweist. Neben diesen Eigentümlichkeiten des Diagrammes eines Fernbebens möchten wir noch auf eines hingewiesen haben, nämlich auf die sinusartigen langen Wellen, welche das Bebenbild abschließen und welchen aller Wahrscheinlichkeit nach ein Wellensystem zu Grunde liegt, welches längs dem größeren Kreisabschnitte der Erdoberfläche den Weg zur Beobachtungsstelle genommen hat.

Um noch einmal auf den Zusammenhang der Aufzeichnungen örtlicher Erschütterungen und der Nah- und Fernbeben zurückzukommen, so möge hier angeführt werden, daß die verschiedenen Bewegungsgruppen, welchen ebensoviele Bewegungsimpulse von der Herdstelle zugrunde liegen, in jedem Teil des Diagrammes, ja selbst in den Echos wieder aufgefunden werden können. Angenommen, daß etwa sieben Bewegungsimpulse am Diagramme als einzelne Gruppen des Hauptschüttergebietes festgestellt wurden. Diese sieben Gruppen wird man unschwer in allen Abschnitten des Fernbebenbildes wieder auffinden können. Aus dem Gesagten geht zur Genüge hervor, von welch hervorragender Bedeutung es für die weitere Entwicklung der modernen Erdbebenforschung ist, instrumentelle Beobachtungen an möglichst

vielen Punkten der Erde zu pflegen, um durch das vergleichende Studium der Bebenwellen weitere Aufschlüsse über die Natur der Beben zu erhalten. Ein genaues Verfolgen der Erdwellen, Messen der Fortpflanzungsgeschwindigkeit derselben, wird uns die schwierigsten Probleme lösen helfen, nämlich die Erforschung der Zusammensetzung des Erdinnern. Von ganz außerordentlicher Bedeutung für unsere junge Wissenschaft ist es, in Erfahrung zu bringen, von wo aus die verschiedenen Erdbebenaufzeichnungen, die wir fast täglich an unseren empfindlichen Instrumenten auftreten sehen, stammen: - leider bleibt uns noch heute die Herdstelle der Mehrzahl der instrumentell aufgenommenen Fernbeben unbekannt. Man kann bestimmt annehmen, daß unsere Erfahrung in Bezug auf die Beben viel reicher sein würde, wenn uns von jedem Diagramm auch der Ursprungsort der Bebenkatastrophe genau bekannt wäre: - manches könnte in dieser Richtung geschehen und insbesondere die Tagesblätter könnten, indem sie den Bebenereignissen größere Aufmerksamkeit schenken würden, manchen verschollenen Erdbebenherd aufdecken helfen.

Die Erdbeben, so furchtbar verheerend sie auch da und dort auftreten, indem sie jährlich tausende von Menschenleben zum Opfer fordern, bilden für die Wissenschaft eine Fundgrube neuer Errungenschaften und die moderne Erdbebenforschung ist auf dem bestem Wege, von diesen gefürchteten Elementarereignissen Nutzen zu ziehen. Übrigens haben sie auch noch anderen Gewinn gebracht, indem die feinen Apparate, welche aus der Werkstätte des Erdbebenforschers hervorgegangen sind, nun auch in die Praxis anderer Gebiete langsam Eingang finden und es läßt sich heute kaum absehen, welche Dienste die Erdbebenmesser noch in der Zukunft bei Bergbauten, Tunnelbohrungen, Eisenbahnbrückenbauten, Minenwesen und auf anderen technischen Gebieten leisten werden.

Wenn wir daher schließlich hier, im Angesichte der Naturwunder von Karlsbad, nach der guten Seite der Erdbeben Umschau halten, so mögen im Hinblicke auf die erwähnten «nützlichen Folgen» auch die Worte des Königsberger Philosophen Kant gebührenden Platz finden, mit welchen wir unsere Ausführungen schließen wollen:

«Was auch die Ursache der Erdbeben dem Menschen auf einer Seite jemals für Schaden erweckt hat, das kann sie ihm leicht auf der anderen Seite mit Gewinn ersetzen. Wir wissen, daß die warmen Bäder, die vielleicht einem beträchtlichen Teil der Menschen zur Beförderung der Gesundheit in der Folge der Zeiten dienlich gewesen sein können, durch eben dieselben Ursachen ihre mineralische Eigenschaft und Hitze haben, voodurch die Erhitzungen in dem Innern der Erde vorgehen, welche diese in Bewegung setzen.

## Geschichtliche Erinnerungen an das große Erdbeben in Fiume im Jahre 1750.

Von P. von Radics.

Auf Grund archivalischer Daten in der alten Registratur der k. k. Landesregierung für Krain in Laibach und im k. u. k. Kriegsarchive in Wien, für deren im Interesse der Wissenschaft geneigtest gewährte Benützung, bezw. abschriftliche Mitteilung wir uns angenehm verpflichtet fühlen, Sr. Exzellenz dem Herrn k, k. Landespräsidenten Viktor Baron Hein sowie dem Herrn Direktor des k. u. k. Kriegsarchives in Wien, k. u. k. FML. Emil Woinovich, unseren ganz ergebensten Dank zum Ausdrucke zu bringen, ist es uns möglich, zur Geschichte des großen Erdbebens von Fiume am 19. Dezember 1750, über dessen verheerende Wirkung noch heute an Ort und Stelle eine Steininschrift an dem hiebei zerstörten und dann (1753) wieder aufgebauten Turme des Stadttores teilweise Kunde gibt und welches ein Zeitgenosse, der Arzt Dr. Gratiani2, nach den von ihm als Stadtbewohner gemachten Wahrnehmungen ziemlich umständlich geschildert hat, noch nähere Details beizubringen, welche geeignet erscheinen, einerseits über die Verheerungen selbst ergänzende Aufschlüsse beizubringen und anderseits die infolge der Katastrophe geübte hohe Fürsorge der kaiserlichen Zivil- und Militärbehörden als Ausfluß strikter amtlicher Pflichterfüllung wie nicht minder schönsten Humanitätsgefühles aufzuzeigen.

Bevor wir jedoch an die Reproduktion der amtlichen Berichte und Verfügungen schreiten, wollen wir hier die seismischen Aufzeichnungen des Dr. Gratiani und bei Baratta<sup>3</sup> in chronikaler Kürze skizzieren.

Nachdem am 28. November um 8 Uhr in Pordenone und Fiume ein Stoß verspürt worden, dem am selben Tage 11 Uhr ein weit heftigerer folgte und auch an den folgenden Tagen die Erde in Zwischenräumen leicht bebte, trat am 17. Dezember — nach morgens 24 ½. Uhr vorausgegangener leichter Ankündigung — abends 5 Uhr die Katastrophe mit fünf heftigen Stößen ein, welche viele Gebäude bersten machten (che fecero screpolare molte case). Durch 40 Tage, vom 17. Dezember an gerechnet, bebte die Erde Tag und Nacht, wenn auch mit Unterbrechungen, sagt Gratiani, und ein Bericht des kommandierenden Generals in Graz vom Februar 1751 spricht von dem \*anoch fürdauernden Erdbeben\*. Die weiteren Aufzeichnungen Gratianis sprechen von schwächeren und selteneren Beben im Sommer 1751, denen am 10. August ein stärkerer Stoß folgte. Beim selben Beobachter finden sich dann noch Erschütterungen aus den Jahren 1752, 1753 und 1754 (alle in Fiume wahrgenommen) verzeichnet.

Den Wortlaut der Inschrift haben wir in dieser Zeitschrift «Erdbebenwart» I. Jahrg., pag. 5 in dem Artikel «Erdbeben-Gedenktage» von R. Hoernes zum Abdrucke gebracht. Ann. d. Herusgebers.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De usu inercury etc, observatio XI. (als Einleitung: Geschichte des Erdbebens von Fiume) Viennae 1755; die Schilderung des Erdbebens in deutscher Übersetzung in Professor und Musealkustos Alfons Müllners Zeitschrift (Argo) 1895, Nr. 8, wo auch die Steinschrift des Stadttorturmes kopiert wiedergegeben ist.

<sup>\*</sup> I Terremoti d'Italia, Torino 1901, pag. 238 (nach A. Tomasi I Terremoti del Friuli, Roma 1888, pag. 198).

Die Katastrophe vom 17. Dezember, die Fiume in so großen Schrecken versetzt, hatte kaum stattgefunden, und wir sehen seitens der k. k. Repräsentation und Kammer in Laibach, der damals als Präses Johann Seifried Graf Herberstein vorstand und deren Gremium die Räte: Jobst Weikhard Anton Graf Barbo, Franz Heinrich Freiherr von Raigersfeld, Heinrich Graf Auersperg, Johann Andree Uhrys (zugleich Feldkriegskommissär) und Johann Josef von Hofmann bildeten, an den Viertelhauptmann von Fiume de Denaro bereits unterm 19. Dezember den Erlaß gerichtet, daß derselbe in Betreff deren noch immer fürwehrenden Erdbühnen zu Fiume zu Unterbring ung des Militärs ein oder mehrere Baraquen errichten lasse, auch solle er wegen Anschaffung eines Verlags zur Erbauung derselben Bericht erstatten. 1

Dieser Erlaß war eine Folge des vom Militärkommandanten von Fiume Oberstleutnant von Thun an den Militärkommandanten zu Laibach FML. de Fin gerichteten Schreibens vom 18. Dezember, das uns in einer Kopie im k. u. k. Kriegsarchive zu Wien vorliegt. Dieses nach mehrfacher Richtung hochinteressante Schreiben lautet:

Copia Schreibens des Herrn Obrist, Lieut, von Thunn dermahligen Commandanten der Stadt Fiume.

«Wan ich das alhier jämmerlich anzusehende Elend mit Bluth statt den Dinten entwerfen wolte, wäre ich nicht im stande selbiges sattsam zu beschreiben, massen aujetzo fast kein viertel Stund frey ist, daß nicht die allerheftigsten Stöß erfolgen, so der ganzen Stadt einen ohnvermeidlichen Untergang androhen, dan gestern Abend sind verschiedene Personen erschlagen, viele Häuser eingeschlagen, die mehreste zerspalten und zerschrickt seyn. Die Wachtstuben ist eingefallen, das Schloß selbsten entsetzlich aller Orten gesprungen, wie auch das Unterthor und Bastion St. Hieronimo, alles was nicht Nagelfest ist, wird in Sicherheit gebracht und ist kein Kind, so in der Stadt verbleibt. Nur allein den armen Soldaten wil man, weiß nit ex quo capite zumuthen, daß sie in denen gestern zusammengefallenen Cassarnen bleiben sollen, da dann schon zweyen bey der Retirade (Auszug aus der Kaserne) die Wand auf den Rukhen gefallen und sie beynahe gar unter der Last erdrukhet worden. Dieses hat man aus denen gestern morgens geschehenen harten Stößen gar leicht schließen können, daß gegen Abend noch stärkere erfolgen würden. Zu dem Ende ich dan die Herrn Riehter (Stadtrichter) nicht nur höflich, sondern umb Gottes willen haben bitten lassen, doch zu trachten, die armen Leuthe unterzuhringen, sie sollten bedenkhen, sie gehörten Ihro Majestät und kosteten so viel, sie sollten Brether hergeben lassen, daß man sie nur auf die Mauern legen könnte, umb den armen Mann zu bedekhen, allein sie entschuldigten sich, sie hätten keinen Platz, da man doch weiß, daß sie vor zwei Tagen frembden Kaufleuthen eine Paraque vor (für) tägliche Zalung 2 Groschen abgestanden, übrigens Brether wären sie nicht gehalten anzuschaffen, daß müßten Ihre Majestät zahlen, weilen diese onera extraordinaria wären und könnte ich dessentwegen an meine Instanz gehen, sie hätten genug vor sich zu sorgen, daß sie ihre Köpfe darvon brächten, geschweige noch viele vor andere zu sorgen; mir fiel darauf ein, daß der Herr von Denaro die zwei zu Porto Re gelegene Gezelte zu sich genohmen hätte so groß genug seynd vor 2 Compaguien, zu diesen schickte ich auch ohnverzüglich, umb gemäß meiner Schuldigkeith kein Mittl ohnversucht zu lassen und ließ ihn darum bitten, allein dieser hatte keine Ordre, ohne welche er nichts von sich geben dörffe, sie wären ohnedem sehr zerrissen und legen in dem Thurm, worin er sich umb 100 Species Duggaten daß Gewissen nicht machen wollte, einen Mann dahin zur Abholung zu schicken, weil man fürchten müßte, der ganze Thurm fiele ein, also haben die armen Leuthe sowol als ich und alle Hrn. Officiers hinterm Schloß unter den blauen Himmel, Wind und Regen ausgesetzet eampiren müssen, so im Ellend, so (daß es) steinharte Herzen erweichen muß. Deswegen bitte ich Euer Excellenz unterthänigst, die hohe Gnade zu haben und sich des bedrängten Militaris anzunehmen und gnädigst zu verschaffen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Registratur der k. k. Landesregierung in Laibach: Repräsentations- und Kammer-Registraturs-Hauptbuch de anno 1750, fol. 156/6 Nr. 27.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Soldaten.

daß (Bretter) oder die Zelter verabfolget werden oder wegen Veranstaltung eines Paraquen Baues schleunige Ordre ergehen möge den sonsten die Leuthle (nicht) bestehen können, und kombt der liebe Gott nicht bald zu Hilfe, so försche ich, daß es um Finne übl aussehen werde.

Fiume den 18 Xbris 1750.

P. S. Eben fallt der Thurm in Schloß ein und muß ich sonst schauen, wie ich ihn serner abtragen lasse, daß er nicht das ganze Schloß zusammenschlage, alle Geitiliche, sogar die Nonnen haben ihre Klöster verlassen und in die Vorstadt sich retirerts. 3

In dieser Darstellung des Militärkommandanten von Fiume ist also des Einsturzes des Stadtturmes von Fiume ausdrücklich und im besonderen Erwähnung getan, worüber der umständliche Bericht des Dr. Gratiani schweigt, während, wie vorher erwähnt, die monumentale Steininschrift auf dem Stadttore zu Fiume davon im «Lapidarstil» erzählt.

Das Schreiben des Oberstleutnants von Thun gab sein unmittelbarer Vorgesetzter FML. de Fin in Laibach weiter an den General-Feldmarschall-Leutnant Freiherrn von Kheull in Graz.

Das Begleitschreiben zu dieser Weitergabe, das uns gleichfalls in einer Kopie im k. u. k. Kriegsarchive zu Wien vorliegt, hat nachstehenden Wortlaut:

Copia,

Den so kläglichen als höchst bedauernswürdigen Zusahl der Stadt Fiume wird mein insonders hochgeehrteiter Herr Camerad aus den in Copia anliegenden Schreiben des Hrn, Ohrist,
Lieut, von Thunn mit mehrern erschen. Da nun dieses so große Unglückh, das gesambte Publicinm mit betrifft, folglich ein jeder vor sich höchst zu sorgen haben wirdet, als habe mit
letzterer Post hierwegen erwehnten Hrn. Obristlieut, und Commandanten der Stadt Finne die Ordre
zugestellet, daß weiter dem Hrn, von Denaro oder dessen Substituten von einer hochlöbichen kays,
königl. Landesrepräsentation intimiert voorden, dem Militari zur Aufrichtung einer Paraquen die
bemähigte Breiher zu verschaffen, jedoch er Hr. Obrist Lieutenant ebenfalls seinerseits mit Beyhiff
des Militaris entsgedachte Paraquen möchte erzichten lassen.

Zumahlen nun wegen des beschehenen Kuin der Stadt Finne hauptsächlich darauf ankommt daß dem Orth beide Compagnien unterunbringen nicht vohlt vird zugemuthet werden können, als erachtet wihlig zu seyn, die diesjöhlige Anzeige anher höfte einsuberichten, gleichwie nun schon vor einiger Zeith von Herrn Feldkriegscomissario von Mühlburg mir beygebracht wurde, wie das Hr. Graff v. Hamilton Excellen zu Treiet b Compagnien gans vohl unterzubringen wihlte, so kunte am fueglichsten eine derselben Compagnien (aus Fiume) alderten bequartiert vorden, immittels zweifle ich nicht, daß da wür hiesiger Lande einiger Tagen ziemlich guete Witterung haben, auch die 2. Colonne des Löbl. Forgatsch'schen Regiments der ersteren unter guetten Wind von Triest nachgefolget seyn werde, welches mit heutiger Post zu vernehmen verhöfte, Die Compagnien so zu Görtz und Gradisca gelegenen von dem löbl. Molkischen (Moltkeschen) Regiment ist unterm 17 Currentis alhier\* eingerukht etc. P. de Fin m. p. FML. — An Mich General-Feldmarschall-Lieutenant Freyberrn von Keul.

Nach Einlangen des vorstehenden Berichtes des Laibacher Militärkommandanten richtete nun General-Feldmarschall-Leutnant Baron Kheull in Graz unterm

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Turm wurde 1753 auf Kosten des Magistrates von Fiume wieder aufgebaut und neuerdings durch die Gemeindeverwaltung und die Bevölkerung von Fiume unter dem Gouverneur und Stadthauptmann Josef von Klobusitzky und den Stadtrichtern Emanuel Gergolich und Anton Gauß 1801 restauriert. (Steintafel am Turme.) — <sup>8</sup> Mit dem in k. u. k, Kriegsarchiv unter der archivalischen Bezeichnung H. K. R. Exp. 1751 Jän. 231 erliegenden Akte wörtlich gleichlautend. Wien, am 21. Februar 1903. K. u. k, Kriegsarchivs-Direktion: Woinovich, GM. — <sup>8</sup> 1737—1780 Inhaber FM. Philipp Ludwig Freih, v. Moltke, Das Regiment (Nr. 13) wurde 1809 augelöst; das heutige Regiment Nr. 13 FM. Graf Starhemberg hat diesen Namen für immerwährende Zeiten zu führen. — <sup>4</sup> In Laibach. — <sup>8</sup> Mit dem im k. u. k. Kriegsarchive unter der archivalischen Bezeichnung H. K. R. Exp. 1751 Jän. 231 erliegenden Akte wörtlich gleichlautend. Wien, am 21. Februar 1903. K. u. k. Kriegs-Archivs-Direktion: Woinovich, GM.

24. Dezember 1750 die im k. u. k. Kriegsarchive zu Wien bewahrte, an Ihre k. u. k. Apostol. Majestät die Kaiserin und Königin Maria Theresia gerichtete alleruntertänigste Vorstellung des folgenden Inhaltes:

Allerdurchlauchtigste, Allergroßmächtigste römische Kaiserin, in Germanien zu Hungarn und Böheimb Königin, Erzherzogin zu Oesterreich, Allergnädigste Frau Frau

Euer kays, königl, Majestät geruhen Allergnädigst aus der Copeylichen Anlage und derselben sub allegato des mehrern allerunterthänigst sich vortragen zu lassen, in was betrüte
Umstände die Stadt Finne dieser Tagen durch ein alda sich ereignet und den 18 hujus lauth
des suh allegando beykommenden, von dem zu gedachten Fiume bestelten Commendanten
Obristleuth, von Thunn an den in Crain angestelten Grai (General) Feldmarschall-Leuth. Freyherrn de Fin erlassenen Rapports annoch fürgedauert entschliches Erdbeben versetzet worden seyn,
also zwar; daß sie dermahlen noch nicht fürschen können hätten, wann und wie dieser futule
Zuefahl annoch sein Ende nehmen möchte?

Nun beklaget sich zwar berührter Obristleuth, von Thunn über die Richter von Fiume, daß diese vor die Bequartirung der Miliz alda nicht sorgen wolten, der Feldmarschall Leuth. Baron de Fin aber schreibet mir mit Einverständnis der in Crain aufgestelten Repräsentation und Cammer die Veranstaltung gemacht zu haben, daß denen zu Fiume dermahlen delogirt und aus ihren Casernen vertriebenen beiden Compagnien bretterne Paraquen gebaut werden würden. Ich finde hingegen meines Orths des Obrist, Leuth, von Thunn wider die Stadt ansührende Beschwerde umbsoweniger fundirt, als die Bürgerschaft seiner eigenen Erzehlung zusolge selbsten genug mit sich thuen mithin umbsoweniger Gelegenheit hat, vor (für) der Miliz ihr Unterkommen zu sorgen dahero wohl besser gewesen ware, wann diesberührter Obristlenth. von Thunn sich beygehen lassen hätte, wegen der alda vorhandenen Artillerie nur etwa einen Officier mit 30 Mann in Fiume zurückzubehalten (für welche er bald ein Unterkommen in der Vorstadt gefunden haben würde) die übrige Mannschaft aber in die Nachbarschaft nacher Castua oder Porto Ree (wo ohnehin schon Casernen seynd) oder auch auf Buccari a proportione, daß ein oder andern Orths nicht eben dergleichen Unglücke zu vermerken gewesen, abmarschiren zu lassen, aus welch nemblichen Bewegursachen auch ich mich quoad secundum verleithet sehe, dem Feldmarschall Leuth, de Fin unter einstens in Rückantworth mitzugeben, daß weillen doch die Bretter Paraquen bei jetziger rauhen Wintersaison nicht vorträglich genug seyn können, den armen gemeinen Mann in die Länge sambt den Officiers vor der Kälte zu verwahren, er mit vorberührt in Crain allergnädigst angeordneter Repräsentation und Cammer die ohnverweilte Verfügung vorkeren sollte, indessen erst allergehorsamst gemeltermassen ein Commando in Loco zu Fiume verbleiben. Die übrige Mannschaft aber nach Befund deren Umständen inmittels auf Castua, Porto Rée oder Buccari insolange verlegen au machen bis das Übel des Erdbebens vollständig nachgelassen habe und man verläßlich sehen möge, was alfdan für eine Garnison noch in Fiume erhalten und einquartiert werden könne? folglichen ob es angehe? nach wie vor alle beede oder nur eine Compagnie des Wenzel Wallisischen Regimentes 1 alda zu lassen? in welch letzteren Fahl mit denen gar leichtlich die abhelfliche Maße zu treffen wäre, daß die zweite Compagnie annoch zu den übrigen dreyen und zwar umbsomehr nacher Triest abgeschicket würde, alß lauth des Feldmarschall-Leuth. Freiherrn de Fin's eigenen dermahlen widerholten Bericht der aldorthen das Militär Commando zugleich aufhabende Graf von Hamilton selbsten angezeiget, daß in Triest vor 6 Compagnien die hinlängliche Quartier jederzeit vorfindig seyen.

Welches Euer kays. königl. Maj. gegenwärtig allerunterthänigst melden, jedannoch aber, da Allerliöchstdieselbe hierinfahls einig anderweithe Disposition zu machen Allergnädigst geruhen wollen, solche zu meiner fehrmere Nachachtung in aller Unterthänigkeit gewärtigen solle, womit zu Allerhöchsten kays. königl. Hulden auch allerunterthänigst allergehorsambst empfehle und ersterbe

Euer kais, königl, Majestät

Gräz den 24. Xbris 1750.

Allerunterthenigst allergehorsambste Vasal Carl Gustaph v. Keuhll m. p.

F. M. Lieut. 2

<sup>1</sup> Errichtet 1629. In den Jahren 1739-1774 Inhaber FM, Franz Wenzel Graf Wallis, -Heute k. n. k. Infanterieregiment Johann Georg Prinz von Sachsen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mit dem im k. u. k. Kriegsarchiv unter der archivalischen Bezeichnung H. K. R. Exp. 1751 Jän. 231 erliegenden Akte wörtlich gleichlautend, Wien am 21. Februar 1903, K. u. k. Kriegs-Archivs-Direktion: Woinowich, GM.

Tagsvorher, am 23. Dezember, erging von der k. k. Repräsentation und Kammer in Laibach an den mehrerwähnten Viertelhauptmann zu Fiume de Denaro der Austrag, daß er «von denen noch immer stürwehrenden Erdbeben eine umständliche Relation anhero (nach Laibach) erstatten solle» und wenige Tage später (am 26. Dezember) erstattet dieselbe Regierungsbehörde stür Krain einen Bericht nach Hof, «daß die dermahlen zu Fiume bequartirten zwei Wenzel Wallisischen Compagnien wegen der durch die Erdbeben ohnbewohnbar gemachten Stadt allenfalls dislocirt werden dörfften». 2

Die k. k Repräsentation und Kammer in Laibach, die wir auf das eifrigste bemüht sehen, der durch die Katastrophe so arg geschädigten Bevölkerung von Fiume hilfreich beizustehen, richtet dann gleich in den ersten Tagen des neuen Jahres 1751 (am 9. Jänner) an Josef Anton de Zanchi, k. k. Richter zu Fiume, als substituierten «Politischen Repräsentanten» einen Erlaß, woraus u. a. hervorgeht, «daß die Banco-Deputation angewiesen worden sei, aus dem Holztazamt den armen Leuten zur Erbauung einiger Baraquen einige Bretter auf Borg hinauszugeben», ferner, «daß weitere Untersuchungen dieser ruinirten Stadt gepflogen werden sollen» sowie «daß ein Vorschlag gemacht werden möge, wie dieser Stadt wieder aufzuhelfen sein; auch wird aber darin schon «von Abbrechung der Baraquen» gesprochen (jedenfalls handelte es sich da um in der ersten Eile hergestellte provisorische Baraken). 3

Wie aus dem Protokoll des k. k. Hofkriegsrates zu Wien vom Jahre 17514 erhellt, machte General FML. Keuhl in Graz an Ihre k. k. Majestät im Februar des genannten Jahres die Vorstellung «wegen des zu Fiume annoch fürdauernden Erdbebens und starken Regens» und daß ohne kaiserlichen Befehl die Repräsentation in Krain «eine Delogirung der in denen zu Fiume aus Brettern noch nicht gänzlich zu Stande gebrachten Baraquen befindlichen zwei Compagnien» nicht vornehmen wolle.

Die diesbezügliche unmittelbare Entscheidung von Allerhöchster Stelle wurde alsbald getroffen, denn schon noch im Februar berichtet Obrist Materny, Kommandant des Wenzel Wallisischen Regiments, an den Hofkriegsrat, «daß von denen zu Fiume gewesten zwei Regimentscompagnien eine nacher Triest und die andere nach Vippach (Wippach) in Crain verlegt worden seien. 5

Seitens der k. k. Repräsentation und Kammer in Krain wurde in weiterer Fortsetzung der Hilfsaktion für Fiume dem Viertelhauptmann de Denaro unterm 22. März 1751 aufgetragen, «daß er bei Untersuchung des alda durch das Erdbeben zugefügten Schadens auf das aldasige Kapuziner Kloster, Kirche und Zugehörde reflectiren und dießfalls seinen Bericht erstatten solle, und während dieselbe Regierungsbehörde das Gesuch des Freiherrn von Brigido wegen erbetener Beisteuer zur Wiedererbauung seines Schlosses Mahrenfels in Istrien, das durch das Erdbeben zerfallen war, abschlägig beschied, hat sie das

Registratur der k, k, Landesregierung in Laibach, Repräsentation und Kammer-Registratur-Hauptbuch de Anno 1750, Fol. 157/a Nr. 30.
 Ebenda Fol. 159/a Nr. 40.
 Ebenda Hauptbuch de Anno 1751, Fol. 24/a Nr. 92.
 Ku. k, Kriegsarchiv Prot. 1751, Expedit Fol. 78 (Febr.)
 Ebenda Expedit Fol. 102 (Febr.)
 Registratur der k, k, Landesregierung Hauptbuch de 1751, Fol. 54/a Nr. 36.
 Ebenda Hauptbuch de 1751, Fol. 54/a Nr. 36.

Ansuchen der Gemeinde von Clana um Beihilfe zu ihrer vom selben Erdbeben ruinierten Kirche nach Hof weiter gegeben. 1

Vom Hofe langt unterm 17. August 1751 die kais. Resolution in Laibach ein, «daß respectü des Erdbebens zu Fiume der Hauptbericht (über alle getroffenen Maßnamen) erstattet werden solle». 3

Im Oktober 1751 verzeichnet das Protokoll des k. k. Hofkriegsrates, «General Keuhl habe dem Generalen de Fin (in Laibach) mitgegeben (die Ordre gegeben), die zu Fiume bisher gestandenen 40 Moltke'schen Commandirten durch (solche vom Regiment) Wenzel Wallis ablösen zu lassen und sey von demselben (de Fin) auch dißfalls bereits die Veranstaltung gemacht unter Einem aber sey remonstrirt worden, wie nöthig es sey, das Castell zu Fiume oder wenigstens die durch das fortgesetzte Erdbeben ruinirte für die Miliz gehörige Baraquen repariren zu lassen umb der aldort stehenden Miliz diesen Winter das nöthige Unterkommen zu verschaffen.» <sup>3</sup>

Zum Barackenbau für das k. k. Militär in Fiume waren von Matthias Knezovich in Fiume Segel geliefert worden und wurde er mit seinem Geldanspruch in der Höhe von 250 fl. «an das Commissariat» (Feldkriegskommissariat) gewiesen"; der Commercianten-Compagnie in Triest wurde seitens des Hofkriegsrates «zum Behufe einiger in Fiume anzulegender Manufacturen» gestattet «eine notable Anzahl Stammholzes in denen zu dem Carlstädter Generalat gehörigen Zengger Waldungen schlagen und hinwegführen zu dürfen» <sup>5</sup>

Der politischen Behörde zu Fiume (dem «Publicum») wurde durch die k. k. Repräsentation und Kammer unterm 11. Jänner 1752 in Angelegenheit der Hilfsaktion die «Kaiserliche Resolution» «intimirt», daß dieser durch das Erdbeben verunglückten Stadt die derzeit von der Victoria Zandonatti genossene Gnadengab per 4000 fl. zu etwelcher Aushelfung auf 4 Jahr lang mit jährlicher Auszalung von 1000 fl. verwilligt werde; es wäre Ihre Majestät auch geneigt Ihrer Stadt den angezeigten Ueberschuß von der Nova Imposta per 393 fl. 24 kr. auf 6 Jahre zu überlassen, es solle aber vorher berichtet werden, wohin diese Überschüße bisher abgereicht worden, hingegen könnte in die Aushebung oder Herabsetzung des Holztazes nicht gewilligt, wol aber zur Errichtung der Baumwoll Spinnerei dann gestreisten Leinwand- und Zwilch-Fabriken aller Vorschub geleistet werden!

Ebenda Fol. 17/a Nr. 65.
 Ebenda Fol. 11/b Nr. 12.
 K. u. k. Kriegsarchiv-Prot.
 151. Expedit Fol. 1639.
 Ebenda Reg. Fol. 857 (Mai).
 E Ebenda Reg. Fol. 617 (April).
 K. k. Landesregierung in Laibach Reg. Haupthuch 1752, Fol. 8/6 Nr. 31.

#### Monatsbericht für März 1902

#### der Erdbebenwarte an der k. k. Staats-Oberrealschule in Laibach.

(Gegründet von der Krainischen Sparkasse 1897.)

#### a) Beobachtungen an der Erdbebenwarte in Laibach.

Am 19. April verzeichnete das Horizontalpendel ein sehr langandauerndes Fernbeben (Mexiko und Guatemala), Beginn 3h 37 m 39 s, Max. (2.5 mm) um 4 h 9 m 9 s und endete um 4 h 50 m 40 s.

#### Analyse des Bebenbildes vom Kleinwellenmesser (1:100).

#### OW.-Komponente:

- 3 h 37 m 5 s Beginn einer schwachen Zitterbewegung.
- 3 h 46 m 45 s Beginn der ersten Gruppe.
- 3 h 47 m 25 s Maximalausschlag von 2 mm.
- 3 h 49 m 39 s Ende der ersten Gruppe.
- 4 h 5 m 15 s Beginn der zweiten Gruppe.
- 4 h 13 m 49 s Maximalausschlag von 2.5 mm.
- 4 h 19 m 35 s Ende der zweiten Gruppe.
- 4 h 29 m 27 s Ende der Zitterbewegung.

#### NS.-Komponente:

- 3 h 37 m 5 s Beginn der Zitterbewegung.
- 3 h 47 m 45 s Beginn der ersten Gruppe.
- 3 h 48 m 27 s Maximalausschlag von 1.5 mm.
- 3 h 49 m 39 s Ende der ersten Gruppe.
- 4 h 5 m 35 s Beginn der zweiten Gruppe.
- 4 h 10 m 9 s Maximalausschlag von 2.5 mm.
- 4h 11 m 14s Ende der zweiten Gruppe.
- 4 h 29 m 4 s Ende der Zitterbewegung. Am 26. April verzeichneten die Apparate ein Fernbeben (Dalmatien, Sinj und Knin).

#### Analyse des Bebenbildes vom Kleinwellenmesser (1:100).

OW .- Komponente:

NS.-Komponente:

9h 22m 32s Beginn.

9h 22m 37s Beginn.

9h 23m 40s Maximalausschl, (6·5mm). 9h 23m 17s Maximalausschlag (6mm).

9h 26m Ende der Bewegung. 9h 27m Ende der Bewegung.

#### Analyse des Bebenbildes vom Wellenmesser (1:10).

#### OW .- Komponente:

9h 22m 40s Beginn.

9h 22m 35s Beginn. 9h 23m 42s Maximalausschl. (0.5 mm).

NS.-Komponente: 9h 23m 45s Maximalausschl. (1.5 mm).

9h 28m Ende.

9h 28m Ende.

b) Beobachtungen an in- und ausländischen Erdbebenwarten.\*

(Nach den bisher eingegangenen Monatsberichten der Stationen.)

- 1. März. Fernbeben, registriert in Shide (Newport, Isle of Wight, England) 2 h 9 m 24 s bis 2 h 34 m, Max. 2 h 11 m 30 s; Kew (National Physical Laboratory) 2h 9m 12s bis 2h 23m; Bidston (Liverpool Observatory) 2 h 5 m bis 2 h 14 m, Max. 2 h 9 m 18 s; Edinburgh (Royal Observatory) 1 h 50 m bis 2h 46 m, Max. 2h 8 m 30 s; Hamburg (Dr. Schütt, Horizontalpendelstation) 1 h 24 m 5 s bis 3 h 30 m, Max. 1 h 56 m 40 s bis 2 h 10 m 7 s; Straßburg (Kaiserliche Hauptstation für Erdbebenforschung) Zeit?\*\*; San Fernando (Spanien, Instituto y Observatorio de Marina) 2 h 8 m 24 s bis 2 h 39 m 42 s, Max. 2 h 20 m 24 s; Kalkutta (Alipore Observatory) 1 h 24 m 42 s bis 1 h 56 m 13 s, Max. 1 h 35 m 22 s; Bombay (Gouvernment Observatory) 1h 21 m 54 s bis 2h 5 m 24 s, Max. 1h 44 m 48 s; Batavia (R. Magn. and Met. Observatory) 1 h 23 m 12 s bis 1 h 53 m, Max. 1 h 35 m 24 s; Christchurch (New Zealand, Magnetic Observatory) 1 h 34 m 36 s, Max. 2h 5 m 12 s; Irkutsk 19 h 8 m 3 s bis 19 h 33 m 9 s, Max. 18 h 32 m 6 s.
  - Aufzeichnungen in Hamburg 2h 33 m 27 s bis 3h 15 m; Batavia 2h 13 m 36 s bis 2h 17 m, Max. 2h 14 m 30 s; Irkutsk 18h 31 m 3 s bis 18h 42 m 4 s, Max. 18h 32 m 3 s.
  - Aufzeichnungen in Batavia 6 h 11 m 6 s bis 6 h 16 m, Max. 6 h 12 m 42 s; Christchurch 11 h 51 m 42 s, Max. 12 h 0 m 24 s; Perth (West-Australien) 12 h 10 m bis 13 h, Max. 12 h 15 m; Hamburg 12 h 3 m 4 s bis 13 h; Irkutsk 18 h 37 m 3 s bis 18 h 42 m 4 s, Max. 18 h 32 m 3 s.
  - Aufzeichnungen in Hamburg 4 h 47 m 27 s bis 6 h und 8 h 39 m 17 s bis 9 h; Bidston 18 h 14 m 18 s bis 18 h 20 m, Max. 18 h 16 m; Abbassia (Observatory, Ägypten) 13 h 4 m 18 s bis 14 h 18 m, Max. 12 h 7 m 48 s; 17 h 49 m bis 18 h 3 m, Max. 17 h 58 m; 22 h 1 m bis 22 h 35 m, Max. 22 h 9 m 30 s.
  - Aufzeichnungen in Florenz (Osservatorio Ximeniano) 3h 37m 43s;
     8h 6m 36s und 10h 51m; Hamburg 8h 11m 34s bis 8h 42m;

<sup>\*</sup> Die Instrumente der verschiedenen Stationen, deren Zeitangaben gebracht werden, sind: in Hamburg, Straßburg und Lemberg das dreifache Horizontalpendel von v. Rebeur-Ehlert, in Budapest ein Horizontal-Schwerpendel nach Grablovitz-Omori, in Laibach und Pola der mechanische Kleinwellenmesser (Mikroseismograph) von Vicentini, an den italienischen Stationen mechanisch registrierende Instrumente nach verschiedenen Systemen, in Irkutsk, Shide, Kew, Bidston, Edinburgh, Toronto, Viktoria, San Fernando, Kairo, Cape of Good Hope, Kalkutta, Bombay, Kodaikanal, Batavia, Baltimore, Trinidad, Perth, Wellington, Christchurch, Honolulu das Horizontalpendel von Milne und in Taschkent das zweifache Horizontalpendel System Zöllner. Die angegebenen Zeiten sind mitteleuropäische Zeit.

<sup>\*\*</sup> Die Hauptinstrumente der Station Straßburg mußten laut Monatsbericht derselben aus unabweislichen Gründen in den Monaten Februar und März außer Tätigkeit gesetzt werden.

Straßburg 8 h 7 m 0 s; Pola (k. u. k. Hydrographisches Amt) 8 h 7 m 12 s bis 8 h 9 m 30 s, Max. 8 h 7 m 58 s; Irkutsk 13 h 21 m 9 s bis 15 h 58 m 7 s, Max. 14 h 48 m 9 s.

Fernbeben, registriert in Shide 20 h 6 m 21 s bis 21 h 36 m, Max. 20 h 26 m 42 s; Kew 20 h 26 m 12 s bis 21 h 36 m; Bidston 20 h 16 m bis 21 h 7 m, Max. 20 h 27 m; 20 h 51 m bis 21 h 36 m, Max. 20 h 59 m; Edinburgh 20 h 25 m bis 22 h 8 m, Max. 20 h 59 m 30 s; Hamburg 20 h 14 m 4 s bis 22 h, Max. 20 h 25 m 40 s und 20 h 40 m 16 s; Straßburg (Zeit?); Budapest (Erdbebenwarte) 20 h 29 m bis 21 h 22 m 42 s, Max. 21 h 5 m 6s; Florenz (Osservatorio Ximeniano) 20 h 8 m 21 s; (Osservatorio di Quarto Castello) 20 h 50 m und 21 h 1 m; Padua H. K, B, 8 h 6 m 54 s, Max. 8 h 7 m 31 s (10.5 mm), E. 8h 16m; V. K. B. 8h 6m 52s, Max. 8h 7m 35s (15·7 mm), E. 8h 11 m 15 s; B. 20 h 18 m 22 s, Max. 20 h 25 m 25 s (3·4 mm), E. 20 h 38 m; San Fernando 20 h 11 m 48 s bis 21 h 44 m 48 s, Max. 20 h 50 m 25 s; Abbassia 20 h 42 m bis 20 h 59 m 30 s, Max. 20 h 4 m 3s; Cape of Good Hope (Royal Observatory) 20h 13m bis 22h 18m, Max. 20 h 42 m 18 s; Alipore 21 h 23 m 5 s bis 22 h 11 m 54 s, Max. 21 h 41 m 42 s; Bombay 20 h 20 m 42 s bis 22 h 23 m 6 s, Max. 21 h 25 m 48 s; Batavia 20 h 25 m 42 s bis 22 h 18 m, Max. 21 h 51 m 42 s; Baltimore (Johns Hopkins University, Md., U.S.A.) 20 h 18 m 36 s bis 21 h 46 m 24 s, Max. 20 h 39 m 24 s; St. Clair (Trinidad, B.W. J., Botanical Department) 20 h 16 m bis 21 h 18 m, Max. 20 h 24 m; Perth 20 h 41 m bis 22 h 31 m, Max. 21 h 22 m; Wellington (Neu-Seeland) 20 h 24 m 12 s bis 1 h 30 m, Max. 20 h 54 m 30 s; Christchurch 20 h 31 m 12 s bis 20 h 57 m 12 s, Max. 20 h 47 m 36 s; Toronto (Canada, Meteorological Observatory) 20 h 21 m bis 21 h 50 m, Max. 20 h 21 m 18 s; Victoria (British Columbia) 20 h 13 m 12 s bis 21 h 50 m 12 s, Max. 20 h 53 m.

Aufzeichnungen in Bidston  $23\,h\,54\,m$ ; Hamburg  $23\,h\,48\,m\,55\,s$  bis  $1\,h$ , Max.  $23\,h\,55\,m\,58\,s$ ,  $0\,h\,41\,m\,44\,s$  und  $0\,h\,40\,m\,8\,s$ ; Straßburg (Zeit?).

- März. Aufzeichnungen in Hamburg 12 h 36 m 24 s bis 13 h 20 m; Shide 20 h; Kodaikanal 20 h 43 m; Padua H. K. B. 0 h 31 m, Max. 0 h 35 m 14 s (4·3 mm), E. 0 h 43 m; V. K. B. 0 h 31 m, E. 0 h 34 m 2 s.
- Aufzeichnungen in Hamburg 20 h 4 m 26 s bis 21 h 30 m, Max. 20 h 15 m 51 s und 20 h 17 m 27 s; Florenz (O. X.) 0 h 35 m und 13 h 30 m.
- Aufzeichnungen in Alipore 1 h 26 m 3 s bis 1 h 38 m 46 s, Max.
   1 h 32 m 9 s; Hamburg 11 h 13 m 19 s bis 12 h; Max. 11 h 30 m 8 s
- Fernbeben, registriert in Shide 8 h 50 m 6s bis 9 h 15 m; Kew 8 h 54 m 12 s bis 9 h 10 m; Bidston 8 h 54 m bis 9 h 17 m, Max. 9 h 6 m; Edinburgh 9 h 5 m bis 9 h 13 m; Hamburg 8 h 49 m 10 s bis

10 h, Max. 9 h om 30 s und 9 h 15 m 25 s; Straßburg (Zeit?); Laibach; Irkutsk 2 h 1 m 6 s bis 2 h 35 m 6 s, Max. 2 h 21 m 2 s; Budapest 8 h 52 m 15 s bis 9 h 1 m, Max. 8 h 53 m 10 s; Florenz (O. X.) 8 h 44 m bis 9 h 30 m; (O. d. Qu. C.) 8 h 48 m 32 s bis 9 h 2 m; Irkutsk 23 h 21 m 7 s bis 23 h 47 m 6 s, Max. 23 h 41 m 0 s; Padua H. K.B. 8 h 48 m 29 s, Max. 8 h 49 m 22 s ( $2 \cdot 5$  mm), E. 8 h 52 m 46 s; V.K.B. 8 h 48 m 41 s, Max. 8 h 48 m 45 s ( $0 \cdot 3$  mm), E. 8 h 54 m 2 s. Aufzeichnungen in Florenz (O. X.) 6 h 12 m; Batavia 21 h 3 m 12 s

bis 21 h 23 m, Max. 21 h 7 m 54 s.

10. Marz. Aufzeichnungen in Bidston 6 h 10 m; 12 h 18 m, Max. 13 h 10 m; Hamburg 5 h 25 m 21 s bis 7 h; 12 h 7 m 6 s bis 12 h 50 m; Florenz (O. X.) 15 h 64 m bis 16 h 19 m; Giaccherino 5 h 30 m; Cape of Good Hope 5 h 27 m 18 s bis 5 h 38 m, Max. 5 h 29 m 30 s; Batavia 0 h 18 m 36 s bis 0 h 21 m, Max. 0 h 18 m 48 s; Christchurch 5 h 37 m 48 s, Max. 5 h 53 m 48 s; Irkutsk 23 h 21 m 7 s bis 23 h 47 m 6 s, Max. 23 h 41 m; 4 h 32 m 5 s bis 4 h 41 m, Max. 4 h 34 m 1 s.

- 11. Aufzeichnungen in Florenz (O. X.) 13 h 21 m 40 s; (O. d. Qu. C.) 13 h 23 m 10 s und 20 h 12 m 17 s bis 20 h 20 m 31 s; Bidston 21 h 0 m (Max.); Hamburg 20 h 13 m 17 s bis 21 h 10 m; Padua H. K.B. 13 m 23 m 18 s, Max. 13 h 23 m 59 s (0·6 mm), E. 13 h 24 m 23 s; V.K.B. 13 h 23 m 20 s, Max. 13 h 24 m 13 s (0·8 mm), E. 13 h 26 m; H.K.B. 20 h 13 m 1 s, Max. 20 h 13 m 9 s (5·5 mm), E. 20 h 18 m; Toronto 20 h 8 m 24 s bis 20 h 10 m 42 s.
- 12. Aufzeichnungen in Bidston 10 h 4 m (Max.); Edinburgh 10 h 3 m bis 10 h 8 m; Hamburg 10 h 1 m 19 s bis 11 h 15 m, Max. 10 h 3 m 20 s; Straßburg (Zeit?); Florenz (O. X.) 10 h 3 m 31 s. Aufzeichnungen in Alipore 7 h 55 m 22 s bis 9 h 26 m 54 s, Max. 8 h 30 m 27 s; Hamburg 20 h 49 m bis 21 h 15 m. Fernbeben, registriert in Shide 16 h 40 m 42 s bis 17 h 20 m; Kew 16 h 44 m 30 s bis 17 h 4 m; Hamburg 16 h 23 m 50 s bis 18 h, Max. 16h 51 m 33s; Straßburg (Zeit?); Florenz (O. d. Qu. C.) 16h 24 m 28 s; Padua H. K. B. 16 h 24 m 28 s, Max. 16 h 24 m 43 s (5 mm), E. 16 h 39 m; V. K. B. 16 h 24 m 24 s, Max. 16 h 25 m 40 s (0·8 mm), E. 16 h 27 m 15 s; San Fernando 16 h 55 m 24 s bis 18 h 37 m 24 s, Max. 17 h 42 m 24s; Alipore 14 h 26 m 23s bis 17 h 13 m 41 s; Kodaikanal 16 h 28 m 24 s; Baltimore 16 h 35 m 30 s bis 17 h; Wellington 16h 14m bis 17h 42m 42s, Max. 16h 21 m 30s; Christchurch 16h 15 m, Max. 16 h 20 m 12 s; Toronto 16 h 32 m 12 s bis 17 h 55 m, Max. 17 h 24 s; Irkutsk 2 h 47 m bis 3 h 14 m 8 s, Max. 2 h 50 m 9 s.
- Aufzeichnungen in Alipore 1 h 51 m 15s bis 2 h 13m 48s; Batavia 16 h 14 m 54 s bis 17 h 35 m, Max. 16 h 29 m 6 s; Kew 20 h 56 m 18 s bis 21 h 4 m.

- 14. März. Aufzeichnungen in Florenz (O. X.) 10 h 50 m; Hamburg 22 h 55 m 46 s bis 24 h; Bidston 23 h 10 m, Mäx. 23 h 50 m.
- Aufzeichnungen in Florenz (O. X.) 15 h 58 m und 16 h 7 m; Abbassia 13 h 32 m (Max.); Irkutsk 20 h 19 m 9 s bis 20 h 28 m 0 s.
- 17. Aufzeichnungen in Shide 13 h 5 m 42 s bis 13 h 30 m; Bidston 13 h 3 m bis 13 h 18 m, Max. 13 h 10 m; Hamburg 12 h 30 m 10 s bis 13 h 40 m, Max. 12 h 47 m 31 s; Baltimore 12 h 25 m 42 s bis 13 h 28 m, Max. 12 h 37 m 18 s; Toronto 12 h 26 m 12 s bis 13 h, Max. 12 h 37 m 18 s; Victoria 12 h 26 m bis 13 h 14 m, Max. 12 h 35 m; Irkutsk 6 h 12 m 4 s bis 6 h 37 m 1 s, Max. 6 h 24 m 1 s.
- Aufzeichnungen in Hamburg 22 h 16 m 45 s bis 23 h 50 m; Straßburg (Zeit?); Baltimore 22 h 10 m; Toronto 22 h 12 m 30 s bis 22 h 14 m; Victoria 22 h 5 m bis 22 h 24 m; Florenz (O. X.) 12 h 8 m.
- Aufzeichnungen in Batavia 2 h 42 m 54 s bis 2 h 52 m, Max. 2 h 52 m 6 s; Edinburgh 17 h 47 m 30 s bis 17 h 50 m; Alipore 20 h 28 m 31 s bis 1 h 23 m 26 s (20. III.); Irkutsk 20 h 11 m 7 s bis 20 h 50 m 5 s, Max. 20 h 18 m 5 s.
- 20. Fernbeben, registriert in Shide 3 h 53 m 36 s bis 4 h 3 m; Kew 3 h 51 m 48 s bis 4 h; Bidston 3 h 28 m bis 4 h 13 m, Max. 3 h 56 m 24 s; Hamburg 3 h 21 m 55 s bis 4 h 45 m; Straßburg (Zeit?); San Fernando 3 h 49 m 54 s bis 4 h 12 m 12 s, Max. 3 h 54 m 54 s; Alipore 3 h 17 m 50 s bis 3 h 33 m 36 s, Max. 3 h 21 m 54 s; Batavia 3 h 6 m 42 s bis 3 h 52 m, Max. 3 h 34 m 6 s. Aufzeichnungen in Bidston 19 h 57 m (Max.); Baltimore 22 h 11 m 30 s bis 22 h 27 m, Max. 22 h 12 m.
- 21. Aufzeichnungen in Florenz (O. X.) 12 h 25 m.
- 22. Aufzeichnungen in Hamburg 8 h 17 m 2 s bis 9 h 50 m; Florenz (O. X.) 8 h 10 m bis 10 h; Rocca di Papa 8 h 52 m; Kap der guten Hoffnung 8 h 34 m bis 9 h 6 m, Max. 8 h 45 m; Alipore o h 16 m 16 s bis 3 h 57 m 57 s; 7 h 49 m 49 s; 11 h 19 m 19 s bis 17 h 46 m 16 s; Christchurch 0 h 14 m, Max. 0 h 31 m 48 s; St. Clair 0 h 2 m bis 0 h 38 m, Max. 0 h 18 m; Irkutsk 0 h 50 m 3 s bis 2 h 4 m 2 s, Max. 0 h 50 m 9 s.
- 22. auf 23. März. Fernbeben, registriert in Shide 23 h 56 m 6 s bis 0 h 46 m, Max. 0 h 6 m; Kew 23 h 56 m 30 s bis 0 h 44 m, Max. 0 h 4 m 30 s; Bidston 23 h 54 m 18 s bis 0 h 17 m, Max. 0 h 10 m 12 s; Edinburgh 23 h 55 m 30 s bis 0 h 53 m 30 s, Max. 23 h 18 m; Padua H.K.B. 23 h 34 m, Max. 23 h 35:5 m (1.5 mm), E. 23 h 45:5 m; Hamburg 23 h 38 m 52 s bis 2 h, Max. 0 h 19 m 33 s und 0 h 21 m 2 s; Straßburg (Zeit?); Florenz (O. X.) 23 h 31 m bis 0 h 19 m; (O. d. Qu. C.) 0 h 7 m 7 s bis 0 h 23 m; Catania, Rocca di Papa und Rom 0 h bis 1 h; San Fernando 23 h 52 m 54 s bis 0 h 51 m 24 s, Max. 0 h 3 m 24 s; Kap der guten Hoffnung 0 h 32 m bis 1 h 19 m; Alipore 22 h 37 m

35 s bis 0 h 52 m 50 s; Bombay 0 h 26 m 36 s bis 0 h 56 m 18 s, Max. 0 h 33 m 54 s; Kodaikanal 0 h 22 m 24 s bis 0 h 52 m; Baltimore 23 h 42 m 18 s bis 1 h 20 m, Max. 23 h 45 m 18 s; Toronto 23 h 32 m bis 0 h, Max. 23 h 46 m 28 s; Victoria 23 h 16 m 36 s bis 1 h 26 m, Max. 23 h 31 m 18 s; Irkutsk 16 h 39 m 2 s bis 18 h 29 m 8 s, Max. 17 h 7 m 1 s.

- 23. März. Aufzeichnungen in Wellington 2h 33m, Max. 2h 39m; Christchurch 2h 34m 18 s, Max. 2h 39m 48 s; Batavia 13h 0 m 54 s bis 13h 21m, Max. 13h 3m; Irkutsk bis 4h 9m 9s, Max. 3h 58m 4s; 6h 28 m 4 s bis 6h 32 m 1 s.
- 24. Aufzeichnungen in Florenz (O. X.) 2h 24m und 10h 20m; Kew 14h 33 m bis 14h 39m.
  Fernbeben, registriert in Shide 19h 28m 48s bis 19h 49m; Bidston 19h 20 m 42 s bis 19h 45 m, Max. 19h 35 m 54 s; Edinburgh 19h 28 m bis 20h 4m; Hamburg 19h 2 m 50 s bis 20h 18m; Straßburg (Zeit?); San Fernando 18h 44m 24s bis 19h 51 m 48s, Max. 19h 29 m 6s; Baltimore 18h 57m 12 s bis 19h 51 m, Max. 19h 2 m 12 s; St. Clair 19h 1 m bis 19h 36m, Max. 19h 16m; Victoria 19h 14 m bis 20h 8 m, Max. 19h 22 m 6s; Irkutsk 12h 46 m 2 s bis 13h 10 m.
- 25. Fernbeben, registriert in Bidston 5 h 15 m 6 s bis 5 h 26 m; Edinburgh 5 h 14 m 30 s bis 5 h 34 m, Max. 5 h 24 m; Hamburg 4 h 54 m 15 s bis 6 h; Straßburg (Zeit?); San Fernando 4 h 59 m 54 s bis 5 h 45 m 6 s, Max. 5 h 15 m 36 s; Baltimore 4 h 41 m bis 5 h 46 m, Max. 4 h 46 m; Christchurch 5 h 25 m 42 s, Max. 5 h 28 m 18 s; Toronto 4 h 42 m bis 5 h 18 m 30 s, Max. 4 h 47 m 30 s; Victoria 4 h 58 m 12 s bis 5 h 41 m 18 s, Max. 5 h 6 m 18 s.
- 26. Aufzeichnungen in Florenz (O. X.) 17 h 44 m.
- 27. Aufzeichnungen in Florenz (O. X.) 2h 57 m.
- 28. Aufzeichnungen in Kodaikanal 7 h 16 m 18 s bis 7 h 36 m; Baltimore 7 h 10 m 18 s bis 7 h 29 m, Max. 7 h 16 m; Wellington 6 h 48 m 42 s bis 6 h 44 m 30 s; Christchurch 6 h 46 m 48 s, Max. 6 h 47 m 24 s bis 7 h 42 m 18 s.

Fernbeben, registriert in Hamburg 10 h 43 m 12 s bis 12 h 30 m, Max. 10 h 54 m und 10 h 54 m 12 s; Straßburg (Zeit?); Bombay 10 h 34 m 30 s bis 11 h 15 m, Max. 11 h 3 m 18 s; Kodaikanal 10 h 40 m 30 s bis 11 h 20 m; Batavia 10 h 29 m 24 s bis 11 h 24 m, Max. 10 h 34 m, 10 h 40 m 12 s, 10 h 43 m 12 s; Wellington 10 h 48 m 42 s bis 11 h 12 m 30 s, Max. 11 h 3 m und 11 h 16 m; Christchurch 10 h 42 m, Max. 4 h 3 m 30 s; Irkutsk 0 h 5 m 8 s bis 0 h 44 m 3 s, Max. 0 h 35 m 5 s; 3 h 46 m 7 s bis 4 h 24 m 8 s, Max. 4 h 3 m 2 s; 8 h 53 m 6 s bis 12 h 2 m 5 s, Max. 9 h 18 m 6 s; 14 h 22 m 9 s bis 14 h 49 m 7 s, Max. 14 h 25 m 2 s.

- 28. März, Fernbeben, registriert in Shide 16 h 0 m 48 s bis 18 h 20 m, Max. 16h 21 m 12 s und 16h 57 m 6s; Kew 16h 3 m 12 s bis 17h 33 m, Max. 16 h 58 m 48 s; Bidston 16 h 2 m 30 s bis 17 h 9 m, Max. 16 h 50 m 12 s; Edinburgh 16h 4m bis 18h 13m, Max. 16h 16m 30 s; Padua H.K.B. 15 h 58 m 40 s, Max. 16 h 2 m 13 s, E. 16 h 6 m 27 s; Hamburg 15h 58m 52s bis 20h 30m, Max. 16h 4m 3s, 16h 4m 53s, 16h 13m 43s und 16h 49m 8s; Straßburg (Zeit?); Budapest 16 h 2 m bis 17 h 20 m 10 s; Pola 16 h 40 m 12 s bis 17 h 2 m 12 s; Max. 16 h 44 m; Florenz (O. X.) 16 h bis 18 h 30 m; (O. d. Qu. C.) 16 h 2 m 9 s; zwischen 16 h und 17 h auf den meisten italienischen Stationen; San Fernando 16 h 3 m 30 s bis 20 h 40 m, Max. 17 h 7 m; Kap der guten Hoffnung 15 h 53 m 48 s bis 18 h 51 m, Max. 16 h 40 m 24 s; Bombay 15 h 54 m 42 s bis 17 h 20 m 54 s; Kodaikanal 15 h 53 m 24 s bis 19 h, Max. 16 h 20 m, 16 h 23 m 6 s und 16h 26m 12s; Batavia 15h 49m 6s bis 19h 29m, Max. 15h 53m 30 s, 15 h 59 m 30 s, 16 h 3 m 24 s, 17 h 52 m 24 s, 17 h 56 m 30 s, 18h 31 m 24s, 18h 19 m 24s und 19h 2 m 24s; Baltimore 16h 6 m 30 s bis 18 h 23 m; Wellington 15 h 34 m bis 18 h 16 m 12 s, Max. 16 h 19 m; Christchurch 15 h 53 m 48 s, Max. 16 h 23 m 18 s, 16h 24m 42s und 16h 29m 12s; Toronto 16h 7m bis 18h, Max. 17 h 12 m 30 s; Victoria 16 h 2 m 18 s bis 19 h.
- Aufzeichnungen in Hamburg 21 h 10 m 23 s bis 22 h 30 s.
- 30. Aufzeichnungen in Irkutsk 23 h 45 m 7s bis 0 h 8 m 4s, Max. 23 h 53 m 7s.
- Aufzeichnungen in Bidston 5h 34m, Max. 5h 44m; Perth 16h 52m bis 17h 38m, Max. 17h 10m; Irkutsk 9h 52m bis 10h 30m 2s, Max. 10h 13m.

#### c) Bebennachrichten.

Erschütterungen wurden beobachtet:

- März. Oh 15 m in Reggio nell' Emilia; Oh 40 m in Cannara (Perugia), II. Grades; gegen 4 h 45 m in Tiriolo (Catanzaro), I. Grades; 7 h 10 m in Cannara, III. Grades; 17 h 30 m und 21 h 45 m in Cannara, III. Grades.
- 2h 30m in Cannara, III. Grades; gegen 6h 10m in Messina, Reggio di Calabria, Mineo; 7h in Cannara, III. Grades; gegen 10h 15m in Giaccherino (Pistoia), L. Grades; 21h 15m in Cannara, III. Grades.
- gegen 1 h 30 m in Cusano Mutri (Benevent), leicht; 11 h 15 m in Cannara, III. Grades; kurz vor 23 li in Rónaszék (Ungarn, Komitat Marmaros).
- (Zeit?) in Florenz und Ferrara; gegen 3 h 15 m, 5 h und 8 h 15 m in Sestola (Modena), Garfagnana (Massa-Carrara), Lucca (V.—VI. Grades); 8 h 20 m, 8 h 45 m, 10 h 45 m und 11 h 30 m in Gallicano

(Castelnuovo di Garfagnana), leicht; gegen 12 h 15 m in Gallicano IV. Grades; 17 h 15 m ebendaselbst zwei Stöße III. Grades.

- 6. März. (Zeit?) in Rónaszék; 12h 15m in Zaborze (Schlesien, Reg.-Bez. Oppeln).
- Quiti) starkes zerstörendes Erdbeben in der asiatischen Türkei, vornehmlich in Kiangri und vielen anderen Ortschaften des Vilaj. Kastamuni. Gezählt wurden zehn Stöße, welche die aus ca. 3000 Häusern bestehende Stadt Kiangri fast vollständig zerstörten. Das Beben wurde gefühlt auch in Amasia (Vilaj. Siwas), Gümüschchane (Vilaj. Trapezunt), Uschak (Vilaj. Brussa) und vielen anderen Orten Kleinasiens.
- 9. auf 10. März. In der Nacht (Zeit?) ziemlich starke Erdstöße in Schemacha.
- 10. März. (Zeit?) in Kattowitz (Schlesien); gegen 5 h 30 m, 8 h 30 m, 9 h 30 m in Castelnuovo di Garfagnana, IV. Grades; 13 h in Siena, IV. Grades.
- gegen 12 h in Castelnuovo di Garfagnana, III. Grades; gegen 13 h
   15m ebendaselbst IV. Grades; nachmittags (Zeit?) in Bijsk (Rußland, Gouvernem. Tomsk) wellenförmiges Beben von 18 s Dauer; 15 h
   20m in Rocca di Papa, III. Grades; 21 h 35 m in Bukarest, Galatz.
- 12. > gegen 2 h 30 m in Caldarola (Macerata), IV. Grades; 3 h in Gallicano, III. bis IV. Grades; gegen 12 h 30 m in Bergamo, III. Grades.
- 15. > 22 h und
- 4 h in Constantine, letzter Stoß sehr stark; gegen 7 h in Rocca di Papa, L Grades; gegen 19 h 30 m und 23 h in Möttling und Umgebung (Krain), leicht.
- 17. > 1 h 10 m in Nidda (Oberhessen).
- 17. auf 18. März. Nachts (Zeit?) in Zenta (Ungarn).
- März (Zeit?) in Leopoldshall (Anhalt); 0h 40m in O-Becse, Bacs-Földvár (Ungarn) zwei starke Stöße.
- 20. morgens (Zeit?) in Oni (Kaukasus, Gouvernem. Kutais); 0 h 4 m, 0 h 40 m und 0 h 43 m in Innsbruck leichtes, 2 bis 5 s andauerndes Beben.
- 22. » gegen 16 h 5 m, 16 h 58 m und 17 h 5 m in Rocca di Papa, leicht.
- gegen 7 h 30 m ebendaselbst; 22 h in Tschepelare (Bulgarien, Dep. Philippopel), heftig.
- 24. . 3h in Görz (Österreich).
- 25. > 15 h in Tschepelare.
- 26. > 18 h 25 m, 18 h 43 m und 19 h 40 m in Rocca di Papa und
- 27. » gegen 6 h 10 m ebendaselbst.
- 28. » (Zeit?) auf Halmahera, Banda und den Mollukken, stark.
- 29. 2 h 30 m in San Costanzo (Pesaro).
- 30. gegen 4 h in Zittau zwei hestige Stöße.
- 20h in Gallicano, Castelnuovo di Garfagnana, V. Grades; 20h 45 m in Gallicano, IV. Grades.

E. Stöckl.

#### Literatur.

S. Günther, Faltungs- und Plateaugebirge in ihrem Verhalten zur Verteilung der Schwerkraft (Sonderdruck aus der Zeitschrift . Das Weltall.), München 1903, Schon die ersten Untersuchungen über Gebirgsanziehung, vorgenommen im Anschlusse an die peruanische Gradmessung der französischen Akademiker 1735 ließen bemerken, daß die erstere nicht so bedeutend war, als man mit Rücksicht auf die ungeheuren Bergmassen vermutet hatte. Das Gleiche erfuhr man aus den Pendelmessungen Helmerts (1890) und von Sternecks (1893). Um sich diese Erscheinung zu erklären, kann man sich vorstellen, daß bei der Faltung der Erdrinde die durch seitlichen Druck emporgehobene Erddecke einen Hohlraum unter sich erhielt, der desto größer, je höher und mächtiger die Faltung, und daß dieser Hohlraum einen wirklichen Massendefekt darstellt, welcher die Intensität der Erdanziehung zu vermindern vermag. Die Frage war nur, ob ein gefaltetes Gebirge sich der Schwerkraft gegenüber anders verhalte als ein Plateaugebirge, Zur Beantwortung dieser Frage dienen uns die Messungen der Münchener Astronomen Anding und Örtel, welche sie mit dem Sterneckschen Pendel im Kalkalbengeblige, auf der schwäbisch-bayrischen Hochebene, im Donautal und auf dem Juragebirge in Nordbayern vorgenommen haben. Nach einer kurzen Darstellung der Messungsmethode gibt der Verfasser die Liste der Orte mit den Werten ihrer Schwerebeschleunigung. Aus dieser geht nun hervor, daß für eine schmale Zone etwa in der gleichen Entfernung zwischen dem Fuße der Alpen und dem Donautale völlig normale Schwereverhältnisse herrschen, die Lagerungsverhältnisse innerhalb der Erdrinde also als vollkommen gleichförmig vorausgesetzt werden können, während südlich davon gegen Südtirol ein gewisser Mangel und nördlich der Linie ein Überschuß an attraktiver Krast vorliegt. Jenseits der Donau fehlt die Faltung; es sind natürliche Fortsetzungen der massiven Erdrinde, unterhalb welcher die Hohlräume fehlen; so kommt hier die Massenwirkung der die Meeresfläche überragenden Lithosphäre zur Geltung und offenbart sich in einer gesteigerten Anziehung. Immerhin muß ieder Fall einer Anomalie besonders studiert werden; daß z. B. Bamberg eine starke Attraktion aufweist, ist verständlich, weil der lura, der hier ganz nahe bei dieser Stadt mit steiler Böschung aufragt, hier seine größte Breite und Massenentfaltung besitzt. Jedenfalls steht die Tatsache fest, daß die geographische Verbreitung der Erdschwere eine ganz verschiedene ist, je nachdem das Gebirgsland. in dessen Umkreise die Messungen vorgenommen wurden, wesentlich von horizontal oder von radial wirkenden Kraftäußerungen betroffen war. Im ersteren Falle ist die Schwereanomalic eine negative, im anderen eine positive, Prof. Penck hat sich gelegentlich über diese Annahme als einer wahrhaften «Working Hypothesis» anerkennend ausgesprochen. Dr. 7. Binder.

S. Günther, Glaciale Denudationsgebilde im mittleren Eisacktale (Sonderabdruck aus den Sitzungsberichten der mathem.-physikal. Klasse der königl. bayrischen Akademie der Wissenschaften. Bd. XXXII. 1902. Heft 3). 27 S. — Der Verfasser macht in dieser kleinen aber inhaltsreichen Abhandlung auf ein weltabgeschiedenes Tal aufmerksam, das in unmittelbarer Nähe des Schienenweges und zweier belebter Landstraßen Erdgebilde birgt, deren Studium in verschiedenen Beziehungen die physikalische Geographie zu befruchten geeignet ist. Es ist dies das Eisacktal, und zwar von Unterau bis Unter-Pauckner, wo der Eisack sich zwischen Moränenschutt seine Bahn gemacht und auf diesem Wege sich die schönen und abenteuerlichen Erdgebilde, im nördlichen Abschnitte eine Wand voll Erdorgeln und im südlichen Teile drei Familien von Erdpyramiden bestellt hat, die ni die östliche Talwand in die Abhänge des Schabserplateaus (Ochsenbüchel) eingeschnitten sind. Ein glücklicher Zufall, die Anlage einer Verbindungsstraße, eröffnete den Blick in

den Aufbau der Erdrinde an dieser Stelle. Über dem archaischen Schiefer als Untergrund lagert sich eine stark verwitterte, nur weniges aber fein verteiltes Schottermaterial enthaltende Sandschicht und darüber, durch eine vollkommen horizontale Linie abgeschieden, eine andere durch den Einschluß vieler und mächtiger Gesteinstrümmer charakterisierte Schichte, deren Blöcke (Granit und Gneis), wie der sandige Lehm der Unterlage, aus dem Urgebirge des oberen Eisack- und Wipptales stammen. Der letztere gehört unstreitig einer älteren Eisperiode an und dürfte eine Morane, und zwar eine Endmorane darstellen. während die hangende Schicht wahrscheinlich in einer jüngeren Eiszeit durch fließendes Gewässer herabgetragen worden ist. Auch die Gestalt der Höhen, welche im Westen das Tal begleiten und ähnlich den «Drumlins» angeordnet sind, lassen darauf schließen. Nachdem er diese Art der Bildung des Schabserplateaus aus dem Zusammentreffen eines mächtigen Gletschers von Osten her mit dem vom Norden abrückenden Eisackgletscher zu erklären versucht, wendet sich der Verfasser der Schilderung jener merkwürdigen Erdgebilde am Abhange des genannten Plateaus zu. Er bezeichnet Tirol als das klassische Land der Erdpyramiden, wie denn der in Rede stehende Fleck Erde auf einem verhältnismäßig kleinen Raume «Paradigmen aller der verschiedensten Denudationsgebilde» beisammen hat, welche unter der Einwirkung fließenden und meteorologischen Wassers zustande kommen können. Bei dieser Gelegenheit nimmt er auch Veranlassung, in einer Fußnote die wichtigsten Oberflächenformen, welche eine Wirkung der Erosion sind, zusammenzustellen. Zugleich wird er auch dem Innsbrucker Mathematiker F. Zollinger gerecht, der schon im XVIII. Jahrhundert (1779) sich als Vorverkündiger der Lyellschen Theorie offenbart. So reich ist Tirol an verschiedenen Typen der Erdpyramiden, daß der Verfasser nach diesen sogar eine Klassifikation in Vorschlag bringt, wonach ein Süd-, Nord- und Osttiroler Typus zu unterscheiden wäre. Hierauf folgt eine eingehende Schilderung der seltsamen Oberflächengebilde, zugleich mit dem Versuche, ihre Entstehung zu erklären. Zwei photometrische Aufnahmen, von den Söhnen des Verfassers gemacht, lassen trotz der nicht gar zu scharfen Reproduktion im Druck recht deutlich die Gliederung dieser Formen erkennen. Ein Kärtchen und zwei Querschnittbilder im Texte ergänzen in erwünschter Weise die Aussührungen des Verfassers, der sich durch diese kleine Arbeit wieder recht verdient gemacht hat. Dr. J. Binder.

S. Günther, Wirtschaftsgeographie und Naturwissenschaft (Sonderdruck aus der Monatsschrift «Für Handels-Sozialwissenschaft», München 1903), Der bekannte Verfasser hat sich wiederholt mit Fragen beschäftigt, welche auf die Förderung Bezug nehmen, welche das praktische, beziehungsweise das wirtschaftliche Leben durch die Wissenschaft erfahren kann. So spricht er denn auch in diesem knappgehaltenen Aufsatze die Forderung aus, daß die Handelsgeographie bei der sich vorbereitenden Ausgestaltung der Handelswissenschaft zur wahren Wirtschaftsgeographie erst werden kann, wenn sie sich mit der Naturwissenschaft besser befreundet. Es handelt sich bei der Wirtschaftsgeographie um Erzeugungs- und Verkehrsgeographie; er zeigt nun an einigen Beispielen, wie diese beiden Zweige nur durch die Vertrautheit mit der Natur ersprießliche Früchte tragen können. Bei der Erzeugung handelt es sich nicht nur um das, was auf einem Flecke hervorgebracht wird, sondern auch um das warum, um seine natürlichen Ursachen. Nicht minder ist die Natur maßgebend für die Möglichkeiten des Verkehrs. So sollte denn jedem Lehrgange der Handelsgeographie ein einführender Kurs vorangehen, der sich nach den drei Bereichen der Außenerde, Luft, Wasser und feste Erde, zu gliedern hätte. In dieser Beziehung ist Prof. Zehden in Wien dem Verfasser schon vorausgeeilt, wenn auch seine Handelsgeographie, die Günther als die empfehlenswerteste bezeichnet, die fraglichen Abschnitte noch zu schematisch behandelt. Auch in diesem zweiten Teile, der den Gedanken einer Art naturwissenschaftlicher Propädeutik für die Wirtschaftsgeographie behandelt, zeigt der Verfasser an einzelnen Beispielen die Wichtig-Dr. J. Binder. keit eines solchen Lehrganges.

Riggenbach Albert. Die Erdbebenaufzeichnungen der astronomisch-meteorologischen Anstalt im Bernouillianum zu Basel 1888 bis 1903. Basel 1903. 14 S. -Das kleine Schriftchen ist dem Vorsteher der genannten Anstalt Dr. E. Hagenbach zum 70. Geburtstage gewidmet. Der Träger des Äquatoreals der astronomisch-meteorologischen Anstalt, ein Steinpfeiler von 5.8 m Ouerschnitt und 15 m Höhe, der frei durch die Fußboden der Stockwerke hindurch geht, trägt seit 1888, etwa 13 m über dem Straßenpflaster, einen vom Mechaniker Büch im Bern verfertigten Erdbebenmesser, welcher gestattet, den Zeitpunkt sowohl eines horizontalen wie eines vertikalen Stoßes aufzuzeichnen. Für vertikale Stöße dient ein Wagebalken mit zwei Kugeln an den Enden, von denen die eine bei einem vertikalen Stoße eine Kontaktschraube berührt und damit das Pendel der Erdbebenuhr, die stets auf 0h 0m 0s steht, und ein Läutewerk auslöst; horizontale Stöße werden von einem Pendel aufgenommen, dessen untere Spitze gegen einen umfassenden Ring schlägt, der ebenfalls durch Kontakt eine ähnliche Wirkung hervorbringt; diese Apparate sind sonach eher Erdbebenzeiger, aber nicht Erdbebenmesser zu nennen. Von den angezeigten Beben zeigten sich elf als von Horizontalstößen herrührend (Fernbeben), drei zeichneten sich als Vertikalstöße (Ortbeben) ein. - In den Jahren 1893. 1895, 1897, 1899, 1900, 1902 zeichnete sich kein Beben ein. Übrigens zeigte sich auch das Schweizerbeben vom 6. Mai 1899 nicht an. Von den Fernbeben, die sich anmeldeten, sind zu erwähnen das Normandie-Beben im Mai 1889, das Veronesische vom 7. Juni 1891 und das kärntnerisch-steirische vom 4. Februar 1903. Die übrigen Beben sind schweizerische Beben. - Die Beben vom 22. Jänner 1896, dann vom 24. März und 22. Mai 1901, welch letztere zwei infolge eingetretener Mängel an der Batterie nicht angezeigt wurden. bespricht der Verfasser auf Grund zahlreicher makroseismischer (körperlicher) Beobachtungen, über welche Berichte einliefen. Ebenso verweilt er bei dem Beben vom 30. Oktober 1901, das sich als ein Vertikalstoß anzeigte, der aber sehr schwach war, makroseismisch nur von wenigen Personen bemerkt wurde und nach des Verfassers Vermutung im Zusammenhange mit dem Beben vom Gardasee stehen dürfte, das aber in der Scholle von Basel eine sekundäre Auslösung hervorgebracht haben müßte.

Dr. 7. Binder.

Bericht über die Tätigkeit des Zentralbureaus der internationalen Erdmessung im Jahre 1902, nebst dem Arbeitsplan für 1903. Dieser 6. Bericht wird im allgemeinen erstattet von dem Direktor des königl. geodätischen Instituts in Potsdam, während über die einzelnen Arbeitsgebiete besondere Berichterstatter sich unterzeichnen. Der Arbeitsplan ist dabei immer, wo es notwendig erscheint, gleich dem betreffenden Berichte angehängt, - Die Tätigkeit erstreckte sich heuer über sechs Arbeitsgebiete. Es sind die gleichen wie im Vorjahre. Das siebente des Vorjahres, Bestimmung der Schwerkraft auf dem Atlantischen Ozean, ist mit der Forschungsreise Dr. Heckers (1901) erledigt; sein Bericht ist fertiggestellt, gedruckt und soll demnächst versandt werden. Von den sechs anderen Arbeitsgebieten wird überall knapp berichtet und geht daraus hervor, daß die Arbeiten langsam, wie es eben nicht anders sein kann, aber stetig fortschreiten. 1.) Börsch und Krüger berichten über die «Berechnungen», betreffend das System der europäischen Lotabweichungen; dabei mußte für die geodätischen Linien in der Nähe des Wiener Meridians noch die Ausführung verschiedener Rechnungen, u. a. die Berechnung der geodätischen Linien und Lotabweichungen für die Kontrollinien Pola-Ragusa, Pola-Termoli, Pola-Castania unternommen werden. - Die Erkrankung des Herrn Dr. Schendel nötigte die Fortführung der Bearbeitung des neuen Pariser Meridianbogens zurückzustellen. 2.) Die Untersuchung über die Krümmung des Geoids konnte Dr. Schumann wenig fördern, da er am 1. Oktober einem Rufe an die technische Hochschule in Aachen als Professor der Geodäsie folgte. Vorbereitet wird die Berechnung einer Dreieckskette von Frankreich durch Spanien nach Algier, 3.) Über die Bewegung der Erdachse im Erdkörper lagen heuer an freiwilligen Beiträgen nur solche von vier (im Vorjahre sieben) Sternwarten vor: Tokio, Heidelberg, Leyden, Philadelphia. Das Material ist natürlich nicht ausreichend, um daraus eine Ableitung der Polbewegung mit Aussicht vornehmen zu können. 4.) Der internationale Breitendienst ging, nach dem Berichterstatter Th. Albrecht, seinen geregelten Gang. In Mizusawa (Prof. Dr. H. Kimura und Dr. P. Nakano) wurden 1577. in Tschardiul (Kapitan Medzwietsky) 1564, in Carloforte (Prof. Dr. G. Ciscato und Dr. G. Bianchi) 3386, in Gaithersburg (Dr. Herm, S. Davis) 1822, in Cincinnati (Prof. Dr. I. G. Porter) 1425, in Ukiah (Dr. F. Schlesinger) 2014 Sternpaare beobachtet und die Reduktion der Beobachtungen sofort nach Einlauf der Beobachtungsbücher von den Herren B. Wanach und den Rechnern M. Heese und K. Rictdorf im geodätischen Institute ausgeführt. Wie versprochen, wurde auch die Bearbeitung und Druckfertigstellung der gesamten Ergebnisse des internationalen Breitendienstes von 1899 bis 1902 so weit gefördert, daß mit dem Drucke des I. Bandes, der auch ein reiches Kartenmaterial (besonderen Dank haben sich darum das japanische geodätische Komitee und die topographische Abteilung des russischen Generalstabes verdient) enthält, begonnen werden konnte. 5.) Der Spezialbericht über die absoluten Schweremessungen und über die Vergleichung verschiedener Pendel enthält den Bericht über die neuerliche Prüfung mit dem italienischen Pendel, das den eigentümlichen Gang so wie im Vorjahre zeigte und der auf kleine Unsymmetrien des Pendels zurückzuführen ist. Die Herren Kuhner und Furtwängler berichten ferner über einige Verbesserungen an den Pendeln, über die Ermittlung von den Elastizitätskonstanten der Pendel und die elastische Zusammendrückung und Eindrückung der Achatschneiden und -flächen. 6.) Der Bericht über relative Schweremessungen enthält die erfreuliche Nachricht, daß ein neuer Anschluß von St. Petersburg an Potsdam erlangt worden ist, indem Herr Blumbach, der Oberinspektor der Hauptkammer für Maß und Gewicht in Petersburg, im April 1902 sich in Potsdam aufhielt, um mit einem Stückrathschen Apparat Beobachtungen anzustellen, die von entsprechenden in St. Petersburg eingeschlossen sind. - Ebenso hielten sich der Superintendent der Triangulierungskommission für Indien, Herr Major Burrand, und Major Connigham im Institut auf, um mit dem Schneiderschen Apparat (mit Schumannschem Hilfspendel), der in Indien verwendet werden soll, sich vertraut zu machen. Prof. Haasemann besorgte die Konstantenbestimmung, wie er solche auch für den Schneiderschen Apparat in Straßburg besorgte. Von Mai bis Juni weilte Ingenieur Riethammer von der Schweizerischen Gradmessungskommission auch in Potsdam, um für seinen Schneiderschen Apparat Anschlußmessungen auszuführen. Prof. Dr. Hecker bestimmte die Konstanten dafür, wie für einen Stückrathschen Apparat, der nach Rio de Janeiro bestimmt ist. - Wir sehen also die Potsdamer Warte in voller Tätigkeit. - Der zweite Teil des Berichtes enthält die geschäftliche Tätigkeit, wonach der Dotationsfonds 159,169 Mk, Einnahmen und 63.575 Mk, Ausgaben (gegen das Vorjahr um 9000, beziehentlich 3000 Mk, mehr) zu verzeichnen hat. Von den Ausgaben entfiel das meiste auf den internationalen Polhöhen oder Breitendienst, nämlich 47.481 Mk., um 2000 Mk. mehr als im Vorjahre. - Der dritte Teil erwähnt nur, daß sich das Inventar nicht geändert hat und die Bücherei 360 Nummern zählt.

Erdbebenforsehung auf den Philippinen. Mit dem Report on the Seismic and Volcanic Centers of the Philippine Archipelago, Manila 1902, veröffentlicht der Direktor des Philippine Weather Bureau, Jesuitenpater Saderra Masó, seine Mitteilungen zum erstemmale in englischer Sprache. Der Report ist die erste Publikation des Instituts seit dem Regime des Sternenbanners der Vereinigten Staaten von Nordamerika. Pater Masó benützt den Anlaß, um uns in den Entwickelungsgang des Instituts einzuführen. Wir erfahren, daß das Institut im Jahre 1865 zunächst nur im Interesse des Studiums der Klimatologie gegründet worden ist. Bald aber wurden auch andere Naturerscheinungen in den Kreis regelmäßiger Beobachtungen und Untersuchungen einbezogen. Die eigentmiliche Formation der Philippinen-Inseln mußte die Aufmerksamkeit der Jesuitenpatres auch auf die vulkanischen Vorgänge lenken und hiemit war die Einfuhrung des Erdleben-

beobachtungsdienstes gegeben. Mit primitiven Instrumenten wurde bis zum Jahre 1880 gearbeitet. Registriervorrichtungen bestanden zu jener Zeit noch nicht, Untersuchungen konnten daher nur soweit geführt werden, als direkte Beobachtungen an den einfachen Pendeln das Material lieferten. Da legte mittags des 18. Juli 1880 ein Erdbeben die Stadt Manila und die umliegenden Ortschaften in Trümmer. Wie es später in anderen Ländern wiederholt vorgekommen ist, war es auch in Manila das Privatinteresse, das, durch die verhängnisvollen Folgen der Katastrophe aufgeschreckt, die Beobachtung und das Studium dieser Naturerscheinung verlangte und die notwendigen Geldmittel opferwillig beistellte. Das Observatorium wurde neu aufgerichtet und die Abteilung für den Erdbebenbeobachtungsdienst wurde mit genaueren und empfindlichen Instrumenten ausgestaltet-Die Modelle hiezu wurden von Italien genommen. Ein gewaltiger Schritt nach vorwärts geschah im Jahre 1884. Es erfolgte die Anerkennung des Observatoriums als staatliches Institut. Eine hinreichende Anzahl von meteorologischen Stationen wurde im Archipel errichtet, denen auch die Erdbebenbeobachtung zugewiesen wurde. Hatte bis zu diesem Zeitpunkte nur das Institut in Manila allein instrumentelle Beobachtungen angestellt und sich bezüglich der Wahrnehmungen in den Provinzen auf die Mitteilungen der in Mission befindlichen Jesuitenpatres verlassen müssen, so war jetzt der Grund zu einem Netz von mit Apparaten ausgestatteten Beobachtungsposten gegeben. Im Jahre 1883 wurde Bertellis Pendel-Mikroseismometer eingeführt und stündliche Beobachtungen an demselben vorgenommen. Vom Jahre 1887 angefangen wurden in der Monatsschrift des Instituts Daten bezüglich der Erdbebenbeobachtung veröffentlicht. Nicht nur von den Stationen, auch von Privatpersonen liefen zahlreiche Beobachtungen ein. Die Ausgestaltung des seismischen Dienstes hielt gleichen Schritt mit der Entwickelung europäischer Erdbebenwarten. Der Ausbruch des Spanisch-amerikanischen Krieges im Jahre 1897 führte im Observatorium einen Stillstand herbei, der unter den staatlich ungeordneten Verhältnissen bis zum Jahre 1901 währte. Nunmehr ist unter den Auspizien der Vereinigten Staaten auf eine gedeihliche Fortentwickelung des Observatoriums zu hoffen. Der Anfang hiezu wurde bereits gemacht. Das Institut in Manila wurde zum Zentral-Observatorium erhoben und über die ganze Inselwelt ein Beobachtungsnetz mit über 90 Stationen ausgebreitet. Die meisten derselben werden für den Erdbebenbeobachtungsdienst mit einem Pendelseismographen ausgestaltet. Dem Observatorium in Manila stehen Instrumente in einer Güte und Anzahl zur Verfügung, wie sie andere Erdbebenwarten nicht aufweisen können. An Beobachtungsmaterial wird es gewiß nicht fehlen. Das Beobachtungsfeld begreift eine große Anzahl Inseln in sich, von denen allein 11 über tausend Quadratseemeilen groß sind. Das Gesamtareal kommt jenem des Königreiches Italien gleich. Drejundzwanzig bekannte Vulkane, von denen gegenwärtig 11 tätig sind, erhalten den Archipel in Aufregung. Pater Masó hat das Material aus den Jahren 1880 bis 1897 verarbeitet und aus den 962 reinen Bebentagen, das Auftreten von Nachbeben unberücksichtigt lassend, eine Häufigkeit von 53 Bebentagen pro Jahr, beziehungsweise 4.5 pro Monat berechnet. Einem Maximum von 80 Beben im Jahre 1881 und von 107 Beben im Jahre 1897 steht ein Minimum von 32 Beben im Jahre 1883 und von 29 Beben im Jahre 1886 gegenüber. In der monatlichen Verteilung stehen der September mit dem Maximum von 98, der März mit dem Minimum von 67 Bebentagen voran. Im Hinblick auf die Jahreszeiten sind im Herbst 249, im Winter 234, im Frühling 224, im Sommer 255 Beben beobachtet worden. Auf eine trocken heiße, trocken kalte und auf eine Regenperiode verteilt, verhält sich die Anzahl der Beben wie 53:73:100. Behält man nur die beiden extremen Jahreszeiten, Winter und Sommer, im Auge, so entspricht die Bebenhäufigkeit dem Verhältnisse von 89:300. In Hinsicht auf die Tageszeit wurde ein Maximum zwischen 4-5, 9-10 Uhr vormittags und 3-4 Uhr nachmittags, ein Minimum zwischen 1-2, 7-8 Uhr vormittags und 5-7 Uhr nachmittags festgestellt. Daß, wie fast allgemein angenommen wird, nachts die Beben häufiger aufzutreten pflegen als bei Tage, dafür hat Pater Masó die Beweise nicht errechnen können. Zum Schlusse beschäftigt sich Pater Masó mit den 221 Erdbeben, die das Hauptinstrument am Observatorium zu Manila in den Jahren 1880 bis 1897 beobachten ließ. Für Manila selbst ermittelt Pater Masó einen Durchschnitt von 12 Beben pro Jahr. Das Maximum mit 26, beziehungsweise 23, wurde in den Jahren 1882, beziehungsweise 1892, das Minimum mit 6, beziehungsweise 5 Beben in den Jahren 1894, beziehungsweise 1896 erreicht. In der monatlichen Verteilung steht ein Maximum von 26 Beben, das in den Mai fällt, einem Minimum von 23 Beben im Februar gegenüber. Die Werte für Manila decken sich somit mit jenen des Archipels nicht. Die Gediegenheit, mit der Pater Masó das trefliche Werkchen ausgestattet hat, berechtigt zu dem Verlangen, bald neue Mitteilungen begrüßen zu können.

V. Bratil.

Erdbeben in Norwegen im Jahre 1902. Seit dem Jahre 1899 hat in Norwegen das Museum von Bergen den Erdbebenbeobachtungsdienst in diesem Lande übernommen. Dieses Museum ist sozusagen die Zentrale für Erdbebenforschung in Norwegen, und in einer sehr verdienstlichen und umsichtigen Weise bearbeitet und veröffentlicht nun Karl Fred. Kolderup alle dem Museum zukommenden Erdbebennachrichten. Soeben ist uns der jüngste Bericht zugekommen, welcher in norwegischer Sprache die Erdbebenereignisse des Jahres 1902 ausführlich behandelt. Der Verfasser Kolderup fügt seiner Abhandlung auch eine Zusammenfassung in deutscher Sprache bei, welcher wir im wesentlichen hier folgen.

Im Jahre 1902 wurden in Norwegen 17 Erdbeben beobachtet, von denen 3 sowohl in Bezug auf Verbreitung als auf Stärke als mittelgroße Erdbeben bezeichnet werden können, während 14 ganz örtlich auftraten. Das bedeutendste Erdbeben war am 9. Februar aufgetreten, welches eine 250 km lange Küstenstrecke von dem westlichen Norwegen erschütterte. Das Erdbeben wurde auch in Röldal, 100 km von dem Meere entfernt, bemerkt. Es ist dies eine Landstrecke, die nicht selten von Erdbeben erschüttert wird. Das andere mittelgroße Erdbeben hat sich der Südostküste entlang bewegt. Die Länge des erschütterten Areals von Moi bei Grimstad bis nach Vallo bei Tönsberg ist 160 km, während die Breite vielleicht nirgends größer als 25 km ist. Das dritte mittelgroße Erdbeben, das dem nördlichen Norwegen gehört, hat sich über eine Küstenstrecke von ungefähr 290 km südlicher Länge fortgepflanzt. Es ist schwierig, die Breite des erschütterten Areals zu bestimmen, aber man weiß doch, daß die Bewegung nur auf den Inseln und der gegenüberliegenden Küstenstrecke bemerkt worden ist. Von den Erdbeben gehören acht zu dem westnorwegischen Erdbebengebiete. Es stimmt dies mit den Erfahrungen früherer Jahre ganz überein; ungefähr die Hälfte sämtlicher Erdbeben tritt in diesem Gebiete auf. a) Erdbeben von mittelgroßem Schüttergebiet: 1.) 9. Februar 3 h 49 m die Küstengegenden von den Ämtern Stavanger und Söndre Bergenhus: 2.) 17. August gegen 14 h 45 m die Südostküste zwischen Grimstad und Tönsberg; 3.) 4. September gegen 10 h die Küste von Halten Leuchtturm und bis nach Lovunden im nördlichen Norwegen. b) Örtliche Erschütterungen: 4.) 25. Jänner 16 h Stabben Leuchtturm bei Florö; 5.) 8. Februar gegen 19 h Söndhordland; 6.) 1. März 17 h bis 17 h 30 m Klep, südlich von Stavanger; 7.) 6. März 2 h Helliső Leuchtturm bei Bergen; 8.) 7. März gegen 2 h Dale, Söndfjord; 9.) 18. März 2 h 23 m Kristiania; 10.) 2. Juni 5 h bis 5 h 30 m Krödsherred; 11.) 13. August 19 h 31 m Söndhordland; 12.) 4. September 9 h 57 m Nordfjordeid; 13.) 6. September 6 h 30 m Skomvaer, Lofoten; 14.) 8. September 13 h 50 m die Umgegend von Fredriksstad; 15.) 8. September 14 h 25 m die Umgegend von Fredriksstad; 16.) 1. Oktober 21 h 35 m Skomvaer, Lofoten; 17.) 10. Oktober 21 h 50 m Skomvaer, Lofoten.

Es ist bei diesem Verzeichnis zu bemerken, daß die als Nummer 7 und 8 bezeichneten Erdbeben vielleicht besser als ein einziges aufgefaßt werden könnten. Da indessen keine Mitteilungen von den zwischenliegenden Gegenden vorliegen und man mehrere Beispiele hat, daß Erdbeben zur gleichen Zeit verschiedene Gegenden erschüttern können, ohne miteinander in Verbindung zu stehen, so z. B. Nr. 3 und 12, habe ich nicht gewagt, das ganze als Wirkungen eines einzigen Erdbebens zu betrachten. Ver-

vollständigt wird das Werkchen durch eine tabellarische Übersicht aller Beben, die ebenfalls in deutscher Sprache abgefaßt ist. In die genannte Tabelle wurde aufgenommen Datum, Zeit und Ort, ferner Anzahl der Stöße, Dauer, Art der Bewegung, Richtung, Schall, Wirkungen und besondere Anmerkungen. In recht anschaulicher Weise werden auf einer angeschlossenen Karte die Bebengebiete von größerer Ausdehnung durch Linien genau umgrenzt.

Belar.

#### Notizen.

Allerhöchste Auszeichnung eines Erdbebenforschers. Der König von Italien hat über Vorschlag des Ministers für Ackerbau und Handel am 8, März l. I. dem Direktor der Erdbebenwarte in Rocca di Papa Dr. G. Agamennone den Ritter-Orden der italienischen Krone verliehen. Damit erscheint die unermüdliche Tätigkeit des um die moderne Erdbebenforschung hochverdienten Herrn Direktors an allerhöchster Stelle gewürdigt worden zu sein. Über den Bildungsgang sowie über das bisherige wissenschaftliche Schaffen des in der Erdbebenliteratur und auch in unserer Monatsschrift sehr gut bekannten Forschers möge bei dieser Gelegenheit hier einiges festgehalten werden. Dr. G. Agamennone hat seine Universitätsstudien in Rom zurückgelegt, wo er auch zum Doktor der Physik promoviert wurde. Im Jahre 1884 ist ihm ein Stiftplatz verliehen worden, welcher damals vom Ministerium für Ackerbau und Industrie gegründet wurde, um für den Erdbebenbeobachtungsdienst ein technisch geschultes Personal heranzubilden. So konnte sich Agamennone durch zwei Jahre hindurch dem Spezialstudium der modernen Seismologie voll und ganz widmen. Nach Ablauf dieser zwei Studieniahre bezog er zunächst den Assistentenposten an der Erdbebenwarte in Ischia, um bald darauf den gleichen Dienst an der Zentrale für Meteorologie und Erdbebenforschung in Rom zu versehen. Seine Haupttätigkeit war hier, unter der bewährten Leitung des hochverdienten Direktors Tacchini, die Organisation des Erdbebenbeobachterdienstes in Italien durchzuführen Gleichzeitig war er bis heute unermüdlich tätig bei der Schaffung neuer Typen von Erdbebenmessern sowie an der Bearbeitung und Veröffentlichung der instrumentellen seismischen Beobachtungen. Im Jahre 1893 wurde Agamennone von der italienischen Regierung nach Zante entsendet, um an Ort und Stelle über die Wirkungen des im selben Jahre außgetretenen zerstörenden Erdbebens Studien anzustellen. Als ferner gelegentlich einer lebhaften seismischen Periode in Konstantinopel die türkische Regierung beschlossen hatte, dortselbst eine Erdbebenwarte nach italienischem Muster zu errichten, fiel die Wahl auf Dr. Agamennone, welcher die Einladung erhielt, in den Dienst der türkischen Regierung als Direktor der Erdbebenwarte in Konstantinopel zu treten. Agamennone ist in der Tat nach Konstantinopel gegangen; da sich jedoch bei der Ankunst des Seismologen der Boden in der Türkei beruhigte, so hat sich auch die Regierung nur mit der bloßen Anwesenheit eines Erdbebenforschers begnügt, ohne erst die kostspielige Aufstellung der Apparate ins Werk zu setzen. Dennoch hat Dr. Agamennone zwei Jahre in türkischen Diensten zugebracht, ohne aber Gelegenheit zu finden, auf seinen feinfühligen Apparaten, die er mitgebracht hat, den dortigen Bebenereignissen nachspüren zu können. Wieder kehrte er an die Zentrale nach Rom zurück, wo er bis vor kurzem wirkte, bevor er den gegenwärtigen Direktorposten in Rocca di Papa angetreten. Von der römischen Zentrale aus hat er die Instrumente zusammengestellt, welche auf der Turiner Ausstellung im Jahre 1898 ausgestellt wurden. Im Jahre 1901 wurden die Instrumente des Agamennone auf der Pariser Weltausstellung mit dem Grand prix bedacht. So kann der ausgezeichnete Gelehrte auf eine sehr bewegte reiche Forscherarbeit zurückblicken; die jüngste allerhöchste Anerkennung wird ihm gewiß ein Ansporn zu weiterer Tätigkeit sein. Wir freuen uns aus vollem Herzen an der wohlverdienten Auszeichnung und wünschen dem hilfsbereiten Mitarbeiter unserer Monatsschrift noch weitere schöne Erfolge, die gewiß nicht ausbleiben werden Belar.

Internationaler Seismologenkongreß. Auf dem Ende Juli in Straßburg i. E. stattfindenden Seismologenkongreß werden außer dem Deutschen Reiche folgende 15 Staaten vertreten sein: Rumänien, Spanien, Belgien, Bulgarien, Mexiko, Rußland, Griechenland, Schweiz, Japan, Portugal, Schweden, Italien, Großbritannien, Chile und die Niederlande. Von einigen Staaten stehen die Antworten noch aus, die voraussichtlich in zustimmendem Sinne ausfallen werden. Von den der deutschen Regierung namhaft gemachten Delegierten erwähnt die «Nordd Allg Ztg.» für Japan Prof. Dr. F. Omori. Direktor des seismologischen Instituts in Tokio, und Prof. Dr. A. Tanakadate; für Rußland Prof. O. Backlund, Direktor der Sternwarte in Pulkowa, Präsident der permanenten seismischen Zentralkommission, Prof. G. Lewitzky, Exzellenz, Direktor der Sternwarte in Dorpat, und General H. Pomeranzew, Chef der geodätischen Sektion des topographischen Burcaus beim russischen Generalstab; für Griechenland Prof. D. Eginitis, Direktor des National-Observatoriums in Athen; für Mexiko Prof. J. G. Aguilera, Direktor des geologischen Instituts; für Spanien Kontreadmiral Don Juan Viniegra, Exzellenz, Direktor des Observatoriums von San Fernando; für Portugal Major Fr. A. de Chaves, Direktor des Observatoriums in Ponta Delgada, Azoren: für Großbritannien Prof. J. Milne und Prof. G. H. Darwin.

Zur Frage der exakten Erdbebenforschung in Frankreich und der Einführung möglichst langer Pendel zu Erdbebenbeobachtungen. Die Notiz: Das längste Pendel der Welt sandten wir vor der Herausgabe der letzten Nummer unserer Monatsschrift behufs einer bezüglichen Richtigstellung an Prof. W. Kilian nach Grenoble und waren nicht wenig überrascht, am nächsten Tage ein Rundschreiben von Prof. Kilian zu empfangen, in welchem in deutscher Übersetzung nachfolgendes berichtet wurde:

Grenoble, den 29. März 1903.

Ich beehre mich, Sie in Kenntnis zu setzen, daß ich vom heutigen Tage an für den Erdbebenbeobachtungsdienst mit Hilfe von Instrumenten an der Universität von Grenoble nicht mehr einstehen kann.

Die für den Lehrstuhl der Geologie ausgeworfenen Mittel sind für die Kosten der Vorlesung und zur Unterhaltung der Sammlungen bestimmt, und bei ihrer recht niedrigen Ziffer kann ich nicht mehr einen Teil davon seismologischen Beobachtungen widmen.

Den für diese zu Ende der Übungen von 1902 erbetenen Sonderkredit habe ich nicht erlangt.

Ich gebe es daher auf, mich fürderhin mit dem Erdbebenmesser von Grenoble zu befassen.

W Kilian.

Einige Tage darauf teilt uns Prof. Kilian auf einem gleichen Rundschreiben in deutscher Sprache noch folgendes mit:

#### Geehrtester Herr!

Leider werden Sie aus dem beiliegenden Zirkular ersehen, daß Sie in dem mir eben zukommenden Artikel vom 30. März d. J. in der «Erdbebenwarte» richtig geraten haben. Ohne Geld und Unterstützung kann ich nicht weiter beobachten. Sollte, wie es möglich ist, in einiger Zeit mir eine Unterstützung vom Staate zukommen und damit unsere Erdbebenwarte wieder ins Leben gerufen werden, so werde ich Sie benachrichtigen.

Mit vorzüglicher Hochachtung W. Kilian.

Man kann in der Tat nicht genug staunen, daß so etwas in Frankreich möglich ist und daß die einzige Erdbebenwarte in Frankreich nicht die Mittel erlangen könnte, um bestehen zu können. Gewiß haben alle Fachgenossen Interesse daran, daß nun endlich einmal in dieser Richtung in Frankreich Ernst gemacht werde; ein Grund, der exakten Erdbebenforschung ferne zu bleiben, wird kaum vorhanden sein.

Auch Prof. Riccò sandten wir einen Abzug der oben stehenden Notiz, in welcher vom großen Erdbebenmesser von Catania, der bekanntlich von Riccò errichtet wurde, die Rede ist. Der genannte Professor und Direktor der Sternwarte in Catania ließ uns folgende bemerkenswerte Mitteilung, die wir in deutscher Sprache wiedergeben, zukommen:

«... Ihre Idee ist vollkommen richtig; auch ich hatte den gleichen Gedanken, als Erdbebenmesser ein möglichst langes Pendel zu gebrauchen und dasselbe in der Kuppel der nahe gelegenen Kirche des heil. Nikolaus, wo im Jahre 1868 Prof. Boltshauser die Foucaultschen Versuche anstellte, anzubringen. Das Pendel könnte dort eine Länge von 50 m haben. Leider wird die Kirche hie und da auch noch zu kirchlichen Andachten benützt und da könnten die Beobachtungen gestört werden.

Jedenfalls haben Sie mich in dieser Richtung hin ermutigt und hoffentlich wird es mir möglich, Mittel zu erlangen, um diese Idee auch durchzuführen.

Mit hochachtungsvollen Grüßen

#### A. Riceò.»

Gewiß wird es im Interesse der Wissenschaft sein, wenn es auch Prof. Riccò gelingt, seine Plane zu verwirklichen. Hoffen wir, daß nun bald diese offenen Fragen einer glücklichen Lösung sowohl in Frankreich als auch in Italien zugeführt werden, wir werden uns immer freuen, eine kleine Anregung hiezu gegeben zu haben.

Belor

Erdbebenbeobachtungsdienst in Ungarn, Auf Anregung von Seite der ungarischen Geologischen Gesellschaft hat sich die k. ungarische Meteorologische Zentralanstalt bereit erklärt, die Einrichtung von mit Seismographen ausgerüsteten Erdbebenwarten an verschiedenen Punkten Ungarns sowie auch die Einsammlung der makroskopischen Erdbebenberichte zu übernehmen, was durch den Erlaß (Z. 4686 vom 10. Februar 1903) Sr. Exzellenz des Herrn Ackerbauministers Dr. Ignaz von Darányi auch gutgeheißen und angeordnet wurde. Wir hoffen, daß durch diese staatliche Unterstützung der schwierige und das Zusammenwirken zahlreicher geschulter Beobachter erheischende Beobachtungsdienst in einen fixen Rahmen gebracht und dadurch der seismologischen Forschung in Ungarn eine feste Basis gegeben wird. Das lebhafte Interesse, welches der gegenwärtige Leiter der k. ungarischen Meteorologischen Anstalt, k. ungarischer Ministerialrat Doktor Nikolaus von Konkoly-Thege für unsere Sache stets bekundet hat, bietet uns die Gewähr, daß unter seiner Leitung vor allem anderen die bereits so dringend notwendige Ausgestaltung des ungarischen Erdbebenwartennetzes binnen kurzem bestens durchgeführt werden wird. Die ungarische Geologische Gesellschaft wird sich von nun an, entsprechend ihren bescheidenen Mitteln an Geld und Zeit, bloß auf die Leitung ihrer eigenen Erdbebenwarte beschränken, trotzdem aber wird sie stets gerne bereit sein, die weitere Entwickelung der Seismologie in Ungarn nach besten Kräften auch in Zukunft zu unterstützen und zu fördern. Die mit dem soeben skizzierten Programme an Stelle der bisherigen neu ins Leben gerufene Kommission hat sich nach der in der Ausschußsitzung am 4. März 1903 stattgefundenen Wahl folgendermaßen konstituiert. Schriftführer: Dr. Franz Schafarzik; Mitglieder; Dr. Koloman Emszt, Alexander von Kalecsinszky und Radó von Kövesligethy. Alle verehrten Korporationen und einzelne, die mit uns in Tauschverkehr stehen, bitten wir, in Zukunft auf für uns bestimmten Zusendungen folgende, uns von nun an zukommende Adresse benützen zu wollen: Erdbebenwarte der ungarischen Geologischen Gesellschaft in Budapest (Ungarn), VII., Stefánia-ut 14. Budapest, am 5. März 1903. Dr. Franz Schafarsik.

Obige Mitteilung, welche vor kurzer Zeit an die Fachinstitute hinausgegeben wurde, wird sicherlich in allen Fachkreisen eine große Befriedigung hervorrufen, da, wie aus den Mitteilungen der ungarischen Geologischen Gesellschaft zu entnehmen ist, von nun ab in Ungarn von berufener Seite der Erdbebenbeobachtungsdienst übernommen wurde. In kurzer Zeit werden in Ungarn eine Anzahl von Erdbebenwarten, wie schon berichtet

wurde, ins Leben gerufen werden, und die Erdbebenwarte in Budapest, welche nun in den Händen bewährter Fachmänner ist, verspricht ein Mustrer-Reichsinstitut zu werden. Mit Freude und Genugtuung wollen wir hier auch hervorheben, daß die Herren Kollegen in Ungarn sich bei der Namengebung des Instituts des schlichten aber guten deutschen Wortes «Erdbeben warte» bedient haben, eine Bezeichnung, an der gewiß nichts auszusetzen wäre und welche bekannterweise von Laibach aus in die Literatur eingeführt wurde. Bisher gab es also nur eine Erdbebenwarte in Österreich, die anderen Warten in unserem Reiche werden «Stationen» benannt; auch im Deutschen Reiche bestehen neben einer Seewarte sowie Wetterwarte auch noch «Stationen»! Warum man auch heute noch in der Wissenschaft nach Fremdworten langt, wo gute, allgemein verständliche Worte des deutschen Sprachschatzes zur Verfügung stehen — ist allerdings schwer zu begreifen.

Erdbebenbeobachtungen in antarktischer Gegend. Aus Littleton (Neu-Seeland) wird gemeldet: Das Ersatzfahrzeug für das antarktische Forschungsschift «Discovery» ist hiere zurückgekehrt. Es traf die «Discovery», welche bekanntlich mit einem Milneschen Erdbebenmesser ausgestattet ist, in der Mac Murdo-Bai (Viktorialand) an. Der Führer der «Discovery», Scott, ist mit zwei Begleitern 94 Meilen weit südwärts vorgedrungen, hat bei 82 Grad 17 Minuten südlicher Breite und 163 Grad westlicher Länge in einer außerst beschwerlichen Schlittenfahrt Land erreicht und auf diese Weise den Rekord für die südliche Polarregion aufgestellt.

Vorempfinden von Naturkatastrophen durch Tiere. Bei den vulkanischen Ausbrüchen auf Martinique soll, so wird von verschiedenen Seiten behauptet, geraume Zeit vor Eintritt der verderblichen Ereignisse die Tierwelt ein auffallendes Verhalten gezeigt haben. Besonders das in den Ställen in der Nähe des Mont Pelée untergebrachte Vieh soll schon seit Ende April eine seltsame Unruhe verraten haben; die Rinder, sagte man, brüllten ganze Nächte hindurch, die Hunde heulten und drängten sich in die Nähe der Menschen. Zahlreiche wilde Tiere in der Nähe des Vulkans verließen ihre bisherigen Aufenthaltsorte und suchten in entfernten Tälern Schutz; selbst bei den Vögeln will man eine merkwürdige Unruhe wahrgenommen haben, ihr Gesang verstummte und sie flogen fort aus den Wäldern, die sie bis dahin bewohnten. Am auffälligsten erschien das zahlreiche Auftreten von Schlangen, die, offenbar aus ihren Schlupfwinkeln aufgescheucht, in die Nähe der menschlichen Behausungen krochen. Es ist schwer zu entscheiden, wieviel von diesen nachträglich bekannt gewordenen Wahrnehmungen richtig ist und wieviel auf Täuschung beruht. Keinesfalls aber darf dieses Verhalten der Tierwelt zu dem Schlusse verleiten, es zeige sich darin eine besondere Außerung des Instinktes, der den Tieren Warnungen vor dem kommenden Vulkanausbruche erteilt habe. Vorempfindungen solcher Ausbrüche sind bei Tieren niemals mit Sicherheit wahrgenommen worden, und wenn behauptet wird, daß die Zahl der Opfer an Menschenleben wesentlich geringer gewesen wäre, falls man auf die Warnungen aus der Tierwelt geachtet hätte, statt auf das Gutachten der Sachverständigen, so beruht diese Behauptung auf Unkenntnis. Von Tieren ist nur bekannt, daß sie häufig vor Erdbeben in Unruhe geraten. Nach den Erfahrungen, die A. v. Humboldt in den erdbebenreichen Gegenden des nördlichen Südamerika gemacht hat, sind es vorzugsweise Hühner, Schweine, Esel und die in den dortigen Flüssen lebenden Kaimane, welche vor Erdstößen große Unruhe zeigen. Besonders die südamerikanischen Krokodile, die Kaimane, die sonst nie einen Ton von sich geben, verlassen vor Erdbeben die Flüsse und laufen brüllend in die Wälder. Auf Kuba hat man beobachtet, daß die dort vielfach gehaltene zahme Hausnatter vor Beginn eines Erdbebens aus den Häusern auf das freie Feld flüchtet. Der Grund dieses Verhaltens der Tiere beruht höchstwahrscheinlich nur auf der Empfindung sehr schwacher Bodenbewegungen, die der menschlichen Wahrnehmung noch entgehen und denen die starken Erdbebenstöße erst später folgen. Solche Bodenbewegungen gehen vulkanischen Ausbrüchen fast immer

voraus und deshalb mag es wohl richtig sein, daß vor dem Ausbruche des Mont Pelée viele Tiere in der Umgebung unruhig waren. Auf das, was sich aber am Himmelfahrts tage ereignete, konnte daraus niemand schließen, umsoweniger als sich dabei eine Eruptionsform zeigte, die noch niemals vorher beobachtet worden war. Bodenbewegungen, welche der unmittelbaren Wahrnehmung der Menschen wie der Tiere völlig entgehen, sind, wie die Aufzeichnungen der seismischen Apparate lehren, sehr häufig, ohne daß ihnen an den Orten, wo sie wahrgenommen werden, oder in deren Nähe vulkanische Katastrophen folgen.

Erdbebenmesser im tielsten Schachte. Wie wir einem vorläufigen Berichte an die kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien über die durchgeführte Aufstellung zweier Erdbebenmesser im Pfibramer Bergwerke entnehmen, gelangten dortselbst zwei Wiechertsche astatische Pendelseismographen zur Aufstellung und nicht, wie unlängst adieser Stelle berichtet wurde, Ehlertsche Horizontalpendel. Über die bisherigen instrumentellen Beobachtungen in Pfibram folgt demnächst ein ausführlicherer Bericht. B.

Erdbebenmesser im Dienste des Eisenbahnwesens. Seit einigen Monaten werden mit zwei leicht übertragbaren, vom Mechaniker Weber in Laibach hergestellten Instrumenten im Heizhause der Südbahnstation in Laibach Messungen der Zitterbewegungen, welche durch rollende Lasten, insbesondere fahrende Lokomotiven an Gebäuden hervorgerufen werden, vorgenommen. Die Messungen hatten bisher das interessante Ergebnis zutage gefördert, daß die Bewegungen, welche durch diese schweren rollenden Lasten hervorgerufen werden, überraschenderweise sehr gering sind und nur Bruchteile eines Millimeters ausmachen. Auch konnte festgestellt werden, daß ein Lastwagen, der auf der Fahrstraße sich rasch bewegt, viel mehr Bewegungsimpulse auslöst als eine am Geleise fahrende Lokomotive, da bei der letzteren hauptsächlich Erschütterungen nur auf den Schienenstößen hervorgerufen werden, die dann auf dem Diagramme als regelmäßige rhythmische Bewegungsgruppen auftreten. Die Ausschläge nehmen naturgemäß mit der Fahrgeschwindigkeit bedeutend zu, einschlägige Beobachtungen konnten insbesondere auf der Strecke gemacht werden, wo sich die rasch herankommenden Eilzüge schon auf große Entfernungen am Instrumente in charakteristischen langen Wellenzügen bemerkbar machten und ebenso konnte noch lange darnach, nachdem der Zug die Stelle der Beobachtung verlassen hat, der charakteristische lange Wellenzug verfolgt werden. Anfang Mai l. J. hatte sich im Auftrage der österreichischen Nordwestbahn Herr Oberingenieur J. Walter in Laibach eingefunden und hat einer längeren Versuchsreihe, die im Heizhause und auf der Strecke vorgenommen wurde, mit großem Interesse beigewohnt. Gegenwärtig werden noch weitere systematische Messungen auf den verschiedenen Bodenarten und verschiedenen Objekten längs der Strecke vorgenommen, worüber dann ausführlich berichtet werden soll. Schon jetzt wollen wir den gebührenden Dank der Direktion der k. k. priv, Südbahngesellschaft sowie Herrn Inspektor Anton Komouz und Herrn Heizhauschef Ingenieur Oskar Bitter aussprechen, welche dem Gefertigten die Durchführung seiner schon lange geplanten Messungen ermöglicht und ihn bei der Ausführung derselben werktätigst unterstützt haben.

Die Erdbeben im nordwestlichen Böhmen. Im Wissenschaftlichen Klub in Wien sprach Universitätsdozent Dr. Franz E. Sueß über die Erdbeben im Erzgebirge und im Vogtlande. Dr. Sueß hat bekanntlich während der Erdbeben, die speziell die Gegend von Graslitz in Unruhe versetzten, zum Studium der Erscheinungen in dem Gebiete der Beben geweilt und dadurch gewannen seine instruktiven Ausführungen noch an Interesse. In der Gegend von Graslitz und Asch werden schon seit jeher sogenannte Erdbebenschwärme beobachtet, und auch die Beben, die in dem Zeitraume vom 13. Februar bis 11. März d. J. dort verspürt wurden, gehören zu dieser Gattung. Die Erdbeben im nordwestlichen Böhmen sind stets nur schwach; bemerkenswert sind sie dadurch, daß der relativ stärkste Stoß nicht, wie das sonst die Regel, zu Beginn der Bebenserie erfolgt,

sondern in der Mitte oder zum Schlusse. Nach einem Hinweise auf den Zusammenhang der Erdbebenerscheinungen mit der geologischen Beschaffenheit der einzelnen Gebiete betonte der Redner, daß ältere Gebirge stets weniger von Erdbeben zu leiden haben als jüngere; im mittleren Europa und daher auch im Böhmischen Massiv seien, soweit die Forschung reicht, niemals zerstörende Beben vorgekommen. Im Böhmischen Massiv sei die Bewegung der Erdkruste mit den Faltungen nicht abgeschlossen gewesen; es sei darauf eine Periode der Brüche und Verwerfungen gefolgt, so daß das Gebirge nicht als eigentlicher Gebirgszug kenntlich sei. Neben diesen Verwerfungen gibt es speziell im Gebiete von Graslitz noch eine Reihe anderer geologischer Störungen; so ist das Gebirge von Tausenden von Erzgängen nach verschiedenen Richtungen durchsetzt. Ein gewisser Zusammenhang dieser Erzgänge mit den heißen Quellen Böhmens ist nicht unwahrscheinlich. Die Erdbeben im Erzgebirge und im Vogtlande sind zweiselsohne zu den tektonischen Erdbeben zu rechnen; die erloschenen Vulkane aus der Tertiärzeit, die sich in den Gebieten vorfinden, kommen keineswegs in Betracht. Daß den Vulkanen bei den Erdbeben keine Rolle zuzuschreiben sei, ergibt sich schon daraus, daß die meisten Beben gerade dort beobachtet wurden, wo sich keine erloschenen Vulkane befanden. Mit einer Besprechung der tektonischen Erdbebentheorie schloß Dozent Dr. Sueß seinen Vortrag, den das Auditorium mit lebhastem Beifall aufnahm.

#### Einläufe:

- G. Agamennone. Contro alcune obienzione alla registrazione sismica a due velocità. Abdruck aus Boll, della Soc. Sism. Ital. Band VIII. Modena 1902.
- A. Agamennone, Sulla convenienza d' un' alta velocità nelle registrazioni sismiche. Abdruck aus Boll, della Soc, Sism. Ital. Band VIII. Modena 1902.
- J. Algué S. J. Department of the interior Philippine Weather Bureau. Bulletin for November 1902, Manila 1903.
- Prof. Dr. O. Hecker. Ergebnisse der Messung von Bodenbewegungen bei einer Sprengung. Abdruck aus Gerlands Beiträgen zur Geophysik. Band VI. Heft 1. Leipzig 1903.
- F. de Montessus de Ballore. Essai sur le rôle sismogénique des principaux accidents geologiques. Abdruck aus Gerlands Beiträgen zur Geophysik. Band VI, Heft 1, Leipzig 1903.
- A. Riccò. Ritevamento topografico della Lava dell' erusione Etnea del 1892. Aus Bollettino dell'academia Gioenia di Scienze Naturali in Catania. Fasc. LXXV. Dezember 1902.
- Ciel et terre. Revue populaire d'astronomie, de météorologie et de physique du globe. XXIV. Jahrgang. Brüssel 1903.
- Beobachtungen, angestellt am königl. ungar. meteorologisch-magnetischen Observatorium in Ó-Gyalla. Februar 1903.
- Follettino mensile delle osservazioni publicato per cura del municipio. Osservatorio Meteorico-Geodinamico «Guzzanti». Anno XVII. Calta girone. Heft Nr. 1, 2 und 3.
- Procès verbaux de la société belge de géologie, de paléontologie et d'hydrologie. Seizième anné. Band XVI. Brüssel 1902.

# Neueste Erdbeben-Nachrichten.

Herausgegeben von A. Belar.

Beilage der Monatsschrift "Die Erdbebenwarte".

Jahrg. H.

Zu Nr. 11 und 12 vom 30. April 1903.

Nr. 11 und 12.

#### März 1903.

- März. 0 h 45 m in Nagykikinda (Ungarn) hestiger Erdstoß. Die Bebenperiode von Siena, die am 23. Februar begonnen, dauert fort.
- 10 h 15 m in Recanati (Provinz Macerata) ein starker Erdstoß. Padua; H. K. B. 22 h 12 m 43 s, Max. 22 h 13 m 20 s, E. 22 h 16 m 45 s; V. K. B. 22 h 12 m 26 s, Max. 22 h 12 m 45 s (0,5), E. 22 h 14 m 10 s.
- 4. > (Zeit?) Eger nachts ein starker Erdstoß, Richtung NW.-SE. 12h 40 m in Falkenstein schwaches Beben. 9h 45 m in Annaberg Beben, begleitet von unterirdischem Getöse; etwa 15 m später wiederholt es sich. Gegen 2h in Schneeberg ein starker Stoß. 1h 51 m verzeichnet in Leipzig der Erdbebenmesser ein Beben. 2h in Recanati ein Erdstoß.
- 5. 9h 35 m, 10h und 11 h in Karlsbad ein Beben, 9h 50 m in Stift Tepl ein heftiger vertikaler Stoß, darauf unterirdisches Rollen. 1 h 50 m, 11 h 45 m, 16 h 53 m und 17 h 50 m in Graslitz heftige Erdstöße. Vor 2h in Eger ein ziemlich heftiger Stoß mit nachfolgendem donnerähnlichen Rollen. Richtung NW.-SO. 10h in Elbogen und 2h in Asch heftiges Beben, 9h in Gottesgab heftiges Brausen und Zittern des Bodens, dann 9h 45 m, beidesmal sehr stark, 16 h in Komotau mehrere Erdstöße, ebenso 22 h. Richtung NW.-SO. 1 h 45 m. 2 h 15 m in Falkenstein einige Erschütterungen. ferner 21 h 40 m und 22 h 5 m zwei starke Stöße. 21 h in Zwickau mehrere Stöße. 21 h 40 m und 21 h 45 m heftige, 3 Sekunden dauernde Erschütterungen. Einige Minuten vor 6h in der Gegend von Annaberg ein Beben. 21 h und 10 h in Tetschen a. d. Elbe, 21 h 50 m in Burglengenfeld, 21 h 45 m in Konnersreuth, ebenso 22 h Erschütterungen. 21 h 45 m und 22 h in Erbendorf ein heftiges Beben. Der Erdbebenmesser in Leipzig verzeichnete 16 h, 17 h und 18 h je einen Stoß, 21 h 30 m, 22 h und 23 h 5 m mehrere Erschütterungen.
- 6h in Zwönitz ziemlich heftiges Beben. 6h in Tetschen a. d. Elbe aus SW. kommender Erdstoß. 5h 45m in Karlsbad ein Beben,

besonders stark um 6 h, schwächer um 6 h 12 m. In Eger mehrere Erschütterungen, am heftigsten um 6 h. 7 h 45 m in Grasslitz heftiger Stoß, ebenso in Plauen (Vogtland), Reichenbach und Zwickau. 17 h in Asch und 20 h 15 m mehrere Beben. Zwischen 17 h und 18 h in Elbogen, 6 h in Komotau. 4 h 30 m in Burglengenfeld und Wiesau einige ziemlich heftige Erdstöße. 6 h in Konnersreuth ein zirka 30 Sekunden dauerndes Beben, ferner 6 h 15 m. Ebenso in Falkenstein, Untersachsenberg, Klingenthal, Adorf, Bad Elster, Schönberg, besonders stark im Markt Redwitz. Der Erdbebenmesser in Leipzig registrierte um 6 h und 20 h 30 m. Padua: H. K. B. 18 h 38 m 24 s, Max. 18 h 42 m 44 s (3,5), E. 18 h 52 m. Ischia: B. 18 h 36 m 16 s, Max. 18 h 36 m 52 s, E. 18 h 49 m. Von 18 h bis 19 h Aufzeichnungen an allen Warten in Italien. 23 h 6 m verzeichneten die Instrumente in Quarto ein Beben.

- 7. März. 6h und 8h in Asch Erdstöße mit donnerähnlichem unterirdischen Rollen. 6h und 7h früh in Grasslitz Erdstöße. Seismometer in Leipzig: 6h 3m und 7h 58m. (Zeit?) in Aquila (Abruzzen) früh ein Erdstoß. Ischia: B. 2h 33 m 31 s, Max. 2h 33 m 38 s, E. 2h 34 m 10 s.
- 8. 2 h 30 m in Oberweiden von donnerähnlichem Rollen begleitetes Beben. 21 h 45 m in Konnersreuth ein sehr heftiger Erdstoß, zirka eine Stunde darauf ein weniger heftiger, jedoch von längerer Dauer. 18 h 20 m ein Erdstoß dritten Grades in Aquila.
- 9. 15 h 30 m in Asch ein sehr heftiger Erdstoß, bis Mitternacht folgten noch vier Erschütterungen schwächerer Natur. Ebenso wurden in Pressnitz und Grasslitz mehrere Erschütterungen wahrgenommen. 6 h in Konnersreuth ein Erdstoß in der Dauer von zirka 30 Sekunden, 6 h 15 m erfolgte ein zweiter, von donnerähnlichem Getöse begleitet. 5 h 15 m Erschütterungen vierten Grades in Aquila.
- (Zeit?) in Portici Erschütterungen, deren Ursache mit dem Ausbruche des Vesuv zu suchen ist. Ischia B. 5 h 43 m 22 s, Max. 5 h 43 m 55 s, E. 5 h 44 m 11 s. Die Inselgruppe der Ladronen von einer Reihe schwerer Erschütterungen heimgesucht, begleitet von unterirdischem Rollen.
- (Zeit?) Flegh und Georgendorf (Erzgebirgsorte) ein Erdstoß. 3 h
   25 m registrierten die Apparate in Rocca di Papa das Beben von Acuto. 8 h in Büsk (Gouvernement Tomsk) sehr starkes, wellenförmiges Erdbeben in der Richtung O.-S., Dauer 1·5 Minuten.
   14 h 38 m und 15 h 19 m verzeichneten die Instrumente in Minco (Catania) fünf Erdstöße.
- Padua: H. K. B. 20 h 38 m 46 s, Max. 20 h 39 m 47 s (0,5), E. 20 h
   Ebenso in Rom und Catania.

- 16. März. 8h 20m abends in Fermo (Prov. Ascoli Piceno) ein Erdbeben, oline Schaden anzurichten.
- 4 h 50 m in Syra und auf allen umliegenden Inseln ein starkes 17. Beben mit Getöse.
- 18. Laibach: B. 18h 19m 25s, Max. 18h 20m 50s, E. 18h 29m. Padua: H. K. B. 18 h 19 m 15 s, Max. 18 h 20 m 42 s (1,5), E. 18 h 30 m. V. K. B. 18 h 18 m 58 s, Max. 18 h 19 m 50 s (0,5), E. 18 h 20 m 28 s. Ischia: B. 18 h 18 m 27 s, Max. 18 h 18 m 41 s, E. 18 h 23 s.
- 19.
- (Zeit?) in Hirschwang ein schwacher Stoß. 20. 1h in Schottwien (a. Semmering) zwei heftige Erschütterungen in der Dauer von etwa 3 Sekunden, durch eine Pause von 2 bis 3 Minuten getrennt. Wellenförmig. Richtung S.-N. Nach einer weiteren Minute noch eine dritte schwächere Erschütterung. Die beiden ersten waren von unterirdischem Rollen begleitet. 1h in Gloggnitz Beben mit mehreren Stößen mit dumpfem Getöse. 5 Minuten später ein neuerlicher, jedoch viel schwächerer Stoß, der sich gegen 4 h 45 m wiederholte. 1 h in Stuppach b. Wörth und Enzenreith b. Gloggnitz Beben mit unterirdischem Rollen von S. nach O. 1h in Payerbach Beben in der Dauer von 3 Sekunden. Zuerst unterirdisches Rollen, darauf ein Erdstoß. 12h 59m in Hirschwang heftiger Stoß von W. nach O., dem ein schwächerer folgte. Dauer 2 Sekunden. 12 h 58 m in Mürzzuschlag zwei heftige Erdstöße. 6 h 32 m ein dritter schwacher Stoß. Richtung SO.-NW. Die Bewegung war wellenförmig. 12 h 58 m in Langenwang (bei Mürzzuschlag) drei heftige Stöße mit wellenförmigen Schwingungen. 1 h 1 m in Grein (Oberösterreich) ein heftiger Stoß von ziemlich langer Dauer. Der zweite um 6h 30 m war bedeutend schwächer. 1 h in Trattenbach a. Wechsel Beben mit donnerähnlichem Geräusch. Ein weiterer Stoß erfolgte um 6h 45m. Häuser wankten. 12h 58m verzeichnete in Tollinggraben b. Leoben der Erdbebenmesser das Beben, das nur einige Sekunden dauerte, jedoch ziemlich stark war. 1h in Pottschach (Niederösterreich) hestiges Rütteln. 1h am Sonnwendstein bei Schottwien drei Erdstöße mit donnerartigem Getöse. Richtung S.-N. 1 h 10 m in Sylan am Tachenberge bei Gloggnitz heftige Erschütterung. 1 h 30 m in Naßwald und in Schwarzau im Gesäuse ein Beben, wenige Sekunden später ein bedeutend stärkerer Stoß. 12 h 57 m in Kirchberg am Wechsel ein heftiger Stoß. Um 1 h erfolgte der zweite Stoß in Form von anhaltendem Schütteln und Zittern, von donnerartigem Getöse begleitet. Richtung westlich, 12 h 58 m in Reichenau eine stärkere Erschütterung, um 1h folgte eine schwächere. 12h 55 m am Semmering der erste, 7 Minuten später ein zweiter Stoß. 1h in Aspang

kurzes stoßartiges Beben, von dumpfen, unterirdischen Rollen

begleitet. Richtung S-N. 1 h in Freßnitz bei Kriglach ein starker, von dumpfen, unterirdischem Rollen begleiteter Stoß. 1 h in Mitterdorf ziemlich starkes, wenige Minuten dauerndes Beben. 5 Minuten später ein zweiter, heftiger Stoß. (Zeit?) in Veitsch sehr heftiges Beben. 1 h in Spital am Semmering zwei ziemlich rasch aufeinander folgende Erdstöße, von donnerähnlichen, unterirdischem Rollen begleitet. 6 h 45 m früh ein etwas leichteres Beben. 12 h 59 m in Neuberg die erste, 1 h 4 m die zweite Erschütterung, von unterirdischem Rollen begleitet.

- 21. März. 11 h 35 m in Untersachsenberg zwei rasch aufeinanderfolgende Stöße. 11 h 50 m, 17 h 15 m und 17 h 20 m in Brambach Erdstöße. 11 h 45 m in Grasslitz ein stärkerer Erdstoß. Einzelne Häuser zeigen Sprünge.
- 22. 12 h 2 m in Brambach ein ziemlich lang anhaltendes Donnerrollen mit hestigem Erzittern des Bodens, jedoch ohne Stoß. 19 h 45 m und 20 h 30 m wiederholte sich das Beben. 6 h und 14 h im südlichen Teile der Vorderpsalz von Landau bis Werden und in Wörth starke Erdstöße. 6 h und 14 h in Karlsruhe kurze Erdstöße, von denen der erste am hestigsten war. 7 h, 9 h 50 m und 15 h hestige, mehrere Sekunden dauernde Erdstöße und zwar in Kandel, Siebelingen, Maximiliansau, Offenbach, Knitelsheim und Bellheim. Richtung W.-O. (Zeit?) in Südsrankreich, besonders in der Gegend von Tarascone, Aix-les-Bains und Foix drei hestige kurze Erdstöße. (Zeit?) in Cuneo und Umgebung ein Beben.
- (Zeit?) in Brambach (Vogtland) und Grasslitz (Böhmen) heftige Beben mit unterirdischem Donner. Padua: H. K. B. 12 h 39 m 4 s, Max. 12 h 39 m 5 s (0,6), E. 12 h 42 m. V. K. B. 12 h 39 m 6 s, Max. 12 h 39 m 7 s (0,6).
- Padua: H. K. B. 23 h 31 m, Max. 23 h 35 m 38 s (1,7), E. 23 h 50 m.
   V. K. B. 23 h 31 m 26 s, Max. 23 h 31 m 50 s (1,5), E. 23 h 37 m.
   Ischia: B. 23 h 30 m 57 s, Max. 23 h 36 m 40 s, E. 23 h 44 m. 13 h 47 m in Mineo (Catania).
- Laibach OW.-K. B. 4h 7m 10s, Max. 4h 7m 40s (0.5 mm), E. 4h 8m 30s; NS.-K. B. 4h 7m 15s, Max. 4h 7m 54s (0.6 mm), E. 4h 8m 35s. 4h 7m in Pola (hydrographisches Amt) ein schwaches Nahbeben auf der Vertikalkomponente (2 mm). Distanz 180 km. 4h 7m im

Bezirke Metković (Dalmatien) ein 5 Sekunden dauerndes Beben. Richtung S.-N. Starkes, rollendes Geräusch mit nachfolgendem Getöse. (Zeit?) in Falkenstein, Asch und Grasslitz ziemlich heftige Stöße mit langen, donnerartigem Rollen. (Zeit?) in Kodau bei Karlsbad ein Beben. Häuser zeigen Risse und Sprünge. Padua: H. K. B. 4 h 6 m 54 s, Max. 4 h 8 m 4 s (1,3), E. 4 h 15 m. V. K. B. 4 h 6 m 45 s, Max. 4 h 8 m 1 s (0,7), E. 4 h 9 m 18 s. Ischia: B. 4 h 6 m 44 s, Max. 4 h 7 m 30 s, E. 4 h 9 m. (Zeit?) 40 Werft von Andischan (Mittelasien) eine starke Erderschütterung.

- März Padua: H. K. B. 11 h 1 s, Max. 11 h 1 m 51 s (5,2), E. 11 h 10 m.
   V. K. Max. 11 h 1 m 10 s (0,7). (Zeit?) in Andischan mehrere starke Erderschütterungen.
- 21 h 35 m an verschiedenen Orten Württembergs und Hohenzollerns ein starkes Beben mit unterirdischem Getöse,
- 30. > 12 h 45 m in Jerusalem ein plötztlich auftretender Erdstoß.
- 17h 17m in Djakovo ein 3 Sekunden dauernder, ziemlich heftiger Erdstoß in vertikaler Richtung.
   A. Cacak.



## 14 DAY USE RETURN TO DESK FROM WHICH BORROWED

### EARTH SCIENCES LIBRARY

| This book is due on the l<br>on the date to<br>Renewed books are sul | ast date stamped below, or<br>which renewed.<br>bject to immediate recall. |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                                            |
|                                                                      |                                                                            |
|                                                                      |                                                                            |
|                                                                      |                                                                            |
|                                                                      |                                                                            |
|                                                                      |                                                                            |
|                                                                      |                                                                            |
|                                                                      |                                                                            |
|                                                                      |                                                                            |
|                                                                      |                                                                            |
|                                                                      |                                                                            |
|                                                                      |                                                                            |
|                                                                      |                                                                            |
|                                                                      |                                                                            |
|                                                                      |                                                                            |
|                                                                      |                                                                            |
|                                                                      |                                                                            |
|                                                                      |                                                                            |
|                                                                      |                                                                            |
|                                                                      |                                                                            |
|                                                                      |                                                                            |
| LD 21-40m-5, 65<br>(F4308s10)476                                     | General Library<br>University of California<br>Berkeley                    |





